

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





805 N48

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

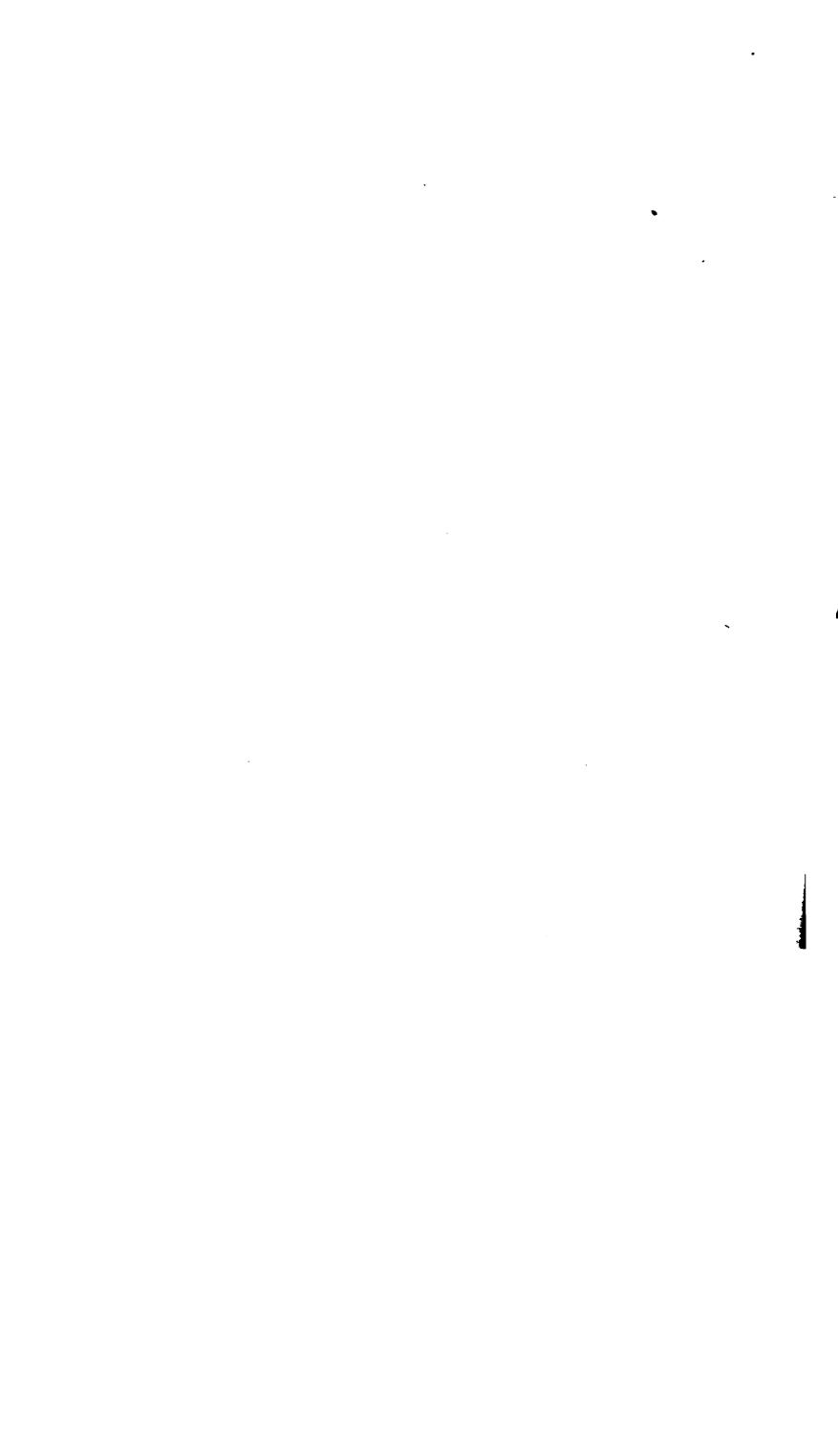

| · | • |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | · |
|   |   |   |  |   |
| • |   |   |  |   |
|   | ٠ | · |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
| • |   |   |  |   |
| • |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | • |   |  |   |
|   |   |   |  |   |

| • |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • | • |   |  |
|   |   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |

## NEUE JAHRBÜCHER

FÜR

## PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

GEGENWÄRTIG HERAUSGEGEBEN

VON

ALFRED FLECKEISEN UND HERMANN MASIUS

PROFESSOR IN DEMEDEN



SIEBENUNDVIERZIGSTER JAHRGANG.

EINHUNDERTUNDSECHZEHNTER BAND.

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1877.



FÜR

## PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK.

## ZWEITE ABTEILUNG.

**HERAUSGEGEBEN** 

VON

HERMANN MASIUS.



## DREIUNDZWANZIGSTER JAHRGANG 1877

ODER

DER JAHNSCHEN JAHRBÜCHER FÜR PHILOLOGIE UND PAEDAGOGIK EINHUNDERTUNDSECHZEHNTER BAND.

LEIPZIG
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

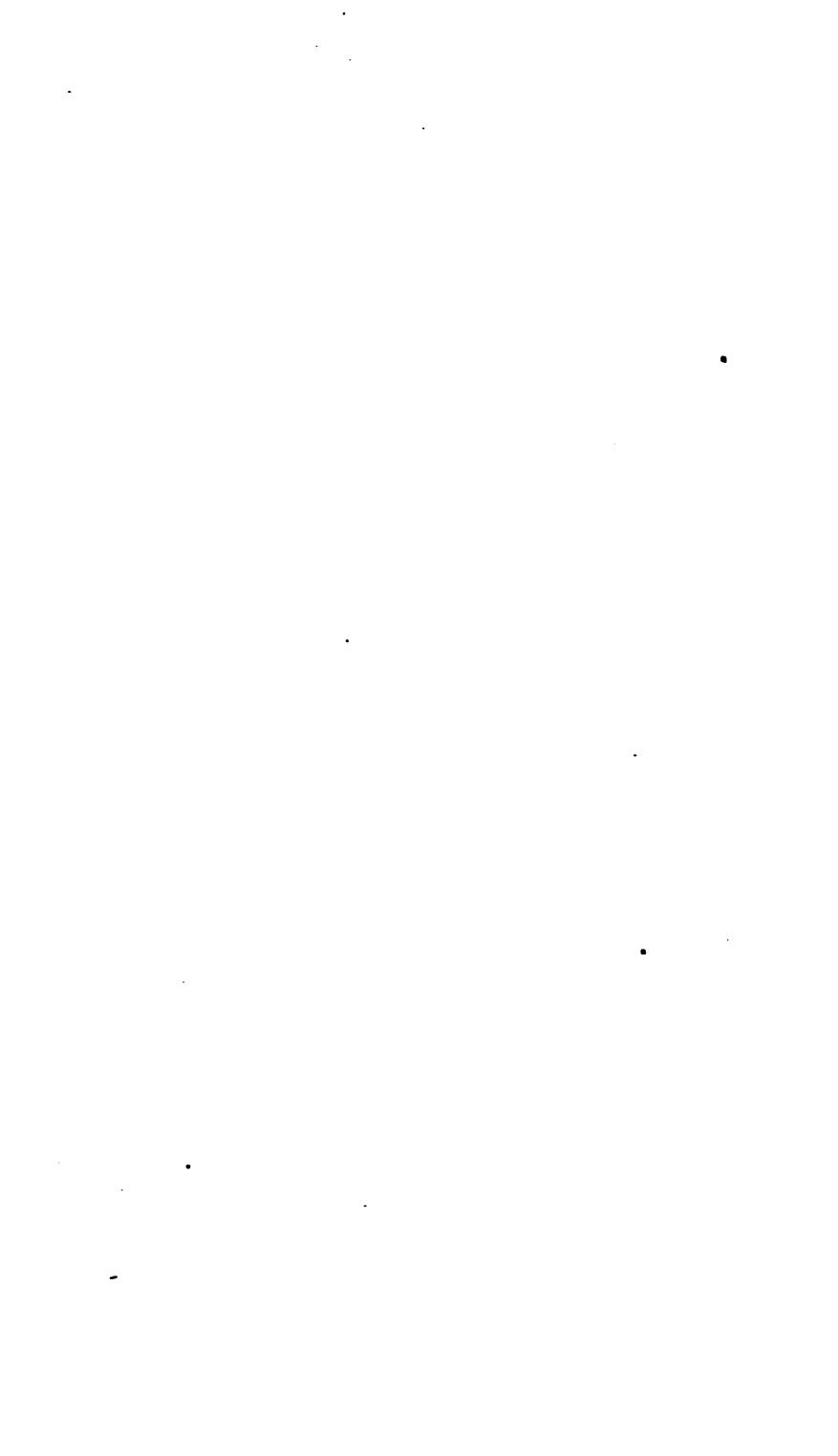

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

mit ausschlusz der Classischen Philologie HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

## 1. HAMANN ALS PÄDAGOGE.

Die schriften des magus des nordens standen mit seinem berufe in keinem unmittelbaren zusammenhange, denn da er sich selbst wegen seiner schweren zunge nicht die befähigung zu einem lehr-amte zutraute', so war er 1767 — im siebenunddreiszigsten jahre seines lebens — in die königliche acciseverwaltung getreten, wo er es unter mancherlei anfechtungen nicht weiter als zum packhofverwalter mit viel arbeit und kümmerlicher einnahme gebracht hat. vorher hatte er kurze zeit als hauslehrer in Livland gewirkt; dann wandte er sich dem kaufmännischen berufe zu, indem er in das Berenssche handelshaus in Riga eintrat. eine reise, welche er im auftrage seines principals am 1 october 1756 antrat und welche ihn nach London führte, wo er bis zum 27 juni 1758 unter räthselhaften umständen verweilte, wurde ein wendepunct in seinem geistigen leben, da er dort zur erkenntnis seiner sittlichen gebrechen kam und in dem bibelglauben den einzigen anker für sein lebensschifflein fand. dann folgte ein kurzer aufenthalt in Riga, darauf die rückkehr nach Königsberg, wo er vier jahre im hause seines vaters verlebte; er blieb ohne amt, war aber mit ernsten und angestrengten studien beschäftigt. die nächsten jahre von 1763 bis

¹ an Jacobi schrieb Hamann am 22 juni 1785: wenn unser lieber Franz ohne amt bleiben kann, so wünsche ich ihm keins, wie unser Johannes in Zürich thut. hoc erat in votis (Hor. sat. II 6, 1); ich tauge für kein öffentliches amt noch gesellschaft. ein hausvater, der familie und vermögen hat, ein wenig philosophie und geschmack, hat keine lange weile zu besorgen, und dem kanu es an geschäften und arbeit nicht fehlen. ich halte Sie für einen iudex competens.

zu dem eintritt in das zollfach vergiengen mit vergeblichen versuchen sich eine brodstelle zu erwerben. während also die äuszere wirksamkeit als packhofverwalter dem innersten wesen Hamanns fremd bleiben muste, wiewol nicht zu zweifeln ist, dasz er allen seinen pflichten mit gewissenhaftigkeit, wenn auch gegen seine natürliche neigung, nachkam, so knüpfen gerade seine pädagogischen äuszerungen an erfahrungen aus den nächsten lebenskreisen an. als er nach vollendeten studien im november 1752 eine hauslehrerstelle bei der baronin Budberg auf ihrem gute Kegeln, etwa 12 meilen von Riga annahm, that er dies weniger aus innerem berufe zum erzieher, als um die welt kennen zu lernen und um reisen zu können. auch wollte er gern freier über sein geld verfügen als es ihm im elterlichen hause gestattet war.2 über Hamanns lehrweise haben wir keine nachrichten, weder von ihm selbst noch seinen schülern, doch läszt sich voraussetzen, dasz er schon bei den ersten lese- und schreibübungen auf einen den geist und das gemüt befruchtenden inhalt sah, worauf er in seinem 'lebenslauf' ein besonderes gewicht legt. bei dem buchstabieren wandte er eine methode an, die ein schulmann in Königsberg namens Röhl bei ihm in seiner kindheit angewandt hatte und die ihm nicht zu verachten schien. Hamann war geneigt im verhältnis zu den wirklichen leistungen hohe anforderungen an den schüler zu stellen. dies beweist eine äuszerung in dem briefwechsel mit seinem früheren zögling, dem jungen baron von Witten: 'lassen Sie sich', schreibt er diesem, 'den schwung nicht befremden, den ich meinem briefwechsel gegeben habe. brauchen Sie nicht die ausflucht gegen mich, dasz Sie demselben noch nicht gewachsen sind. ein guter vorsänger zieht mit fleisz seine stimme einen halben ton höher, weil er aus erfahrung weisz, dasz seine gemeinde geneigt ist, zu tief herunterzusinken.'

Auf die handschrift legte Hamann einen groszen werth; mit seiner eigenen handschrift war er nicht eben zufrieden, doch sah er es überhaupt als seine pflicht an, wenigstens andere vor den klippen zu bewahren, an denen er selbst gescheitert war. mit rücksicht auf seinen sohn kaufte er später Lavaters 'herzenserleichterungen', weil Lavater in dem an seine correspondenten gerichteten § 7 sich über die wichtigkeit einer guten handschrift ausgesprochen hatte.

so äuszert sich Hamann selbst in seinem 'lebensberuf', den er am 21 april 1758 in London aufsetzte und in dem er mit ernster misbilligung und reue auf sein früheres leben zurückblickt. doch werden wir uns hüten, aus diesen äuszerungen Hamanns gar zu weit gehende folgerungen zu ziehen, denn er sprach zugleich von 'dem zärtlichen rufe gottes, lämmer zu weiden, den er noch immer in seinem herzen finde'. auch schrieb er von Kegeln aus an seinen vater, dasz er nur aus neigung zu seinem berufe und für den baron arbeite.

<sup>3</sup> an seinen adoptivsohn Buchholtz in Münster meldete er dies mit den worten: 'die herzenserleichterungen kaufte ich eigentlich auch mit für meinen sohn, der seine gute hand, die er auf dem lande anfieng, auf einmal verdorben hat. ich habe ihm blosz die stelle gezeichnet und

Sicherlich hat es Hamann nicht an lehrgabe gefehlt, wenn er sich auch selbst die fähigkeit zu einem öffentlichen lehramte nicht zutraute. er selbst schrieb von Livland aus an seinen vater, es fehle ihm niemals daran, mit den kindern aufgeweckt umzugehen. übrigens war sein unterricht in Kegeln ganz elementarer natur. auch der elementarunterricht bot Hamanns tiefem geiste stoff zum andauernden und angestrengten nachdenken. 'wollen Sie mir glauben', schrieb er an E. Lindner von Riga aus, wo er ein kind lesen lehrte und einen jungen menschen ein wenig französisch, 'dasz ich ganze halbe stunden herumgehen kann, um mich zu den lectionen, welche die möglichst leichtesten sind, vor- und nachzubereiten, dasz ich so sage?' Hamann war weit entfernt von jener hochmütigen unterschätzung der wirksamkeit eines elementarlehrers, welcher man zuweilen in philologischen kreisen begegnet. als sein junger, etwas wunderlicher freund, der candidat der gottesgelehrtheit Hill damit umgieng, dorfschulmeister zu werden, schrieb er demselben: 'meinen Sie, dasz zum dorfschulmeister weniger gehört als zum caplan?

In seiner stellung als hauslehrer gerieth er bald in heftigen conflict mit der mutter, der er sich nicht wider sein gewissen accommodieren mochte. als seine geduld zu ende gieng, schrieb er einen brief an sie, in dem er sie von dem schlimmen stande der dinge bei der erziehung ihres sohnes unterrichtete und ihre hülfe in anspruch nahm; aber das konnte der stolz der hochmütigen und ungebildeten frau baronin nicht vertragen, und in einem briefe, der in seiner ungeschliffenheit und roheit der nachwelt erhalten ist, forderte sie ihn auf sofort ihr haus zu verlassen.

Eine neue wirksamkeit als hauslehrer bei dem general von Witten auf Grünhof wurde unter günstigeren umständen angetreten. die familie von Witten wuste den geist und die gaben Hamanns zu schätzen, aber es scheint, dasz auch hier ernst in der erziehung und gründlichkeit im unterricht nicht gewünscht wurde; aber einem manne wie Hamann, der schon damals seinen beruf mit ernst trieb, gentigte weder äuszerlicher beifall noch schein. er konnte weder kalt noch lau sein. wie ernst es Hamann mit seinem berufe nahm und seine zöglinge vor seinen eigenen früheren fehltritten zu bewahren suchte, zeigt unter anderem der umstand, dasz er auch so streng und behutsam als möglich in beziehung auf allen umgang der kinder mit dienstboten und gesinde war. das neue hauslehrerverhältnis, welches er in der mitte des sommers 1753 angetreten hatte, löste sich im herbst des jahres 1756 auf. Hamann hatte schon beziehungen zu dem Berensschen handelshause in Riga angeknüpft und glaubte im kaufmannsstande seinen beruf zu finden.

nicht mehr zu lesen erlaubt, weil ich alles, was Lavater sagt, ebenso weit und breit auch meine. aber meine stotternde zunge und hand liegt in der seele — ohe iam satis!'

deshalb siedelte er nach Riga über. in Grünhof stand Hamann übrigens in gutem andenken. wohlthuend für das gemüt ist die weise, wie sich Hamann für die wirksamkeit seines nachfolgers in Grünhof interessiert. an seine stelle war Gottlob Imanuel Lindner getreten, der bruder des rectors der domschule in Riga, J.G. Lindner, welcher letztere Hamanns jugendfreund war und bis zu seinem tode in regem geistigem verkehr mit Hamann stand. eine solche teilnahme an der wirksamkeit des nachfolgers ist ein vorzug des privatunterrichts. an den öffentlichen schulen heiszt es leider mit seltenen ausnahmen: aus den augen, aus dem sinn. wenn der weggehende dem nachfolger rathschläge erteilen wollte, würden sie abgewiesen werden. der nachfolger beginnt gewöhnlich damit, dasz er die arbeit des vorgängers ungenügend findet, und in der regel finden wir dies um so mehr, je junger der nachfolger ist. ein sittliches interesse, welches über die nächsten aufgaben der schulpraxis hinweggienge, wird selten aus dem massenunterrichte hervorkeimen.4 Lindner gieng, wie es scheint, gern auf Hamanns gedanken ein, doch trat durch den briefwechsel, in den auch die jungen barone gezogen wurden, in folge eines misverständnisses einmal eine kleine verstimmung ein. es war ein kitzliger witz in Hamanns briefen an E. Lindner, den weder eltern noch kinder verstanden, der aber freilich am meisten auf ihren hofmeister gemünzt war, wie er es auch selbst bemerkte und wodurch seine eitelkeit des witzigen studierens und die unterlassene anwendung davon zur hauptsache, nemlich zur erziehung ein wenig gestraft werden sollte. auch der bruder Lindners in Riga war dadurch verstimmt worden. er hatte Hamann vorgeworfen, dasz er sich in fremde händel mische und ihm den undank der eltern geweissagt. dadurch liesz sich aber Hamann nicht irre machen. 'sehen Sie das vertrauen', schrieb er an den bruder Lindners in Riga, 'die offenherzigkeit, die unerschrockenheit, die verleugnung seines guten namens und seiner gemütsruhe u. dgl. auch für sächelchen an und die pflichten eines nachfolgers ihm zu rathen, ihn aufzuwecken für nebenaugenmerke, zu denen nichts als ein wenig witz und mutwille gehört? . . . . Ihres herrn bruders gemütsverfassung, damals und jetzt, seine lage in dem hause, worein ich ihn gebracht, sein künftig glück, sein künftig gewissen, zu dem seine gegenwärtige einsicht und treue eine stufe ist, sind keine fremden händel für mich.'

Von seiner reise nach London zurückgekehrt, welche ein wendepunct in Hamans stellung zu gott und der welt wurde, trat er während eines kurzen aufenthaltes in Riga in einen briefwechsel mit dem ältesten jungen baron, dessen bedingungen Hamann von dem-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hegel (in seiner recension der schriften Hamanns in den Berliner jahrbüchern für wissenschaftliche kritik vom jahre 1828) macht freilich Hamann einen vorwurf daraus, dasz er sich nicht habe enthalten können sowol seinem nachfolger, einem freunde, als auch den zöglingen fernerhin seine brieflichen belehrungen und zurechtweisungen aufzudringen.

selben unterzeichnen liesz. Hamann gab ihm die themata an, über welche sein früherer zögling sich brieflich aussprechen sollte. erste thema, von dem wir wissen, handelte von dem berufe eines Hamann suchte mit Sokratischer hebammenkunst aus der seele des frühern zöglings die gedanken herauszulocken, indem er demselben anregende erörterungen über den begriff des berufs und über das wesen eines kurländischen edelmanns zusandte. neben dem inhalt wurde auch die sorge für die form nicht vernachlässigt. der junge baron verpflichtete sich, Hamanns briefe in sorgfältiger abschrift seinem frühern lehrer zurückzusenden. dabei sollte er Hamanns fehler verbessern. also hatte Hamann wol absichtlich fehler, sei es im ausdruck, sei es in der orthographie, hineingesetzt, was ja such heutzutage viele pädagogen für zweckmäszig halten. indem dann Hamann die versuche des jungen barons, welche uns in zwei briefen erhalten sind, beurteilte, liesz er sich auch auf orthographische dinge ein, wie den unterschied zwischen bezeigen und bezeugen. später wurde Hamann durch einen besonderen anlasz auf eine frage der deutschen orthographie geführt. ein früherer rector und Wolfianer, Christian Tobias Damm, hatte in einer schrift die offenbarung im sinne der flachsten aufklärung angegriffen und schlieszlich in wenig geistvoller weise die behauptung aufgestellt, gewisse glaubensmeinungen beruhten ebenso auf verjährtem vorurteil, als der gebrauch des nicht ausgesprochenen h in der deutschen rechtschreibung. indem Hamann mit der ganzen wucht seiner überzeugung für den christlichen glauben eintrat, nahm er sich bei dieser gelegenheit auch des von Damm ausgewiesenen buchstabens an, indem er den grundsatz bestritt, dasz nur solche buchstaben geschrieben werden dürfen, welche auch wirklich ausgesprochen werden und unter anderm den executor fragte, wie er denn die beiden strophen verstehen wolle: 'der du für mich gestorben, führ auch mein herz und sinn'. später (im jahre 1780) erhob Hamann nochmals seine stimme gegen orthographische neuerungen, diesmal gegen einen gegner, den er in seinem innersten hochschätzte. Klopstock war ebenfalls auf die idee gekommen, die deutsche orthographie in der weise zu vereinfachen, dasz sie sich ganz nach der aussprache richten sollte, und zwar so, dasz Deutschland für die allgemeine rechtschreibung gewissen gegenden den vorzug zuerkannte. Klopstocks ideen hatte Campe mit begeisterung aufgenommen, nachdem er vorher schon bei dem unterrichte der kinder ähnliche grundsätze befolgt hatte. dasz Hamann nicht gründlicher auf die sache eingieng, nimmt bei dem damaligen stande der sprachforschung nicht wunder. Hamanns polemik in der schrift 'zwei scherflein zur neuesten deutschen litteratur' 1780 ist sehr allgemein gehalten, und er hat es sich nicht versagt, bei dieser gelegenheit zugleich andere gebiete, insbesondere die religion hineinzuziehen. auf eine wissenschaftliche widerlegung im einzelnen läszt er sich nicht ein, aber die hauptsache deutet er mit den worten an: 'wer nicht in die gebärmutter der sprache, welche die Deipara unserer vernunft ist, eingeht, ist nicht geschickt zur geistestaufe einer kirchen- und staatsreformation.' 'durch allgemeine bemühungen dem unbestimmten festigkeit zu geben und das überslüssige (rein ab) zu schneiden artet alle freiheit zu mechanismus aus; der leichnam wird verwandelt zum skelet und das salz der erde zum todtenkopf. nichts widerspricht mehr der natur und dem fortgange der sprachen als jüdische oder chinesische pünktlichkeit, monarchischer laconismus, cyclopismus und eunuchismus. utinam abscindantur! Galat. V 12.'

Hamann erklärte sich vor allen dingen dagegen, solche dinge durch obrigkeitliche gebote regeln zu wollen. was würde er gar heute gesagt haben, da schon von einer reichsorthographie geredet wird und freilich die gefahr nahe zu liegen scheint, dasz die gegner eines solchen unternehmens dereinst als reichsfeinde von gewisser seite behandelt werden.<sup>5</sup> Hamann wies darauf hin, dasz selbst der erste römische kaiser, von dem ein gebot ausgieng, dasz alle welt geschätzt würde, nicht im stande gewesen sei, einem einzigen communi hominum errori abzuhelfen. 'nicht aus historischer pedanterie, sondern wegen des einflusses einer kleinen orthographischen prädilection auf das schicksal vielleicht einer ganzen familie oder gar provinz hat uns Sueton folgende anecdote in dem leben des Augustus aufbewahrt: orthographiam, id est formulam rationemque scribendi a grammaticis institutam non adeo custodit; ac videtur eorum potius sequi opinionem qui perinde scribendum ac loquamur existiment. nam quod saepe non litteras modo, sed syllabas aut permutat aut praeterit, communis hominum error est. non ego id notarem nisi mirum videretur tradidisse aliquos legato eum consulari successorem dedisse, ut rudi et indocto, cuius manu IXI pro ISTI scriptum animadverterit.

Trotzdem dasz in Hamanns schrift tiefe gedanken allgemeineren inhalts hervortreten, welche auf den zusammenhang auch anscheinend kleiner und äuszerlicher dinge mit der göttlichen ordnung hinweisen, hat man den eindruck, dasz sich Hamann hier auf einem felde bewegt, mit dem er weniger vertraut war. übrigens besasz Hamann umfassende sprachkenntnisse, die er sich weniger auf der universität, als während der zeit glücklicher musze im väterlichen hause angeeignet hatte. nicht blosz die griechische und römische litteratur kannte er in groszem umfange, auch im hebräischen und arabischen hatte er gründliche studien gemacht. dabei kannte er neuere sprachen, vor allem das englische, welches er fertig sprach; dem französischen, über welches er um 1760 eine kleine abhandlung schrieb (vermischte anmerkungen über die wortfügung in der französischen sprache) konnte er keinen rechten geschmack abgewinnen,

b die Klopstock-Campeschen grundsätze sind neuerdings wieder von dem Breslauer lehrerverein aufgenommen, welcher dieselben in einer zuschrift an die schlesischen lehrervereine empfohlen hat.

doch kannte er die französische litteratur sehr wohl. auch für streitigkeiten in der classischen philologie interessierte sich Hamann, wie die zwischen Klotz und männern wie Lessing und Herder. er war der erste, welcher Klotzs oberflächlichkeit und eitelkeit durchschaute. vor dessen zierlichem latein, 'das in nichts als tauben floskeln ohne eine linea des römischen geistes und seiner urbanität bestand', graute ihm. daher warnte er Herder, der damals noch in Riga als collaborator an der Domschule war, seine zeit mit ihm zu verschwenden, die er für seine amtsgeschäfte und und würdigere litterarische zwecke besser benutzen könne. Klotzschen schülern mistraute Hamann auch als pädagogen. als der professor Mangelsdorf in Königsberg um pensionäre warb, äuszerte Hamann, er möchte keinem vater die anvertrauung seiner kinder bei einem Klozianer (sic) empfehlen, bei all den kleinen vorteilen, die er diesem manne zutraue, zur schau junge leute aufzustutzen.

Hamanns schriften sind meist durch den widerspruch gegen werke von zeitgenossen hervorgerufen; dadurch ist zum teil ihre dunkelheit entstanden, da wir eine menge von anspielungen nicht verstehen können, wenn wir nicht jene werke zu rathe ziehen. her hatte manches in Hamanns schriften nur für seine zeitgenossen bedeutung, doch ist uns bei vielen anderen stellen zu mute, als hörten wir mahnstimmen an unsere unmittelbare gegenwart. und so möchten wir in unserer zeit schwerer pädagogischer kämpfe gern wissen, was Hamann von den beiden classischen sprachen als mitteln des jugendunterrichts hielt und worin er ihre bedeutung für denselben sah. angriffe gegen den unterricht in den alten sprachen traten zu Hamanns zeit nur vereinzelt hervor; die unterrichtsfächer waren alte sprachen und mathematik, wogegen deutscher und geschichtsunterricht sehr in den hintergrund traten. Hamann äuszert sich einmal gegen Lindner in Riga sehr ungünstig über den damaligen schulunterricht. 'der unterricht in den schulen', schreibt er im jahre 1762, 'scheint recht dazu ausgesonnen zu sein, um das lernen zu verekeln und zu verleiden. alle unsere erkenntniskräfte hängen von der sinnlichen aufmerksamkeit ab; diese wiederum beruht auf lust des gemüts an den gegenständen selbst. beides würde durch schauspiele aus dem schulstaube erweckt und zugleich das harte joch des schlendrians den kindern erleichtert werden. knabe der alacritatem ingenii bei einem zeitvertreibe äuszert, gewinnt immer mehr als ein anderer, dem über dem Cornelius Nepos hören und sehen vergeht, der sich stumpf memoriert und schläfrig exponiert.' diesem urteile werden wir nur eine sehr bedingte geltung zugestehen, da die gründlichkeit gar leicht darunter leidet, wenn man den unterricht vorzugsweise interessant machen will. es erinnern solche äuszerungen an das Dessauer philanthropinum, dessen bestrebungen Hamann mit teilnahme verfolgte. dachte er sogar daran, seinen sohn, dessen erziehung er wegen seiner drückenden amtsgeschäfte hinten ansetzen muste, dieser anstalt

anzuvertrauen. aber Herder warnte nachdrücklich davor. anderswo aber dringt Hamann auf gründlichkeit des unterrichts. 'ein guter baumeister', schrieb er an den hofrath Lindner, 'arbeitet in die erde, ehe das geringste über derselben ins auge fällt. je geschwinder man mit dem letzten eilt zur schau, desto weniger taugt der grund.' so nahm Hamann auch an Lindners schuldramen groszen anteil und gab ihm in seinen fünf hirtenbriefen, das schuldrama betreffend, rathschläge dafür. es war damals auf den höheren schulen eine hergebrachte übung, lateinische, französische oder deutsche dramen aufzuführen. wenn Hamann sich darin getäuscht hat, dasz er dieser gattung eine grosze zukunft voraussagte, so ist doch von interesse aus dieser correspondenz zu sehen, wie er schon vor Lessings dramaturgie gegen die regeln protest erhob, durch welche die freie bewegung des dichters eiugezwängt wurde.

Hamanns äuszerungen über den werth der alten Griechen und Römer für die jugendbildung sind widersprechend. einmal will er bei der wahl der autoren den nutzen für das praktische leben zum in seinem 'lebensbuch' äuszert Hamann: was maszstab nehmen. haben kinder, die hausväter, hirten, handwerker usw. werden sollen, ja die kinder sind, mit den thaten griechischer und römischer helden, fremden völkern, sitten usw. für beziehung und verwandtschaft? dieser gebrauch ist desto weniger zu entschuldigen, da die welt muster der sprache in sittlichen regeln, erzählungen usw. besitzt, wo die reinigkeit, mannigfaltigkeit und zierlichkeit durch den inhalt und nutzbarkeit erhoben wird. ein landjunker sollte eher die schriftsteller des ackerbaus als das leben Alexanders und die briefe des Plinius zu seinen lehrbüchern der römischen sprache machen, und ich habe immer einen auszug einer römischen wirthschaftsbibliothek in gebundenen und ungebundenen sprachmustern gewünscht, wie die vortreffliche sammlung eines französischen schriftstellers ist, den ich mit vielem nutzen gebraucht habe. das latein würde nicht allein dem jungen adel, sondern auch vielen bürgerkindern leichter, angenehmer und brauchbarer werden und die einsichten der wirthschaft, woran dem gemeinen wesen und einzelnen bürgern so viel gelegen, dadurch ausgebreitet werden'. also nicht der exemplarische charakter der antiken schriftsteller ist ihm die hauptsache, welchen die neuere gymnasialpädagogik mit recht in den vordergrund stellt, auch nicht die historische bedeutung der schriftsteller, welche ja auch ihre verfechter hat. Hamann folgt hier mit seinem räsonnement dem realistischen grundsatze: non scholae discimus, sed vitae. und doch äuszert sich Hamann kurz vorher in dem sinne derjenigen, welche die formale bildung, d. h. die allseitige bildung der geisteskräfte als zweck des unterrichts ansehen. 'die erlernung fremder sprachen sollte als ein hülfsmittel, die muttersprache besser zu verstehen, an gedanken fruchtbar zu werden, selbige zu zergliedern, die zeichen derselben gegen einander zu halten, den unterschied derselben zu bemerken, kurz, was ein bloszes gedächtniswerk zu sein scheint, als eine vorbereitung und übung aller seelenkräfte und höherer, wichtigerer, schwererer, ja geistlicher dinge gebraucht werden.' dem lateinischen sprachunterricht legt Hamann eine grosze wichtigkeit bei. die rechte methode darin hat nach seinem urteile nicht nur in alle übrigen sprachen einen groszen einflusz und dient weit mehr dazu, aufmerksamkeit, urteil und scharfsinn zu schärfen, als irgend der mathematik zugeschrieben werden kann. der ganze mechanismus von analyse und constructionsordnung erschien ihm als eine praktische logik. 'übereinstimmung und abhängigkeit', äuszerte Hamann in einem briefe an F. Lindner in Mitau, dessen sohn er unterrichtete, 'sind eben das in sitten und pflichten, was die syntax in ansehung der wörter.'

Der gang des damaligen unterrichts erscheint uns wunderbar rasch. als Hamann seit dem februar des jahres 1783 den 18jährigen sohn seines freundes E. Lindner unterrichtete, begann er mit lateinischem declinieren und conjugieren; dann aber wurden sogleich 14 briefe von Horaz bis ostern desselben jahres durchgenommen. um pfingsten waren noch 6 episteln des Horaz und die ersten 7 oden desselben vollendet. daneben wurden die historiae selectae (ein damals sehr verbreitetes compendium alter geschichte) gelesen; in drei monaten war fast der ganze erste teil derselben zu ende gebracht, nemlich 55 capitel des dritten buchs, welches das längste war und 80 in sich hielt. von lateinischen stiltbungen konnte natürlich dabei nicht die rede sein. Hamanns sohn, der sich schon in lateinischen dichtern und prosaikern viel umgesehen hatte, war bis zu seinem vierzehnten jahre noch gar zu keiner lateinischen composition angehalten worden. Hamann selbst bekennt, dasz er weder im lateinischen reden noch schreiben jemals viel fertigkeit gehabt. mit seinem sohne las Hamann nicht blosz Homer, Platon, Xenophon, Aelians variae historiae und das neue testament (letzteres sechs mal!), sondern durchlief mit ihm auch den Anacreon und den Pindar, den man heutzutage mit recht von der schule fern hält. vollends kann bei dem damaligen elenden zustande des textes und der erklärung Pindars unmöglich viel bei dieser lectüre herausgekommen sein.

Es ist in neuerer zeit viel darüber gestritten worden, mit welcher der beiden alten sprachen der sprachunterricht am besten begonnen wird. Herbart war geneigt, das griechische voranzustellen. schon Hamann war ihm hierin vorangegangen. an den hofrath Lindner schrieb er: im grunde kann man kein latein recht verstehen, ohne einen notdürftigen vorgeschmack dieser grundsprache, die im grunde nicht schwer ist. alle wissenschaften haben ihre kunstwörter daraus entlehnt, und der verstand erleichtert ungemein das gedächtnis. wie viel griechische constructionen, besonders in poeten, was für ein weiter einflusz in die quantität der silben und eine richtige aussprache! bei seinem sohne war der anfang im griechischen vor dem lateinischen ebenso gut eingeschlagen, als bei

seiner tochter der anfang mit dem italienischen vor dem französischen. in neuester zeit hat Ostendorf die italienische sprache im princip als für den anfang des sprachunterrichts am geeignetsten hingestellt.

Sehr treffend sind Hamanns urteile über schulbücher. Wagners griechische schulgrammatik, ein jetzt ziemlich verschollenes buch, gefiel ihm gerade deshalb, weil sie kurz war und einem bloszen gerippe glich. man musz sie, schrieb er an seinen bruder nach Riga, mit ein wenig viel aufmerksamkeit lesen, wenn man ihren nutzen und gebrauch einsehen will. ein grundrisz von der art hat mir immer im kopfe gelegen. er hat alle die vollkommenheiten in sich, die ich an einem schulbuch wünschte: kurz, rund und trocken. es gehört aber beinahe ebenso viel mühe dazu, dergleichen bogen zu lesen, als sie zu schreiben. dieses urteil, welches auch die neuere pädagogik oft zu wenig beherzigt hat, führte Hamann später seinem bruder gegenüber noch mehr aus, als dieser Müllers griechische grammatik vorzog, welche für schüler und lehrer bequemer war. 'wenn wir also einen schüler fragen möchten: welches buch gefällt dir besser? so würde er sich unstreitig für dasjenige erklären, das ihm am leichtesten wäre. denn alle schüler haben lust zu lernen und bequemlichkeit, mit leichter mühe zu lernen. denkungsart schickt sich für keinen lehrer, der seine gymnasiasten abhärten will und daher selbst die schwierigkeit nicht achten musz. wenn lehren aber in nichts anderem besteht, als dasz ich ein pensum meinem untergebenen aufgebe, das er ohne meine mühe sich einprägen musz, so ist Müller und Gottsched ein vortrefflich muster, das lehrern und schülern nicht sauer wird. ein gerippe musz trocken und dem gesicht unangehm sein, von adern, sehnen und fleisch entblöszt; widrigenfalls ist es ein aas oder luder. diese dürren knochen musz eben der geist des lehrers bekleiden und beseelen. viva vox im unterricht, eine tochter einer lebendigen erkenntnis, und nicht wie vox humana, eine orgelpfeife. gründliche einsichten sind nicht leicht, sie müssen gegraben und geschöpft werden.' auch die äuszerungen über das wesen eines schulbuchs, zu denen ihn Kants plan, eine physik für kinder zu schreiben, veranlaszte, sind noch immer beherzigenswerth. Kant, mit dem Hamann trotz seines principiellen gegensatzes immer in gutem einvernehmen blieb, hatte Hamann zur teilnahme an diesem werke eingeladen. dies veranlaszte Hamann, der damals (1759), von seiner Londoner reise zurückgekehrt, sich angestrengten wissenschaftlichen studien zu widmen begann, zu drei interessanten briefen. darin führte er aus, wie derjenige, welcher für kinder eine physik schreibe, keine bessere einteilung zu grunde legen könne, als diejenige, welche die Mosaische schöpfungsurkunde darbiete. 'sich ein lob aus dem munde der kinder und säuglinge bereiten! an diesem ehrgeize und geschmack teil zu nehmen ist kein gemeines geschäft, das man nicht mit dem raube bunter federn, sondern mit einer freiwilligen entäuszerung aller

überlegenheit an alter und weisheit und mit einer verleugnung aller eitelkeit (damit) anfangen musz. ein philosophisches buch für kinder würde daher so einfältig, thöricht und abgeschmackt aussehen müssen, als ein göttliches buch, für menschen geschrieben. nun prüfen Sie sich, ob Sie so viel herz haben, der verfasser einer einfältigen, thörichten und abgeschmackten naturlehre zu sein? haben Sie berz, so sind Sie auch ein philosoph für kinder. vale et sapere aude!' 'wenn Sie ein lehrer für kinder sein wollen, so müssen Sie ein väterlich herz gegen sie haben, und dann werden Sie, ohne roth zu werden, auf das hölzerne pferd der Mosaischen mähre sich zu setzen wissen. was Ihnen ein hölzern pferd vorkommt, ist vielleicht ein geflügeltes. — Ich sehe leider, dasz philosophen nicht besser als kinder sind und dasz man sie ebenso in ein feenland führen musz, um sie klüger zu machen oder vielmehr aufmerksam zu erhalten.6 das gröste gesetz der methode für kinder besteht also darin, sich zu ihrer schwäche herunterzulassen, ihr diener zu werden, wenn man ihr meister sein will; ihnen zu folgen, wenn man sie regieren will; ihre sprache und seele zu erlernen, wenn wir sie bewegen wollen, die unsrige nachzuahmen. dieser praktische grundsatz ist aber weder möglich zu verstehen, noch in der that zu erfüllen, wenn man nicht, wie man im gemeinen leben sagt, einen narren an kindern gefressen hat und sie liebt, ohne recht zu wissen: warum? fühlen Sie unter Ihren schoszneigungen die schwäche einer solchen kinderliebe, so können Sie H. H. in zeit von sechs tagen sehr gemächlich der schöpfer eines ehrlichen, nützlichen und schönen kinderwerks werden, das aber kein T- dafür erkennen, geschweige dasz ein Hofmann oder eine Phyllis Sie dafür umarmen wird. diese betrachtungen gehen darauf hinaus, Sie zu bewegen, dasz Sie auf keinen andern plan Ihrer naturlehre sinnen, als der schon in jedem kinde, das weder heide noch Türke ist, zum grunde liegt, und der auf die cultur Ihres unterrichts gleichsam wartet. der beste, den Sie an die stelle setzen könnten, würde menschliche fehler haben und vielleicht gröszere als der verworfene eckstein der Mosaischen geschichte oder erzählung. da er den ursprung aller dinge in sich hält, so ist ein historischer plan einer wissenschaft immer besser als ein logischer, er mag so künstlich sein als er wolle. die natur nach den sechs tagen ihrer geburt ist also das beste schema für ein kind, das diese legende seiner wärterin so lange glaubt, bis es rechnen, zeichnen und beweisen kann; und dann nicht unrecht thut den zahlen, figuren und schlüssen, wie erst seinen ammen, zu glauben. schlägt er folgende einteilung des stoffes vor:

I. von licht und feuer.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ähnlich hatte sich Hamann in seinem 'lebenslauf' ausgesprochen: ein rechtschaffener lehrmeister musz bei gott und sich selbst in die lehre gehen, wenn er die weisheit seines amtes ausüben will; er musz ihm nachahmen, so wie er sich in der natur und in der heiligen schrift offenbart und vermöge beider in gleicher art in unserer seele.

- II. von der dunstkugel und allen lufterscheinungen.
- III. vom wasser, meer, flüssen.
- IV. vom festen lande und was in der erde und auf der erde wächst.
  - V. von der sonne, mond und sternen.
- VI. von den thieren.
- VII. vom menschen und der gesellschaft.

Manches schöne wort fügt Hamann bei über die schwierigkeit und hoheit des berufs zu kindern zu sprechen. Hamann scheint dem Königsberger philosophen mündlich ausführliche vorschläge gemacht zu haben. er wollte selbst durch seine fragen die stelle des kindes vertreten. 'meine anerbietung war die stelle des kindes zu vertreten. Sie sollten mich daher ausfragen: wie weit ich gekommen? wie und was ich wüste? und Ihr gebäude darnach einrichten. Sie setzen aber schon zum voraus, dasz das kindereien sind, was ich gelernt. dies ist gegen alle menschenliebe eines lehrers, der sich auch den schlechtesten grund bei seinem schüler gefallen läszt und ihn durch das, was er schon weisz und wodurch er ihn überführt, dasz er es schon weisz, aufmuntert, mehr und weiter und besser zu lernen. sapienti sat! wissen Sie nun, warum die Jesuiten so gute schulmeister und feine staatsleute sind? auch bei dieser gelegenheit trägt Hamann seinen wahlspruch hoch empor, dasz der schriftsteller nicht für die gegenwart, sondern auch für die zukunft arbeitet. 'nicht der beifall des gegenwärtigen jahrhunderts, das wir sehen, sondern des zukünftigen, das uns unsichtbar ist, soll uns begeistern. wir wollen nicht nur unsere vorgänger beschämen, sondern ein muster für die nachwelt werden. wie unser buch für alle classen der jugend geschrieben sein soll, so wollen wir solche autoren zu werden suchen, dasz uns unsere urenkel nicht für kindische schriftsteller aus den händen werfen sollen. ein eitles wesen schafft deswegen, weil es gefallen will, ein stolzer gott denkt daran nicht. wenn es gut ist, mag es aussehen wie es will; je weniger es gefällt, desto besser ist es. die schöpfung ist also kein werk der eitelkeit, sondern der demut, der herunterlassung. sechs worte werden einem groszen genie so sauer, dasz er sechs tage dazu braucht und den siebenten sich ausruht.'

Wir können nur bedauern, dasz Hamann kein werk in diesem sinne für kinder geschrieben hat.

Wie Hamann, auch wenn er elementarunterricht erteilte, auszerhalb der schulzeit über die methode desselben nachdachte, so können wir annehmen, dasz seine über den deutschen unterricht, der damals noch sehr im argen lag, hingeworfenen urteile die frucht reichlicher überlegung waren. von chrieen und sonstigen schultbungen im deutschen stil hielt Hamann nicht viel. an den hofrath Lindner in Mitau schrieb er: was den stil anbetrifft, so werde ich für die grundsätze und den genium der lieben muttersprache so viel sorge tragen, als jede andere erfordert. mit chrieen und schul-

übungen bin ich nicht im stande mich abzugeben; denn alles was ich davon weisz, läuft auf die einzige zeile hinaus: scribendi recte sapere est et principium et fons. also kopf und herz müssen nach Hamann das hauptaugenmerk für die bildung eines guten stils sein, wie er denn auch Buffons berühmtes wort 'le stile c'est l'homme' sich aneignete und mit Goethe und Claudius eine grosze abneigung gegen die trennung des schriftstellers von dem menschen hegte. die sprache, die er nicht als eine selbständige erfindung menschlicher kunst und weisheit ansah, war ihm so wichtig, als dem Demosthenes die actio, aber nicht als gedächtniswerk, welchem Hamann — wie mich dünkt, von einseitigem standpuncte aus überhaupt im unterricht wenig bedeutung beilegte, sondern als mathematik, als wahre kunst zu denken und zu handeln oder sich mitzuteilen und andere zu verstehen und auszulegen. schön ist die folgende auszerung in einem briefe an seinen sohn: 'lass dir doch, mein lieber sohn, das evangelische gesetz der sparsamkeit im reden und schreiben empfohlen sein. rechenschaft von jedem unnützen, müszigen worte und - ökonomie des stils. in diesen beiden mystischen wörtern liegt die ganze kunst zu denken und zu leben. alles, was Demosthenes sich in der dreimaligen wiederholung eines einzigen kunstwortes dachte, das sind die beiden wörter ökonomie und stil für mich. ich hole so weit aus, um dir einige vorwürfe zu machen.... ich kann dir nicht sagen, mit welchem geschmack und wohlgefallen ich bisweilen das letzte capitel des briefes an die Römer gelesen habe, blosz wegen der kunst, mit welcher St. Paulus seine trockenen grüsze zu schattieren, zu motivieren und mit individuellen zügen zu beleben weisz. je genauer unser verstand die verhältnisse jeder person und jedes gegenstandes zu fassen weisz, desto feinerer empfindungen sind wir fähig.'

Auch in neueren sprachen hat Hamann wiederholt unterrichtet. für das französische hatte er wenig sinn, mehr für das englische, doch batte diese sprache in beziehung auf den unterricht wegen ihrer leichtigkeit wenig verdienst in seinen augen. die energie, mit welcher Hamann seinen unterricht in sein übriges blutsaures tagewerk einfügte, ist erstaunlich. nachdem er um 6 uhr aufgestanden war, kam, wie Hamann im september 1781 an Herder schrieb, nach dem morgensegen der leidige kaffee. einige capitel im briefe an die Römer und einige verse im exodus wurden mit dem sohne Hans durchgepeitscht; dann gieng es vor oder auch nach 8 uhr spornstreichs nach der loge, wo er nichts als las, damals Buffons histoire des oiseaux. vor dem essen wurde im ab- und zugehen eine stelle im Terenz durchgelaufen. vom tisch gieng es zur Iliade, um 2 zur loge bis gegen 6 uhr. im ab- und zugehen wurde kaffee getrunken und ein wenig englisch gelesen, alles im fluge. nach den stunden kamen die beiden Martis-söhne auf den Hamlet zu gast. Bentevegni schlosz bisweilen mit einer scene aus dem Metastasio. dann kam noch zuweilen Kreuzfeld, Lindners nachfolger in der Königsberger professur, dem Hamann die anfangsgründe des englischen beigebracht hatte, oder auch wol ein anderer.

Zwei jahre später hatte sich Hamann eine neue last aufgebürdet dadurch, dasz er des hofraths E. F. Lindner sohn in sein haus als pensionär aufgenommen hatte. in einem briefe an den vater seines zöglings schildert er seinen tageslauf. 'weil mein sohn die meiste zeit eher zur hand, so lesen wir ein capitel aus dem neuen testament. ist Ihrer fertig mit dem frühstück und ich mit dem meinigen, so nehmen wir gleich unsere historiae selectae vor. um 7 uhr nun ungefähr, mehrenteils eine stunde später, ausgehen musz, so überlasse ich ihm wiederholung oder zubereitung. rend der zeit spreche ich zu hause wieder an, wo sich Ihr sohn frisiert, unterdessen ich einige verse im ersten buche Samuelis mit meinem durchlaufe und ein pensum aus der Aeneide, welche wir diese woche schlieszen werden, und ich alsdann auch diese übung meines sohnes mit dem Ihrigen werde vereinigen können. wieder einmal an und corrigiere, wo ich etwas gemacht finde, aus dem lieben trichter, der immer ein guter leisten ist. vor dem essen nehmen wir noch einen brief des Horaz vor. nach dem essen wird ein wenig aus dem Wailly gelesen, hierauf geht Ihr herr sohn aus und kommt in einer oder anderthalb stunden, selten später, nach hause. sobald ich zu hause komme, gehen wir ans englische, unterdessen sich mein sohn mit einem jungen Raphael Hippel von einem sehr feinen gesicht und offenem kopf im lateinischen und griechischen unterhält, und meine älteste tochter das clavier lernt bei meinem jungen freunde Hill, mit dem in gesellschaft meines sohnes dafür gegenwärtig den Pindar und Anakreon durchlaufe, nachdem wir die Odyssee zu ende gebracht und zuweilen das englische fortsetzen im Spencer.' Lindner muste sich wol überzeugen, dasz Hamann, der häufig durch schwere körperliche leiden auf das krankenlager geworfen wurde, unmöglich mehr zeit, als er hatte, für den unterricht seines sohnes anwenden konnte.

Uebrigens sah Hamann bei seinem zöglinge, der, ein jüngling von 18 jahren, nicht einmal zu bewegen war, so früh aufzustehen, als sein damals 53jähriger lehrer, nicht die gewünschten erfolge, weshalb sich das verhältnis schon nach drei viertel jahr wieder löste. 'der schönste witz des Seneca und aller wortflusz des Cicero,' schrieb er an den vater, 'richten ebenso viel aus, wie Moses und die propheten, wenn es an der pfingstgabe des geistes, des selbsttriebes, fehlt.' ähnlich äuszert sich Hamann in seinem lebenslauf: wir sind von natur geneigt, unsere bemühungen zu überschätzen, die wirkungen davon als eine unumgängliche folge zu erwarten, anderer pflichten nach unseren vorurteilen und neigungen abzuwägen und zu berechnen. der ackersmann kann sich keine hundertfältigen früchte von der sorgfältigen wirthschaftskunst allein versprechen. der boden, die witterung, die eigenschaft des samens, ein kleines ungeziefer, dinge, die unserer aufmerksamkeit entgehen, haben ihren anteil,

und über alles das das gedeihen der göttlichen vorsehung und regierung.

Es gibt pädagogen, namentlich an öffentlichen schulen, denen jeder widerspruch von seiten ihres zöglings die galle reizt und die denselben, auch wenn er berechtigt ist, mit einem harten: 'schweigen Sie!' beantworten. bei der massenerziehung mag dadurch dem lehrer seine aufgabe erleichtert werden, ebenso wie durch das kategorische verbot aller fragen, durch die ja möglicher weise auch ein infallibler schulmonarch aufs glatteis geführt werden kann. Hamann gehörte nicht zu dieser art von pädagogen. an seinen dreizehnjährigen sohn schrieb er: ich schäme mich nicht, deine briefe zu studieren. es wäre mir lieb, wenn die mühe, die du vielleicht bisweilen haben magst, meine buchstaben zu entziffern, dir den zufälligen vorteil brächte, die aufmerksamkeit bei einigen stellen zu schärfen. anstatt eines allgemeinen ja ja! bin ich mir bisweilen eine frage oder einen contrapunct vermuthen gewesen. thu als ein kind was jene mutter that, welche die worte, die sie noch nicht verstand, in ihrem sinn und herzen behielt.'

Aus dem mitgeteilten wird man ersehen, dasz Hamann, der mit liebenswürdiger bescheidenheit von sich schreiben konnte: 'so diene ich wenigstens, wie ein stumpfer stein, anderen die schneide m geben, die mir selbst fehlt', der pädagogischen praxis nicht fern gestanden hat. doch würde er, auch wenn das gegenteil stattgefunden hätte, sich den beruf zugetraut haben, ein wort über erziehung und unterricht mitzusprechen. hatte er doch, wie sein 'lebenslauf' beweist, aus seiner eigenen kindheit und erziehung mancherlei erfahrungen gesammelt und die vorzüge und fehler seiner lehrer scharf beobachtet. es war eine frucht seiner erfahrungen, wenn er öffentlichen schulen mit gröszerer schülerzahl den vorzug vor kleinen winkel- und nebenschulen gab. 'ich glaube', äuszert er in seinem lebenslauf, 'dasz eine mittlere anzahl von kindern ungleich mehr mühe und fleisz erfordert, als eine gröszere, und eine kleine anzahl für die sitten der kinder gefährlich ist, weil ihre vertraulichkeit leichter statt hat und zu dem misbrauche derselben daher mehr gelegenheit, wie auch zu dem neide und hasse, der unter vielen nicht so schädlich und mehr zur eifersucht und aufmunterung dient. doch hat er, wie es scheint, seinen sohn keiner öffentlichen schule anvertraut, wenn dies auch nirgends ausdrücklich berichtet wird. so konnte er an seinen bruder schreiben: 'je mehr du mir musze zutraust, mein lieber bruder, desto genauer werde ich auf deine unterlassungsfehler sein. der hundertäugige Argus war ein mensch ohne geschäfte, wie sein name ausweist. es ist daher kein ruhm, dasz ein zuschauer von einigen dingen besser urteilen kann, als die sie unter händen haben, und keine schande für diese, ihre handgriffe nach den beobachtungen eines müsziggängers zu verbessern.' Hamann plauderte überhaupt gern von solchen dingen, die kinder und den gemeinen mann angehen. an kindern hatte er ein solches wohlgefallen, dasz er sich kleine kindergesellschaften in seinem garten zusammenbat und dieselben bewirthete. doch wies er den vorschlag Lindners, an armenschulen zu unterrichten, zurück und wies darauf hin, dasz er jetzt in glücklicher musze in seines vaters hause gröszere aufgaben habe. auch konnte ihn der antrag, prinzenerzieher zu werden, welchen ihm von Moser von Darmstadt aus machte, nicht locken; dazu kannte sich Hamann selbst zu gut. wenn es sich um die angemessene besetzung von schulstellen handelte, so war Hamanns rath, der die geister wohl zu scheiden wuste, manches mal nützlich. so kam auf seine empfehlung der candidat Hinz als collaborator an das gymnasium zu Riga; später empfahl er Herder ebendorthin mit den herzlichen worten, durch die Herders geistige eigentümlichkeit auf das treffendste geschildert wurde. als Lindner nach Königsberg übersiedeln wollte, brachte er als seinen nachfolger' zuerst den rector Starck aus Königsberg, dann den professor Willamovius zu Thorn in vorschlag. ware man Hamanns rathschlägen gefolgt, so hätte Herder schwerlich etwa zwei jahre später an Hamann geschrieben: 'hier das unglück, unter einem kerl wie S...<sup>8</sup> zu stehen, dort ein unbekanntes loos.<sup>2</sup>

Reich an pädagogischen goldkörnern ist der briefwechsel mit seinem bruder. dieser, candidat der gottesgelehrtheit und des schulamtes, war durch Lindner an die domschule zu Riga gerufen worden. es scheint ihm von vornherein an festigkeit des charakters und an sicherheit in seinem auftreten als lehrer gefehlt zu haben. schon nach einem jahre wurde seine stellung unhaltbar, so dasz er nach Königsberg zu dem bruder zurückkehrte. er verfiel immer mehr in schwermut und apathie und machte 18 jahre lang dem bruder viel last und sorge, bis der tod seinen leiden ein ende machte. Hamann wollte ihm in den 'denkwürdigkeiten eines cretins' ein denkmal setzen. von seiner reise nach London zurückgekehrt traf Hamann in Riga mit ihm zusammen, als dieser eben sein amt antrat. damals schrieb Hamann an E. Lindner in Grünhof: gott wird meinem bruder gnädig sein und ihm alles zum besten dienen lassen. unsere eigenen febler und die fehler anderer sind öfters ein grund von unserem glück; so wie wir bisweilen so sehr durch unsere selbstliebe als freundschaft anderer gezüchtigt und geprüft werden müssen. er wurde von vornherein durch die gleichgültigkeit beunruhigt, die er an ihm wahrnahm und suchte derselben sein ganzes natürliches feuer entgegenzusetzen. er freute sich vom grunde seines herzens, als er wahrzunehmen glaubte, dasz er ansieng sich von seiner gleichgültigkeit aufzumuntern, damals (am ersten december 1758) schrieb er von Riga aus an seinen vater: 'mein bruder hat sein schulexamen

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> der zusammenhang des ganzen briefes an Lindner vom 2 januar 1765 weist darauf hin, dasz es sich um Lindners nachfolger handelte, wenn es auch nicht ausdrücklich bemerkt wird.
<sup>8</sup> Adolf Schlegel.

überstanden und möchte wol künftige woche in sein amt eingeführt werden. es ist wichtiger als er sich vielleicht vorgestellt, weil er zur verbesserung der ganzen schule gerufen worden und sowol den kindern als den lehrern zum gehülfen gesetzt wird. er hat ursache sein unvermögen wie Salomo zu erkennen und sich selbst als ein kind zu erkennen, das weder seinen ausgang noch eingang weisz, damit er um ein gehorsam und verständig herz bitte, die heerde die ihm anvertraut ist zu weiden mit aller treue und zu regieren mit allem fleisz. ich habe zu viel ursache ihn auf den zu weisen, der sogar unser gebet, das wir im schlafe und in den träumen desselben thun, erhört, der weisheit gibt ohne es jemand vorzurücken; und suche ihm alle die bunten stäbe mitzuteilen die er mich darin machen gelehrt, menschenfurcht und menschengefälligkeit sind die zwei gefährlichen klippen, an denen unser gewissen am ersten schiffbruch leiden kann, wenn unser lehrer und meister nicht am ruder sitzt'. auch gegen Lindner in Grünhof äuszerte sich Hamann ähnlich (den 9 märz 1759): 'wenn Sie auch ohne frucht arbeiten müssen, so fahren Sie nur getrost fort in Ihrem jetzigen berufe. entschlagen Sie sich aller verekelungen, die Sie anwandeln, und glauben Sie, dasz ihnen dasjenige was sie jetzt thun von gott befohlen worden. eine selbstgewählte ordnung zu leben, die man sich zu erschwingen bemüht, ist, wie ein selbstgewählter gottesdienst, dem herrn ein greuel; Bie werden sehen, wie viel zeit Sie übrig behalten werden, wenn Sie sich aller nebendinge, selbst in Ihrem jetzt erneuerten theologischen studium entschlagen'. ein ander mal schrieb er dem bruder: 'warte dein amt um gotteswillen ab, diene deinem nächsten um Christi willen; dulde, entschuldige, lehre, strafe, ermahne - donnere und träufele - hier ein brausender nord und da ein säuselnder west. erkennen wir uns immer als werkzeuge einer höheren hand, die ohne ihn und seinen geist nichts thun können, so mögen wir uns selbst and anderen vorkommen wie wir wollen. wenn eine mutter nicht einmal weisz, was die natur in ihren eingeweiden bildet, wie sollte unsere vernunft etwas davon begreifen können, was gott in uns wirkt, wirken kann und will?' wenn der bruder die arbeit ein joch nannte, so erinnerte ihn Hamann an das bibelwort: es ist ein köstlich ding einem manne, dasz er das joch in seiner jugend trage. zugleich aber warnte er ihn vor überhäufung mit arbeit mit den worten: 'vielleicht hattest du die erinnerung deines und meines lehrmeisters, beichtvaters und vormünders nicht so bald vergessen sollen dich ja nicht im anfange mit arbeit zu überhäufen. ich weisz und habe es gewust, wie viel ich dir an Hänschen schon aufgegeben, und die hätte dich entschuldigen können.' diese warnung wiederbolt er auch anderswo, auch gegen Lindner in Grünhof. auch macht er dem bruder, der anlage zum geize gehabt zu haben

eine schülerin aus dem Berendsschen hause, die Hamann einige zeit unterrichtet hatte.

N. jahrb. f. phil. u. pad. II. abt. 1877. hft. 1.

scheint, den vorwurf, dasz er zu bald auf belohnung für sein amt sehe.

Dagegen machte später Hamann gegen Moses Mendelssohn, der wollte, dasz die diener der religion umsonst ihre dienste leisten sollten, die gesetzesworte geltend: du sollst dem ochsen nicht das maul verbinden. 'der philosoph meint doch, als wenn dies aus göttlicher prädilection für die israelitischen farren und ochsen und nicht allerdings um unsertwillen, um unsertwillen allein gesagt worden wäre. sind denn lehren und trösten und predigen keine handlungen, die den leib ermüden? oder ist eine fertige, reinliche, gelehrte zunge, die mit den brüdern zu rechter zeit zu reden weisz, nicht so viel silberlinge wert als der griffel des fertigsten und rüstigsten schreibers, der nichts als seinen namen unterschreiben thut und ihn oft so idiotisch kritzelt, dasz man ohne besondere eingebung und beistand eines Schublimini 'o weder inhalt zu verdauen noch unterschrift zu lesen versteht. liesz sich nicht selbst Melchisedek die almosen seines segens mit den zehnten von allerlei bezahlen?'

Sogleich mit den ersten briefen des bruders war Hamann nicht er legte einen derselben in abschrift einem briefe an einen ungenannten bei und fügte bemerkungen eines ungenannten bei, der ihn, wie gott, liebte, weil er ihn züchtigte. der bruder hatte um gesundheit gebeten, 'als das beste geschenk, um das wir gott mit einigem grunde bitten können, wenn wir es wol anzuwenden suchen'. dieser ton gefiel Hamann nicht; darin fand er nur die andacht eines heiden. 'was will der briefsteller damit sagen: die gesundheit ist unser bestes geschenk? gib uns gesundheit, für die tugend wollen wir schon selbst sorgen, war das gebet eines stoischen heuchlers oder epicurischen dichters. was will er sagen: mit grund? ist Christus deswegen gestorben und in die höhe gefahren? — da er nicht einmal seine kehle braucht, um gott zuweilen ein morgen- und abendliedehen zu singen: gesunden leib gib mir und dasz in diesem leib ein unverletzte seel' und rein gewissen bleib? wenn ihm nun gott einen ganzen gesunden leib gibt und nicht kehle allein, wie sieht es mit seinem gewissen aus in ansehung des gebrauches, den er von einem jeden gliede desselben macht? sind es waffen der gerechtigkeit oder der ungerechtigkeit? wer da weisz, dasz gott gesundheit gibt als ein geschenk, das wir gut anzuwenden suchen sollen, wird für diese erkenntnis doppelte streiche leiden müssen. was macht er mit seiner gesundheit? wie brauchst du deine augen, deine ohren, deine zunge, deine hände, deine schulstunden, deine nebenstunden? bereitest du dich und wiederholst du so fleiszig als deine schlechtesten oder besten schüler thun? würdest du nicht von beiden beschämt werden, wenn sie wider dich auftreten könnten?

<sup>19</sup> Luther nannte mit Thisbitischer und Sokratischer laune seinen spiritum familiarem Schublimini. er meinte den herrn, der zu Davids herrn gesprochen: setze dich zu meiner rechten!

die antwort, welche der bruder auf Hamanns briefe gegeben hatte, gentigte diesem nicht; er schlosz aus derselben, dasz er sie umsonst gelesen habe. der bruder wollte anders sein als andere leute; er hatte die johannisferien auf der stube zugebracht und, da fast die ganze stadt ihr vergnügen im freien suchte, das seinige zwischen den vier wänden gehabt. von diesem freiwilligen stubenarrest war Hamann nicht erbaut; er sah darin eine strafe der sünde und warf ihm vor, dasz er die gesundheit nicht zu ihrer erhaltung gebraucht habe. in demselben sinne schrieb er an den rector Lindner in Riga: 'ein fonds von misanthropie und ein steifes wesen kann nicht gut sein bei einem schulmann, besonders bei einem öffentlichen. menschenfeind und freund dieser welt ist beides ein feind gottes'. im nächstfolgenden frühjahr wies er den bruder vorsorglich auf den naturgenusz hin mit den schönen worten: 'gott lasse deine pfingstarbeit gesegnet sein und gebe dir kräfte und willigkeit solche zu brauchen! geniesze des sommers, so gut du kannst, mein lieber bruder, und lasz dein gemüt, wie die natur, im feierkleide prangen, in festlicher, in heiliger freude und heiterkeit. was für ein geheimnisvolles, glückliches leben gibt uns die weisheit von erster hand! spiel in der arbeit, arbeit im spiele, wie ein rad im andern rade nach dem gesichte Ezechiels.' auch miszfiel es Hamann, dasz der bruder in schulangelegenheiten zu schweigsam gegen ihn war. dasz ihm die lecture desselben anstosz erregte, können wir aus den worten schlieszen: 'was narren schreiben, darum bist du neugieriger als was gott thut; ja wenn du auch nur jene zu verstehen und anzuwenden wüstest! so bleibt aber alles todt und unfruchtbar in dir.' such für die unterrichtsmethode des bruders gab er ihm ratschläge; wie es scheint, war dies schon öfter vergeblich geschehen, denn Hamann fügt hinzu: 'du willst aber nichts von dem anwenden, was man dir an die hand gibt, sondern bleibst auf dem gleise, den andere gehen und der dir schon bekannt ist, und bist sowol zu furchtsam als zu schläfrig nähere wege zu versuchen. deine schüler werden dich immer nachahmen und nichts recht lernen wollen, weil du sie nicht recht lehren willst." 11

Auch eine schulrede, die der bruder zu halten hatte, machte Hamann sorge. 'wenn du eine rede zu halten hast,' schreibt er dem bruder, 'so rede so, dasz dich die kinder verstehen können, und sieh mehr auf den eindruck den du ihnen mitteilen kannst als auf den beifall gelehrter und witziger maulaffen.' dieser gutgemeinte rat ist

an privatunterricht anknüpft, vorsichtig sein, denn der lehrer einer öffentlichen schule ist nicht nur durch den lehrplan und die eingeführten lehrbücher gebunden, sondern auch durch das ermessen des directors, was in bestallungen seinen ausdruck darin gefunden hat, dasz der lehrer verpflichtet ist, allen anordnungen des directors nachzukommen. wenn er seine eigenen wege gehen will, so kann ihm dies den vorwurf eintragen, dasz er unbefugter weise experimentiere.

leider schwer zu befolgen, da bei der einrichtung unserer öffentlichen schulseiern der setredner zugleich primanern und sextanern und einem sehr gemischten publikum sich verständlich machen soll. die einzige gattung der beredsamkeit, welche dies möglicher weise erreichen kann, ist die predigt.

Sehr fruchtbar für den erzieher ist der gedanke, dasz der lehrer vor allen selbst schüler der zu unterrichtenden sein musz. 'wenn es dir ängstlich fällt als ein lehrer deine stunden anzuwenden, so gehe als ein schüler in die classe und sieh deine unmündigen als lauter collaboratores an, die dich unterrichten wollen; geh mit einem vorrath von fragen unter ihren haufen, so wirst du die ungeduld der wiszbegierde beim anfange der lection in dir fühlen und das nachdenken eines solchen schülers mit dir nach hause bringen, der eine ganze gesellschaft von lehrern auf einmal vergleichen und übersehen kann. werden dich deine kinder als einen solchen schüler selbst erkennen, so werden sie sich bald nach deinem muster bilden, und dieser betrug wird sie bald geneigt machen sich in einen wettstreit mit dir einzulassen. die grösten vorteile sind allemal von deiner seite. du bist der ältere unter ihnen und einen kopf höher. kannst mehr lernen als sie, weil du so viele lehrer hast, die du gegeneinander halten kannst. wer von kindern nichts lernen will, der handelt dumm und ungerecht gegen sie, wenn er verlangt, dasz sie von ihm lernen sollen. kannst du sie durch dein wissen nicht aufblähen, desto mehr glück für sie und dich, wenn sie durch deine liebe erbaut werden.' ähnlich in den hirtenbriefen an Lindner: 'je weniger meine kinder lernen wollen, desto hitziger würde ich sein von ihnen zu lernen, aber alles verstohlener weise. die zeit kommt endlich näher, da ich und meine schüler garben ihres fleiszes und proben der früchte aufweisen sollen gleich jenen kundschaftern, die am bache Eskel eine rebe mit einer weintraube abschnitten und lieszen sie zwei auf einen stecken tragen, dazu auch granatäpfel und feigen!'

Herrlich sind die folgenden worte aus den hirtenbriefen: 'o dasz ich Ihrem ehrgeize flügel geben könnte und ein herz der würde Ihres berufes im weitesten umfange nachzueifern! der wert einer menschenseele, deren verlust oder schaden nicht durch den gewinn dieser ganzen welt ersetzt werden kann, wie wenig kennt diesen wert einer menschenseele der andriantoglyph des Emils<sup>12</sup>, blinder als jener

von Rousseaus Émile hielt Hamann nicht viel. an Herder schrieb er: 'diesen mittag schickte mir mein alter freund, kriegsrath Hennings, den dritten teil der Väter-Schule von meinem lieblingsdichter Retif de la Bretonne. kennen Sie auch diesen fruchtbaren sonderling? er ist seit dem ersten buche, das ich von ihm kennen lernte, 'geschichte meines vaters', in welchem der grund aller seiner übrigen familienmärchen liegt, immer mehr für mich gewesen als Jean Jacques.' Pestalozzis 'Lienhard und Gertrud' fand seinen ganzen beifall. 'Sie erhalten hiermit', schrieb er (1786) an den kriegsrath Scheffner, 'den dritten teil

knabe des propheten (2 kön. 6). jede schule ist ein berg gottes, wie Dothan, voll feuriger rosse und wagen um Elisa her. laszt uns also die augen aufthun und zusehen, dasz wir nicht jemand von diesen kleinen verlassen; denn solcher ist das himmelreich, und ihre engel im himmel sehen allezeit das angesicht ihres vaters im himmel.'

Wir haben schon mehrfach gesehen, mit welcher sorge Hamann die erziehung seiner kinder wahrnahm, insbesondere seines sohnes. dieser talentvolle angehende jüngling, für dessen erziehung sich auch männer wie Kant und Hippel interessiert hatten, begleitete den vater zuletzt auf der reise nach Münster, zu dem kreise der edlen, hochgebildeten fürstin Galitzin. eine gewisse rauheit des wesens scheint sein fehler gewesen zu sein; als bei dem schwer erkrankten vater auf dem gute Wollbergen seines adoptivsohnes Buchholtz die fürstin Galitzin abschied nahm und Hamann dagegen die fürstin bat, ja nicht abschied zu nehmen, da er sie bis in die hälfte juni in Düsseldorf erwarten wolle, widersprach ihm der sohn darin sehr rauh. der vater wies ihn sehr sanft zurecht, fuhr jedoch, als jener von 'irren' redete, zuletzt etwas unwillig auf: 'mein söhnchen, ich will irren, du weiszt es nicht besser, errare humanum est.' so berichtet die fürstin Galitzin. wie er bis zuletzt über der seele seines sohnes wachte, auch wenn er fern von ihm war, zeigt uns ein brief von Wollbergen an seinen freund E. Lindner, der ihn als arzt auf seiner letzten reise begleitet hatte. am 11 decbr. 1787 schrieb er diesem: 'ach lieber arzt, bilden Sie doch meinen Hans Michel ein wenig nach sich, dasz er ein wenig von mir ausartet. in meiner stube, so halten Sie ihn doch zur ordnung an und zu einer strengen aufmerksamkeit auf sich selbst, was er unter händen hat und was um ihn vorgeht, damit er kein mann im monde, sondern ein vernünftiger weltbürger wird, nicht blosz lesen und zur not schreiben, sondern auch handeln lernt.'

Bekanntlich lebte Hamann in einer weder kirchlich noch bürgerlich anerkannten gewissensehe. seine lebensgefährtin war ihm geistig nicht ebenbürtig; er nennt sie selbst ein vierschrötiges bauermädchen, das er als pflegerin seines vaters achten gelernt hatte und zu dem er dann von leidenschaftlicher liebe ergriffen war. der hausmutter' — so nennt er sie stets in seinen briefen — fehlte es an der elementarsten bildung, so dasz er die brieflichen grüsze an sie seiner ältesten tochter übertragen muste, geschweige dasz sie an Hamanns geistigen kämpfen, seinen litterarischen freuden und leiden anteil genommen hätte. darunter litt vor allem die erziehung

von Lienhard und Gertrud, das einzige buch, das ich von neuen sachen gekauft, und das beste, das ich seit den philosophischen vorlesungen über das neue testament gelesen. der verfasser hat die schreibart ganz nach dem nationalton herabgestimmt. ungeachtet dieses fehlers für liebhaber der reinigkeit und deutlichkeit, gibt es unwiderstehlich schöne, starke, grosze stellen, dasz man sich gar nicht daran satt lesen kann.

seiner töchter; die hausmutter vermochte sie nicht einmal im nähen zu unterrichten. an diesen verhältnissen, unter denen sein familienleben, die grundlage aller erziehung, krankte, trug Hamann ein freilich selbstverschuldetes kreuz. in einer äuszerung gegen Jacobi (vom 22 mai 1786) klingt namentlich in den schluszworten dies häusliche leid Hamanns durch. 'über den einzug meines namensbruders habe ich mich herzlich gefreut und lange darauf gewartet. gott lasse alle mittel gedeihen zu seiner besserung. geduld ist das sicherste und wirksamste. wahr, kinder sind eine gabe des herrn, und leibesfrucht ist ein geschenk (ps. 127, 3). das eigentumsrecht und der usus fructus geht ja auf rechnung des gebers, der für beides stehen musz und sorgen wird. selbst auf den schlimmsten fall musz man von sich und seinen kindern wie jener held denken: nisi periissem, periissem! nisi periissent, periissent! 18 er ist vater und pädagog κατ' έξοχήν, dessen methode und wege unserem eigennützigen, eingeschränkten und selbstsüchtigen plane und projecten überlegen sind, und damit wollen wir uns als treue gesellen cύζυγος γνήcιος Phil. IV 3 unter einander trösten, ehre und freude von unsern kindern erwarten, sie als die hoffnung und krone unsers daseins ansehen und ertragen im schweisze unsers angesichts unter dornen.

Seine hoffnung täuschte ihn nicht. auf Hamanns, abgesehen von der mangelnden kirchlichen einsegnung, durch und durch christlichem hausstande ruhte ein sichtbarer göttlicher segen. Hamann durch die hochherzigkeit eines westfälischen gutsbesitzers drückenden nahrungssorgen enthoben war, fand sich für die älteste tochter ein gutes pensionat, in dem sie sich höhere bildung mit erfolg aneignete, und auch den beiden anderen töchtern kam dies zu statten. übrigens weisen manche äuszerungen Hamanns darauf hin, dasz er der bildung, welche höhere töchterschulen zu geben pflegen, kein übermäsziges gewicht beilegte, wenigstens so weit diese bildung eine äuszere ist. die älteste tochter gab er in das pensionat der baronesse von Bondeli unter der bedingung, sie nicht als fräulein, sondern wie ein ehrliches dienstmädchen zu erziehen. doch misbilligte Hamann die von Hippel und Scheffner vertretene ansicht, 'ein mädchen bildet und entwickelt sich von selbst'. 'dieser leidige einwurf', schrieb er an Jacobi (am 6 januar 1785), 'ist mir schon von meinen nächsten freunden gemacht worden. aber, meine lieben, weisen herren! es ist pflicht, das geld, das mir gott und seine mittler gegeben, zu beider ehre und der bestimmung gemäsz anzuwenden — und mir ist sehr wenig an der äuszeren, aber desto mehr an der innern bildung gelegen, mit der es nicht so geschwind geht, als Ihnen Ihre erfahrung einbildet - und ins allgemeine läszt sich gut reden.' seine töchter — es bezieht sich dies

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> ein ausspruch des Themistokles nach Plutarch in des ersteren lebensbeschreibung c. 29 am ende.

wol nicht auf alle — bezeichnet Hamann einmal als eckige klötze, ist aber der ansicht, dasz solche besser zu künftigen hausfrauen taugen, als wenn sie zierpuppen wären.

Noch lassen wir eine stelle aus einem briefe folgen, den Hamann von Pempelfort aus (den 15 september 1787) an seine älteste tochter schrieb. auch Hegel, der Hamann sehr ungünstig beurteilt, musz anerkennen, dasz Hamanns briefe an seine kinder aus dieser periode sehr milde, anziehend und rührend sind. 'ich bin des schreibens milde, und mein kopf will damit nicht fort. fürchte gott, liebes kind, und vergisz deine eltern und geschwister nicht, wie ich euch alle in meinem sinn und herzen trage. lies nicht aus vorwitz, sondern mäszig, und frage den guten Hill, ehe du ein buch nimmst, um rath, oder den professor Kraus. in dem besten garten gibt es nesseln, an denen man sich verbrennen kann. gewöhne dich lieber gute bücher oft zu lesen, als an das leidige naschen; auch deine eigenen gedanken aufzusetzen, gute stellen auszuziehen und in deine eigene mundart zu übersetzen.'

Seine töchter haben alle nachher männer gefunden, deren sich der vater gefreut haben würde. der sohn hat sich des vaters würdig gezeigt; er stand lange zeit dem Königsberger gymnasium als director vor und erfreute sich allgemeiner achtung und liebe.

GREIFENBERG IN POMMERN.

LUDWIG SCHMIDT.

2.

DIDAKTISCHE STUDIEN. (vergl. jahrbücher 1874 heft 5. 6.)

II.

## Vom interpretieren.

Länger als es mir um der sache willen lieb war, haben mich mancherlei umstände genötigt, die feder ruhen zu lassen. ich hoffe jetzt in rascherer aufeinanderfolge die didaktischen studien fortsetzen zu können. in diesen zweiten studien will ich mich mit der interpretierenden praxis beschäftigen. es ist mir wahrscheinlich, dasz ich nicht viel neues bringen werde. indessen es gibt gewisse gesichtspuncte, welche man gar nicht oft genug wiederholen kann. dasz aber manches immer wieder gesagt wird in völliger gegenseitiger unabhängigkeit, verräth mir das mehr oder minder bewust empfundene bedürfnis, über gewisse cardinalfragen der unterrichtspraxis ins reine zu kommen. die zeit des harmlosen pädagogischen schaffens ist vorüber; wir stehen inmitten eines bedeutenden tastens und suchens. noch ist das erlösende wort nicht gesprochen. es will mir scheinen, als läge so etwas in der luft, als schwebe allen das

befreiende wort auf der zunge. so will ich denn auch einen beitrag zur lösung schwebender fragen geben. ich gedenke wieder den weg der induction einzuschlagen, er führt sicherer vom äuszeren zum inneren, von der schale zum kern, vom beiwerk zum wesen. mitunter werde ich meine leser auf die ersten didaktischen studien abgedruckt in diesen jahrb. 1874 heft 5/6) verweisen müssen.

Wer mitten in der praxis steht, wird das gefühl wol oft gehabt haben, dasz manche stunde einen wohl befriedigenden, erfrischenden, wohlthuenden eindruck hinterläszt; man freut sich, sagen zu können, die stunde sei einmal recht gelungen. dann aber erleben wir auch wieder solche, wo wir die gefahr fühlen, in mechanische routine zu verfallen, es uns bequem zu machen, zufrieden, wenn für den zunächst liegenden zweck einigermaszen gesorgt ist. dann aber ergeht mirs so, wie es bei Horaz heiszt: est mihi purgatam crebro qui personet aurem, als wenn mir eine stimme laut und vernehmlich zuriefe: hoc age, vergisz über dem einzelnen das ganze nicht, über der sorge für das kleine nicht das grosze, über den mitteln nicht den zweck, über der person nicht die sache. und diese stimme sie treibt mich immer wieder mit unwiderstehlicher gewalt an, nachzudenken und mich zu besinnen über das was und das wie dessen, was wir treiben. wenn heute ein Sokrates unter uns träte, würde er uns führen in die werkstätten des handwerks, hinaus auf das feld, überall hin wo menschliche thätigkeit sich regt. dann würde er uns ausfragen nach dem ἐπιστήμων und wir würden scheiden von ihm mit der belehrung, dasz nicht das thun überhaupt, sondern das denkende thun, das suchen nach den rechten mitteln, das rationelle des höchsten preises gewis sei. das rationelle spart zeit und kraft, concentriert sie wirksam an rechter stelle, schafft ergibigeren ertrag, gibt freude und genusz am thun selbst. dasz es den geist in steter spannung erhält, dasz es das handwerksmäszige zum kunstmäszigen thun erhebt, aber doch vor virtuosenhafter routine bewahrt, gibt ihm den höchsten werth. weiter würden wir aus Sokratischer ἐπιστήμη erfahren, wie nicht zusammenhangslos sei das was und das wie, der inhalt und die form, wie sie sich bedingen und ergänzen, wie sie nicht ausmachen einen dualismus zweier mechanisch aneinander geketteter, sondern die einheit zweier organisch wirkender momente. so würden wir denn erfahren, dasz ohne solche ἐπιστήμη der unterricht in der gefahr schwebt, sich zu verlaufen, hier in formelhaften schematismus, dort in handeln und feilschen um worte und sachen; beide auoucoi, beide geistlos, beide haben den grazien nimmer geopfert.

Dies vorläufig. ich komme zur sache. ein blick in die programme der gymnasien genügt, um zu wissen, dasz in sachen des quantums der interpretation keine völlige einheit herscht. ich finde, dasz selbst das verhältnis der zahl der grammatischen lehrstunden zu denen der lectüre nicht überall dasselbe ist. als durchschnitt kann ich folgendes annehmen:

#### Lateinisch.

| IV.    | 6 st. | gramm   | atik  | und p  | rakti | scl | ae t | ibunge | n, | 4 8 | st. lectüre |  |
|--------|-------|---------|-------|--------|-------|-----|------|--------|----|-----|-------------|--|
| III b. | 5 st. | gramm   | . u.  | prakt. | üb.,  | 3   | st.  | prosa, | 2  | st. | dichter.    |  |
| Шª.    | 4 -   | •       | •     | •      | •     | 4   | -    | -      | 2  | •   | •           |  |
| П.     | 3 (re | sp. 1 m | etril | c) -   | •     | 4   | _    | •      | 2  | -   | -           |  |

I. 2 - 4 - 2 -

#### Griechisch.

III. 4-3 st. gramm. u. prakt. üb., 2-3 lectüre.
II. 1 - - - 3 prosa, 2 dichter.
II. 1 - - - 3 - 2 -

Die wöchentlichen (resp. vierzehntägigen) arbeiten, namentlich die extemporalien und ihre zurückgabe, erfordern etwa 1-2 stunden. man sieht aber, der grammatische (deductiv-synthetische) unterricht nimmt in den mittelclassen etwa die hälfte des lateinischen unterrichts ein. rechnet man aber hierzu das grosze quantum grammatischer exposition in der lecture zum zwecke der exemplificierung, befestigung und weiteren einübung der regeln, so liegt der dominierende einflusz der grammatik auf der hand. die schwierigkeiten des grammatischen unterrichts, welche ich in den ersten didaktischen studien nach ihren gründen untersucht habe, machen es den lehrern zur dringenden notwendigkeit, auch in der interpretation der grammatischen seite einen relativ sehr groszen spielraum zu gewähren. selbst da, wo die inhaltliche seite zur geltung kommt und ihr werth für die bildung der jugend zugestanden ist, wird sich doch jeder lehrer sagen müssen, ich musz auf mein grammatisches pensum eingehen, sonst komme ich nicht durch. nun kann ich wol annehmen, dasz die fälle zu den seltenheiten gehören, wo die sachliche seite wirklich als nebensache gibt, aber praktisch genommen ist es in der sprachlichen interpretation weniger auf die apperception der sprache selbst abgesehen, als auf die grammatischen regeln und auf vocabeln. kann man nun trotzdem sagen, dasz ein enger zusammenhang zwischen der lectüre und dem grammatischen unterricht bestehe? ich glaube, nein. die grammatische unterweisung geht aus von der regel und dem beispiel, welches in der grammatik hinter der regel kommt. nun werden allerdings die schüler im laufe ihrer lecture manches beispiel aus der grammatik in Caesar und Cicero, wol auch Salust und Livius, wol auch Vergil und Ovid als gute alte bekannte wiederfinden. beispiele findet der leser in jedem paragraphen von Ellendt-Seyffert. aber zur zeit des erlernens war das beispiel doch nur zufällig gewählt, d. h. auszer zusammenhang mit der jeweiligen lecture. nun geht die grammatische lehre in ihrem systematischen gange selbständig ihren weg weiter. scripta dienen der einübung der regeln. man kann nicht sagen, dasz die inhaltliche seite besonders für wichtig gelte und in betracht komme. der grammatische zweck wird gewisz erreicht, auch wenn kein einziges scriptum an die jeweilige lecture angelehnt wurde. in

der praxis laufen jedenfalls solche anlehnungen unter. es wäre ganz lehrreich, hierüber einmal statistisches material zu sammeln. was sehen wir in den gedruckten übersetzungsbüchern für eine bunte menge der heterogensten stoffe, bei Seyffert und Ostermann und Englmann und Vaniček und wie sie weiter heiszen. stoffe sind schon gar zu verbraucht, da greift man zu stoffen aus der neuesten geschichte oder holt entlegenes bei, wie die geschichte vom Badius und Crispinus, oder selbst aus der heiligenlegende. ich erinnere mich einmal eine ankundigung von übersetzungsstücken noch unverbrauchten inhalts gelesen zu haben. und wir quälen uns auch manches mal ab, dasz wir aus Valerius Maximus oder Gellius oder aus Diodor, Plutarch usw. 'passende stücke' finden; und die selbstbearbeitung geeigneter stoffe in anschlusz an die lecture ist gar nicht so leicht, erfordert oft viel stimmung, kraft und zeit. Ostermann, Seyffert, Haake, Menzel liefern ja wol einiges, aber das paszt nicht immer für die individuellen zwecke und wer könnte sich beispielsweise mit Menzels unschöner form befreunden? nun wird man doch zugeben müssen, dasz psychologisch betrachtet die wahl entlegener oder indifferenter stoffe ihre groszen bedenken hat. dererseits bietet gerade die kunst des individualisierens immer wieder neue seiten der behandlung und es ist nicht auszer acht zu lassen, dasz die eigene bearbeitung des lehrers eine wechselwirkung des interesses an der übersetzung und an der correctur erzeugt, welche pädagogisch stets reichen segen verspricht. während also diese durchgeistigung des grammatischen unterrichts durch die lectüre sehr von zufällen abhängig ist, dringt im gegenteil die grammatische viel consequenter in die interpretierende praxis ein. nun gewinnt ja wol der schüler das instinctive gefühl, dasz die sprache des schriftstellers doch noch etwas anderes sei, als die regeln der grammatik, aber es kommt ihm doch aus der zerlegenden thätigkeit der interpretation nicht viel mehr zum bewustsein, als was die jeweiligen grammatischen bedürfnisse erheischen. musz also die interpretation sich vom grammatischen unterrichte beeinflussen lassen, so kann sie das durchaus nicht in gleicher weise vergelten; jedenfalls kann man nicht sagen, dasz das masz dieses könnens durch die gymnasiale methode schlechthin normiert ist.

Betrachten wir nun die lectüre selbst. von III b ab lesen wir im lateinischen neben einander einen prosaiker und einen dichter, im griechischen wenigstens schon prosaische partieen. dazu kommt in III partieenweise der griechische dichter, von II ab ständig. auszerdem gehört die privatlectüre unter die obligatorischen forderungen des gymnasiums von III ab. betrachten wir die letzteren zuerst. ich will von den privatstudientagen gewisser anstalten ganz und gar absehen. es handelt sich nur um die mittel, ihr im gymnasium ihre feste stellung zu geben. die einen anstalten setzen eine stunde der woche, etwa am sonnabend, ständig für die privatlectüre fest, andere verlegen diese controle an das ende des viertel- oder

halbjahrs, wieder andere unterbrechen die laufende lectüre alle 6 bis 8 wochen und beraumen alle sprachlichen stunden der woche für sie an. unsere forderungen richten sich nun mindestens auf gründliche praparation, wir wünschen aber auch, dasz die schüler inhaltlich orientiert seien, ja auch, dasz sie neben der präparation sich lateinische oder deutsche inhaltsangaben gemacht haben; wir freuen uns besonders, wenn etwa einer noch anderweitige auszüge und dergleichen aufzuweisen hat. mit der bloszen controle der hefte können wir uns nicht begnügen, selbst das mündliche abfragen reicht nicht aus. die schüler können abgeschrieben oder sich aus der übersetzung orientiert haben. solche fälle kommen ganz gewis vor. jedenfalls spielt die übersetzung eine grosze rolle dabei. ich erinnere mich der weitverbreiteten praxis, dasz 4-5 primaner sich um einen tisch setzten, den Homer vor sich und ein jungerer schüler, im günstigeren falle den Voss, im ungünstigeren den Zauper vorlas. es bleibt uns also nichts übrig, als wenigstens partienweise in der classe übersetzen zu lassen. soll aber dies nicht oberflächlich bleiben und sich nicht nur auf das äuszerliche beschränken, so ist ein interpretierendes eingehen auf inhalt und form um so mehr geboten, als die schule vom schüler volles verständnis gewonnen aus eigenem studium kaum verlangen kann; denn man müste ja folgerichtig zu dem schlusz kommen, dasz die schule überflüssig sei. kurz, es gestaltet sich die controle der privatlecture zu einer neuen interpretation, mit anderen worten, wir haben neben den laufenden vier schriften noch mehr, im ganzen fünf bis sechs, neben einander zu interpretieren. nirgends so sehr als an diesem puncte musz ich annehmen, dasz der gymnasiale grundsatz ne multa sed multum vorläufig noch eine jener phraseologischen arabesken ist, von denen ich didaktische studien I gesprochen. nun will ich einmal eine erfahrung aus meiner eigenen schülerzeit mitteilen. diese privatlecture war bei uns nicht so sehr entwickelt. aber wie war ich stolz, als ich aus der bibliothek meines vaters den Tibull oder Demosthenes de pace oder Plinius Panegyricus oder den Jugurtha herausnehmen und mich an ihre lesung teils in schriftlicher übersetzung, ja sogar an retroversion wagen konnte. davon hat keiner meiner lehrer, kaum mein vater etwas erfahren und ich denke gerade daran heute noch mit besonderem vergnügen. wie, wenn auch dies der eigensten initiative entsprungene treiben gegenstand amtlicher beaussichtigung geworden wäre? wäre die lust noch gleich grosz geblieben? nein. es thut nichts zur sache, dasz für die privatlectüre relativ leichtere sachen ausgewählt werden — was heiszt leichtere? soll gemeint sein stellen aus schon interpretierten oder noch in der interpretation begriffenen autoren, so braucht ja jeder leser nur daran zu denken, wie sich die schüler bei der laufenden interpretation anstellen. selbst die 'leichteren' schriften bieten sachliche und sprachliche schwierigkeiten genug, die die durchschnittsmasse aus eigener kraft ganz gewis nicht bewältigt. wenn also die schüler in

diesem falle wenig fleiszig sind, die anderen zu unerlaubten hülfsmitteln greifen, so trifft die fleiszigen, selbständigen, strebsamen naturen der druck einer nicht leichten nebenarbeit am meisten.

Aber sollten denn nicht die vier laufenden schriften neben einander schon viel zu viel sein? sollte nicht doch der gedankenkreis der lernenden nach zu vielen seiten hin zusammenbangslos gespannt werden? sollte nicht ein mangel an sammlung, an ruhe der arbeit, des auffassens und aneignens, des verstehens und genieszens daraus entstehen? sollten wir solchen mangel nicht in der that fühlen, oder verschlieszen wir nur die augen vor ihm oder suchen die gründe in anderen verhältnissen? wir müssen uns doch sagen, dasz höchstens die sprachliche seite einige zusammenbänge möglich macht. dazu kommt, dasz die inhaltliche aufeinanderfolge namentlich der dichter auf dem kopfe steht. Ovid setzt in unzähligen fällen bekanntschaft mit dem Homerischen sagenkreis voraus, Vergil desgleichen; je wirksamer die interpretation angelegt sein soll, desto mehr finden sich schwierigkeiten. und haben wir etwa viel zeit übrig, etwaige berührungsmomente eingehender zu verfolgen? günstigsten falle bleibt es bei gelegentlichen andeutungen. demnach musz jeder autor mit dem, was aus ihm gelesen wird, einen gedankenkreis für sich bilden. das wissen wir in der praxis recht gut, wenn wir in den köpfen der jugend das wissen in den einzelnen zweigen neben einander liegend finden, wie die verschiedenen schübe in einem laden. warum verhalten sich denn die schüler so ablehnend, wenn im Homer nach Vergil, im Cicero nach Livius, in der lecture nach geographie, in der geschichte nach lecture gefragt wird? der fall ist ja gar nicht selten, dasz lebrer bei dieser gelegenheit geradezu unangenehme erfahrungen machen müssen. es ist schon so, dasz das einheitliche die grammatik bildet. steht es, unbekümmert um das sachlich auseinander liegende, sich zum factischen mittelpunct des ganzen zu machen. wie vieles nun noch von zufälligkeiten aller art abhängt, brauche ich blosz anzudeuten.

Wie steht es nun mit dem quantum des gelesenen und interpretierten? da herscht wol eine ziemliche differenz in der praxis: von zwei büchern Vergil bis zu sieben büchern in einem schuljahr ist ein erheblicher unterschied, ähnliche unterschiede ersehe ich aus den programmen in der lesung Homers und der übrigen classiker. nun läszt sich freilich von rein empirischen gesichtspuncten aus keine von vornherein bindende norm aufstellen, wie schnell oder wie langsam zu lesen; es hängt dies sehr von individuellen umständen ab. wenn man früher der aus akademischen verhältnissen herübergenommenen statarischen lectüre die cursorische als gegengewicht gegenüber gestellt hat, so könnte man sagen, die wahrheit liegt in der mitte, oder richtiger, keine von beiden genügt für pädagogische gesichtspuncte. im allgemeinen, glaube ich, herscht mehr vorliebe für ein gemäszigtes tempo; dies kann man nur gut heiszen, voraus-

gesetzt, dasz nicht einseitig sprachlich-grammatische gesichtspuncte dafür entscheidend sind. worüber aber die programme in der regel nicht auskunft geben, ist dies, ob das als pensum normierte quan- \* tum der lecture auch wirklich absolviert ist. nun können ja unter umständen weniger wichtige partieen überschlagen, andere in schnellerem tempo bewältigt werden, aber es ist doch ein abschlusz notwendig. beispielsweise in einem jahrespensum von 9-10 büchern Homer oder 4-5 büchern Vergil spielen 100, selbst 200 verse keine rolle. aber bei 2 büchern Xenophon spielt es eine rolle, wenn davon 4-5 capitel unbewältigt blieben. oder es soll in einem Winter Cic. pro Roscio und de imp. Pomp. gelesen werden, und die interpretation musz nach zwei dritteilen der ersten rede abbrechen? das ist denn doch ein übles ding. nun aber frage ich, welches werk lesen die schüler unter der leitung ihrer lehrer wirklich zu ende, von welchem gewinnen sie nun wirklich einen totaleindruck, einen begriff von inhalt, plan und zweck, litterarischer bedeutung? von einigen kleineren schriften ist dies möglich und der fall, z. b. von einer reihe von vitae des Nepos, desgleichen von erzählungen Ovids, einigen kleineren reden Ciceros, ebenso Laelius und Cato, auch einigen kleineren Platonischen schriften, so apologie, Crito, Laches u. a., einigen kleineren reden des Demosthenes, endlich von den oden und einigen satiren und episteln des Horaz. ich will nicht sagen, dasz éin schüler im lauf seiner schulzeit dies alles absolviert, sondern nur, dasz das genannte absolvierbar ist. nun aber wie steht es mit Cäsar? wo er in IIIb und IIIa gelesen wird, kann er bei leidlichem tempo absolviert werden. aber Xenophon? wenn er in III b schon mit gelesen wird, müste der tertianer doch wol 5-6 bücher absolvieren können; ich bitte um statistisches material. wie mit Vergil? der kommt vielleicht am stiefmütterlichsten weg, erst in folge einer gewissen abneigung, vor welcher jedoch mit rücksicht auf die culturgeschichtliche und litterargeschichtliche bedeutung dieses dichters zu warnen ist. Homer wird ohne privatlectüre nie, mit ihr verhältnismäszig selten ganz absolviert. selbst eine Sophokleische tragödie bringen manche nur mit knapper not zu ende. Thukydides lernen die schüler nur bruchstückweise kennen; auf einigermaszen umfangreichere reden des Demosthenes oder dialogen Platons verzichtet man besser gleich, mit Ciceros philosophischen schriften, ebenso mit Tacitus kann gleichfalls nur partieenweise, fragmentarisch bekanntschaft gemacht werden. man musz nun einmal solche aufzählung vor sich haben, um sich zu fragen, wie es möglich sei, in alles dies die jugend gründlich und mit sicherem erfolg und nachhaltig wirkendem interesse einzuführen. dabei habe ich Herodot, Lysias, Plutarch (nun gar die schwierige vita des Perikles!), Salust noch gar nicht mit genannt. kann denn die jugend wirklich diese multa verarbeiten und verdauen? müssen das nicht meist oberflächliche, rasch verfliegende eindrücke bleiben? man braucht ja nur zuzusehen, was die schüler aus früherer lectüre be-

halten haben! dazu kommt, dasz der gegenwärtige organisationsplan des gymnasiums für wiederholung des früher gelesenen absolut keine stelle hat. man zeige mir doch, wo wir die möglichkeit und die thatsache einer planmäszigen anknüpfung etwa an Nepos oder Cäsar oder Ovid oder Xenophon usw. haben! planmäszig sage ich, denn eine etwaige zufällige oder gelegentliche bemerkung will gar nichts besagen. ist es an sich schon schwer, auch nur von einem der autoren, die neben einander gelesen werden, intensive, nachhaltige eindrücke zu gewinnen, wie viel mehr musz das früher gelesene unter den neuen, vielfältigen eindrücken verloren gehen oder doch sich verflüchtigen bis zu wesenlosen schatten, zu unbestimmten erinnerungen. ich spreche dies auf grund zahlreicher beobachtungen nur wo der unterricht es verstanden hat, tiefere eindrücke zu hinterlassen, da haften die erinnerungen etwas fester; denn das interesse ist nun einmal der eigentliche hebel für die kraft des gedächtnisses. nun klagen wir über schnell schwindendes interesse an diesen studien, wenn die schulzeit vorüber sei, aber ich finde, wir thun nicht recht, erst dann uns verschämt zu verwundern, wenn es schon zu spät ist. man darf auch nicht einwenden, dasz die organisation solcher wiederholung in die praxis ein mechanisches einüben einführen würde. schlimm genug, dasz aus unserer praxis heraus solch ein einwand überhaupt möglich ist. nein, ich glaube der gute alte grundsatz, dasz repetitio est mater studiorum, sinkt mehr und mehr zur phrase herab. ich frage nun weiter, welche mittel haben wir denn, um das gelesene und interpretierte verwerthen und dadurch im gedankenkreise der lernenden befestigen zu können? da stehen uns zu gebote mündliche vorträge, die scripta und die lateinischen und deutschen aufsätze. erstere werden am wenigsten von nachhaltigen wirkungen sein können; vom inhalt der scripta habe ich schon gesprochen, nun die aufsätze. der lateinische aufsatz hat nun allerdings sein hauptsächlichstes quellengebiet in den classikern, abgesehen davor, dasz er auch aus der geschichte schöpft, wol auch allgemeine sentenzen erörtert. aber es liegt doch in der natur der sache, in dem ringen der schüler mit den formalen schwierigkeiten begründet, wenn das masz der inhaltlichen anforderungen nur ein bescheidenes sein kann. und der deutsche aufsatz? nun, der wird von so vielen seiten in anspruch genommen, dasz ihm für die gewinnung einer belangreichen fühlung mit dem classikerstudium wenig raum bleibt. ich habe schon die liste von jährlichen aufsatzthemen verfolgt, in denen ich oft kein einziges thema aus der interpretationsthätigkeit gefunden. dasz dergleichen themen aber lohnend und erfolgreich sind, weisz ich aus der eigenen praxis. wie soll denn aber die jugend aus ihrer lectüre dauernde eindrücke mit ins leben hinausnehmen, wenn ihr nicht immer wieder gelegenheit und nötigung gegeben wird, auf sie zurückzukommen und an sie geeigneten falls anzuknüpfen — ich will noch gar nicht einmal sagen in ihr heimisch zu werden? sonst gehen eben die schüler von classe zu

classe und vergessen über dem neuen das alte leicht und schnell wieder. jede veranstaltung nun, die sich findet, dies gröszte aller pädagogischen übel zu verhüten, können wir mit freuden begrüszen, aber man darf nur nicht glauben, dasz der gute wille und der eifer einzelner dazu ausreicht. ich kann nicht anders als es aussprechen, das gegenwärtige gymnasium hat keine organischen veranstaltungen, um ein heimischwerden, ein dauerndes besitztum in und aus den alten classikern zu schaffen. es musz das meiste dem zufall überlassen.

Die wirkung, welche das vielerlei nur allein auf dem boden des altsprachlichen unterrichts ausübt, zeigt sich namentlich in der arbeit der schüler. nichts ist so schwer zu beurteilen als die frage, ob ein schüler fleiszig sei, deshalb, weil zu viele andere fragen coincidieren. wir sind da gewis hundert täuschungen und irrtümern ausgesetzt, gewis oft auf unrichtiger fährte. wir setzen in der täglichen praxis vieles à conto des fleiszes, wo doch noch ganz andere psychologische factoren in mitwirkung sind. gleichviel — es ist nicht in abrede zu stellen, dasz die tägliche vorbereitung der schüler für die lecture, für vor- und nachübersetzung, für festen besitz der vocabeln, für einprägung des inhalts die schüler genügend in anspruch nimmt. wer nicht als lehrer aus eigener anschauung, nicht blosz aus eigenen erinnerungen aus der schulzeit kenntnis und einsicht gewonnen hat über die art, wie die schüler zu arbeiten, sich bei der arbeit anzustellen pflegen, der kann kein sicheres urteil haben; denn vermutungen oder blosze theoretische annahmen belfen hier gar nicht. da kann man sehen, wie unbeholfen sie mit dem lexikon umgehen, wie unklar sich in ihrem gedankenkreis das verhaltnis der allgemeinen bedeutung der vocabel zur besonderen abspiegelt, wie sie ferner die arbeit sich verkehrt teilen: das präparationsgeschäft setzt sich aus den elementen zusammen: vocabelsuchen, -aufschreiben, -behalten, construction finden und übersetzen können: da besorgen sie nun erst das suchende element, schreiben anf, dann die vorübersetzung im zusammenhange noch ein bis zwei mal, dann das memorieren der vocabeln, aber wohlgemerkt, nicht aus dem zusammenhange des textes, sondern aus dem präparationsheft. nun kommt der schwerpunct des ganzen, die nachübersetzung. aus gründen, welche weiter unten zu erörtern, erscheint in der gegenwärtigen praxis die übersetzung, welche das resultat der interpretation sein soll, viel mehr als das werk des lehrers, als das in gemeinsamer arbeit gefundene und festgestellte. daher bleibt sie den schülern doch nur mehr oder minder äuszerlich. deshalb erfordert die sichere einübung der nachübersetzung viel mehr zeit, als wir es uns in der regel träumen lassen. eine partie der schüler behandelt sie fast wie ein memorierobject, lernt sie so gut wie auswendig. bei dem mangel an spontaneität ist mir tiber diese thatsache psychologisch kein zweifel. nun nehme man täglich im lateinischen und griech. nur zwei bis drei autoren: z. b. Xenophon und Ovid oder Cicero, Homer, Lysias oder Plutarch, Vergil und Livius usw. jeder schriftsteller mit anderer stilart, mit anderem, heterogenem inhalt: man glaube mir ja, es will gar nichts bedeuten, wenn den schulen das anfertigenlassen schriftlicher übersetzungen untersagt wird. die schüler thun es zum erheblicheren teile doch sehr treu dem grundsatz, was man schwarz auf weisz nach hause tragen kann, hat man sicher auf alle zeiten. wir schreiben alle semester die mutmaszliche arbeitszeit für jede lection in das protokollbuch; nun sollen für III drei, für II vier stunden durchschnittliche norm sein, für die classen IV-VI weniger, für I mehr. das wissen und fühlen aber alle sehr gut, dasz für die wirklich fleiszigen und selbständigen schüler diese annahmen factisch unzutreffend sind, sie brauchen erheblich mehr zeit. wir können uns ja jeden augenblick davon überzeugen. entweder also schüler, welche wirklich alle anforderungen der schule durch eigene thätigkeit und mit den gesetzlich vorgeschriebenen mitteln erreichen wollen - oder die zuflucht zu verbotenen hilfsmitteln. der gebrauch der übersetzungen hat nachgerade einen colossalen umfang angenommen. alle straf- und disciplinarmittel der schule haben sich gegen dieses übel als völlig unzureichend erwiesen. man darf sich darüber nicht der mindesten illusion hingeben. die schuld nur auf die grösze, teils auch verworfenheit der buchhändlerischen speculation zu werfen, ist verkehrt, ebenso verkehrt, die schuld in der überhandnehmenden neigung zum unfleisz, zur bequemlichkeit, in der ideallosigkeit, in dem materialismus zu suchen. es ist ja in dieser hinsicht vieles wahr, doch fürchte ich, macht man den materialismus zum sündenbock auch für solche fehler, die auf ganz anderer seite zu suchen sein dürften. sehen wir nur dem ungeheuer gerade ins angesicht und gehen darauf los! greife ich zu hoch, wenn ich sage, die hälfte der schüler der oberen classen (III-I) arbeitet mit übersetzungen - oder zu niedrig? nun musz man zugeben, dasz begabte schüler unter umständen selbst aus dem gebrauch der übersetzungen nutzen ziehen können, den weniger begabten selbst die übersetzung nichts bilft. aber wir finden doch bis zum abiturientenexamen hinauf bei manchen schülern eine flüchtigkeit und oberflächlichkeit der altclassischen eindrücke, die sich nur aus dem fortgesetzten gebrauch der übersetzungen erklären läszt. formuliere ich meine ansicht, so wird sie freilich zunächst nur den werth einer akademischen bemerkung haben: das beste, zuverlässigste mittel, das übel zu paralysieren, ist die kunstgerechte interpretation. auch diese wird natürlich anforderungen an den fleisz der schüler zu stellen haben, die frage ist nur, wie viel lust, interesse, selbstthätigkeit sie zu erwecken verstanden hat; denn lust und liebe sind auch hier die fittige zu rechtem gelingen. etwa in dieser form würde sich pädagogischer dogmatismus mit der frage abfinden. vom standpunct unbefangener pädagogischer kritik aus wird nun aber erst die frage beginnen: hat denn die schule nach ihrer gegenwärtigen didaktischpädagogischen gesamtanlage wirklich die mittel zum paralysieren des übels? wie, wenn ich die kühne antwort nein gäbe?

(fortsetzung folgt.)

OHLAU.

OSKAR ALTENBURG.

3.

Vorlesungen über gymnasialpädagogik von oberstudienrath dr. Carl Hirzel, gymnasialdirector und ao. professor an der universität Tübingen, nach des verfassers tod herausgegeben von dr. C. Hirzel, gymnasialprofessor in Ellwangen. Tübingen, J. J. Heckenhauer. 1876. VIII u. 289 s. 8.

Diese neue gymnasialpädagogik ist das opus posthumum eines mannes, welcher in Württemberg auf den verschiedensten stufen philologischer und pädagogischer wirksamkeit - als rector der kleinen lateinschule zu Nürtingen, als professor an dem ev. theol. seminar zu Maulbronn, als oberstudienrath zu Stuttgart, als ordentl. professor der philologie an der universität Tübingen, schliesslich, bis zu seinem im april 1874 erfolgten tode, als rector des gymnasiums zu Tübingen und a. o. prof. an der universität - thätig gewesen ist, welcher daher - neben gründlichem und ausgedehntem wissen - über eine reiche und vielseitige erfahrung zu gebieten hatte und in unserem engern vaterland geraume zeit eine höchst angesehne auctorität auf dem gebiet des gelehrtenschulwesens, namentlich für organisatorische fragen, gewesen ist. dem weiteren kreise philologischer leser wird er am meisten durch eine reihe von artikeln in Schmids pädagogischer encyklopädie bekannt sein. persönlichkeit des verfassers entsprechend hat das vorliegende buch einen entschieden praktischen charakter: es ist nicht aufgebaut auf sorgfältiger philosophischer und psychologischer substruction wie das treffliche, systematischere werk von Schrader, es geht noch weniger aus von postulaten, um von diesen aus das einzelne zu construieren wie das buch von Thaulow; andrerseits ist es eingehender und vollständiger als das büchlein Nägelsbachs und objectiver, unbefangener als die gymnasialpädagogik von C. L. Roth; es ist aus der praxis herausgewachsen und erstrebt nichts, was irgendwie als blosz theoretisch oder gar als doctrinär bezeichnet werden könnte. daneben findet man da und dort eine gewisse localfarbe, einen unverkennbar schwäbischen ton: da diese vorlesungen zunächst für kunftige wurttembergische lehrer bestimmt waren, so sind nicht selten württembergische verhältnisse und einrichtungen beigezogen oder auch einer erörterung zu grunde gelegt; für württembergische leser wird das buch dadurch nur um so mehr werth und anziehungskraft erhalten, ohne dasz, wie wir glauben, diese eigentümlichkeit für andere etwas störendes oder anstösziges hätte. auch eine bisweilen sich findende lässigkeit der darstellung, welche durch den ursprung des buchs aus vorlesungen sich erklärt, wird man sich gern gefallen lassen: es wird dadurch unseres erachtens der behagliche eindruck eines gemütlichen verkehrs mit dem leser hervorgebracht.

Wir heben nun im folgenden einige der wichtigsten partieen besonders hervor, um daran einige kritische bemerkungen anzuknüpfen.

Cap. I handelt von 'begriff und bedeutung der gymnasialpädagogik.' im gegensatz zu forderungen, wie sie z. b. Roth aufgestellt hat, wird die gymnasialpädagogik trotz der etymologischen bedeutung definirt 'keineswegs allein, nicht einmal vorzugsweise als die lehre von der art, wie das gymnasium erzieht, sondern vielmehr haupt-ächlich als die art, wie das gymnasium unterrichtet' (s. 2). "die schule und so auch das gymnasium hat in erster linie zu unterrichten und durch den unterricht auch zu erziehen.' gleich hier sehen wir, wie der verf. nichts meint und will, als was auch durchführbar ist: Roth hat mit seinen zu weit getriebenen forderungen einer erziehenden thätigkeit des gymnasiums wol etwa in der theorie beifall gefunden, in praxi aber wenig anders machen können. dieselbe praktische haltung zeigt sich sodann bei der erörterung der principiellen frage: welcher werth denn gegenwärtig noch den classischen sprachen beizumessen sei? denn da das gymnasium 'die vorbereitung für die universität unter zugrundlegung der classischen sprachen' (s. 4) zu stande zu bringen hat, so hat es blosz dann ein recht zu existieren, wenn auch die classischen sprachen ein solches haben. dasz nun das latein nicht mehr die unmittelbar praktische bedeutung, die anwendbarkeit im leben hat, wie in früherer zeit, weisz jedermann, um so mehr glaubt man den formalen werth der alten sprachen betonen zu müssen: 'man glaubte die wahrnehmung zu machen, dasz unter allen sprachen für den zweck der allseitigen wirkung und ausbildung der geistigen kräfte keine dieselben dienste leiste wie die lateinische und die griechische.' 'diese sprachen gewähren uns überdies die tiefsten einblicke in die modernen sprachen und in die terminologie aller wissenschaften;' die welt, in welche sie uns einführen, biete ganz neue gesichtspuncte und anschauungen, sie lasse dem urteil den reinsten und unbefangensten ausdruck frei und biete ein universelles bildungsmittel dar' (s. 8). gegen diese anschauung erhebt nun der verf. mancherlei bedenken; er fragt (s. 8), ob diese formellen vorteile wirklich so bedeutend seien, um den praktischen nutzen aufzuwiegen, welchen die erlernung der modernen sprachen gewähre, ob nicht auch den letzteren eine gleiche bedeutung für die formale bildung abgewonnen werden könnte; auch diese sind ja sprachen gebildeter völker, sie haben ebenfalls eine musterlitteratur aufzuweisen, sie haben auch ihre eigentümlichen vorzüge; verf. weist hin auf 'den unermeszlichen vorzug ihrer praktischen brauchbarkeit'; er hebt insbesondere die formal bildenden elemente des französischen hervor; er findet auch die behauptung nicht halt-

bar, welche Dillmann in seiner schrift 'die volksbildung nach den forderungen des realismus' ausgesprochen hat, dasz dem 'gymnasiasten ein gewisser geistiger duft anhafte, der sich in den realschulen nicht finde, dasz bei den technikern ein eckiges, knaupiges (?) wesen in der auffassung aller auszerhalb ihres berufs liegenden verbältnisse und im ausdrücken ihrer gedanken wahrzunehmen sei'. ist nun 'der praktische werth der classischen sprachen gleich null, ihr formaler werth problematisch, so ist ihre hauptbedeutung in einer andern richtung zu suchen: sie liegt in ihrem gehalt, dieser selbst aber beruht (s. 25) hauptsächlich darin, dasz diese sprachen und litteraturen neben dem christentum die hauptquelle der modernen cultur sind'; sie vermitteln (s. 14) 'das bewustsein des zusammenhangs der modernen cultur mit der antiken und die quellenmäszige kenntnis einer der gesammten civilisierten menschheit gemeinsamen grundlage der bildung' und daher 'ist es (s. 15) vom höchsten werth, dasz die jugend zum ursprung, zu den quellen geführt wird. musz unter den gebildeten und leitern der völker ein geschlecht von solchen erhalten bleiben, welche φύλακες sind in des wortes edelster bedeutung, kundige, wehrfäbige hüter der höchsten kleinodien, welche die völker besitzen, conservatoren der aus dem altertum überlieferten wichtigsten denkmäler, dolmetscher jener uralten weisheit und sprache, von welchen unsere cultur ausgegangen ist', 'eine phalanx (s. 16) von solchen, welche den heiligen gral hüten und den durch unreine zuslüsse getrühten strom der bildung durch fortwährende ergüsse aus der quelle wieder reinigen'. 'als pflanzstätten zur heranbildung und erziehung solcher φύλακες und conservatoren betrachte ich die gymnasien' (s. 18). daneben ist aber (s. 25) noch werth zu legen auf die bedeutung der alten sprachen für das gründliche erlernen der modernen, sowie für das verständnis der vielen aus ihnen entlehnten wörter, ferner auf ihre bedeutung als eines für alle civilisierten völker gemeinsamen bodens der bildung und auf ihre bedeutung für die historische gelehrsamkeit.

Vervollständigt wird diese erörterung durch cap. II, welches von dem verhältnis des gymnasiums zu andern bildungsanstalten für den leitenden stand (realschule, realgymnasium) handelt. verf. betont aufs entschiedenste, dasz bloszes latein ohne griechisch unzureichend ist; er hält (s. 28) 'die aufnahme des latein unter die bildungselemente der realisten für unnütz und unfruchtbar für sie selbst, für den credit der humanistischen studien aber geradezu für gefährlich'. 'das classische altertum bildet ein untrennbares ganzes, dessen bedeutendere und werthvollere hälfte das griechische ist.' 'wo man (s. 29) das griechische wegläszt, sind die classischen studien in gefahr, — deshalb erkennen wir die doppelrichtung der bildungswege an, wir halten sie auseinander und wollen jeden in seiner sphäre gewähren lassen.' abgewiesen wird die angst vor einer spaltung der gebildeten welt in realisten und humanisten, vor einer zerreiszung der sog. einheit der bildung. diese spaltung

besteht ja schon längst, aber sie ist nicht so gefährlich, und nur 'der verschiedene bildungs grad spaltet, aber die verschiedene bildungs art spaltet nicht' (s. 31). demnach ist auch nach diesem gesichtspunct die humanistische bildung nicht für jedermann nötig; sie ist aber unerläszlich für alle, welche 'leiter' auf irgend einem gebiet sein wollen, sie ist dagegen, wenn auch eine zierde und schöne ausstattung, doch nicht nötig für alle, welche nur in untorgeordneter stellung, nur ausführend, gehorchend oder gar nur mechanisch zu wirken haben. demgemäsz wünscht der verf., dasz 'jede richtung, die humanistische und die realistische, ihren zweck ganz rein und ungeteilt verfolge' (s. 37) und er ist eben daher auch kein freund der fusion von realismus und humanismus, wie sie z. b. im Stuttgarter realgymnasium, dièser (wie ref. hinzusetzt) vielgepriesenen und vielbewunderten zukunftsschule, vorliegt.

Man wird gestehen müssen, dasz hier zum teil ansichten ausgesprochen sind, wie man sie aus dem munde eines gymnasialrectors nicht immer zu hören gewohnt ist; es sieht, wenigstens einen augenblick aus, als ob die bedeutung des classischen unterrichts etwas herabgesetzt werden sollte; es ist principiell gegenüber dem anspruch auf gleichberechtigung der realistischen bildung neben der humanistischen grosze toleranz geübt, es werden insbesondere der formalen brauchbarkeit der modernen sprachen weitgehende concessionen gemacht. was nun diesen letztern punct betrifft, so könnte man freilich anderer ansicht sein; wenigstens hinsichtlich der englischen sprache dürfte auch das urteil von J. Grimm, auf welches sich verf. (s. 9) beruft, kaum entscheidend sein; weit mehr formale brauchbarkeit hätte gewis das französische. indessen kommt es auf diese frage weniger an, als auf die: welche bedeutung überhaupt den classischen sprachen für die bildung beizulegen sei. in dieser beziehung scheint es nun einen augenblick, als ob der verf., wenn er von einem besonderen geschlecht der φύλακες, von hütern des heiligen gral u. dgl. spricht, den kreis derjenigen, welche einer classischen bildung teilhaftig werden sollen, etwas aristokratisch eng begrenzen wollte, indessen scheint es auch nur so. denn bei näherer betrachtung, namentlich der detailaufzählung s. 33 ergibt sich doch, dasz in der that nichts anderes gemeint ist, als was teils der eigentlichen aufgabe des gymnasiums entspricht, teils auch sonst die gewöhnliche ansicht und herschende sitte ist: classisch gebildet sollen alle diejenigen werden, welche entweder wirklich die universität beziehen oder auch ohne akademisches studium auf irgend einem gebiet eine leitende stellung einnehmen sollen. dasz die grenzlinie zwischen diesen und den andern, welche weniger befähigt oder weniger glücklich sind, nicht ängstlich zu ziehen ist, versteht sich, es ware dies gar nicht möglich und ist auch gewis nicht im sinn des verf., welcher ja sagt, dasz die classische bildung für jeden eine zierde und eine schöne beigabe sei. ja wenn er auf der einen seite der realistischen bildung concessionen macht, so ist doch andrer-

seits damit, dasz gerade die 'leiter' nur durch classischen unterricht herangebildet werden können, die superiorität dieses unterrichts vor dem realistischen unterricht statuiert; eben daher scheint aber der unterschied, welchen der verf. zwischen bildungsgrad, welcher allerdings die menschen spalte, und bildungsart, welche sie nicht spalte, nicht haltbar zu sein. es ist hier auch etwas von der so häufigen verwechslung und vermischung von bildung und kenntnissen. letztere mag ein realistisch gebildeter in gleichem grade haben wie ein humanistisch gebildeter, wenn auch die art der kenntnisse eine andere ist; verschiedene art der bildung aber bringt doch auch einen verschiedenen grad der bildung mit sich, und wenn daher im bildungsgrad ein spaltendes moment ist, so auch in der bildungsart. ist ein classisch gebildeter im besitz der fähigkeit, in welcher nach der ansicht des verf. hauptsächlich der werth der classischen sprachen liegt, - der fähigkeit, das ganze der menschlichen entwicklung historisch und philosophisch zu überschauen und zu begreifen, so ist er eben damit nicht blosz der art, sondern auch dem grade nach gebildeter als ein realistisch unterrichteter: er besitzt etwas, und zwar etwas zur höheren bildung gehöriges, was letzterer nicht besitzt; hier ist ein wirkliches plus der bildung, während einem plus der kenntnisse auf der einen seite immer auch auf der andern ein andersartiges plus entgegengehalten werden kann. wenn wir daher einerseits in den vom verf. gegebenen bestimmungen nicht überall die volle consequenz und bestimmtheit finden, so können wir andrerseits mit aller befriedigung constatieren, dasz der wahre sinn derselben keineswegs irgend eine herabsetzung, vielmehr eine entschiedene wahrung des classischen unterrichts und der classischen bildung ist; ja man wird vom strengsten humanistischen standpunct aus damit zufrieden sein können, dasz verf. die berechtigung des classischen unterrichts für alle höher gebildeten in erster instanz nicht auf das vielfach angefochtene, in der that etwas wankend gewordene fundament des formalen werths basiert, sondern auf den inneren, unzerstörbaren, immer sich gleich bleibenden gehalt der classischen sprachen. dasz wir mit der vom verf. geforderten festhaltung des griechischen neben dem lateinischen vollständig einverstanden sind, braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, wie auch mit dem widerspruch gegen die unter verschiedenen namen versuchte fusion von humanismus und realismus; wenn manche die sog. 'einheit der bildung' für das höchste ziel der ringenden menschheit halten, so scheint uns diese einheit nicht nur nicht möglich, sondern nicht einmal wünschenswerth.

Völlig auf seinem gebiet ist verf. in cap. III 'von der einrichtung der gymnasien'. es wird hier besonders das verhältnis von staat und gemeinde besprochen: der staat hat die pflicht, gymnasien zu errichten, jedoch nicht das ausschlieszliche recht, nur musz er sich die oberaufsicht wahren; dagegen 'die errichtung von progymnasien, abgesonderten lateinschulen, kleineren landschulen ist eine

communalangelegenheit'; 'die existenz abgesonderter landschulen ist übrigens weder normal noch empfehlenswerth,' — eine bemerkung, welche sich namentlich auf die württembergischen lateinschulen bezieht, über welche verf. auch in der pädag. encykl. IV 161—171 seine ansicht ausgesprochen hat. in cap. IV wird sodann die einricht ung der gymnasien besprochen in einer weise, welche so sehr von richtigem pädagogischem blick und von praktischer erfahrung zeugt, dasz gegen diesen abschnitt wenig oder nichts eingewendet werden dürfte.

Cap. V 'von den unterrichtsfächern im allgemeinen' zerfällt in die zwei fragen: 1) welches sind die gegenstände des unterrichts? und 2) in welcher reihenfolge folgen sie auf einander? was die erste frage betrifft, so sind die obligaten fächer teils solche, welche das gymnasium mit andern schulen gemein hat, teils eigentümliche, nemlich latein, griechisch, (hebräisch) und philosophische propädeutik. den naturwissenschaften wird ihr volles recht eingeräumt unter scharfer polemik gegen C. L. Roth. man wird gegen die principielle hochstellung der naturwissenschaften nicht viel einwenden können; eine andere frage ist freilich, ob das gymnasium nicht ursache hat, den gerade in diesem punct so häufig ins absurde gesteigerten ansprüchen gegenüber vorsichtig und zurückhaltend zu sein (vgl. z. b. die bemerkungen Nägelsbachs gymnasialpädagogik s. 157). wenn jedoch der verf. die naturkunde (botanik, zoologie, geologie) den oberen classen zuweist, entsprechend dem in Württemberg herrschenden usus, so scheint uns die preuszische einrichtung, wonach dieselbe den unteren classen zufällt, passender zu sein; die in der hauptsache doch unvollständige, notwendigerweise etwas dilettantische art der behandlung, wie sie bei der beschränkten zeit meist stattfindet, läszt die zuweisung an die unteren classen räthlich erscheinen, während die physik mit recht den oberen classen erhalten bleibt. - Für die philosophische propädeutik nimmt der verf. mit recht eine besondere behandlung in anspruch im gegensatz zu dem preuszischen normallehrplan, welcher dieselbe ans deutsche anhängt und so eigentlich dem zufall überläszt: gerade dies ist ja ein fach, welches, wie schon der name sagt, ganz besonders auf die universität, das ziel des gymnasiums, hinweist. dagegen - und ebenfalls mit recht - wird dem gymnasium ein besondrer unterricht in der mythologie erlassen. die altertümer werden als ein specifisch akademisches fach bezeichnet; man wird indessen doch der ansicht sein können, dasz eine einführung besonders in die privataltertümer in einer wöchentlichen stunde wünschenswerth ist. dagegen sind wir einverstanden mit der bemerkung, dasz die gymnasien mit den metren der chorgesänge in den attischen tragödien verschont bleiben sollten und dasz eine metrische vorlesung durch den lehrer genügt. — Was sodann die zweite frage betrifft, so wird aufs entschiedenste die zeitliche priorität der classischen sprachen vor den modernen gewahrt, denn (s. 101) 'diese vorschläge (wie

von K. Schmidt, dasz man die modernen sprachen vorangehen lassen solle) haben nichts geringeres zur folge, als eine destruction des gymnasiums, eine schwere beeinträchtigung der humanistischen studien, weil die ausgezeichnetsten classiker der universität vorbehalten blieben, d. h. nicht mehr gehört würden, in dem aber, was gelernt würde, müste eine grosze ungründlichkeit einreiszen'; man bekäme ein gebäude, das auf sand gebaut wäre. was aber das verhältnis der beiden alten sprachen selbst zu einander betrifft, so hat das latein voranzugehen, wofür ja auch die praxis immer entschieden hat und immer wieder entscheidet.

Von besondrem interesse ist cap. VI (s. 106 — 218) 'von der behandlung der unterrichtsgegenstände'. man wird zwar in einigen puncten die vollständigkeit vermissen; z. b. der elementarunterricht in den classischen sprachen dürfte etwas eingehender behandelt, die frage über den werth des sprachwissenschaftlichen unterrichts dürfte hereingezogen sein; in der hauptsache aber bietet der abschnitt einen so reichen stoff, er gibt für alle lehrer, ältere wie jüngere, eine so reiche orientierung und belehrung, dasz wir nur einiges wenige hervorheben können. nach einer erörterung über das, was einem knaben und jüngling unter gehöriger berücksichtigung seines physischen und geistigen vermögens zugemutet werden kann, nach besprechung der 'tiberbürdung' der schüler, nach feststellung des grundsatzes, dasz das gymnasium keine schule der production, sondem der reception und reproduction ist, und nach einer treffenden zurückweisung der neuerdings einreiszenden frühreife und blasiertheit der jugend bespricht der verf. die behandlung der einzelnen lehrfächer. religion kann und musz gelehrt werden und zwar hat zunächst der staat für diesen unterricht zu sorgen, je nach bedürfnis der vorhandenen confessionen; nur wo keine confession überwiegt, wird der staat diesen unterricht dem hause oder den betreffenden religionsgesellschaften überlassen müssen, 'das gymnasium bleibt dann nicht ohne religionsunterricht, aber dem staat ist es unmöglich, dafür zu sorgen' (s. 126). der kirchenbehörde ist zwar eine controle vorzubehalten, aber 'wo es sich um einen conflict zwischen kirche und staat handelt, hat der staat das letzte wort' (s. 129). die frage, wer den religionsunterricht erteilen soll, ist nun freilich hiermit nicht ganz beantwortet; es müste z. b. auch gefragt werden, ob der religionslehrer theologische bildung nötig habe und ob es etwa ein geistlicher sein solle oder sein dürfe. dasz gerade dieser unterricht, zumal in unsrer kritischen zeit und bei einer blasierten jugend, viele und grosze schwierigkeiten hat, weisz jedermann; im wesentlichen hat der verf. gewisz den richtigen standpunct, wenn er (in den oberen classen) keine ängstliche fernhaltung der kritik verlangt, wol aber fordert, dasz die jugend für die sache gewonnen werde durch ernst, wärme, gewissenhaftigkeit und gründlichkeit, und dasz sie behütet werde vor überschreitungen und übergriffen in ein ihr noch verschlossenes gebiet. 'zu diesem zweck sind orthodoxe religionslehrer willkommen, aber auch nicht orthodoxe; ob sie aber das eine oder das andere sind, wir verlangen von ihnen, dasz sie die schüler religiös anregen, erwärmen, belehren, auf dem standpunct, auf welchen sie beschränkt sind, befriedigen' (s. 139). — Man könnte über diesen punct noch manches sagen, was der verf. — wahrscheinlich mit vollem bewustsein - nicht sagt, wovon aber ref. noch einiges hinzusetzen will. jeder religionsunterricht in den oberen classen, welcher mit directer und ostentierter tendenz auf erzeugung des glaubens, sei es des biblischen oder des kirchlichen, mit apriorischer geringschätzung oder ignorierung der kritischen und skeptischen instanzen ausgeht, ist verfehlt. man gibt sich da vielfach unbegreiflichen täuschungen hin über den standpunct und die denkweise der älteren schüler, welche im allgemeinen nicht mehr die kindlichkeit und naivetät haben, um orthodoxen predigtübungen empfänglichkeit und interesse entgegenzubringen oder abzugewinnen. das ignorieren der modernen anschauungen raubt dem religionsunterricht seine eigentliche bedeutung, das in affectiert-kindlichem erbauungston auftretende bemühen um eitel glaubenserzeugung führt nicht weit; viel passender ist es, die landläufigsten instanzen, welche die moderne bildung der religiösen anschauung entgegenzusetzen pflegt, unverblümt zur sprache zu bringen, - natürlich stets mit rücksicht auf den horizont der schüler - und, was ja vielfach nicht allzu schwer ist, ihre unhaltbarkeit oder wenigstens ihre bedenklichen seiten und ihren hypothetischen charakter nachzuweisen. ref., welcher selbst theologe ist und den religionsunterricht in den oberen classen des Tübinger gymnasiums eine reihe von jahren erteilt hat, hat stets gefunden, dasz (neben geschichtlichen dingen) die schüler für apologetische besprechungen, welche sich auch auf die modernen anschauungen direct und ohne furcht einlassen und sich mit denselben in ernster, von einseitigkeit möglichst freier weise auseinandersetzen, am meisten empfänglich sind, während eine mehr oder weniger systematische dogmatik meist auf gleichgiltigkeit stöszt. die hauptsache ist neben gründlicher einführung in den inhalt der biblischen schriften vor allem des neuen testaments, anregung des religiösen sinnes und interesses, begründung und festhaltung des religiösen bedürfnisses, zurückweisung des unreifen aburteilens, nachweisung, dasz das vulgäre, mit seiner oberflächlichkeit sich spreizende tagesbewustsein, wie es besonders in den gelesensten zeitschriften sich breit macht, noch lange nicht das unbedingte recht hat, das es in anspruch nimmt. dasz gerade hier die persönlichkeit des lehrers von der grösten bedeutung ist, braucht nicht erst gesagt zu werden.

In dem abschnitt über den geschichtsunterricht spricht sich der verf. gegen die von manchen wenigstens für den anfang empfohlene biographische behandlung aus, unsres erachtens mit recht. weniger einverstanden sind wir mit der ansicht, dasz der lehrer sich besser an ein manuscript als an ein lehrbuch halte, dasz es genüge, wenn der lehrer dieses manuscript mit ausdruck, ruhe

und energie vortrage, und dasz dann das wichtigste den schülern dictiert werden solle. ein freier, flieszender vortrag scheint uns in diesem fach aus eigener erfahrung höchst wünschenswerth; der anschlusz an ein lehrbuch ist dadurch keineswegs ausgeschlossen und was das dictieren betrifft, so hat der verf. selbst in den letzten jahren seines lebens sein dictat den schülern gedruckt in die hände gegeben. — Was die geographie betrifft, so zieht der verf. das ausgehen vom allgemeinen dem ausgehen vom einzelnen, von der heimat, vor. — Bei besprechung des mathematischen unterrichts wendet er sich aufs entschiedenste gegen Roth, welcher in seiner gymnasialpädagogik (s. 107) eine unzulässige beschränkung dieses fachs in den oberen classen verlangt. theorie und praxis haben längst gegen Roth entschieden.

Was den unterricht im deutschen betrifft, so wollen wir nur die behandlung der deutschen grammatik und litteratur besonders berühren. die grammatik soll historisch und nicht systematisch behandelt werden, und zwar verlangt der verf. 'ein ausholen vom gothischen, einen fortschritt durch das ahd. und mhd. zum nhd.'; 'eine solche historische kenntnis der sprachentwicklung gewährt erst den rechten einblick in das wesen der sprachformen und ihre bedeutung und zugleich die notwendigen voraussetzungen für eine verständige auffassung der orthographischen frage' (s. 178). dagegen 'das ausgedehntere lesen von mhd. stücken aus dem Nibelungenlied oder der Kudrun halten wir für verfrüht' (s. 179). dabei aber soll die ganze deutsche litteratur gegeben werden mit proben aus Nibelungen, Kudrun usw. und mit lectüre einzelner stücke der neueren classischen periode. — Dasz die litteratur nicht mit systematischer vollständigkeit zu behandeln ist, darin hat vf. gewisz recht, ebenso darin, dasz er eine systematische behandlung der grammatik verwirft; dagegen können wir nicht beistimmen, wenn er aufs gothische zurückgehen will, — dazu reicht die zeit nicht und es bleibt doch alles unvollständig und dilettantisch; — wenn er die einübung der paradigmen verwirft, - denn ohne eine solche haften die sprachlichen formen nicht; — wenn er das lesen der Nibelungen usw. im urtert abweist und nur die vorlesung von proben in der übersetzung wünscht, — im gegenteil, die lecture der mhd. Nibelungen musz den mittelpunct des unterrichts für die frühere zeit bilden. hinsichtlich der orthographie wünscht verf. die allgemeine einführung der lateinischen schrift anstatt der deutschen und insbesondere das wegfallen der majuskeln auszer im anfang und bei namen; er bedauert den mangel einer einheitlichen orthographie, ohne sich jedoch für eines der orthographischen systeme zu entscheiden.

Beim französischen constatiert der verf. den vorwiegend praktischen zweck des unterrichts: 'der gebrauch der sprache in rede und schrift soll angebahnt werden' (s. 186). daher musz die lebendige form der sprache dem schüler vorgeführt und eingeprägt werden. 'die beispiele und übungsstücke sind vorzugsweise aus dem

praktischen leben, aus dem kreise der gewöhnlichen conversation und des täglichen gebrauchs zu nehmen, es ist daher ganz natürlich, wenn so viel die rede ist vom essen und trinken, vom kaufen und verkaufen, von reisen und besuchen; - mag man die beispiele vom onkel und der tante, vom thee und bier, von theater und ball trivial finden, - sie sind nötig und können um des zweckes willen nicht entbehrt werden' (s. 187). übrigens soll auch 'die französische sprache wie die andern modernen nach derselben grammatischen methode gelernt werden wie die classischen' (s. 188). diesen sätzen stimmen wir vollkommen bei, überdiesz aber sind wir der ansicht, dasz den zwecken dieses unterrichts genügt werden könnte, wenn derselbe auf III<sup>a</sup> und II<sup>da</sup> beschränkt würde. was in prima noch erreicht wird, ist nicht mehr von belang, wie denn überhaupt die resultate in diesem fach fast allgemein als ganz besonders gering und dem zeitaufwand nicht entsprechend anerkannt sind. dasz für den eigentlichen zweck des gymnasiums das französische von relativ untergeordneter bedeutung ist, möchte auch kaum zu bestreiten sein.

Die aufgabe des unterrichts im lateinischen und griechischen bestimmt der verf. dahin, dasz von den classischen schriftstellern nach wort und geist ein gründliches verständnis gewonnen werden soll. dasz hiezu das lateinsprechen nicht nötig ist, ist selbstverständlich, dagegen die compositionsübungen behalten immer ihren hohen werth und sind bis zum abschlusz des gymnasiums fortzusetzen, jedoch nur als mittel zum zweck, 'eine genügende probe über die kenntnis einer fremden sprache wird nicht durch exposition, sondern durch die composition erzielt' (s. 194). im einzelnen möchte man hier etwas mehr vollständigkeit hinsichtlich der unterrichtsmethode wünschen, z. b. eine bemerkung über das verhältnis von mechanischem und rationellem verfahren, welch letzteres ja neuerdings (?) im anschlusz an die Perthesschen schriften mit pathos in den vordergrund gestellt wird; - über den stoff welchen der lehrer bei der erklärung der schriftsteller in den oberen classen beizubringen hat, über das hereinziehen der sprachwissenschaftlichen resultate; (wobei übrigens bemerkt werden mag, dasz der verf. den letzteren punct in seinem artikel über schulgrammatik pädagogische encyklopädie VIII s. 113 berührt, wo er sich für die berücksichtigung der historischen entwicklung der sprache erklärt). natürlich gibt es in manchen hieher gehörigen puncten mancherlei differenzen, jedenfalls aber enthält auch dieser abschnitt eine fülle treffender bemerkungen und richtiger fingerzeige. noch mag hervorgehoben werden, dasz der verf. gegen den lateinischen aufsatz sich erklärt, weil die resultate dieser übungen immer nur unbefriedigend seien, weil sie dem zeitaufwand nicht entsprechen, weil diese übung zur erreichung des dem unterricht gesteckten zieles nicht nötig sei. ist in Württemberg der lateinische aufsatz wol nie mehr als gelegentlich und sporadisch geübt worden, was auffallen könnte, da bei uns von jeher in der composition viel, wol mehr als anderswo

verlangt worden ist, wie nicht nur die praxis noch heute zeigt, sondern auch die aus dieser praxis hervorgegangenen übungsbücher, z. b. die themata für die griechische composition von Bäumlein, Holzer und Rieckher, beweisen; es mag hieraus auch zum teil die abneigung des verf. (und des ref.) gegen den lateinischen aufsatz sich erklären, welcher ja doch von manchen höchst angesehenen autoritäten, wie von Schrader, festgehalten wird.

Einen besonders schwierigen punct bildet die disciplin, welche das gymnasium zu handhaben hat. dasz dieses in erster beziehung nicht zu erziehen, sondern zu unterrichten hat, ist schon in cap. I bemerkt worden, aber erziehen wird das gymnasium freilich auch, 'nur nicht schlechthin'. der verf. weist die bekannten vorwürfe Roths zurück; er glaubt, dasz mit dem erzwungenen, äuszerlichen erziehen früher nichts besser gemacht worden ist und findet den hauptgrund für das auftreten solcher vorwürfe darin, dasz diese frage jetzt, bei der öffentlichkeit derartiger besprechungen, allgemeiner und lauter ventiliert werde und dasz jetzt die familie der schule weit weniger das unbedingte verfügungsrecht über die kinder gestatte, als früher. - Man könnte dazu noch das weitere fügen, dazz trotzdem familie und publicum in der regel die schule verantwortlich machen für alles mangelhafte und schlechte, was an den schülern zu tag tritt, während doch das gegenwärtig so häufige frühreife, blasierte, ablehnende wesen der älteren schüler seine hauptquelle hat zwar natürlich im allgemeinen zeitgeist, aber dann auch nicht zum wenigsten in der diesem zeitgeist entspringenden häuslichen licenz und indifferenz. — Hat nun aber jedenfalls das gymnasium sich zu beteiligen an der erziehung, so musz das verhaltnis festgestellt werden, nach welchem sich schule und haus in die erziehung der schüler teilen. es ist nun aber keine frage, dasz die feststellung dieses verhältnisses sehr schwierig ist, die ansichten des verf. werden wohl von manchen seiten den vorwurf zu weitgehender toleranz, vielleicht gar einer unzulässigen, gefährlichen laxheit erfahren. dasz das gymnasium, sagt der verf., die zeit der schüler für lectionen und arbeiten in anspruch nehmen darf und musz, ist selbstverständlich, aber andrerseits 'hat die schule kein recht, über die zeit zu disponieren, welche für den gymnasialunterricht und seine zwecke nicht angesprochen wird. wenn daher eltern innerhalb der freien zeit ihren kindern privatunterricht geben lassen, sei es in den schulfächern oder in andern dingen, z. b. in musik, zeichnen, fechten, reiten, tanzen, so geht das die schule nichts an, solang ihre zwecke darunter nicht notleiden' (s. 229). 'ich glaube auch nicht, dasz die schule ein recht hat, den wirtshausbesuch, das tabakrauchen, den theaterbesuch, den besuch von tanzgesellschaften von seiten der schüler bei strafe zu verbieten, wenn die eltern das erlauben. über diese dinge hat die schule namentlich in groszen städten gar keine macht. — Das gymnasium kann sein verdammungsurteil über diese genüsse aussprechen, es kann dem schüler deszhalb

schlechte zeugnisse ausstellen, es kann ihm das zeugnis der reife versagen, es kann den vater auf das verderbliche aufmerksam machen, aber es zu verbieten und mit schulstrafen zu belegen, dazu hat es wahrlich kein recht. etwas ganz anderes ist es, wo die eltern es verbieten, nicht wünschen und die hülfe des gymnasiums in anspruch nehmen' (s. 230). 'der einzig richtige standpunct ist der, wenn das gymnasium sein verdammungsurteil ausspricht, eine polizei aber und ein spioniersystem über diese dinge auszuüben hat das gymnasium kein recht, es bringt sich vielmehr in eine schiefe stellung' (s. 231). 'die schule bewahrt sich ihren sittlichen einflusz auf die schüler, indem sie gegen keine ihrer unarten oder vergehen gleichgültig ist, aber sie verwahrt sich dagegen, eine polizeianstalt zu sein für jugendliche sünder aller art und hütet sich, in die natürlichen rechte der eltern einzugreifen' (s. 232). dieselben ansichten, mit welchen er, wie er sich wol bewust ist, mit der bestehenden praxis sich im gegensatz befindet, hat der verf. auch in dem artikel 'schule und haus' pädag. encykl. VIII 1 ff. ausgesprochen, wie aber dort (s. 12) die redaction sich bewogen gefunden hat, gegen solche weitherzigkeit zu protestieren, so werden wol auch jetzt wieder strengere stimmen sich geltend machen. nach dem verf. ist die frage schlieszlich nicht die: ob vom standpunct des gymnasiums aus etwas zu billigen ist oder nicht und demnach zu gestatten oder zu verbieten, sondern: ob das gymnasium die macht hat sein verbot auch factisch durchzuführen, was es aber nicht durchführen kann, soll es auch nicht in anspruch nehmen. dagegen sagt man nun freilich, und zwar in der theorie ganz richtig: die schwierigkeit der aufrechthaltung eines gesetzes sei kein entscheidender grund gegen dasselbe, sondern ein grund zu desto gröszerer wachsamkeit; aber andrerseits wird doch auch die anschauung eine berechtigung haben, welche nicht blosz keine polizeianstalt aus dem gymnasium machen will, sondern überhaupt nur diejenigen verfehlungen dem gymnasium zur aburteilung zuweist, welche eben unmittelbar das gymnasium und seine zwecke schädigen, und welche von dessen strafendem arm erreicht werden können. ob nun verf. nicht in der toleranz zu weit geht, wollen wir nicht entscheiden, er hat so gesprochen auf grund einer vierzigjährigen erfahrung; ref. darf sich, obwol oder da er erst vor kurzem das schwabenalter erreicht hat, noch nicht zu den vielerfahrenen pädagogen rechnen und verzichtet daher darauf, ein letztes wort sprechen zu wollen. jedenfalls aber wird, wenn irgendwo, so hier keine absolut gültige schablone am platz sein, vielmehr wird man im einzelnen immer wol zu prüfen haben sowol ob etwas überhaupt zulässig ist oder nicht, als auch ob das gymnasium es verfolgen kann oder nicht. wenn z. b. verf. meint, der verkehr der gymnasiasten mit studentengesellschaften sei wol zu beklagen, könne aber nicht bestraft werden, so kann man hierüber wol anderer ansicht sein, ob es aber zuläszig ist, das rauchen eines schülers auf seinem zimmer oder auch auszerhalb

des hauses in gegenwart des vaters — ich sage nicht zu verbieten, denn für verboten wird es eigentlich immer gelten, aber zu bestrafen, wird denn doch sehr fraglich sein.

Indem wir die sonst noch vom verf. besprochenen einzelnen puncte übergehen, kommen wir zum letzten abschnitt, cap. III 'von der maturitätsprüfung'. verf. erklärt sich entschieden für die beibehaltung derselben (und ref. mit ihm), er weist die verschiedenen, zum teil ganz äuszerlichen gründe, welche dagegen geltend gemacht wurden und werden, in überzeugender weise zurück und dringt mit schlagenden positiven gründen auf 'eine besondere von der studienbehörde des staats sei es unmittelbar oder durch einen commissär beaufsichtigte und controlierte prüfung' (s. 269). auch die universität ist berechtigt ja verpflichtet, eine solche prüfung zu verlangen, 'die universitätsbehörden haben daher auch bei der principiellen berathung über die zu stellenden forderungen ihr votum abzugeben', ohne dasz sie jedoch bei der prüfung selbst mitzuwirken haben (s. 275). handelt es sich ferner um die frage, ob das active prüfungspersonal aus den bisherigen lehrern oder aus einer besonders gebildeten commission bestehen, mit anderen worten, ob das jetzt allgemein übliche, seit einigen jahren auch in Württemberg eingeführte abiturientenexamen beibehalten oder ob ein centralexamen vorgezogen werden soll, wie das früher bei uns übliche, zu welchem die examinanden von sämtlichen anstalten des landes in stuttgart sich versammelten, um von einer aus gymnasiallehrern zusammengesetzten commission geprüft zu werden, so entscheidet sich verf. für das letztere, weil bei dieser einrichtung die gleichmäszigkeit und unparteilichkeit leichter geübt werden und weil die beurteilung eine objectivere sein könne. diese frage scheint durch die officiellen anordnungen definitiv entschieden zu sein, sie ist aber in wahrheit doch noch eine offene und es wird namentlich in Württemberg noch manche lehrer geben, welche mit dem verf. aus mannigfachen nicht unerheblichen gründen es bedauern, dasz an die stelle unsres 'maturitatsexamens' in Stuttgart das reichseinheitliche 'abiturientenexamen' getreten ist.

Der verf. schlieszt seine vorlesungen mit den worten (s. 286): 'ich habe eine reihe von didaktischen und pädagogischen fragen Ihnen vorgelegt, welche zum teil in ganz abweichenden richtungen beantwortet werden. bei dem auseinandergehen der meinfungen konnten Sie erwarten, dasz ich auch die meinige Ihnen nicht vorenthalten werde. ich habe dies nach bestem wissen und gewissen so gethan, wie es mir meine studien und meine erfahrungen nahe legten. ich bin aber weit entfernt, auf diese meine eigenen anschauungen ein maszgebendes gewicht legen zu wollen und das iurare in verba magistri in anspruch zu nehmen, viel mehr gewicht würde ich darauf legen, wenn es mir gelungen wäre, Ihr interesse für diese fragen zu erregen, Sie zu weiterem studium und nachdenken zu veranlassen und in Ihnen ein selbständiges urteil hervorzurufen, ob dieses nun

mit meinen ansichten zusammenstimme oder nicht;' und wir setzen diese worte hierher, weil sich in denselben, wie freilich im ganzen buch aufs deutlichste, namentlich für jeden, der den verf. im leben gekannt hat, unverkennbar die persönlichkeit Hirzels ausspricht. er war ein mann von reichem wissen, man durfte ihn wol einen gelehrten mann nennen, aber er war noch mehr ein mann der praxis, seine pädagogik war nicht nach einer schablone zugeschnitten, sondern wie er im geselligen umgang und verkehr eine gewinnende humanität bewies, die bisweilen für rigoristisch gesinnte die volle, compromisse verwerfende consequenz vermissen lassen mochte, aber deszwegen nicht weniger ansprechend und wolthuend war, so trug er auch als pädagog den umständen rechnung, er rechnete mit den factoren, mit welchen man eben einmal zu rechnen hat, die man nicht vom standpunct einer hohen theorie aus ignorieren darf, und er that dies in liberaler weise, mit tolerantem sinn, ohne dasz dadurch die bedeutung und der eindruck seiner wirksamkeit in irgend erheblicher weise geschmälert worden wäre. nun darf freilich aus dem bedeutenden, was ein mann in seinem persönlichen wirken geleistet und erreicht hat, wie dies bei dem verf. der fall war, nicht ohne weiteres ein schlusz gezogen werden auf die unbedingte richtigkeit und nachahmungswürdigkeit seiner ansichten und seines verfahrens, schon deszhalb nicht, weil ja eben die persönlichkeit des einen und des andern nicht dieselbe ist, auf diese persönlichkeit aber gerade auf dem pädagogischen gebiet so ungemein viel ankommt. wol aber wird es wünschenswerth sein, die stimme eines solchen mannes über die einschlagenden fragen zu vernehmen. schulwesen ist gerade gegenwärtig nach mehr als einer seite hin in einer krisis begriffen, welche noch nicht sobald beendigt sein wird, um aber die mannigfaltigen fragen, welche dabei in betracht kommen, kennen zu lernen und zu prüfen, dazu wird das vorliegende buch einen höchst schätzbaren beitrag liefern und deszhalb beantworten wir mit dem herausgeber die frage, ob durch die herausgabe dem gymnasialschulwesen ein dienst geleistet werde, entschieden mit ja, und zwar nicht etwa blosz aus pietät und verehrung gegen den verewigten verf., unter dessen leitung ref. sechs jahre am tübinger gymnasium gewirkt hat, sondern in der aufrichtigen überzeugung, dasz durch diese vorlesungen der sache des gymnasiums und des humanismus wirklich ein nicht geringer dienst geleistet wird und dasz dieselben neben den schon vorhandenen schriften über gymnasialpädagogik einen ehrenvollen platz einnehmen werden.

TÜBINGEN. H. BENDER.

4.

Deutsch-Griechisches schul-wörterbuch von dr. Karl Schenkl. zweite verbesserte auflage. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1873. X u. 1068 s. lex.-8.

Die verdienstvolle, von gründlicher und praktischer belesenheit in den Griechen rühmliches zeugnis ablegende arbeit Schenkls auf dem gebiete der lexicographie hat allgemeine anerkennung gefunden. dasz ein deutsch-griechisches wörterbuch in der schule wie im hause nicht zu den überstüssigen und leicht entbehrlichen dingen gehört und immer noch verbreitung findet, diese wahrnehmung musz jeden mit inniger freude erfüllen, dem die betreibung der altclassischen studien wirkliche herzenssache ist. gerade in unserer zeit, die ja dem utilitätsprincip mehr als je huldigt, ist es nötig, den sinn des knaben und jünglings auf das eine zu concentrieren, was vorhält immer und überall, auf eine tüchtige, möglichst erschöpfende gymnastik des geistes. die sucht, mit dem bloszen scheine des wissens zu glänzen, die sucht, mit hochtönenden phrasen oder mit blendenden hypothesen zu imponieren, diese und ähnliche erscheinungen einer krankhaften eitelkeit finden ihr sicheres ende in dem gründlichen studium der alten. es kömmt dem ref. hierbei auch nicht im entferntesten in den sinn, etwa das gründliche betreiben der neueren sprachen in den hintergrund stellen zu wollen, er freut sich vielmehr des kräftigen aufschwungs, den die tiefere wissenschaftliche begründung dabei gefunden hat und noch findet, und wünscht aufrichtigst, dasz die früchte dieser allseitigen bestrebungen mehr und mehr im leben sich zeigen mögen; aber, was das gymnasium mit seinen zwecken anlangt, so kann ref. es nicht verschweigen, dasz vorschläge, z. b. dahingehend, das griechische scriptum wenn nicht ganz und gar aus der schule, so doch vom abiturientenexamen zu verdrängen, einer tüchtigen gymnasialbildung klaffende wunden schlagen würden. ref. will nicht von den umfangreichen arbeiten reden, die zu seiner schulzeit aus dem deutschen ins griethische teils öffentlich, teils privatim ausgearbeitet wurden; auch nicht von dem ersichtlichen erfolge, den diese arbeiten boten; er will statt dessen vielmehr das urteil eines der grösten philologen unsers jahrhunderts, des trefflichen Gottfried Hermann, anführen. fürerst aber sei es mir gestattet, wenn auch nur èv παρόδω zu erwähnen, dasz übungen oben bezeichneter art nur auf grund einer sichern grammatischen grundlage stattfinden können, wie ja überhaupt der maszstab für ein gründliches verständnis einer sprache dort zu suchen und zu finden ist, wo man es versteht, sich schriftlich correct auszudrücken. doch zurück; Gottfr. Hermann, der μνήμην έαυτοῦ ἀθάνατον κατέλιπε, sagt: 'will jemand das classische altertum völlig in sich aufnehmen, so bedarf er vor allen dingen einer sichern kenntnis der alten sprachen mit allen ihren unwandelbaren gesetzen. wer schwach ist in der grammatik, bleibt sein tage ein dummhut.' vielleicht gibt es solche im wahn befangene noch heute, die da glauben einen schriftsteller gelesen zu haben, wenn sie eine gute version zur hand nehmen und den betreffenden deutschen ausdruck über das griechische wort setzen. habeant sibi.

Doch zur sache, da wir für das Schenkl'sche buch einige zusätze, resp. nachträge für eine sicherlich nicht lange ausbleibende neue auflage bieten wollen. wir lassen die einzelnen artikel ganz so

folgen, wie wir sie uns bei der lecture aufgezeichnet haben:

Brothälfte = ein halbes brod ἄρτου ήμιου, Xen. an. 1, 9, 26, aber: die hälfte der brote (der zahl nach) τῶν ἄρτων οἱ ἡμίσεις Xen. Cyr. 4, 5, 4; aufspringen (füsze, hände, in folge der kälte) oi πόδες καταβρήγνυνται Xen. Cyneg. 4, 6; bergdirector (vgl. berghauptmann) έπιστάτης είς τάργύρια Xen. mem. 2, 5, 2; hinaus sein: ich bin über die blüte meiner jahre hinaus ὑςτερίζω τῆς ἀκμῆς τῆς έμαυτοῦ Isocr. 9, 73; doppellebig ἀμφίβιος; tod, sich zu tode fürchten, wol mit dem artikel, also τῷ δέει, τῷ φόβῳ, vor jemand τινά, vgl. zu Arr. an. 7, 9, 4, und dazu Hertl. Xen. Cyr. 1, 4, 15, Demosth. 4, 45 und 19, 81; zu tode oder zu sterben kommen, beinahe, παρά μικρὸν ήλθον (ἡκον) ἀποθανεῖν Isocr. 19, 22; einstimmig, fast, παρ' όλίγας ψήφους Demosth. 24, 138; httgelspitze ἀκρόλοφος Plut. ö.; mittagsschlaf machen ἀναπαύεςθαι ἐν μεςημβρία Arr. 1, 25, 6; kämpe, er blieb nicht hinter den besten kämpen seiner zeit zurück, etwa nach Isokr. οὐδὲν ὑποδεέςτερος ἢν τῶν καθ' αύτὸν cυναγωνιςτῶν; bergplateau, ὀρεςίπεδον, Strabo ö.; verkäuflich (für geld) z. b. ruhm δόξα χρημάτων ώνητή Isokr. 2, 32; lügenschmied ἄναξ ψευδών, Eurip.; angehend, bei zahlbegriffen, z. b. ein angebender 60er άνὴρ ἀμφὶ τὰ έξήκοντα ἔτη cxεδόν Luc. Gall. 10; wahrspruch, entscheiden durch wahrspruch διακρίνω εἰπών, ebd. 19; leichtes fieber ergreift jemanden κοῦφος πυρετός ἐπιλαμβάνεταί τινος, ebd. 23; den scheiterhaufen besteigen τὸ πῦρ άναβαίνειν, ebd. 23; wohlgeübte reiterei ἵππος ςυγκεκροτημένη, ebd. 24; schaarenweise, auch ἄλλοι ἐπ' ἄλλοις, ebd. 24; der tod raffte ihn hin ὁ θάνατος αὐτὸν κατέλαβε, ebd. 25; ausrutschen (ausglitschen) παρολιςθαίνειν, ebd. 26; jugendwunsch ἐπιθυμία ἢν έκ παίδων είχον, ebd. 28; der donner rollt herab (fehlt auch unter 'rollen') βροντή κατερράγη Luk. Icar. 4; sich drücken, s. wegschleichen, sich fortschleichen; weltstadt? Justin. 43, 1 hat dafür: caput totius orbis; ameisenhaufe, auch μυρμήκων άγορά Ikar. 19; adlerartig άετώδης ebd. 14; siegen, auch èν τῆ μάχη Diod. s. 14, 29, so Aeschin. 3, 181 δτ' έν τή Cαλαμίνι ναυμαχία τὸν Πέρτην ἐνικᾶτε; haarklein erzählen πάντα κατειπεῖν Plut. Pyrrh. 5, 6; importieren, erst bei Lucian ἐμπορεύεςθαι (importari); ein masz nehmen (von einem kleidungsstücke) Xen. Cyr. 1, 4, 18; betreffen (auch): was das betrifft, dasz du einen würdigen greis übermütig behandelst τὸ δὲ γέροντα ἐπιεικῆ ὑβρίζεςθαι Aeschin. ep. 2; tief kränken τὰ μάλιςτα ἀνιᾶν τινα, ebd. 2; stütze, auch mit βοηθός,

ebd. 2 οί παιδες, ους τρέφεις βοηθούς ἔςεςθαι του γήρως cou προςδοκῶν; versteckt, was soll dort: 1) eig.??; verkappt, in der bildlichen bedeutung (= der unter anderem namen seine herkunft verbirgt) musz mit προςποιεῖςθαι umschrieben werden, z. b. Plut. Pyrrh. 11 προςποιουμένους είναι Μακεδόνας; zureisen είςαφικνεῖςθαι, z. b. Isokr. 9, 43, und ἀφικνεῖςθαι, ebd. 7, 66 u. ö.; vorläufer von etwas (bildlich der leiter, anleiter zu etwas) ὁ προάγων πνός Plut. Pyrrh. 14; vortritt, z. b. unter vortritt einer flötenspielerin, αὐλητρίδος ὑφηγουμένης, ebd. 13; leser, auch ἀκροάτης, O. Schneider Isocr. II s. 114, Plut. Timol. 15; unberufen, den feldherrn spielen, διαστρατηγείν, Pyrrh. 16; planen (im schilde führen) βουλεύεςθαι, treffend Pyrrh. 16, 8; heften, den blick auf jemand ένοραν τινι, ebd. 16, 9, έαν την δψιν ένδιατρίβειν τινί Xen. Cyr. 1, 4, 27; korn, jemand aufs korn nehmen ἐνορᾶν τινι, s. heften; ersetzen (term. milit.) ἀναπληροῦν, ersatz ἀναπλήρωςις τῶν τάξεων, Pyrrh. 18; löwenanteil, wie etwa? vgl. Phaedr. fab. 2, 1; fahrgelegenheit (zu schiffe), gute nach καλοί πλοί εἰς Xen. anab. 5, 7, 7; sich bäumen (von einem sterbenden, weil schwer verwundeten pferde) ἐξάλλεςθαι Pyrrh. 29; guerillas ληςταί Dem. 18, 145; brüderlichkeit - freundschaftsverhältnis, blos φιλία, Diod. C. 36, 21 τος αύτη φιλία πρός άλλήλους έχρωντο.

Diese notizen schienen dem ref. aus einer gröszern anzahl die wichtigeren und beachtenswertheren zu sein. mögen sie dem tüchtigen buche hie und da förderlich sein.

Sondershausen.

GOTTLOB HARTMANN.

5.

# BERICHT ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER EINUND-DREISZIGSTEN VERSAMMLUNG DEUTSCHER PHILO-LOGEN UND SCHULMÄNNER IN TÜBINGEN,

vom 25 bis 28 september 1876. (schlusz von jahrgang 1876 s. 574-587.)

Zu der dritten allgemeinen sitzung ist noch nachzutragen der vortrag, welchen prof. dr. Dieterici aus Berlin hielt über 'die theologie des Aristoteles bei den Arabern'.

Es könnte auffallen, dasz ein orientalist von einer theologie des Aristoteles spricht, da doch Aristoteles als derjenige philosoph, welcher von der vielheit der dinge ausgehend zu der einheit des urprincips sich erhob, somit als philosoph in ganz besonderem sinn einen gegensatz bildet zu Plato und seiner schule, insbesondere zu den neuplatonikern, welche von einem an sich seienden urvater aus die welt construierten und somit weit mehr als die theologen unter den philosophen erscheinen. in der that ist auch die sog. theologie des Aristoteles eine arbeit späterer zeit, welche aber trotz ihres neuplatonischen geschmacks unser interesse erregen musz. so grosz im ganzen die finsternis ist, welche fast ein jahrtausend lang zwischen der alten

classischen zeit und der periode des wiederauflebens der wissenschaften im 15n jahrhundert sich ausbreitete, so konnten doch auch in dieser finstern zeit die errungenschaften des altertums nicht ganz abgestorben sein; zur ausfüllung der weiten kluft dient die wissenschaft der Araber: zu diesen, in den osten und nach Spanien, dem Griechenland des mittelalters, sich die bildung vor den dogmatischen zänkereien der byzantinischen kirche. sobald der fanatismus der ersten islamitischen eroberer sich abgekühlt hatte, erhohen sich bei den Arabern streitigkeiten über die frage von der absoluten vorherbestimmung; wird diese im koran gelehrt, so fragt es sich, ob der koran ewig giltig sei? diesen streit zu lösen muste die Aristotelische philosophie, insbesondere die logik, so entstanden im 8n jahrhundert überall schulen, in welchen die werke des griechischen philosophen, zumal das organon, ins arabische übertragen wurden. auf die frage aber: woher die welt? woher die einheit dieser vielheit? glaubte man eine antwort zu finden in dem eklekticismus, welcher im späteren Griechentum Platonismus und Aristotelismus mit einander zu vereinigen suchte. die philosophen von Basra construierten demgemäsz eine weltemanation, welcher die Pythagoreische zahlensymbolik zu grunde lag und welcher eine remanation entsprach, in welcher sämtliche wissenschaften ihre stelle bekamen, besonders aber die anthropologie berücksichtigt wurde. die quelle dieser philosophie von Basra aber ist 'die theologie des Aristoteles', welche nur noch im arabischen text vorhanden ist: Aristoteles tritt darin auf als verkündiger einer weisheit, welche er nach abstreifung des körpers als reine substanz im göttlichen erschaut hat; wobei freilich diese neuplatonische trennung von seele und leib den Aristotelischen anschauungen ganz zuwider ist: aber eben dadurch documentiert sich die schrift als ein zeugnisz davon, wie der eklekticismus durch enge verbindung von Aristotelismus und neuplatonismus alle fragen zu lösen suchte in der weise, dass die anlage des systems dem neuplatonismus, die systemstische ausführung des einzelnen dem Aristotelismus zufiel und neben neuplatonischen lehren echt Aristotelische züge stehen, diese 'theologie des Aristoteles' erschien 1519 zu Rom in lateinischer bearbeitung und 1572 in neuer ausgabe zu Paris. man konnte damals das buch noch für echt halten, jetzt ist das nicht mehr möglich. mit hilfe der in Berlin, Paris und London befindlichen handschriften hofft redner den text constituieren und samt übersetzung herausgeben zu können. anfang des buchs wird bemerkt, dasz ein griechischer christ dieses werk des Aristoteles ins arabische übertragen habe; von da pflanzte sich die darin enthaltene lehre fort durch den arabischen philosophen des 9n jahrhunderts, al Kindi, und weiter im 12n jahrhundert durch den jüdischen philosophen in Spanien, Maimonides. so ergeben sich aus dieser bis jetzt fast unbekannten litteratur die spuren jenes ringens durch welches die geistige forschung durch die jahrhunderte des mittelalters herab erhalten wurde.

Vierte allgemeine sitzung, donnerstag 28 septr., vorm. 10 uhr.

Der präsident erteilt das wort dem gymnasialdirector dr. Biehlaus Innabruck zu einem vortrag über 'die materie nach dem Platonischen Timaeus'.

Die Platonische philosophie ist von einer endgiltigen deutung, von einem sichern verstündnis noch weit entfernt; (vgl. bes. die neuste schrift Teichmüllers gegen Zeller: 'die Platonische frage') um so nötiger ist es, zu diesem verständnis beiträge zu liefern. einer der wichtigsten grundbegriffe Platos ist der der materie. da Plato, besonders im Timaeus, der menschlichen erkenntnis das vermögen zuschreibt, das seiende zu erfassen und demnach von einer verschiedenheit der auffassungsweise auf eine verschiedenheit des seienden selbst schlieszt,

ergibt sich ihm die unterscheidung des immer seienden (entsprechend n begrifflichen denken) und des immer werdenden (entsprechend der nlichen wahrnehmung). hinausgehend aber über den Sokratischen ndpunkt verlieh Plato dem begrifflichen sein eine selbständige klichkeit in den ideen, da er das begriffliche sein im sinnlichen sein gends ganz verwirklicht glaubte. das sinnliche sein konnte somit rentweder als schein oder als unvollkommenes, räumlich und zeitlich spaltenes sein erscheinen. letzteres ist nun auch bei Plato der fall, anachlusz an Heraklit, soll aber doch das sinnliche sein nicht alle ilität verlieren, so muste vor allem das werden erklärt und begründet rden: es ist der übergang vom noch nicht seienden zum seienden. s noch nicht seiende aber ist das absolut unbestimmte, welches allem stimmten, zunächst den elementen zu grund liegt. wenn nun aber auch istoteles dem Plato vorwirft, dasz er eine vorweltliche, selbständige istenz seines unbestimmten urseins gelehrt habe, so kann dies doch cht wol die ansicht des Plato gewesen sein, welcher dasselbe nur als was negatives, als unbestimmte grundlage alles bestimmten körperthen seins anschen konnte; es ist so negativ und unbestimmt, dasz überhaupt keinen bestimmten begriff dafür gibt, dasz es nur durch salogieen denkbar gemacht werden kann. Plato gebraucht aber dafür i Timaeus nie das wort ΰλη, sondern χώρα, raum, was nun eben anlasz m streit zwischen den erklärern gegeben hat, indem die einen unter m substrat Platos einen körperlichen stoff, die andern den bloszen eren raum verstehen. indes kann nur die erstere ansicht die richtige in denn es lag offenbar nach Platos ansicht in der natur des subnts, bewegt zu werden, somit muste es eine physische masse sein; ean ferner die sinnlichen dinge abbilder der ideen sind, so ist eben rein solches bild ein substrat notwendig, welches nicht der leere am sein kann; zudem wenn der von Plato allen ernstes festgehaltene skbildner aus eigener güte die welt bildete, so konnte er nur durch was vorhandenes, was des guten noch nicht teilhaftig war, bewogen nden, es zu ordnen und zu bilden: ein solches aber konnte wieder cht der blosze raum sein. die berufung der vertreter der andern anht auf Aristoteles ist nicht zutreffend, da dieser die mythologische sdrucksweise des Timaeus öfters falsch verstanden hat. auch daraus, as Plato die körper durch mathematische begrenzung entstehen läszt, an nicht auf den leeren raum gefolgert werden, soust müsten auch e atome des Demokrit als immateriell verstanden werden, was doch smand behauptet. indessen ist das Platonische substrat doch verbieden von der materie des Aristoteles: bei diesem ist die materie cht mehr blosz passive potenz, sondern sie hat ein natürliches veragen nach der form; Teichmüller begeht daher einen fehler, wenn er ide, die materie Platos und die des Aristoteles, identificiert. bei Plato eibt das substrat immer sich gleich, es wird nicht zu verschiedenen rmen, sondern bildet zu diesen nur die grundlage, der dualismus läszt ch aus Platos system nicht entfernen. gerade indem Plato sagt, dasz i nicht: aus) dem substrat die dinge werden, dasz es alle bestimmten, anlichen dinge in sich aufnehme, konnte er es bildlich als xwoa betichnen.

Den zweiten vortrag hielt hofrath dr. Bartsch aus Heidelberg über Dantes stellung zur römischen kirche seiner zeit'. es erhebt sich be frage: wie es kam, dasz Dante von seiten des papsttums und der mischen kirche den vorwurf der ketzerei gemacht werden konnte und dieser vorwurf ein berechtigter war. unmöglich kann der grund geunden werden in einem mangel au sittlich religiöser gesinnung, ist

ref. bittet, die kürze des referats über diesen vortrag damit zu atschuldigen, dasz ihm das mscr. desselben nicht mitgeteilt wurde.

doch die ganze göttliche komödie von einer solchen erfüllt und durchdrungen. ebensowenig aber fehlt es an stellen, welche die übereinstimmung des dichters mit dem dogma der kirche documentieren. wenn daher Dante sich den zorn der kirche und der curie zugezogen hat, so kann der grund nur liegen in den angriffen, welche er an vielen stellen seines gedichts gegen die zustände der damaligen kirche, von den niedrigsten vertretern derselben bis hinauf zum papst, richtete, in dem verdammungsurteil, welches er besonders über die herschende habsucht des klerus und die simonie ausspricht. der redner begründets seine ausführungen durch eine reihe von citaten aus der Divina Commedia, welche zugleich als proben der übersetzung dienen konnten, die er vorbereitet.

Hierauf trägt gymnasialdirector dr. Keck aus Husum aus einer von ihm in fünffüszigen iamben entworfenen nachdichtung der nibelungensage, welche er dem volk in ursprünglicher, unverfälschter gestalt wiederzugeben beabsichtigt, eine probe vor, welche die jugend Sigfrids und die erlösung Brunhildens zum gegenstand hatte. die vorlesung muste aber wegen der vorgerückten zeit abgebrochen werden.

Hiermit ist die reihe der vorträge erschöpft. es folgen die berichterstattungen der vorsitzenden der pädagogischen, archäologischen, kritisch-exegetischen, germanistisch-romanistischen, mathematischen

section über die resp. verhandlungen.

Hierauf spricht der erste präsident der versammlung seinen dank aus für die ihm bewiesene nachsicht und tritt das präsidium an den zweiten präsidenten prof. dr. Schwabe ab, welcher das abschiedswort die versammlung richtet: er weist einerseits hin auf die besondere schwierigkeiten, welche gerade an diesem ort im wege standen, constatiert aber andrerseits, dasz die versammlung diese schwierigkeiten, soweit es an ihr lag, glücklich überwunden habe, weshalb denn, west die wissenschaftliche seite betrifft, die 31e versammlung ihren vorgängerinnen sich würdig anreihen könne. indem er den rednern und sämtlichen teilnehmern dankt, schlieszt er mit einem herzlichen lebewohlt.

Nun ergreift prof. Bursian das wort, um den dank der versammlung auszusprechen der königl. regierung, der stadt Tübingen und den besiden präsidenten; die versammlung gibt ihre übereinstimmung durch erhebung von den sitzen zu erkennen. hierauf erklärt der zweite präsidenten die 31e versammlung deutscher philologen und schulmänner für

schlossen, - auf fröhliches wiedersehen in Wiesbaden!

## Padagogische section.

Die pädagogische section, welche sich am ersten tag der versamstellung unter dem vorsitz des oberstudienraths dr. v. Schmid aus Stuttgart constituiert hatte, hielt

die erste sitzung, dienstag 26 septbr. vorm. 8 uhr.

Zur besprechung waren ursprünglich angemeldet: ein vortrag ver
director Lattmann aus Clausthal über orthographie, und thesen ver
prof. Bender aus Tübingen über die frage: ob central- oder abiturientes
examen. es wurde indessen ein vortrag des directors dr. Adler aus
Halle über 'die überbürdung der schüler in den gymnasien' für diese
sitzung auf die tagesordnung gesetzt. nachdem geh. rath dr. Schrades
aus Königsberg den vorsitz übernommen, ergriff dir. Adler das wort
der redner constatiert die thatsache, dass den gymnasien gegenwärtig
eine allzugrosze menge von unterrichtsgegenständen aufgebürdet wirdzu deren gehöriger verarbeitung absolut keine zeit vorhanden ist. diese
erscheinung liegt im geist unsrer so vieles neugestaltenden zeit, sie gehe
auch zum teil hervor aus dem streben nach einheit der bildung; jeden

fach, wird verlangt, solle mit mehr stunden bedacht werden. neben dieser forderung höherer leistungen geht aber die andere forderung her, dasz die schüler zu hause weniger arbeiten sollen. davon nun, dasz zur entfernung des übelstandes z. b. das griechische beschränkt, erst in tertia angefangen werden sollte, kann nicht wol die rede sein. die berufung auf eine richtigere methode, durch welche in kürzerer zeit dasselbe erreicht würde, genügt nicht; auch bisher haben doch die lehrer sich nicht so gar unmethodisch gezeigt. ein andres mittel wäre absug an den fächern, welche am reichsten bedacht sind, also an den klassischen sprachen; allein ein solcher abzug wäre als sehr verderblich sa betrachten, die aufnahme der zahlreichen fächer enthält für den schüler die gefahr der überspannung, damit aber auch körperlicher und geistiger abspannung, der oberflächlichkeit, für die lehrer der zersplitterung ihrer studien schon auf der universität, der beeinträchtigung des philologischen studiums durch das altdeutsche, geschichte, geographie ww. man geht öfters von der ansicht aus, dasz von der universität fertige leute ins schulleben abgehen müssen. allein die eigentliche aufgabe ist, bildungskeime zu bekommen, um diese zu pflegen und zu entwickeln, ein studierender hat genug gethan, wenn er in seinem specialfach get bewandert ist und zugleich die fähigkeit hat, in anderes sich hineinsuarbeiten. demnach stellt redner den antrag:

Die pädagogische section der 31n versammlung der deutschen philologen und schulmänner spricht ihre überzeugung dahin aus, dasz die in der pädagogischen litteratur wie überhaupt in der presse hervortretende neigung, die zahl der unterrichtsgegenstände und den umfang des lehrstoffs in den einzelnen zu erweitern, gleich wenig heilsam, ja gefahrdrohend sei wie für geist und leib der schüler, so für die gediegenheit der bildung des lehrerstandes.

Oberstudienrath Schmid erklärt seine übereinstimmung mit den wegetragenen ansichten und fordert auf, etwaige bedenken dagegen geltend zu machen. dasselbe thut dir. Biehl aus Innsbruck, welcher sech nicht klar erkennen kann, auf welcher seite die gefahren eigentieb biegen

Conrector Ortmann (Schleusingen): es wäre doch vielleicht mögäch, das griechische später, erst in tertia beginnen zu lassen; es sei
äes ja in Süddeutschland bereits der fall, ohne dasz im ganzen deshalb
weniger geleistet werde. sodann könne man durch eine bessere methode
doch manches erreichen, was die frühere zeit bei bestem willen nicht
wreichen konnte; die resultate der sprachwissenschaft können beizezogen werden für grammatik (was ja schon in den grammatiken betonders von Curtius und Koch geschehen ist) und für das lernen von
votabeln. im übrigen ist redner mit den ansichten Adlers einverstanden.

Dir. Uhlig (Heidelberg) findet auch einen schaden in der decentalisation, glaubt aber, dasz durch verbesserung der methode manchem ibelstand abgeholfen werden kann. man musz innerhalb der einzelnen sicher concentrieren. dahin gehört, dasz nicht lateinische und griechische schriftsteller neben einander gelesen werden; redner hat durch erfahrung sich überzeugt, dasz eminente fortschritte erzielt werden, wenn 14 tage lang nur eines getrieben wird. sodann sollte der unterricht im lateitischen und griechischen wo möglich je in einer hand liegen. sehr viel kann ferner erreicht werden, wenn man die schreibeübungen eng an die lectüre anschlieszt. was den termin für den beginn des griechischen betrifft, so zeigt die erfahrung. dasz nicht weniger erreicht wird, wenn das griechische auch ein jahr später angefangen wird.

Staatsrath kanzler dr. v. Rümelin constatiert ebenfalls die immer zehr sich steigernden anforderungen, zumal an gedächtnismäsziges

in Württemberg nicht.

wissen, welche auch bei den akademischen prüfungen sich zeigen. aber was ist schuld daran? doch nicht die leitenden behörden, sondern hauptsächlich die directoren und lehrer selbst; jeder stellt eben für sein fach die höchsten forderungen eben deshalb ist es so schwer. über eine beschränkung sich zu einigen, indessen gibt es doch 3 fächer, welche eine beschränkung zulassen: deutsch, geschichte und geographie. diese haben am wenigsten pädagogischen werth und hier ist selbstanterricht am leichtesten möglich. früher hat man diese fächer wenig oder gar nicht berücksichtigt und doch auch etwas darin gelernt; der wissensstoff ist überdies in diesen fächern gar nicht abzugrenzen. auch in der philologie verlangt man zu viel; so läuft die betreibung der sprachwissenschaft in der schule wesentlich auf rein gedächtnismäszige aneignung der wurzeln hinaus. die hoffnung auf besserung aber ist gering, wenn man nicht specielle, praktische vorschläge macht; wenn es daher auch wünschenswerth ist, sich über die sache auszusprechen, so ist es doch wenigstens hier unmöglich, für abhilfe des übels zu sorgen.

Biehl glaubt allerdings, dasz eine überbürdung möglich ist, man kann aber helfen einmal dadurch, dasz den schülern in der schule alles verständlich gemacht wird, so dasz sie nicht zu hause sich zu plagen haben, sodann durch richtige einrichtung der lehrbücher, welche kurs und bündig sein müssen und nichts überflüssiges enthalten dürfen. sodann müssen die einzelnen fächer und arbeiten in ein richtiges verhältnis zu einander gesetzt werden. Wenn daher eine überbürdung auch vorhanden ist, so liegt doch die abhilfe wenigstens zum teil in der hand der lehrer.

Der vorsitzende bemerkt: die these sei eigentlich gerichtet gegen das, was von der pädagogischen litteratur und der nicht berufenes presse befürchtet werde, weniger gegen die herschenden übelstände in diesem sinn bringe er die these zur ahstimmung, bei dieser wird die these fast einstimmig angenommen, worauf der schlusz der sitzung erfolgt.

### Zweite sitzung, mittwoch 27 septbr., vorm. 8 uhr.

Das präsidium führt oberstudienrath dr. Schmid. auf der tagesordnung stehen die von prof. Bender (Tübingen) über die frage: 'ob
centralexamen oder abiturientenprüfung?' vorgelegten thesen. dieselauten so:

- 1) von einer beeinträchtigung des rechts des gymnasiums durch die form des centralexamens kann keine rede sein.
- 2) das examen ist bei beiden formen der natürliche abschlusz des gymnasialcurses, die form bedingt keinen wesentlichen unterschied-
- 3) die gefahr, dasz beim centralexamen kenntnisse gefordert werdens welche der schüler nicht haben kann, ist unschwer zu beseitigens
- 4) das centralexamen bringt mehr gleichheit mit sich, während andrerseits der dem abiturientenexamen scheinbar zukommende vorteil, dasz auch die vergangenheit des schülers berücksichtigs werde, nicht allzu schwer wiegt.
- 5) der unterschied des prüfungspersonals hat wenig oder gar keinsbedeutung.
- 6) nicht jeder lehrer ist auch ein brauchbarer examinator.
- 7) die behauptung von C. L. Roth, das centralexamen solle zugleich zur controle der lehrer dienen, hat keine berechtigung.
- 8) persönliche und locale inconvenienzen werden am besten durch das centralexamen abgeschnitten.
- 9) das abiturientenexamen bringt wenigstens bei gröszerer zablder examinanden eine störung des unterrichts mit sich.
- 10) äuszerliche dinge, wie reisekosten u. dgl., können nicht entschezdend sein.

Ref. schickt einige worte über die gründe voraus, welche ihn zur vorlegung dieser vielleicht zwecklos scheinenden thesen bewogen haben: er thut dies nicht aus oppositionslust, sondern weil die form des centralexamens, welche früher in Württemberg bestand und erst seit der durchführung der neuen reichseinheit aufgehoben wurde, von manchen zurückgewünscht wird. diese frühere form bestand darin, dasz jedes jahr zweimal sämtliche abiturienten aus allen landesgymnasien nach Stuttgart berufen und dort unter vorsitz eines regierungscommissärs von einer aus lehrern der verschiedenen gymnasien zusammengesetzten commission in zeit von 3—4 tagen mündlich und schriftlich geprüft wurden. ref. ist übrigens der ansicht, dasz nur einmal im jahr geprüft werden sollte.

Was thesis I betrifft, so kann ref. nicht einsehen, inwiesern dem gymnasium durch die sorm des centralexamens ein recht entzogen werden sollte: dieser einwurf sei rein doctrinärer natur. das recht des gymnasiums werde vollständig gewahrt dadurch, dasz für die zulassung sur prüsung das von dem lehrerconvent zu erteilende reisezeugnis unerläszlich sei; dasz die lehrer ihre eigenen schüler prüsen, sei keineswegs nötig. übrigens besteht ja die prüsungscommission doch immer aus gymnasiallehrern, nicht etwa aus universitätsprosessoren, auch der einwurf, das examen bekomme durch centralisierung eine zu selbständige bedeutung, errege surcht, bewirke mechanische vorbereitung u. dgl., sei nicht zutressend.

Dir. Lüttgert (Lingen): es sei für Norddeutsche schwer, bei der besprechung einer ihnen fremden sache dem ref. zu folgen. indessen sei die erteilung des maturitätszeugnisses aus pädagogischen gründen festzuhalten; beim centralexamen sei nicht einzuschen, weshalb man sin besonderes examen noch brauche.

Ref.: die festhaltung des examens sei voraussetzung; im abiturientenexamen könnte man eher ein bloszes repräsentationsdrama sehen, wenn es hauptsächlich aus pädagogischen gründen festgehalten werde.

Conr. Ortmann (Schleusingen): bei einer so groszen zahl von examinanden, wie sie beim centralexamen da seien, werden unterschleise fast nicht verhindert werden können; sodann werde die richtige wahl der themata schwierigkeiten machen, wenn fremde lehrer prüfen. der vorsitzende weist darauf hin, dasz diese bedeuken in these III und VIII einschlagen, weshalb ref. zunächst eine erklärung über these I und II wüuscht. weil diese mehr allgemeiner und principieller natur seien; die versammlung glaubt übrigens, dasz eine solche erklärung noch nicht abgegeben werden kann, weshalb der vorsitzende den ref. auffordert, sunächst zu these 3-5 überzugehen.

Ref.: man habe schon gesagt, beim centralexamen werden die schler der lehrer an den schülern gerächt, sofern man von diesen kenntnisse verlange, welche sie auf grund des genossenen unterrichts nicht haben können. allein ein solcher übelstand könne ja leicht durch gewissenhafte vorberathung in der commission, in welcher die verchiedenen gymnasien vertreten seien, und durch das eingreifen des regierungscommissärs entfernt werden; durch austausch der ansichten bilde sich eine feste praxis, zumal wenn die commission im ganzen ständig susammengesetzt sei. dagegen beim abiturientenexamen werde wol allzu bekanntes gefordert, hier seien die schüler oft mit dem prüfungsstoff aur zu bekannt; eine gewisse freiheit der behandlung müsse jedenfalls gestattet sein. jedenfalls aber sei beim centralexamen mehr gleichheit, während beim abiturientenexamen die praxis der einzelnen anstalten ziemlich stark differieren könne; auch der regierungscommissär könne nicht alles ins gleiche bringen; auch sei nicht überall derselbe commissär. was die berücksichtigung der vergangenheit betreffe, so führe dese thatsächlich in der regel zu gröszerer laxheit. auch das publicum inde gröszere gleichheit beim centralexamen. wenn früher einmal in der württembergischen abgeordnetenkammer das abiturientenexamen verlangt worden sei, so müsse man doch fragen, ob die kammer zur entscheidung dieser frage competent gewesen sei, da kein schulmann darin sasz. — Hinsichtlich thesis V sei schon gesagt worden, die abiturientenprüfung verschaffe den lehrern der anstalt mehr autorität, das abiturientenexamen trage zur förderung der disciplin bei; allein das reifezeugnis sei ja auch beim centralexamen da und die disciplin dürfe

doch nicht auf einer solchen grundlage beruhen.

Adler: jeder, Norddeutscher wie Süddeutscher, werde die ihm liebgewordene gewohnheit festzuhalten wünschen. er habe zweisel, ob das centralexamen gröszere gleichheit mit sich bringe; es liege doch eine ungleichheit darin, dasz der examinator die schüler nicht kenne. die wahre gleichheit sei nur da, wo jeder schüler nach seiner individualität behandelt werden könne, also beim abiturientenexamen; jeder lehrer habe einmal seine methode und diese müsse dann auch für das examen gelten. ferner seien viele schüler, und nicht die schlechtesten, eben doch gegenüber einem unbekannten examinator befangen. auch sei die zeit für das centralexamen zu kurz, der einzelne schüler habe zu wenig gelegenheit, sein wissen zu zeigen. beim abiturientenexamen werde gleichheit durch den regierungscommissär hergestellt. endlich verlange die gerechtigkeit, dasz man die vergangenheit des schülers berücksichtige.

Prof. Lamparter (Stuttgart) glaubt, dasz eine richtige behandlung des abiturientenexamens jede einwendung abschneide, eine solche be-

handlung aber sei keineswegs unmöglich.

Nach einigen unwesentlichen, locales betreffenden bemerkungen ergibt sich bei der abstimmung zu gunsten des centralexamens nur eine kleine minderheit, bestehend aus den meisten Württembergern, worauf rector Friderich (Reutlingen) ausdrücklich die thatsache constatiert, dasz in Württemberg die meisten die frühere form zurückwünschen, ohne dasz man natürlich eine annahme derselben von seiten Preuszens erwarte.

Dr. Müller (Ilefeld): das abiturientenexamen sei eine art familienact des gymnasiums, ein schluszact, der der feierlichkeit wegen nötig sei; ein persönliches verhältnis zwischen lehrern und schülern sei wünschenswerth und trete hier zu tag; das centralexamen bringe schablonisierung und schädigung der individualität mit sich.

Hier musz die sitzung abgebrochen werden. für den folgenden tag wird der vortrag des dir. Lattmann, sodann fortsetzung der heutigen debatte auf die tagesordnung gesetzt.

Dritte sitzung, donnerstag 28 septbr., vorm. 8 uhr.

Den vorsitz führt oberst. Schmid. es erhält zuerst das wort dir. Lattmann (Clausthal) zu einem vortrag über den satz:

'für die auf phonetischer grundlage herzustellende einigung in der rechtschreibung ist es insbesondere auch erforderlich, die aus den mundarten in das gebildete hochdeutsch der einzelnen teile Deutschlands eingedrungenen verschiedenheiten der phonetik vollständiger zu ermitteln und in angemessener weise auszugleichen.'

Redner hat seinen standpunct in der orthographischen frage genauer ausgeführt in einem zur verteilung kommenden schriftchen: 'die regelu der neuen orthographie vom standpunct der schulpraxis aus betrachtet und beleuchtet'. er erkennt an, dasz die Berliner conferenz den principienstreit im wesentlichen entschieden hat, sieht aber die frage in mancher beziehung noch als eine offene an. so ist die conferenz nicht weit genug gegangen in beseitigung der dehnungszeichen, welche bei e erhalten bleiben sollen, eine halbheit, welche auch Duden nach-

gewiesen hat; andrerseits hat die conferenz eine anzahl streitiger puncte im einzelnen entscheiden wollen, welche noch nicht zur entscheidung reif sind. nötig ist zunächst aber nur zweierlei: entfernung der unnötigen dehnungszeichen und regulierung der s-laute. auch hinsichtlich des letzteren punctes ist das verfahren der conferenz ein verfehltes, weil die lautliche und die graphische seite nicht auseinandergehalten wurden. ferner sind die beiden formellen principien der betonung und der stammsilben, beide an sich nicht haltbar, gar noch verschmolzen worden, während die einzig richtige grundlage der begriff des stammes ist. besonders aber fehlt es an der gehörigen rücksicht auf das phonetische element. auf diesem musz die deutsche orthographie beruhen, nur ist nicht zu vergessen, dasz die phonetik der verschiedenen teile Deutschlands eine verschiedene ist. diese verschiedenheiten sind genau zu ermitteln und es ist zu untersuchen, in wiefern sie als 'berechtigte eigentümlichkeiten' stehen bleiben dürfen. so ist z. b. ie als gedehnte silbe festzuhalten, zumal diese in Süddeutschland vielfach als diphthong gesprochen wird, namentlich macht die verschiedene quantität der vocale, besonders vor s. schwierigkeit: hier, wo Süd- und Norddeutsche nicht selten verschieden sprechen, ist bei der schreibung der einen kassprache die andere als ausnahme zu bemerken; freilich dürfen diese ausnahmen nicht zu zahlreich werden, der gröberen dialektsprache darf nicht zuviel recht eingeräumt werden. da nun aber die vorhandenen orthographischen regelbücher die dialektischen eigentümlichkeiten voraussetzen, so trifft sie alle der tadel des particularismus; gerade nach dieser seite musz das einigungswerk mit vereinten kräften gefördert werden. ist es aber auch möglich, einheitliche regeln zu stande zu bringen, so wäre es doch verfehlt, die rechtschreibung etwa durch ein reichsgesetz feststellen zu wollen, vielmehr kommt es nur darauf an, der einheitlichkeit der orthographie einen äuszerlichen halt darzubieten. dazu würde sich, wie in der zeit der reformation die kursächsische kanzlei, so jetzt die reichskanzlei eignen. sind einmal gewisse fortschritte der einigung al'gemein constatiert, so müste zuerst die reichstanzlei diese reform einfihren, die kanzleien der minister würden nachsolgen und wer die preuszischen verhältnisse kennt, wird nicht daran zweifeln, dasz in wenigen jahren sämtliche preuszische schulen die orthographie der reichskandei haben werden. die übrigen deutschen staaten aber würden um so rascher nachfolgen, je mehr in der wissenschaftlichen gestaltung der osthographie der phonetik die gebührende berücksichtigung zu teil wird.

Der vorsitzende dankt dem redner, bemerkt aber, dasz nach beschlusz von gestern alsbald die besprechung der thesen des prof. Bender fortgesetzt werden müsse.

Prof. Kratz (Stuttgart) wünscht die ausdrückliche bemerkung im protokoll: dasz er auf die rede Lettmanns geantwortet haben würde, wenn eine debatte eröffnet worden wäre.

Ref. Bender verwahrt sich gegen die supposition, als ob das centralexamen andern ländern octroirt werden sollte und geht dann über auf thesis VI., deren inhalt übrgens keiner nähern begründung zu bedürfen scheine; es trifft diese the besonders da zu, wo das collegium der lehrer so klein ist, dasz ale lehrer als examinatoren verwendet werden müssen.

Müller (Ilefeld) fragt, ob nicht das abiturientenexamen gerade zur heranbildung tüchtiger examinatoren dienen solle? ob es blosz geborene examinatoren gebe?

Lattmann erklärt sich ebenfalls dahin, dasz die notwendigkeit der allmählichen übung noch nicht genüge, um etwa jüngere lehrer auszuschlieszen; in Norddeutschland können diese zuhören und so das examinieren lernen.

Lüttgert: — und auch ein städtischer commissarius könne a wohnen.

Ref.: diese sitte sei ihm bisher nicht bekannt gewesen und sejedenfalls von werth. — Thesis VII sei nur der vollständigkeit wegen at genommen: es sei ja offenbar, dasz das examen zur prüfung der schüle nicht zur visitation der lehrer dienen solle. eine solche könne zw von selber sich ergeben, dürfe aber nicht als zweck des examens betrachtet werden. — Thes. VIII betrifft einen unleugbaren übelstan bes. sympathieen und antipathieen der lehrer gegen einzelne schüle besuche und gesuche der eltern, zumal der mütter oder witwen u. del diese dinge werden beim centralexamen wenn nicht ganz abgeschnitte so doch vermindert.

Lüttgert: die genannten inconvenienzen seien bei beiden formedes examens mindestens in gleichem masz vorhanden

Müller: zur verhütung übler folgen sei der schulrath da.

Ref. bezweifelt, ob der schulrath solche dinge, die sich mit od ohne absicht im hintergrund halten, immer bemerken und verhüte könne.

Lüttgert legt ebenfalls auf die anwesenheit des schulraths nic so viel werth, wol aber liege, wo je das gewissen nicht ausreiche, der teilnahme andrer lehrer eine wirksame controle.

Ref. bemerkt zu thes. IX, dasz hier besondere verhältnisse wie beschränkte localitäten gemeint sind; dasz der gang des unterrichts gestört wird, bestätigt insbesondere für das Stuttgarter gymnasiu prof. Kratz.

Lüttgert: es lassen sich da doch wol mittel zur abhilfe finde der vorsitzende mahnt zum schlusz.

Lattmann: schon die preuszische einrichtung enthalte eine z grosze centralisation, die anwesenheit eines schulraths scheine ihr ehrenrührig, die verantwortung müsse eben der director tragen, ma solle nicht zu viel schwachheit bei den lehrern voraussetzen.

Der vorsitzende glaubt das resultat der debatte dahin bestimme zu sollen, dasz, während die Norddeutschen alle am abiturientenexame festgehalten haben, die überwiegende mehrzahl der Württemberge eine wiedereinführung des früheren centralexamens wünsche. indesse erklären sich doch mehrere Württemberger dahin, dasz sie im lauf de debatte sich mit der neuen einrichtung mehr befreundet haben und s faszt oberst. Schmid bei der berichterstatung in der letzten allg. versammlung das resultat dahin zusammen: 'während zuerst nur die nord deutschen schulmänner sich entschieder mit der form des abiturienter examens einverstanden erklärten, die wirttembergischen gymnasiallehre dagegen die vorzüge der früheren certralprüfung den ihr anhaftende mängeln gegenüber für überwiegend ansahen, trat allmählich ein merk licher umschlag der stimmung ein, 10 dasz von einem allgemeine wunsch, die frühere einrichtung wiederhergestellt zu sehen, wol nich mehr die rede sein konnte.'

## Archäologische section.

Vorsitzender: prof. dr. Busian - München. zahl der teilnehme 30 - 40.

Das erste geschäft war de besichtigung der in der universitäts bibliothek auf dem schlosz augestellten, durch vermittlung von pro Schwabe aus Berlin bezogenen gypsabgüsse olympischer funde. dahe wurde die erste sitzung, denstag 26 septbr., vorm. 7½ uhr auf der schlosz abgehalten, die ansicht der versammlung war: die metope stell dar den Herakles, den himnel tragend, eine Hesperide und Atlas midem apfel in der hand, im stil der älteren peloponnesischen schule; vo den werken des Paionios zeigt besonders die Nike verwandtschaft mi

der schule des Phidias, während in den giebelfiguren sich noch eine weniger entwickelte kunstfertigkeit zeigt und auch in der ausführung mannigfache verschiedenheiten sich darstellen.

Zweite sitzung, mittwoch 27 septbr., vorm. 8 uhr.

Vortrag von hofrath dr. Stark aus Heidelberg über 'die formenlehre der antiken kunst'. ausgehend von der schwierigkeit, die frage nach urheber, entstehungszeit, bedeutung der antiken kunstwerke genau su beantworten, bemerkt der redner, dasz zwar auf diese fragen auch früher schon die archäologische wissenschaft den hauptnachdruck gelegt habe, dasz aber erst neuerdings der formenlehre der kunst mehr aufmerksamkeit zugewendet worden sei. so sehr nemlich die bildende kunst für jeden mit gesunden sinnen begabten menschen bis zu einem gewissen grad eine allgemein verständliche sprache redet, so ist doch das nähere verständnis ihrer werke dem nicht geübten beschauer meist verschlossen. hier bedarf es also einer anleitung, einer grammatik, formenlehre und syntax; das studium der sprache der kunst ist eine hauptaufgabe der heutigen archäologie. man musz vor allem die natürlichen formen des kunstobjects, des menschen wie des thiers, der pflanzenwelt wie des landschaftlichen sich klar machen: wie hat sodann der künstler die einzelnen gegenstände, hauptsache und nebensachen, aufgefaszt, zum ausdruck gebracht, resp. angedeutet? wie verhält es sich mit der bewegung, den Cχήματα der dargestellten figuren? welches sind die motive des künstlers? wie ist die mimik, sei es im zustand der leidenschaft oder der ruhe, zu verstehen? wie sind die gruppen als solche aufzufassen? welche handlung liegt ihnen zu grund? ins auge zu fassen ist ferner die schranke, welche der künstler am rahmen, an der räumlichen bedingtheit seines bildes findet, hier ist es ganz besonders aufgabe der kunst, das notwendige, zwingende in ein freies, natürliches, spontanes umzuwandeln und so selbst formen zu schaffen. diese formen sind am meisten zu ersehen an den werken der tektonik. redner unterwirft sodann die einzelnen momente, welche in fries, relieffiguren, metopen, giebel, wölbung, rundform u. dgl. in betracht kommen, einer besonderen betrachtung und schlieszt mit einer hinweisung darauf, dasz auch die moderne kunst die bedeutung des rahmens für das bild vollständig anerkennt.

Die versammlung spricht ihre übereinstimmung mit den vorgetragenen ansichten und vorschlägen aus und fügt den wunsch bei, der redner möchte sein handbuch der archäologie bald der öffentlichkeit

übergeben.

Prof. dr. Herzog (Tübingen) legt im auftrag des k. museums zu Stuttgart zwei thonmatrizen vor mit dem abgusz in gyps und restauration des reliefs von Blaeser — Berlin, welche von der versammlung als nicht antik bezeichnet werden.

Prof. dr. Kautzsch (Basel) macht eine mitteilung über zwei köpfe, welche im besitz eines geistlichen in Jerusalem sind, in welchen nach den vorgelegten photographieen die versammlung werke barbarischer, unter griechischem einflusz stehender kunst erblickt.

Dritte sitzung, donnerstag 28 september, vorm. 8 uhr.

Hofrath Stark legt photographieen unedierter bildwerke vor:

- 1) eine römische statuette, 1875 bei Trier gefunden, aus feinem carrarischem marmor, darstellend einen, einer nymphe nachschleichenden satyr.
- 2) fragmente eines marmorreliefs, aus Rom stammend: ein nackter jüngling, an einen pfeiler gelehnt. die versammlung ist geneigt, modernen ursprung anzunehmen, während Stark für echtheit ist.

3) eine bronzefigur, wahrscheinlich in Attika gefunden: eine zusammenbrechende weibliche figur, typus der Niobe, wol aus dem-4n jahrhundert.

4) zwei köpfe aus der sammlung des grafen v. Erbach: ein jugendlicher Alexanderkopf von trefflicher griechischer arbeit, und eine Herme in archaistischem stil.

Prof. Herzog macht mitteilungen über die an der kapelle zu Belsen (2 stunden von Tübingen im Steinlachthal gelegen) befindlichen figuren. die versammlung ist der ansicht, dasz die widder- und stierköpfe römischen ursprungs sind, während die menschlichen figuren dem früheren mittelalter angehören.

Bursian macht auf die auffallende erscheinung aufmerksam, dasz mitten unter römischen ansiedlungen sich griechische vasenscherben finden wie auf dem Uetliberg bei Zürich, auf der Roseninsel im Starenbergersee; die erscheinung findet offenbar darin ihre erklärung, dasz in der früheren kaiserzeit die antiken vasen ein handelsartikel waren und häufig als schmuck der häuser verwendet wurden.

Schlieszlich wird von prof. Cäsar (Marburg) der wunsch ausgesprochen, es möchte das gleichzeitige tagen der archäologischen und der kritisch-exegetischen section künftig vermieden werden, um die teilnahme an beiden möglich zu machen, ein wunsch, welchem die versammlung beistimmt.

#### Kritisch-exegetische section.

Da die section dienstag 26 septbr. mit der archäologischen section sich vereinigte, so fand die erste sitzung erst mittwoch, 27 septbr., vorm. 8 uhr statt, wohei 16 mitglieder anwesend waren. prof. Teuffel eröffnet die sitzung und schlägt vor, dasz behufs definitiver constituierung der section für das nächste mal thesen und themata mitgebracht werden sollen, ein vorschlag, welcher einstimmig angenommen wird. das präsidium übernimmt sodann prof. dr. Hertz (Breslau).

Prof. dr. Oeri (Schaffhausen) hält einen vortrag über 'dialogresponsionen bei Euripides'. vorangegangen sind in der untersuchung dieses gegenstandes Hirzel und Czwalina; beide bestimmten den begriff der responsion dahin, dasz dieselbe ans der symmetrischen verteilung der verse auf die verschiedenen personen im dialog und aus einem mehr oder weniger künstlichen strophenbau in der rede bestehe. redner hat die sache weiter verfolgt und vielfache bestätigung gefunden. wenn hier von responsorischen scenen bei Euripides (und Aristophanes) die rede ist, so sind darunter verscomplexe zu verstehen, welche wegen der sich in ihnen vorfindenden personencombination oder wegen des sie beherschenden gedankens eine einheit gegenüber den vorhergehenden und folgenden teilen der tragödie bilden. zwischen den einzelnen tragödien ist freilich ein unterschied; manche enthalten keine responsionen (wie Bacch. Cycl. Ion.), manche wenige, manche mehr. was die kritische behandlung der einzelnen verse betrifft, so hat man zunächst dabei vorsichtig zu werke zu gehen, da ja die responsion erst noch zu beweisen ist, das verfahren wird möglichst conservativ sein müssen, was bei der vorliegenden textgestaltung des Euripides ganz zulässig ist. im einzelnen bespricht nun redner folgende stellen: als beispiel für den parallelismus zweier dialoge Orest. 1554-1617 = 1618-1691; Herc. fur. 701 - 733 = 822 - 854; Hec. 958 - 984 = 985 - 1018; [nachträglicher zusatz: El. 487-584 = 596-693; beispiel für zwei reden: Med. 465-521=522-578; rede und dialog; Hel. 386-434=435-482; Alc. 773 - 804 = 805 - 886; Heraclid. 983 - 1017 = 1018 - 1052; Hippol. 1391 - 1414 = 1415 - 1439; El. 751 - 858 = 880 - 987; Orest. 640 - 681 = 1415 - 1415682 - 724; Phoen. 469 - 527 = 528 - 587 [nachträglicher zusatz: richtiger 327-442 = 443-527; Iph. Aul. 1098-1121 = 1122-1145;

1146-1210 = 1211-1275; Alc. 606-674 = 675-740, und innerhalb -der zweiten hälfte wieder 675 — 707 = 708 — 740. von zwei responsionspartieen zerfällt die eine symmetrisch in 3 teile: Iph. Taur. 902 - 988 = 989 - 1081; 989 - 1016 = 1056 - 1081; Orest. 1065 - 1154 = 1155 - 1245; 1068 - 1097 = 1098 - 1180. chiastische gliederung: Troad. 860 - 918 = 914 - 968; 860 - 883 = 945 - 968; 884 - 913 = 914 - 944. anaphoristisch: Herc. fur. 1219 - 1310 = 1311 - 1393; 1229 - 1257 = 1311 - 1339; 1258 - 1310 = 1340 - 1393. noch erweitert: Hec. 216 - 298 = 299 - 381; 216-250 = 299-333; 251-298 = 334-381; 382-412 = 418-443. drei gleiche teile neben einander: Hec. 1132 — 1186 = 1187 — 1239 = 1240-1292. Med. 663-708=709-758=764-813. verhältnis wie 1. 2. 1: Hippol. 885 - 935 = 1038 - 1089, zusammen = 936 - 1037. verhältnis wie 1. 1. 2. 1: Phoen. 834 - 864 = 865 - 895 = 960 - 990; 834 - 895 = 896 - 959. Iphig. Taur. 657 - 724 = 725 - 792; 725 - 758 = 758759 — 792 = 793 — 826. weites auseinanderliegen von strophe und antistrophe Rhes. 388-453 = 754-819, Str. 454-466 = Antistr. 820-882. (zugleich ein beweis gegen den Euripideischen ursprung des Rhesos.) einen schlusz auf die chronologie der einzelnen stücke vermag redner bis jetzt nicht zu begründen.

An diesen vortrag schlieszt sich eine discussion an.

Prof. Prien (Lübeck) weist auf die gliederung des stoffes hin, welche überhaupt in den tragödien wie in den dialogen Platos stattfindet; der grund der gliederung ist das bedürfnis des vortrags, durch die pausen wird dem publicum die gliederung bemerkbar, die pausen bilden aber auch ruhepuncte des gedankens. übrigens sind schon früh zusätze zu den tragödien gemacht worden, zumal bei Euripides, durch welche die responsion nicht selten verwischt wurde.

Tenffel: ob nicht ein entwicklungsgang sich nachweisen lasse, der

mit dem aufhören jeder responsion endige?

Oeri: nein, da die Iphig. responsionen habe.

Prof. Christ (München) meint, Oeri gehe zu weit, nach seiner methode lieszen sich responsionen selbst in den stücken der kaiserzeit wahrnehmen. man dürfe nicht monolog- und dialog-partieen einander entsprechen lassen. da übrigens bei der fülle der angeführten beispiele ein nachfolgen im einselnen nicht möglich sei, so möge Oeri fürs nächstemal thesen aufstellen, — was Oeri zusagt.

Teuffel macht darauf aufmerksam, dasz, während Oeri nur die verse zähle, Christ die qualität derselben berücksichtigt wissen will;

was nun als princip aufzustellen sei?

Oeri: die qualität komme mehr bei Aristophanes in betracht.

Dr. Eussner (Münnerstadt) vermiszt in Oeris verfahren die gleichmäszigkeit; er tadle das kritische verfahren Naucks, mache aber von seinen resultaten gebrauch. die blosze wiederkehr von zahlen sei nicht ohne weiteres beweisend, Christs bemerkung sei daher ganz richtig.

Oeri verwahrt sich gegen den vorwurf, dasz er Naucks streichungen

nur nach bedürfnis benutzt habe.

Prien: hält auch den gedanken für das wesentliche, nicht die verszahl.

Auf eine bemerkung Teuffels, welcher auch andere dichter, besonders die elegiker, berücksichtigt sehen möchte, erklärt sich die Versammlung für beschränkung auf Euripides. schlieszlich wird zur behandlung der sache eine commission bezeichnet, bestehend aus Oeri, Prieu und prof. Jungmaun-Leipzig.

Zweite sitzung, donnerstag 28 septbr, vorm. 8 uhr.

Prof. dr. Hug (Zürich) teilt noch ein heispiel einer responsion aus Plat. Symp. 185° mit, ehenso bemerkt Prien, dasz er solche responsionen bei Thuc. gefunden habe.

Hierauf hält priv.-doc. dr. Flach (Tübingen) einen vortrag über 'die beiden ältesten handschriften des Hesiod' in der Mediceischen bibliothek.

Der zweck des vortrags ist zu zeigen, dasz aus den handschriften noch manches neue für den Hesiodischen text, namentlich aber auch für die dialektforschung gewonnen werden kann. für den Homerischen text hat erst Brugmann gezeigt, dasz eine reihe von textveränderungen sogar von Aristarch einer falschen hypothese, einer schrulle zu lieb eingeführt worden ist; dasselbe findet aber auch bei Hesiod statt, wo solche principielle textverderbungen, namentlich von ursprünglich digammirten wörtern, und an stellen, wo dialektische eigenheiten vorkommen, sich nachweisen lassen. die aufdeckung solcher corruptelen verstöszt nicht gegen die gesetze einer gesunden kritik, wie denn hinsichtlich des Homerischen textes Lehrs selbst zugibt, dasz man sich nicht bei dem Aristarchischen text unbedingt beruhigen dürfe. meisten einblick in diese verderbungen bei Hesiod gewährt Cod. Med. XXXII, 16 (von den gelehrten verschiedentlich dem XI-XV jahrhundert zugewiesen), einst eigentum des Fr. Philelphus, welcher ihn von Constantinopel nach Europa brachte. der erste, welcher diesen Cod. benützte, war L. Lanzi, 1778, ohne jedoch denselben gehörig zu verwerthen. auch Lennep und Göttling lieszen sich von demselben in der textgestaltung nicht wesentlich beeinflussen, andere herausgeber erwähnen ihn gar nicht. ebensowenig machten Köchly-Kinkel ausreichenden gebrauch von ihm, obgleich Deiters auf ihn aufmerksam gemacht hatte; auch Rzach hat seinen lesarten keinen principiellen vorrang eingeräumt, und doch bietet er manches richtige gegenüber der vulgata; so Theog. 15 γεήοχον anstatt vulg. γαιήοχον, Theog. 833 Φόρκυ als dativ, anstatt Φόρκυι; Theog. 487, 890. 899 έςκάτθετο statt έγκ. veränderungen sind ferner in späterer zeit eingetreten an einigen digammatischen stellen, während der cod. das richtige hat: so Theog. 567 δάκεν δέ έ statt — δ' ἄρα, wo nicht blos die änderungsmethode der abschreiber deutlich ist, sondern auch ein licht auf die unechtheit von v. 568 fällt; ebenso bietet der cod. Theog. 798 κακὸν δέ έ statt — δ' άρα, ferner Scut. 445 ίδοθεα ξπεα statt ίδοθε' ξπεα; Sc. 125 δν οί ξδωκε statt őv p' ol éő; Theog. 401 éo0 statt éoúc. Scut. 7 wird nur geheilt werden können durch die vom cod. gehotene lesart κυανεώντων statt des desperaten, wiewol von Aristarch gebilligten κυανεάων. — Jedenfalls älter als der bisher besprochene cod. ist die Florentiner handschrift Med. 31, 39 aus dem 12n oder wahrscheinlicher 11n jahrhundert; auch dieser codex hat sich von den verderbnissen meist frei gehalten und ist auch von Köchly-Kinkel bereits verwertet worden; er enthält weniger eingeschobene flickwörter vor digamma, sowie manche verse fehlen, welche nach anderweitigen zeugnissen als unecht anzusehen sind. — Was nun die kritischen consequenzen dieser ergebnisse betrifft, so ergibt sich einmal eine systematische von den Alexandrinern geübte textveränderung; die citate bei Stob. oder Eustath. sind für die Hesiodische textkritik ohne selbständigen werth: während aber bei Homer die ältesten handschriften an zweifelhaften stellen das richtige haben, so findet sich dagegen bei Hesiod die richtige lesurt öfters in den jüngeren codd., wodurch nun freilich die entscheidung wesentlich erschwert ist. ferner ist eine erforschung des Homerischen und Hesiodischen dialekts ohne genane kenntnis der handschriftlichen überlieferung und ohne gewissenhafte philologische kritik nicht möglich; kann nun aber gegenüber einer guten älteren handschrift die übereinstimmung aller jüngeren nicht ins gewicht fallen, so ist doch da, wo spuren einer systematischen verderbnis vorliegen, der conjecturalkritik ein weiterer spielraum gestattet. jedenfalls aber ist festzuhalten, dasz sprachwissenschaftliche kenntnisse und handschriftliche kritik hand in hand gehen müssen. für Hesiod ist zur entscheidung der bezüglichen fragen noch

absuwarten, bis eine neue ausgabe auf handschriftlicher basis vorhanden ist.

Eine debatte schlosz sich an diesen vortrag nicht an.

Prof. dr. Riese (Frankfurt) spricht über Hor. od. I 26; er versucht eine neue auffassung des zusammenhangs der ode zu geben, wodurch das scheinbare auseinanderfallen beseitigt und ein beide teile vereinigender mittelpunct gegeben werden soll, nemlich durch die annahme, dasz Aelius Lamia, an welchen die ode gerichtet, selbst dichter gewesen sei. 3

Teuffel tritt den ausführungen Rieses entgegen; er hält das gedicht für ein mittelmäsziges; der inhalt sei negativ: ich kümmere mich nicht um politik; positiv: ich weihe mich der poesie, deren würdigster

gegenstand Q. Lamia, der freund des dichters, ist.

Auch Hug ist mit Rieses ansicht nicht einverstanden und bezieht

coronam auf ein gedicht des Horaz, nicht des Lamia.

Hertz findet, dasz Riese einen verderblichen zusammenhang hineinbringe.

Christ: das gedicht wird erklärt durch IV 8, wo Horaz auch gedichte als etwas bezeichnet, was er schenken kann, weshalb unter

coronam auch seine gedichte zu verstehen sind.

Teuffel teilt mit, dasz prof. dr. Pressel in Ulm einige blätter des Valerius Maximus mit scholien aufgefunden habe, die section spricht den wunsch aus, dasz prof. Halm den fund genauer untersuchen möge.

Endlich wird unter allgemeiner zustimmung beantragt, dasz künftig die collision der archäologischen und der kritisch-exegetischen section vermieden werden solle, da eine verbindung beider notwendig sei; auch soll in der ersten sectionssitzung der nächsten versammlung über die responsionen bericht erstattet werden.

#### Germanistisch-romanistische section.

Vorsitzender: prof. dr. A. v. Keller (Tübingen). zahl der mit-

glieder c. 30. erste sitzung, dienstag 26 septbr.

Vortrag von dr. Seyffert (Würzburg) über 'den maler Müller'; der redner konnte neue urkunden über das leben dieses dichters, besonders handschriften aus der Berliner bibliothek benutzen und auf diese gestützt eine neue anschauung über denselben begründen; ausführungen, welche den lebhaften wunsch erregten, es möchten diese neu gefundenen resultate bald der öffentlichkeit übergeben werden.

Die zweite sitzung (mittwoch 27 septbr.) und teilweise auch die dritte (donnerstag 28 septbr.) beschäftigte sich mit dem bericht der im vorigen jahr zu Rostock niedergesetzten commission, welche die frage berathen sollte, ob sich eine gleichmäszige orthographie feststellen lasse für die darstellung der lebenden volksdialekte; indessen konnte die commission wegen mangels an fester constituierung noch zu keinem resultat gelangen. zwar berichten dr. Theobald (Hamburg) und prof. Sachs (Brandenburg) ausführlich über ihre ansichten, welchen gegenüber dr. Kraeutter (Saarbrücken) andere grundsätze vertrat; indessen ist trotzdem, dasz die section über einige wesentliche puncte sich einigte, eine vollständige erledigung der frage nicht möglich, Weshalb beschlossen wird, dasz die in Rostock gewählte, ganz aus Norddeutschen bestehende commission ergänzt werden solle durch beiziehung des dr. Volkmann in Nürnberg und dasz die commission sich fest constituieren solle; demgemüsz wählt dieselbe zu ihrem vorsitzenden dr. Sachs. als hauptaufgabe wird bezeichnet, dasz die hauptpuncte

das nühere kann ref., welchem der vortrag nicht vorliegt, in ermanglung eines eingehenderen berichts nicht angeben.

bestimmt formulirt und sodann in den fachzeitungen bekannt gemacht werden sollen. zu vorsitzenden der section für die nächste versammlung werden gewählt dr. Creizenach (Frankfurt) und dr. Rieger (Darmstadt).

#### Orientalistische section.

Erste sitzung, montag, 25 septbr. zahl der mitglieder 50. der präsident, prof. dr. v. Roth (Tübingen) eröffnet die sitzung mit einer gedächtnisrede auf den am 4 jan. 1876 gestorbenen J. v. Mohl (abgedruckt Schwäb. merkur nr. 230). zum vicepräsidenten wird prof. dr. Socin (Tübingen) gewählt. — Dr. Kautzsch (Basel) macht mitteilungen über die bevorstehende gründung eines deutschen vereins für Palästinaforschung; an der spitze stehen Kautzsch, Socin und dr. Zimmermann (Basel).

#### Zweite sitzung, dienstag 26 septbr.

Der präsident zeigt die aus Kaschmir erlangte handschrift des Atharva Veda vor.

Prof. dr. Gildemeister (Bonn) bringt die moabitischen altertümer zur sprache, worauf prof. Schlottmann (Halle) ein werk über diesen gegenstand in aussicht stellt, welches auch den hergang der sache darlegen wird. Gildemeister stellt nun, da die morgenländische gesellschaft öffentlich für den ankauf der moabitischen altertümer verantwortlich gemacht worden sei, den antrag: die versammlung der deutschen morgenländischen gesellschaft wolle sich dahin aussprechen, dasz gutachten über wissenschaftliche und insbesondere streitige fragen, welche der geschäftsführende vorstand erteilt, gemäsz der dem letzteren in den statuten gegebenen stellung nicht als meinungsausdruck der gesellschaft gelten könne; ein antrag, welcher einstimmig angenommen wird.

Gildemeister beantragt ferner: die versammlung wolle beschlieszen, dasz bei verhandlungen von streitfragen in der zeitschrift dem einen teil nicht ohne einwilligung des andern gestattet sei, in demselben heft zu erwidern.

Schlottmann macht hiergegen einige einwendungen, indessen wird der antrag, welcher von Kautzsch, Socin u. a., unterstützt wird, fast einstimmig angenommen.

#### Dritte sitzung, mittwoch 27 septbr.

Es werden mitteilungen über verschiedene neue schriften gemacht. der präsident sucht die grosze verdorbenheit der zendtexte nachzuweisen. Schlottmann spricht demselben den dank der versammlung aus für die von ihm verfaszte begrüszungsschrift. folgen noch geschäftliche mitteilungen und verhandlungen.

#### Vierte sitzung, donnerstag 28 septbr.

Schlottmann knüpft einige bemerkungen an die festschrift Roths; einige von ihm gestellte fragen über die zoroastrische religion werden von Roth beantwortet.

Auszerdem beschäftigt man sich mit der von prof. Nöldeke (Strassburg) beabsichtigten ausgabe des Tabari und mit einer von prof. Merz (Heidelberg) eingesandten nabatäischen inschrift. — Socin berichtet über seine reise nach Mossul, Dieterici über die von ihm beabsichtigte bearheitung der arabischen philosophen.

Zum vorsitzenden für die versammlung in Wiesbaden wird prof.

Gildemeister gewählt.

TÜBINGEN.

H. BENDER.

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

MIT AUSSCHLUSZ DER CLASSISCHEN PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

6.

ÜBER DIE ERZIEHUNG IN ENGLAND wit berührung einiger deutschen und französischen schulfragen.

Durch das kürzlich bei Macmillan & Co. in London erschienene werkchen 'school inspection' von D. R. Fearan bin ich auf den gedanken gekommen, die während meines langjährigen aufenthaltes im auslande als lehrer an instituten zu Brüssel, Paris und London gesammelten notizen und erfahrungen über das englische schulwesen, erganzt durch die seit 1872 in englischen zeitschriften, beispielsweise im 'Athenaeum', in der 'Academy' und der 'Saturday review' erschienenen aufsätze in ein geordnetes und übersichtliches ganze zusammenzufassen und das resultat zu veröffentlichen, ohne damit den geringsten anspruch auf vollständigkeit erheben zu wollen. als quellen zu meinen notizen führe ich an: mehrere seit 1868 erschienene 'blue-books'; ferner das ausgezeichnete werk 'de l'enseignement secondaire en Angleterre et en Écosse par J. Demogeot'; die in den 'Daily news' im jahre 1872 veröffentlichten übersetzungen aus den 'notes sur l'Angleterre par H. Taine', und endlich das treffliche werk 'aus und über England' von Karl Hillebrand, unsere überseeischen nachbarn haben seit dem jahre 1866 eine lobenswerthe energie auf dem gebiete des unterrichts und der freilich ist zu beklagen, dasz seit dem sturz erziehung entfaltet. Gladstone's ein stillstand, wenn nicht ein rückschritt in der organisation des höhern schulwesens eingetreten zu sein scheint; denn unter dem ministerium Disraeli, so schrieb mir im monat januar des v. j. eine hervorragende persönlichkeit aus England, 'education is stunted'.

Meine bemerkungen schlieszen sich am füglichsten an die verschiedenartigen unterrichtsanstalten an; also

I an die gröszeren colleges und die universitäten;

II an die endowed grammar schools, proprietary- and private schools;

III an die elementarschulen.

### I. Secundärschulen.

Harrow, Eton und Rugby sind die bedeutendsten secundärschulen in England. Eton hat ungefähr 950 schüler im alter von 13—18 jahren und ist von etwas mehr aristokratischer zusammensetzung; die beiden anderen anstalten zählen je 500 zöglinge.

Harrow-on-the-Hill ist eine privatanstalt, die vor zeiten durch ein für schulzwecke bestimmtes vermächtnis ins leben gerufen wurde. die mitglieder des der anstalt vorstehenden curatoriums werden aus den der umgegend angehörenden angesehenen personlichkeiten gewählt, die träger des patronats und der corporationsrechte der anstalt sind. bei den 'governing bodies' mehrerer alten 'public schools' haben auch die drei universitäten und die royal society ihre vertretung; bisweilen sind die lehrercollegien darin vertreten. das curatorium ernennt den head-master und besorgt die mit der verwaltung der schule zusammenhängenden angelegenheiten. die lehrer der anstalt, die vom head-master vorgeschlagen werden, haben je 10-30 pensionäre im hause, die als familienglieder betrachtet werden. an jedem tische führt eine dame des hauses das präsidium. gewöhnlich logieren zwei schüler in einem zimmer; die gröszeren haben eins für sich. so findet der zögling, fern vom erziehlichen einflusse des elterlichen hauses, wenigstens ein bild des häuslichen lebens; er ist eine person unter personen, lebt in gesunder umgebung und ist nicht, wie in Frankreich, einem kasernenartigen communismus unterworfen. auch bei uns wird mitunter in programmen und pädagogischen schriften diesem französischen erziehungssystem das wort geredet; manche eltern und lehrer möchten gern die schüler mit leib und seele der schule übergeben haben. ich bin in dieser beziehung ganz der ansicht des directors einer rheinländischen schule, der vor kurzem in seiner antrittsrede der tiefbegründeten überzeugung ausdruck gab, dasz, wenn ein solches unglück über unsere jugend hereinbrechen sollte, der verfall unserer nation begonnen hätte. eine seit zwei generationen ver fehlte erziehung hat die Franzosen auf den punct gebracht, dasz sie das unerwartete unglück der jahre 1870/71 weder mit kaltblütigkeit anzuschauen, noch den rechten weg einzuschlagen wissen, um herauszukommen. die nachteiligen folgen der französischen erziehung sind aber nicht blosz in der abwesenheit der religion und der leibes

bungen begründet, wie der berühmte Engländer Marshall glaubt; ach der demokratische charakter der französischen schulen genügt icht ganz, um die übel der französischen erziehung zu erklären: ie deutsche gesellschaft ist in einem noch viel höheren grade delokratisch, als die französische. die französischen kostgängerhulen entfremden den knaben der familie und der gesellschaft; er ird auf schritt und tritt überwacht und bekommt keinen begriff on der ehre des freiwilligen und bewuszten gehorsams, von freiheit nd unabhängigkeit, von männlichkeit und spontanem pflichtgefühl. - Die lycées sind gewöhnlich in Frankreich in einer gröszeren stadt; as schulgebäude gleicht einem groszen steinernen kasten mit einem usgang und mit verschlossener thüre, die der portier mit scharfem ienstauge bewachen musz. vielleicht befindet sich im schulhofe ine reihe schmächtiger bäume; gewis aber ist er von hohen mauern mgeben, und damit an der einzäunung nichts fehlt, so ist auf der nauer noch ein starkes eisernes gitter angebracht. in England daegen finden wir die colleges der regel nach in kleineren städten; hüren und thore sind weit geöffnet; tritt der zögling aus den ge-Lumigen schullocalitäten heraus, so befindet er sich in der frischen reien natur und kann sich im schulpark, auf der wiese, auf den regen, im wald, am bache sattsam bewegung verschaffen. ringt der französische schüler seine jugend in einem wahren treibause des lasters, durch dessen wände auszerdem noch die moralische ınd physische atmosphäre einer gröszeren stadt dringt. in England vird der zögling als glied einer freien nation frei erzogen; er ist ur verpflichtet, sich der haus- und schulordnung zu unterwerfen md kann seine freie zeit nach seinem eigenen gutdünken verwenden. tir sein erspartes taschengeld kauft sich Tom Brown einige kleinere nöbel, damit er sich sein zimmer recht bequem einrichten kann. der deutsche gymnasiast würde sein geld unter gleichen verhältvissen wahrscheinlich zu nicht so löblichen häuslichen zwecken verwenden. das Eton-system setzt der anstalt die aufgabe, die schüler 'manly boys' zu machen. sie unterscheiden sich weniger nach dem talent, als nach der energie. Eton hat am längsten in seinen alten traditionen fortgelebt. erst im jahre 1872 hat es neue statuten angenommen. zweimal im jahre kommt auf die einladung des curatoriums ein examinator von Oxford. — Der englische schüler arbeitet höchstens acht stunden täglich; der französische dagegen elf, was unvernünftig ist. auch bei uns wird häufig durch die seit jahren gesteigerten anforderungen das maximum der zulässigen arbeitsstunden überschritten. alle vom cultusministerium erlassenen, das masz der häuslichen arbeiten betreffenden verfügungen werden dem tbel nicht abhelfen, so lange nicht durch ein allgemeines reichsunterrichtsgesetz die deutschen schulangelegenheiten geregelt und die classenziele auf bestimmte, nicht zu überschreitende normen urückgeführt werden. in einer zeit, welche, wie das gegenwärtige jahrzehnt, so recht eigentlich eine weltgeschichtliche epoche der

neugestaltungen und des raschen fortschritts ist, wo man überall in lebhaftem drängen und regem wetteifer mit dem althergebrachten zu brechen und neues, besseres an die stelle zu setzen, insbesondere den particularismus durch einheitliche nationale institutionen schritt für schritt selbst mit groszen opfern zu beseitigen beflissen ist — in einer solchen zeit bleibt es eine auffällige erscheinung, dasz eines der höchsten nationalen interessen, das gesamte unterrichtswesen, bis jetzt noch keine aussicht auf eine einheitliche, den nationalen forderungen gerechte regelung durch ein allgemeines reichsunterrichtsgesetz zu haben scheint. man kann die schwierigkeiten nicht verkennen oder unterschätzen, welche diese aufgabe zu überwinden hat; aber sie sind gewis nicht gröszer, die consequenzen nicht bedenklicher, als die einer groszen zahl anderer, teils bereits vollzogener, teils in der vorbereitung begriffener einheitlicher reformen und neugestaltungen von tiefgreifender natur. ein allgemeines reichsschulgesetz darf natürlich nicht der art sein, dasz die einzelstaaten den verschiedenheiten unserer volksstämme. den eigentümlichkeiten unserer landschaftlichen individualismen nicht in thunlichster weise rechnung tragen könnten. schablonenmanie der Franzosen dürfen wir keineswegs verfallen; denn daraus resultiert der geistige tod. (siehe hierüber das programm der realschule zu Gieszen von dr. Stein, 1876.) - Der humoristische John Bull nennt uns die 'spectacled nation', und sicher ist jedenfalls, dasz weder in Holland, Belgien, Frankreich, noch in England die kurzsichtigkeit in so bedeutendem masze auftritt, als in Deutschland. abgesehen von diesem beklagenswerthen umstande, den ich nur erwähne, ohne ihn näher zu besprechen, kann die geistige individualität unter dem drucke des massenhaften positiven wissens unserer zeit nicht zur freien entwicklung gelangen, und es wird wol mehr gelernt, aber desto weniger gedacht.

Die athletischen spiele nehmen an den englischen colleges jeden tag einen teil der freien zeit weg; selbst die studenten können die lieblingsspiele ihrer schuljugend auf der hochschule nicht unterlassen und hegen und pflegen sie mit einem eifer und einer leidenschaft, die den ausländer in staunen versetzt. jede schule, jede universität will die besten ruderer und die besten cricketers haben; Harrow hat z. b. in einem jahre gegen Eton, Oxford gegen Cambridge gewonnen; die einen wollen nächstes jahr wieder gewinnen, die anderen nicht wieder unterliegen. es ist schon keine kleine ehre, wie man sich denken kann, unter die elf gewählt zu werden welche die sache ihrer schule vor eltern und verwandten, ehemaligen schülern und freunden öffentlich zu vertheidigen haben; in höllischem jubelgeschrei wird der sieger im triumphe durch die drängende menge getragen. das wettrudern der studenten vor Oxford und Cambridge auf der Themse in London ist gewissermaszen zum nationalen feste geworden; während mehrerer tage wird in den familien und öffentlichen gebäuden von nichts anderem

gesprochen; die unvermeidlichen reporters berichten sofort das resultat telegraphisch nach allen himmelsgegenden des britischen reichs, und die an den ufern des flusses harrende volksmenge ruft mit begeisterung 'Oxford on', 'Cambridge on', je nachdem der einzelne für die eine oder die andere universität eingenommen ist. ist kein herr, keine dame, die nicht die eine oder die andere farbe - dunkelblau oder himmelblau - als abzeichen trägt. viele damen begnügen sich nicht mit einer einfachen schärpe, es wimmelt sogar von dunkelblauen und himmelblauen seiden- und atlaskleidern an der Themse und in den nahen häusern. — Der anführer der cricketers und der ruderer spielt in der schule eine wichtigere rolle, als der erste 'scholar' der classe. so wird vor allem der entwicklung des körpers in England die vollste rechnung getragen, und wenn auch Tom die schule mit geringerem nosse verläszt, als der deutsche Michel, so fehlt es ihm doch gewöhnlich nicht am posse, um sich in reiferen jahren mit eifer und der erforderlichen körperlichen und geistigen frische das ihm in mancher beziehung fehlende positive wissen anzueignen. die englische geschichte liefert uns zahllose beispiele von ehrwürdigen staatsmännern und sonstigen beamten, die noch im höchsten alter ihrem amt mit der erforderlichen geistesfrische vorstanden, während unser jetziges beamtentum vielfach vor der zeit grau und kahl wird.

Die schüler der englischen colleges bilden einen unter sich wohl organisierten körper, einen kleinen staat, der seinen führer und seine gesetze hat. die fünf ersten schüler der obersten classe sind die führer (monitors) der schülerrepublik, und in jeder pension ist es der erste zögling. sie handhaben die äuszere ordnung, verhindern, dasz der starke den schwachen mishandelt, sind schiedsrichter in streitigen fällen, intervenieren, wenn ein jüngerer schüler sich händel mit einem shopkeeper zuzieht; kurz, 'c'est le gouvernement des élèves par les élèves'. die 'monitors' nehmen ungefähr dieselbe stellung ein, wie die französischen mattres d'étude, pions genannt, mit dem unterschiede, dasz jenen im allgemeinen mit bereitwilligkeit gehorsam geleistet wird, während sich diese von tag m tag einen schlaffen gehorsam erzwingen müssen. damit hängt natürlich zusammen, dasz, wenn der englische zögling nach durchlaufenem schulcursus ins leben eintritt, er die autorität nicht lächerlich findet; er begreift und respectiert die grundlagen und bedingungen der gesellschaft, die rechte und pflichten des menschen. die gröszeren schüler bilden unter sich 'debating societies', in denen sie über moralische und politische fragen debattieren. an gemeinplätzen und schwülstigen ausdrücken mag es zwar in diesen versammlungen nicht fehlen; aber der nutzen derselben ist nicht zu verkennen. die schüler üben sich, öffentlich aufzutreten und frei zu der head master ist nur ehrenpräsident der 'debating societies'. so führt die schule in England ins leben ein, der jüngling verläszt sie mit ideen, die mit denen der öffentlichen gesellschaft im

<u>ڪڏ</u>و خ

王.

P. 15

Ē

1

z

Py 51 12

Č

einklang stehen, während der Franzose aus der sucht nach rhetorischem schwunge und nach bons-mots seine gedanken verzerrt und aus pedantischer rücksicht für die form den inhalt in den hintergrund treten läszt.

Aus dem gesagten leuchtet zur genüge ein, dasz Tom nicht in die schule geschickt wird, um nur sprachen, mathematik usw. zu die intellectuelle cultur und die wissenschaft kommen erst in zweiter linie; die bildung und entwicklung des charakters, des mutes, der kraft und gewandtheit des körpers stehen oben an. eine solche erziehung hat natürlich auch ihre schattenseiten, die keineswegs zu verhehlen oder zu verkennen sind. Tom verbringt 3, 4, ja 5 stunden täglich mit geräuschvollen und heftigen spielen. beim wettlaufen (hares and hounds) fällt er in einen graben oder in den schmutz, steht auf und läuft mit koth bedeckt weiter, verliert seine schuhe, erhitzt und erkältet sich, lernt aber auch dabei hitze und kälte ertragen. beim fuszballspiel rennt die eine partei mit solcher heftigkeit wider die andere, dasz der eine besinnungslos zu boden fällt, der andere das schlüsselbein bricht und ein dritter noch vier wochen darnach die spuren einer quetschung an sich trägt. es gilt als eine ehrensache, körperverletzungen mit der grösten ruhe zu ertragen, und die folge hiervon ist, dasz man ebenso wenig bedenken hegt, andern contusionen beizubringen, als sie selbst in geduld zu ertragen. zum mindesten musz jeder schüler ein guter boxer sein. 'mit den fäusten sich recht zu verschaffen', sagt der verfazser von Tom Brown, 'ist das natürliche und englische verfahren der englischen jugend, ihre streitigkeiten zu regeln.' als ich an den upper and middle schools von dr. Yeats in London im jahre 1872 lehrer war, beobachtete ich am abend zwei zöglinge von 16 jahren, die wegen einer kleinigkeit in streit gerathen waren. da sie nicht lust hatten, ihren 'fight' bis auf den nächsten freien nachmittag aufzuschieben, so standen sie in der nacht um 11 uhr auf, während alles schlief, fanden einen ausweg in den schulhof und 'fought out their quarrel'.

Der sinn für wahre religiosität, geweckt und genährt durch die familie, ist unter der englischen jugend viel mehr verbreitet, als unter der deutschen. jeder schüler kniet nieder und betet, ehe ez zu bette geht. fast jede public school hat ihre capelle, in der die morgen- und abendandacht gehalten wird. dem täglichen gottesdienst beizuwohnen ist selbst pflicht der studenten. die meistersjugendschriften durchdringt ein geist wahrer und warmer religiosität. ein eigentlicher systematischer religionsunterricht wird an der meisten englischen höheren lehranstalten nicht gegeben.

Es fehlt auch den englischen schulen nicht an schülern, die allen ermahnungen und allem tadel von seiten der lehrer kein gehör schenken. obgleich die körperliche züchtigung dem buchstaber des gesetzes nach verboten ist, so wird sie doch an den meisten und besseren schulen, wo nicht ein sentimentaler shopkeeper ein wor

mitzureden hat, mit dem besten erfolg angewendet. es wird auch jeder energische und praktische schulmann dieses mittel einer strammen disciplin, am rechten ort und zur rechten zeit angewandt, als zu natürlich gegen die ausschreitungen eines naturmenschen ansehen. da hört der lehrer von vielen seiten stimmen laut werden, die sich über die zunehmende zuchtlosigkeit und genuszsucht der jugend beschweren und die zugleich mit einem universalmittel bei der hand sind: 'ja die schule musz abhilfe schaffen.' nein, das haus und wir alle müssen der schule helfen, damit des lehrers schwere last erleichtert wird. man sollte deshalb dem lehrer nicht ein mittel einer guten disciplin nach dem andern aus der hand nehmen, was ja nur bewirken kann, dasz der erziehliche einflusz der schule auszerhalb derselben auf ein minimum herabgesetzt wird. die neuen ordnungen, deren sich das geeinte Deutschland erfreut, haben sich noch nicht eingebürgert; es ist in vieler beziehung durch das aufräumen mit meist veralteten einrichtungen eine unruhe in das leben hineingekommen, welche in sittlicher beziehung vielfach schädlich wirkt. die groszen politischen umwälzungen mit ihren neuschöpfungen fordern eine angestrengte thätigkeit, wie man sie früher in dem masze nicht kannte. es bleibt zwischen erwerb und vergnügen keine rechte ruhe und sammlung, es fehlt den arbeitstagen der ruhetag, da die seele in musze sich zum idealen erheben kann. in dieser hinsicht wirkt nun die zeit auch auf die deutsche jugend, auf die deutsche schule ungünstig ein. unsere schüler sind aus demselben 'holz gemacht', wie die erwachsenen. die allgemeine unruhe und hast und genuszsucht ergreift auch sie und verleitet sie, vor der zeit die erwachsenen, die studenten zu spielen, über alles, was es gibt und was dem menschen heilig sein musz, über staat und kirche, abzuarteilen. die sucht nach erwerb bildet bei ihnen einen banausischen sinn aus, d. h. nach der bedeutung des griechischen wortes einen sinn, der wissenschaft und kunst handwerksmäszig und ohne liebe und ohne höheren zweck betreibt. so geht der sinn für das ideale, die liebe zur wissenschaft bei vielen verloren oder wird doch zurückgedrängt; so bilden sich denn routiniers aus, die 'das grosze tretrad schwingen können' und daher für die grosze maschine nicht unbrauchbar sind, aber charaktere ohne sittliche energie und ohne rechtes verständnis für die höchsten fragen des lebens, die keiner begeisterung für das ideale mehr fähig sind und nur zu leicht einer ganz gemeinen lebensanschauung verfallen. hier öffnet sich ein groszes feld für die lehrer, die sich bestreben müssen, das heranwachsende geschlecht mit rechter idealität zu erfüllen. worte, die lehren, die strafen, die schaffen sie nicht, sondern die Personen. wenn unsere jugend im hause nichts sieht, als ein auszerliches, nur auf erwerb und sinnliches vergnügen gerichtetes treiben; wenn der knabe den bis in die nacht sich hineinziehenden abendconcerten und anderen vergnügungen beiwohnt, kurz an allen genüssen der erwachsenen teil nimmt und ihm so die geregelte arbeit der schule zur last wird; wenn er am nächsten morgen matt und abgestumpft sich und seine schulmappe in die schule schleppt; wenn die lehrer die schüler in die wissenschaft und kunst einführen wollen, ohne selbst für den werth derselben und die innere bedeutung des lehramts zu erglühen; wenn das heranwachsende geschlecht nicht an denen, welche in staat und kirche und überhaupt an der spitze der gesellschaft stehen, idealen sinn, sondern die platte alltäglichkeit bemerkt, so ist es aus mit aller idealität, und es erwächst ein geschlecht ohne glauben, ohne poesie, ohne begeisterung, und die cultur und die gesittung sinkt trotz alles äuszern scheins. darum müssen wir unsern kindern und schülern ein anderes beispiel geben; sie müssen an uns ein vielseitiges interesse für die höheren sittlichen und idealen aufgaben der menschheit wahrnehmen in religion und sittlichkeit, in vaterlandsliebe und pflichttreue. dann wirkt unser wille gleichsam ansteckend; ihr geist lernt dann freuden kennen, welche mehr beglücken als alle sinnliche lust und kann nicht wieder lassen von dem ringen und trachten nach den idealen, die er geschaut hat. (siehe hierüber das programm vor dr. Hage, Lüneburg 1876.)

Ein abscheulicher, nur allmählich dahinschwindender usus unter den internen der gröszeren englischen schulen ist das 'fagging' oder die verpflichtung der jüngeren schüler, die diener der gröszeren zu sein. diese einrichtung führt die älteren schüler zu allen excessen, zu denen sich ein energisches und heftiges temperament hinreiszen lassen kann. im leben von Cowper, lord Byron und Sir Robert Peel finden sich wahrhaft empörende beispiele jugendlicher mishandlung und übergriffe in die rechte und die freiheit der jüngeren sehüler. jedem gröszeren schüler stehen mehrere kleinere zur verfügung, die verpflichtet sind, seine aufträge zu besorgen, ihn zur bestimmten stunde zu wecken, ihm am abend einen kessel voll thee zu kochen, seinen ball beim spiel herbeizuholen, kurz sich seinen launen zu fügen. 'im college of Westminster', schreiben Demogeot und Montucci, 'ist das erste jahr eines stipendiaten eine zeit solcher knechtschaft, dasz es ihm unmöglich ist, seine arbeiten mit einiger sorgfalt zu machen.' im winter 1872 hatte die schülerbehörde dieser anstalt ihre befugnisse misbraucht, sie sollte einen jüngern kameraden beinahe zum krüppel geprügelt haben. ein solcher schulstreit zur kenntnis der öffentlichkeit gelangt, so wird der process in den englischen zeitungen von den eltern, den lehrern, sogar von den jungen selber immer recht vielseitig und gründlich beleuchtet. um einen unbedingten gehorsam zu erzwingen, wenden die gröszeren schüler in der that mitunter die hürtesten strafen an. in dieser beziehung gleichen die englischen colleges einer primitiven gesellschaft, in der die gewalt ohne controle herscht, um so mehr, da der bedrückte es für eine ehrensache hält, den bedrücker nicht zu denuncieren. der lehrer mischt sich so wenig als möglich in die händel der jugend; er hat selbst die

unangenehmen und angenehmen seiten des 'fagging-system' erlebt und denkt mit eisiger ruhe, dasz die knaben das leben dabei nicht verlieren werden. 'do not meddle and you will not muddle', ist ein hauptgrundsatz von John Bull als schulmeister und politiker. der englische lehrer beabsichtigt nicht, auf die neigungen und das gemüt der schüler einzuwirken. das gewährenlassen soll die jugend zum gefühl der selbständigkeit und eigenen verantwortung führen. die meddlesomeness der lehrer hindere die freie entwicklung der jugend, glaubt der selbständige Engländer.

Wenn ich oben von der überbürdung unserer schüler und den in mancher beziehung zu hohen classenzielen gesprochen habe, so will ich damit nicht gesagt haben, dasz die englischen schulen und ihre leistungen uns als muster dienen sollen. denn es ist offenbar, dasz nach der obigen schilderung die cultur des geistes gegen die pflege des körpers in den hintergrund tritt. die aufmerksamkeit der schüler wird zu sehr abgelenkt durch die täglich wiederkehrenden athletischen spiele; die schüler spielen mit interesse und begeisterung; die zahl der stunden, die sie darauf verwenden, steht auszer verhältnis zur zahl der arbeitsstunden; sie träumen und sprechen nur vom cricketspiel. in einem aufsatz, erschienen im 'Museum' im jahre 1862, beklagt sich Mr. Farrar, professor in Harrow, dasz die schüler immer bereit seien, alles für das cricketspiel zu opfern, und dasz es genug leute gebe, die dieser manie die kläglichen resultate zuschreiben, die viele schüler auf dem gebiete des wissens und könnens erreichen. Hillebrand teilt uns mit, dasz die unzufriedenheit in dieser beziehung im herbst 1873 ihren entsprechenden ausdruck in einem zündenden schreiben eines officiers fand, der sich bitter beklagte, dasz sein sohn in der schule nichts lerne; anstatt latein und mathematik treibe man nur cricket, racket, boating, womit niemand sich eine existenz gründen könne, und die lehrer selber, um sich ihre aufgabe zu erleichtern, begünstigten diese übertriebene beschäftigung mit den sogenannten 'männlichen' spielen. ein junge, der 'das glück' hat, nach langjähriger übung einer der elf zu sein, kann nicht mehr mit ganzem herzen bei seinen studien sein. die eltern und lehrer werden es freilich bei gewissen vorschlägen und platonischen wünschen zur herbeiführung eines mittelwegs bewenden lassen, bis der gang der gesellschaftlichen umwilzung auch die umwälzung im ganzen schulwesen nach sich ziehen wird.

Da es in England einen lehrstand für das höhere schulwesen in dem sinne, wie bei uns, noch nicht gibt und der geistliche stand in den collegien, wie ehedem in Deutschland, stark vertreten ist, so musz der unterricht in den einzelnen disciplinen hierunter not leiden. es ist wahr, dasz latein und griechisch in den colleges als die ersten hauptfächer gelten; indessen dürfen die classischen sprachen nicht so sehr in den vordergrund treten, dasz den schülern die nötige kraft und zeit fehlt, um auch den übrigen für das leben

und die akademischen studien nötigen fächern einige sorgfalt angedeihen zu lassen. die zeit, die für fast zwecklose versemacherei todtgeschlagen wird, könnte in der that auf ersprieszlichere weise angewendet werden. es werden viele autoren gelesen, aber die erklärungen, die gegeben werden, sind rein äuszerlich und nur grammatischer art. man hebt die schönheiten der stücke nicht genug hervor, man macht nicht auf die feinheiten, auf das pathetische des styls aufmerksam; man gibt den plan des schriftstellers nicht an, man vergleicht nicht dessen wendungen und eigenheiten mit denen anderer autoren: das alles erscheint zu vag, - zu vag wahrscheinlich, weil es einer gründlichen und sicheren vorbereitung von seiten des lehrers bedarf, wenn er als getreuer und gewissenhafter diener der wissenschaft den samen der bildung und echten humanität ausstreuen will. so suchen auch viele lehrer der mathematik mehr in den gebrauch der formeln, als in den sinn und das verständnis derselben einzuführen. das in der geometrie zu grunde gelegte buch ist noch immer der text von Euklid, und Euklid lernen heiszt in England so viel als geometrie lernen; der beweis und das verständnis kommen erst in zweiter linie. ein mir bekannter Engländer betrachtete seine ganze gymnasial - und universitätsbildung als 'a training' der aufmerksamkeit und des gedächtnisses. 'erst nach dieser zeit', fügte er hinzu, 'habe ich mich selbst in die erziehung genommen; habe mich bestrebt, mir durch privatstudium die ideen zum geistigen eigentum zu machen, die ein wahrhaft gebildeter über philosophie, geschichte, politische ökonomie, kunst und litteratur besitzen musz.' es ist nicht zu verkennen, dasz, angeregt durch die berichte Arnolds und anderer bedeutenden schulmänner an die königl. englische regierung über das schulwesen in Deutschland, Frankreich und der Schweiz im vergleich zu dem in England, und über die hieraus hervorgehenden schattenseiten der englischen schulen, bedeutende fortschritte auf dem gebiete des unterrichts und der erziehung zu constatieren sind; aber trotzdem ist der wissenskreis noch immer mehr zu vertiefen und zu erweitern; Euklid und dez Sapphische vers bilden noch immer den mittelpunct der englische erziehung.

Der junge Franzose von 19 jahren hingegen besitzt, wenn anlagen hat und fleiszig gewesen ist, eine allgemeine bildung; hat eine vorliebe für den und den autor und dessen styl, ist nicht ohne allgemeine ideen über das schöne, gute, nützliche und die philosophie und fühlt zum wenigsten, dasz dies fragen von der gröste wichtigkeit sind, über die er sich seine ansicht bilden musz. dies ist dem Franzosen ein um so lebhafteres bedürfnis, als ihn von alleseiten skeptische luft umweht und als der regel nach das religiöse gefühl in ihm erloschen ist. er findet in seiner umgebung keine allegemein angenommenen lehren, die seinem schwankenden geiste stützpunct dienen könnten. wenn er in einem hafen anker werferwill, so ist er genötigt, sich diesen hafen selbst zu suchen und sie keine und

seinen anker selbst zu schmieden. aber hierin haben auch die vielen sich widerstreitenden ansichten und ideen der Franzosen ihren grund. und wenn trotzdem und trotz des in Frankreich noch tief gewurzelten skepticismus ein dem ultramontanismus und jesuitismus günstiges unterrichtsgesetz vor zwei jahren von dem corps législatif mit einer majorität von 50 stimmen angenommen wurde, so hat dies vor allem einen politischen grund, den nemlich, sich mit hilfe der schwarzen legionen die suprematie in Europa wieder zu erkämpfen und die französischen fahnen an den ufern des Rheins aufzupflanzen. — Mit groszem interesse sehen wir dem neuen unterrichtsgesetz entgegen.

Die ausgaben eines Engländers für seinen sohn, der ein gröszeres college besucht, sind sehr bedeutend; in Harrow belaufen sie sich auf 200 pfd. jährlich. mit 5000 frs. bestreitet ein französischer familienvater die kosten für den unterhalt seiner familie und kann auszerdem noch einen oder zwei söhne ins lyceum schicken. gewohnheit der übermäszigen ausgaben ist eins der nationalgebrechen der Engländer. das leben auf der universität ist ebenso theuer; ein student von Oxford, der nur 75-100 pfd. jährlich auszugeben hätte, würde von den reicheren commilitonen über die schulter angesehen werden. bei uns und in Frankreich fällt es keinem wahrhaft gebildeten studenten ein, den geringer bemittelten mit verachtung anzusehen. aus dem angeführten grunde können die wenigen guten schulen nur von den söhnen reicher eltern besucht werden; der mangel an anstalten, die eine ausreichende bildung zu geben vermögen, ist besonders in der mittelclasse der bevölkerung fühlbar.

Die directoren der gröszeren englischen public schools haben vor einigen jahren bei den universitäten Oxford und Cambridge in anregung gebracht, eine art von abiturientenprüfung abhalten und darüber zeugnisse ausstellen zu lassen. wer sich fähig glaubt, die prüfung zu bestehen, der wird zugelassen. zeugnisse haben auch in England ihren werth. die meisten colleges erlassen denen, welche die prüfung bestehen, auf der universität die erste prüfung; sie zählt gleichfalls als previous examination zum eintritt in die medicinische, juristische und militärische laufbahn.

Die gröszeren colleges wurden ehedem nur von den söhnen der aristokratie und sehr reicher, vornehmer eltern besucht. diese regierende classe suchte sich durch eine treffliche humanistische bildung ihrer hohen stellung würdig zu machen und hat dem englischen staat und der englischen litteratur eine ganze legion trefflicher, gebildeter und zugleich männlich-ritterlich gestählter männer gegeben. ein mehr als zweihundertjähriger kampf gegen die dissenters und commoners hat sie schlaff gemacht. die standesüberlieferungen, welche die macht des adels und der bischöfe bildeten, haben angefangen sich zu verwischen. der englische adel ist auf dem Puncte zu werden, was der adel des festlandes vor ihm geworden

ist: une noblesse de salon. das haus der gemeinen ist zum alleinherscher geworden und hat der aristokratie nach und nach fast alle privilegien genommen. die anglikanische kirche verliert gleichfalls ibren einflusz auf ein volk, das sich für dogmatische streitigkeiten nicht mehr begeistert. aus dem wachsenden indifferentismus ziehen besonders die Jesuiten und materialisten vorteil, nicht aber etwa die vertreter der versöhnungsversuche zwischen weltlichen und kirchlichen interessen. ein beamtentum im deutschen sinne des wortes besteht in England noch nicht, und da der nachwuchs zu der in der ersten hälfte des 19n jahrhunderts so blühenden pflanzschule von staatsmännern fehlt, so kommt der erforderliche zuflusz aus den industriellen und commerciellen kreisen. durch das wahlgesetz von 67 sind die wahlen in die hände des radicalismus und des flüssigen vermögens gelegt und so fehlt der heilsame einflusz der ruhigen landbevölkerung. der kampf zwischen den Whigs und Tories wird sich umgestalten und zum kampf zwischen dem ultramontanismus und dem radicalismus werden. die staatsmaschine aber geht immer noch ihren weg weiter, trotzdem sich die jungen männer ersten ranges der politik und der religion ab - und der wissenschaft zugewendet baben. mit eifer und begeisterung tritt ein ansehnlicher stab des jungen geschlechts in die debatten, in denen es sich um Darwinismus und positivismus handelt und interessiert sich bei staatlichen fragen nur für die philosophische seite. die philosophischen fragen durchdringen alle gebiete der wissenschaft, während das jetzige deutsche geschlecht sich fast gänzlich von der philosophie abgewendet hat; es fehlt den einzelnen wissenschaften das gemeinsame band. mut, energie, leidenschaft der wissenschaftlichen überzeugung beginnen die englischen universitäten zu beleben und die alte routine zu verbannen, während in Deutschland, wie Hillebrand ausführt 'der wissenschaftliche geist im schwinden begriffen ist und der gelehrsamkeit zu weichen beginnt'. die leitenden grundgedanken der neuen englischen bildung waren 'ums jahr 1860 in Darwins hauptwerk, in Mills freiheit und in Buckles culturgeschichte ausgesprochen worden, wie einst ein jahrhundert vorher die leitenden grundgedanken unserer bildung in Lessings Laokoon und Winckelmanns kunstgeschichte ausgesprochen wurden'. wenn jedoch die englischen 'pfadfinder' Stephens, Morley, Harrisson, Herbert, Spencer usw. lauten und vielfachen widerhall in Deutschland gefunden haben, so sind sie eben nur pfadfinder, die trotz der 'sicheren anzeichen des verfalls' bei uns nur eine verschwindend kleine zahl bilden gegen die legion hervorragender männer der wissenschaft in Deutschland. sie sind in erster linie die träger jener wissenschaftlichen traditionen, die nach M. Monod 'der ruhm und die stärke des deutschen unterrichtswesens sind'. bevor der rechte geist in die englischen universitäten einkehrt, müssen ihnen vor allem die colleges brauchbarere und besser durchgebildete junge leute zuschicken, und es musz erst noch der rechte 'mittelweg' zwischen körperlicher und geistiger anstrengung gefunden werden. in so rosigem lichte, wie Hälebrand das noch im ersten stadium des werdens begriffene englische universitätsleben schildert, erblickt es selbst, wie ich später zeigen werde, der von ihm citierte John Morley nicht.

Seit geraumer zeit besuchen nun auch die söhne der emporkömmlinge die gröszeren colleges und zwar in solcher zahl, dasz ihre
kameraden aus den familien des adels bei weitem die minderzahl
bilden. die sucht nach rang und vornehmen beziehungen bewirkt,
dasz jene die adeligen nicht etwa an fleisz und bildung, sondern an
aufwand und an körperkraft übertreffen zu müssen glauben. dadurch ist der ganze ton ein anderer geworden. im neuen England
ist nach den gesetzen der letzten zehn jahre kein platz mehr für die
söhne der unbemittelten gentlemen; der staat, die gesellschaft und
die litteratur gehören fortan den emporkömmlingen und es ist wol
nicht zu bezweifeln, dasz Englands lebenskraft auch ohne jene traditionen noch bedeutendes leisten wird, wenn einmal das ganze
unterrichtswesen in das rechte geleis gebracht worden ist.

Die kleineren colleges, die endowed grammar schools usw. bereiten ihre zöglinge besonders zu den prüfungen der universität London vor; und da auf ihr nur prüfungen zur erreichung der verschiedenen grade B. A., B. C., M. A., D. A. usw. und selbst die maturitäteprüfungen abgehalten werden, so wird hierdurch manches begabte talent vor schiffbruch gerettet. es kann zwar ein solcher notbehelf, der durch die lage der dinge in England begründet ist, eine gründliche gymnasial- und universitätsbildung nicht ersetzen; aber thatsache ist, dasz sich auf diesem wege eine reihe hervorragender männer emporgearbeitet hat, während in Oxford und Cambridge die grade nur zu oft 'ersessen' werden. die anforderungen in den prüfungen, besonders in den maturitätsprüfungen, sind sehr mazig — und in mancher beziehung nicht mit unrecht, denn die candidaten sind auf die verschiedenste weise und in verschiedenen schulen oder privatim vorbereitet worden und werden überdies von einer commission geprüft, deren mitglieder ihnen der regel nach völlig unbekannt sind und die auf zeugnisse und bildungsgang gar keine rücksicht nehmen. vor zwei jahren hat die London university zugelassen, dasz statt des griechischen im deutschen geprüft werden kann. auf die sciences wird hier mehr gewicht gelegt, als in Oxford und Cambridge. die prüfungen werden schriftlich abgehalten; jeder candidat bekommt die zu beantwortenden fragen gedruckt vor sich; doch ist nicht ausgeschlossen, dasz sich die 'examiners' auch noch durch eine mündliche prüfung von den kenntnissen der examinanden überzeugen. ich habe die fragen der maturitätsprüfung vom jahre 1871 vor mir liegen; es wird kein lateinischer aufsatz, nicht einmal ein aufsatz in der muttersprache verlangt, denn die kenntnis derselben soll zur gentige aus einem dictat, aus den schriftlichen beantwortungen der fragen über grammatik, geschichte und geographie und den übersetzungen erkannt werden, was immerhin in gelinden zweifel gestellt werden musz. achtzehn monate vor der prüfung werden die werke der griechischen und lateinischen autoren von dem senat bekannt gemacht, aus denen ausgewählte stücke in dem examen schriftlich übersetzt werden. aus den 'regulations for matriculation' von 1872 schreibe ich ab:

'The Classical Subjects for 1873 are: For January 1873: Xenophon, Anabasis, Book IV; Virgil, Georgics, Book II; and Aeneid, Book XII. For June 1873: Homer, Iliad, Book XVI; Livy, Book XXXIX.'

An die griechische übersetzung schlieszen sich fragen über grammatik, geschichte und geographie an; ein griechisches extemporale wird demnach nicht geschrieben. auszer der übersetzung aus dem lateinischen ins englische werden gleichfalls fragen über geschichte, geographie und grammatik gestellt 'with simple and e as y sentences of english to be translated into latin'. als curiosum führe ich an, dasz die zweite frage aus der lateinischen grammatik in der maturitätsprüfung des jahres 1871 lautete: 'decline fully ego, idem, tres'. den anforderungen im latein und im griechischen entsprechen die in der mathematik, im deutschen, französischen usw.; auf physik und chemie scheint etwas mehr gewicht gelegt zu werden, als bei uns. die beiden letzteren fächer ausgenommen, würde ein mittelmäsziger deutscher secundaner jenes examen zur genüge bestehen.

Bevor ich zur universitätsbildung übergehe, will ich noch einige bemerkungen vorausschicken. der begriff und die wahre idee der wissenschaft ist dem groszen publicum unbekannt. der englische begriff davon ist, dasz man etwas durch fortgesetzte übung recht machen lernt und nicht, dasz der späteren praxis eine gründliche theorie vorausgehen musz. es fehlt England an technischen und zugleich wissenschaftlichen anstalten. das ganze englische schulwesen macht dem Deutschen den eindruck des chaotischen. es fehlt durchweg an einer begrenzung der verschiedenen schularten; es fehlt an einer festen, leitenden, organisatorischen hand, die einheit in den ganzen plan bringt. die specifische unterscheidung der höheren lehranstalten in gymnasien und realschulen ist selten in England, das bedürfnis der zeit hat vielmehr eine mischung beider richtunger durch aufnahme der naturwissenschaften, der neueren sprachen uswhervorgerufen. einige der alten public schools haben sich durch eine eigene 'modern side' unter derselben direction erweitert (Wiese) -- Während die anwendung der wissenschaft auf den praktischer gebieten zu immer gröszeren resultaten führt, halten die Englände an der überlieferten routine in vielen zweigen des praktischen leben fest. der zukunftige 'lawyer' wird nach hergebrachter weise hauptsächlich durch langjährige übung im bureau des routinierten advokaten ausgebildet. ebenso ist es auf dem gebiete der mechanik. ei mann ohne die nötige wissenschaftliche bildung unternimmt es, ein

schwierige brücke zu bauen; er baut deren drei, die zusammen-

stürzen und lernt so eine vierte bauen, die stehen bleibt. der reichtum deckt die blöszen zu; in Deutschland und in Frankreich würde jener geschickte brückenbauer keine einzige bauen, bevor er nicht die erforderlichen studien gemacht hat. einer meiner freunde, ein Elsässer, ist ingenieur bei einer englischen baugesellschaft und hat als solcher die neuen wasserbauten von Poltawa und Petersburg geleitet; er teilt mir mit, dasz der englische ingenieur an geschicklichkeit und fertigkeit dem anderer länder nachsteht. ich könnte auch beispiele aus dem kaufmännischen gebiete anführen, die zur genüge beweisen, dasz der Engländer unterliegt, sobald er unter gleich en auszeren bedingungen mit dem gebildeteren Deutschen oder Hollander in concurrenz tritt. die polytechnischen anstalten und die realschulen sind unumgänglich notwendig für unsere moderne gesellschaft, und für mich unterliegt es keinem zweifel, dasz, wenn die Engländer einmal auf sich und ihr eigenes land angewiesen sind, der geist den sieg über das capital davontragen musz. M. Duruy hat öffentlich bestätigt, dasz der Deutsche und der Schweizer vermöge ihrer überlegenen bildung sich überall im handel und in der industrie eine grosze zuverlässigkeit und gewandtheit erwerben und schon erworben haben. die Educational Times, 1/2 1877 sagt: 'die thatsache ist Ihnen nicht unbekannt, dasz man in unseren (den englischen) fabriken und comptoirs junge Franzosen, Deutsche und Schweizer findet, die unsere boys bei seite drängen, weil jene das wissen besitzen, das ihre dienste werthvoll macht.' wir Deutsche besitzen zwar im allgemeinen die nötige schulbildung, aber wie sehr es uns am praktischen sinn, an der technischen ausbildung, an der unglaublichen thätigkeit und arbeitskraft der Engländer gebricht, das tritt dem aufmerksamen deutschen auge bei jeder ge-'legenheit in England entgegen, wie denn auch jene ausländer erst in England selbst praktisch geschult werden. theorien, die verkannte relative wichtigkeit der allgemeinen bildung und die genuszsucht drängen die wahre fachbildung der industriellen und commerciellen kreise bei uns in den hintergrund.

England hat ein viel gröszeres lesendes publicum, als Frankreich; aber dies publicum liest meist der unterhaltung und nicht der unterweisung und des studiums halber, und der geist bleibt dabei ebenso seicht und unwissenschaftlich, wie vorher. Frankreich weisz sich in der that einer viel bedeutenderen classe von leuten zu rühmen, die wirklich studieren. deutsche wissenschaftliche werke haben viel mehr chance ins französische, als ins englische übersetzt zu werden, während eine volkstümliche erzählung, ein roman, ein populäres buch über religion sicher bald seinen englischen übersetzer findet. diese sucht nach unterhaltungslectüre wird denn auch von den englischen romanschriftstellern trefflich ausgebeutet. gerade auf diesem gebiete zeichnet sich England vor dem festlande aus. wer von uns hat nicht einige werke von Richardson, Goldsmith, de Foe und Dickens, oder von Henry Fielding und Thackeray.

oder von Chesterfield und Bulwer gelesen? England hat in hundertfünfzig jahren ein dutzend romanschriftsteller hervorgebracht, denen das festland kaum einen ganz ebenbürtigen zur seite zu stellen hat. sie sind unterhaltend, und das vergnügen, das sie gewähren, ist nicht um den preis der sittlichkeit oder der natur erkauft.

Einiges über die universitätsbildung. die groszen universitäten Oxford und Cambridge mit ihrem college and tutor system, mit ihren prüfungen und dem 'degree system' sind nichts anderes als schulen. die prüfung für den grad B. A. am ende des akademischen trienniums stellt keine höheren anforderungen, als die, welche an einen deutschen gymnasialabiturienten gestellt werdie wissenschaftliche bildung beginnt in der that erst, wenn der grad B. A. erlangt worden ist, also mit der vorbereitung für die mastership und doctorship. nach der aussage des berühmten englischen schulmanns Arnold wird an den beiden gröszeren universitäten zur erlangung der höheren grade meist nur eine prüfung pro forma abgehalten. während der letzten session wurde von lord Salisbury ein entwurf vor das parlament gebracht, der die aufhebung einer anzahl von 'idle fellowships' an den universitäten vorschlug und rieth, die disponibel werdenden mittel zur bessern besoldung der professoren und zur erbauung hinlänglicher räumlichkeiten zu verwenden. nach diesen und anderen auseinandersetzungen über die universitäten fährt Mr. Morley in seiner vor kurzem am Midland. Institute in Birmingham gehaltenen rede fort: 'ich kann nicht umhin zu sagen, dasz die universität durchaus nicht das leistet, was sie leisten könnte. obgleich die 'residents' sehr fleiszig in ihrem berufe als lehrer arbeiten, so sind sie doch unzufrieden und unglücklich. die jungen leute, die damit zufrieden sind, den gewöhnlichen grad erreicht zu haben, sind meistens solche, die die universität niemals hätten besuchen sollen. und endlich die jungen leute, die hart arbeiten, um hohe grade zu erlangen ..., scheinen mir ebenso unzufrieden zu sein, als die übrigen . . . die akademische organisation wird schlieszlich von den vertretern des volkes im parlament geregelt werden.' der 'universities reform bill' hat jedoch in der letzten session zu viele gegner im parlament und in den betreffenden kreisen gefunden, als dasz an eine baldige erledigung der frage zu denken wäre.

Auf der universität London werden die prüfungen von einer unabhängigen prüfungscommission geleitet und nicht von college tutors; die mir vorliegenden fragen der M. A.-prüfung im jahre 1872, in der von zehn candidaten nur sechs bestanden, erfordern in der that zur beantwortung eine ausgedehnte und gründliche vorbereitung in den einzelnen fächern. das ist löblich; aber die idee der universität schlieszt in sich, dasz nicht nur prüfungen abgehalten und grade ausgeteilt werden, sondern dasz den studenten gelegenheit geboten wird, einen systematischen bildungsgang unter

lehrern durchzumachen, die sich in der wissenschaft ausgezeichnet haben. die viva vox kann durch kein buch ersetzt werden.

England hat ungefähr 20 millionen einwohner und die zahl der immatriculierten studenten beläuft sich auf 4000; in Deutschland zählt Preuszen allein die doppelte anzahl. England besitzt demnach bei all seinem reichtum und all seinem einflusz im vergleich zu Preuszen nur die halbe anzahl junger leute, die nominell eine höhere bildung bekommen. dies liegt nun gewis zum teil an einem nicht lobenswerthen zug des nationalcharakters. in einem wesentlich money making land wird jedermann nach seinem jährlichen einkommen geschätzt, und die lehrer besonders nehmen in socialer beziehung einen nicht beneidenswerthen rang ein. der kaufmann, der geld- und landadel geben überall den ton an, und es musz sich der wissenschaftlich gebildete in solchen kreisen unbehaglich fühlen, in denen nur von wechseln, geldgeschäften, schiffsladungen nach Ostindien usw. gesprochen wird und in denen der schein der idealität und humanität nur gelegentlich zur schau getragen wird.

Oxford hat ungeführ 1300 studenten, Cambridge 1200; das leben und der unterricht sind sehr theuer. die meisten studenten brauchen 200-300 pfd. jährlich. jeder student hat zwei oder drei zimmer in seinem college; er ist verpflichtet, um 8 uhr des morgens in der kapelle, um 5 uhr des nachmittags beim essen zu erscheinen und um 9 uhr abends zu hause zu sein. als allgemeine bestimmung ist noch anzuführen, dasz die studenten am vormittag an dem unterricht eines tutors anteil nehmen und am nachmittag ein colleg hören müssen. zuwiderhandlungen werden notiert und bestraft, besonders wenn sie sich wiederholen. die strafen bestehen in gewissen colleges in zahlungen von 5 schillingen bis zu einem pfund, in anderen in einem längeren oder kürzeren pensum. bei schwereren vergehen erfolgt tadel durch den director, verbot, des abends auszugehen, zeitweise und endlich definitive ausweisung. der schüler ist freier, der student aber weniger frei, als in Frankreich; der übergang zur vollen freiheit geschieht stufenweise, und der zögling gelangt nicht plötzlich aus einer klosterartigen disciplin zu voller unabhängigkeit. die gewöhnung an die freiheit und an den vernünftigen gebrauch derselben ist eine sichere moralische garantie gegen den misbrauch dazu kommt, dasz Oxford und Cambridge kleinere städte sind und excesse in dem letzten jahrzehnt bedeutend abgenommen haben. die wenigen ausschweifenden führen ihre streiche n den benachbarten dörfern aus. ganz anders verhält es sich in Frankreich. bei dem fast wie in ein gefängnis eingeschlossenen schüler eines lyceums erhitzt sich die phantasie; die gefährliche luft der groszstadt dringt zu ihm durch; die unterhaltung mit den gröszeren schülern, der mangel an einer liebevollen und vernünftigen häuslichen erziehung, die lectüre von heimlich in die schule eingeführten unsittlichen romanen, das beisammenschlafen von 20-30 Pensionären in groszen sälen, das alles sind momente, die die moral

**;**-

בֹם

Ξ

I

des schülers im laufe der jahre untergraben. nach absolviertem gymnasialcursus tritt er, von allen zügeln und allen schranken befreit, in vollständiger unabhängigkeit in der groszstadt auf. hier umgarnt ihn die versuchung von allen seiten; sein charakter und seine sittliche energie sind zu wenig entwickelt, als dasz er auf die dauer widerstand leisten könnte; die bequemlichkeit des incognito und das beispiel anderer bringen ihn vollends zu fall. das ihn umgebende publicum ist sehr nachsichtig gegen die ausschreitungen der jugend, denn es hat meist selbst nur verworrene begriffe über der junge mensch denkt nicht sittlichkeit, freiheit und würde. daran, dasz es keine schlimmere vergeudung seiner kräfte gibt, als die wollust, dasz unsittlicher umgang das herz erniedrigt und die gefühle vergiftet, und dasz er nach zehn jahren eines solchen lebens die hälfte seines willens verloren hat. im alter von 30 jahren ist er nur noch gut, un employé-machine oder ein rusticus zu werden, der für die höheren ziele und ideale der menschheit keinen sinn mehr hat. nach diesem alter ändert der Franzose meist kein jota mehr an seiner sittlichen und geistigen, politischen und religiösen weltanschauung. jede sinnesänderung wird als abfall und verrath betrachtet und getadelt. der Engländer verschmäht es nicht, bis in das greisenalter zu lernen und oft noch spät seine ganze anschauung zu ändern. die masse des gebildeten englischen publicums ist ansichten zugänglich, welche mit den überkommenen denkgewohnheiten im schärfsten gegensatz stehen. selbst der Deutsche unserer zeit ist meist ein 'fertiger' im alter von 30 jahren, wenn nicht schon früher. seine anschauungsweise ist dann meist so fix und fertig, dasz er sich nicht einmal herabläszt, fremden und neuen ideen gehör zu schenken. würde unsere jugend weniger mit kenntnissen vollgepfropft, so würde sie sicherlich später der wissenschaft nicht so bald absterben.

Der verfasser von Tom Brown führt eine gruppe von stipendiaten an, servitors genannt, die von ihren reichen und adeligen kameraden von oben herunter angesehen werden. die servitors suchen den wohlhabenden studenten gefällig zu sein, denn sie könnten ja später durch deren vermittlung eine stellung bekommen! 'der servile geist und die anbetung des geldes', heiszt es in Tom Brown, 'sind unsere verbreitetsten und schändlichsten laster.' bei uns und in Frankreich weisz der student kaum, wer von seinen commilitonen im genusse eines stipendiums ist; geburt und vermögen haben überhaupt nur in sofern werth, als sie durch die tücktigkeit und würde des menschen geziert werden. reichere studenten geben mitunter bis zu 500 pfd. jährlich aus. sie halten es für eine grosze ehre, eine rolle in der gesellschaft zu spielen; sie halten sich pferde, hunde, einen nachen und lassen ihre zimmer mit eleganz und pomp möblieren. wie viele deutsche studenten könnten sich eines solchen luxus erlauben?

Es ist schon oben angeführt worden, dasz die körperlichen

abungen auf der universität mit eifer fortgesetzt werden. cricket zu spielen, zu rudern, zu fischen, zu schwimmen, in dicken bandschuhen zu boxen (sparring), auszureiten, die übungen der freiwilligen mitzumachen: das sind die vorzüglichsten beschäftigungen des englischen studenten auszer den stunden, die für das studium übrig bleiben. da ist es denn kein wunder, wenn viele in ihren leistungen anf dem gebiete des geistes zurückbleiben müssen; denn schon Plato bemerkt, dasz niemand zu gleicher zeit eifriger athlet und tiefer denker sein kann. die rivalität zwischen zwei parteien oder zwei universitäten verleiht dem sport eine gewisse leidenschaftlichkeit. jedes colleg hat seinen nachen, seine ausgewählten acht ruderer und seinen piloten. während fünf oder sechs wochen vor dem wettrudern müssen sich die teilnehmer einer bestimmten diät unterwerfen und jeden tag gegen 20 englische meilen rudern. 'town and gown' ist bei einer regatta auf den beinen; die grosze masse des volkes ist begeistert; die gestickten taschentücher begrüszen die ruderer. am abend wird zu ehren der sieger eine grosze festlichkeit im groszen saale des collegs gefeiert: es werden reden gehalten, es werden toaste ausgebracht, es wird gesungen und gejubelt; kurz der triumph erinnert an den palmzweig der ehemaligen olympischen spiele. einen vorteil bietet diese in den vordergrund tretende pflege des körpers: wenn endlich das geistige leben sich zu entwickeln beginnt, so findet es einen körper, der noch im höchsten alter die grösten anstrengungen erträgt. ob nun unsere jüngere generation gleichfalls ihre genialen staatsmänner und epochemachenden gelehrten haben wird, wie die, welche die generation vor uns erwugt und groszgezogen hat, steht abzuwarten.

(fortsetzung folgt.)

LEIPZIG.

ADOLF KORELL.

(2.)

## DIDAKTISCHE STUDIEN.

(fortsetzung.)

Ich komme jetzt zur technik der interpretation. man nimmt a, dasz die praxis durch rechtzeitige hülfe, namentlich durch ankitung zum präparieren, die erheblichsten schwierigkeiten werde ans dem wege räumen. das ist nun gar nicht so leicht gethan, als sich ausspricht; es verlangt viel geschick, geduld, herablassung, tect, opfer an dem glauben an die eigne wissenschaftliche höhe. es weigt sich gerade in solchen momenten der praxis am meisten die pädagogische kunst, aber gerade weil es am nächsten an das ideal beranstreift, kann sichs nicht zu häufig finden. viel leichter ist es, sich mit geringeren anforderungen an die vorübersetzung zu begnügen, dagegen es mit der nachübersetzung desto strenger zu nehmen. man kann sich auch auf die macht der traditionellen gewohnheit verlassen — 'wer hat uns in unserer jugend es so leicht gemacht?' — Nun wundern wir uns, wenn wir so wenig lust, kein andauerndes interesse, das drückende gefühl der last, keine activität, kein spontanes entgegenkommen finden! wenn nun die schüler nur in den seltneren fällen für die betreibung der classischen studien ein sachliches, inneres motiv empfinden, wenn sie der sache selbst verhältnismäszig wenig interesse und geschmack abgewinnen, kann man nun wol sagen, dasz sie schlieszlich für alle die arbeit reichlich entschädigt sind?

Es ist mir mehrfach von nicht direct beteiligten zeugen der abiturientenprüfung versichert worden, wie das schlieszliche gesantresultat der gymnasialen leistungen etwas sehr imponierendes habe. nicht anders als mit vergnügen können wir dies zeugnis acceptieren. aber was der laie nicht sehen und unterscheiden kann, das können wir sehr wohl, die wir mit den schülern jahrelang gelebt haben. 338 der hast, aus der ganzen haltung, aus der art der antworten fühlen wir es wohl heraus, wie vieles nicht geistiges eigentum der schüler geworden ist, wie vieles nicht resultat eines freien studiums, sondern eines äuszerlich-gedächtnismäszigen annehmens, ansammelns ist, was nach der prüfung bald und schnell wieder vergessen oder abgeschüttelt wird. fragen wir doch einmal, was aus den classischen studien hängen bleibt? womit lehrer und schüler sich in jahrelanger, saurer arbeit abgemüht, die sprache Griechenlands und Roms, sie bleibt in manchen momenten wol in der erinnerung, ob aber überhaupt der werth dieser sprachen, ihres formalen baus, ihres künstlerischen gehalts überhaupt zur perception gekommen ist? wie viele sind nun wol ferner im stande, nach ihren schulstudien ihre classiker noch lesen und genieszen zu können? der griechische tragiker hat ihnen gewis imponiert durch das pathos der sprache, das ideale der gedanken und gesinnungen; aber die sprache machte doch viel schwierigkeiten: also er wird bei seite gelegt. vielleicht noch schneller erfahren Thukydides oder Demosthenes dieses schicksal, diese sind den meisten ich möchte sagen das ideal von schwierigkeiten geblieben; es thut nicht viel zur sache, dasz sie von der glut der begeisterung, von dem heiligen feuereifer eine vorstellung bekommen haben, für die ja unsere neueren historischen verhältnisse manches drastische analogon bieten könnten. dock durch die schwere form haben sich gewisz nur die wenigsten sa freiem genieszen durchgearbeitet. sehr schnell wird zu diesen trummern des gymnasialen studiums die lateinische prosa geworfe es ist doch wahr, trotzdem sich der betrieb der lateiziwerden. schen grammatik so in den mittelpunct der studien zu stellen weist, - vielleicht gerade weil, - fällt den schülern insgemein das verständnis und das sich-einleben in die lateinische prosa ziemlich

shwer. dasz überdies die interpretation zum teil lateinisch betrieen wird, will ich nicht besonders urgieren: man könnte meinen, asz gerade in ihr momente zum verständnis der lecture gegeben eien. wenn Cicero vergessen wird, so ist übrigens ein anderes agebliches - gefühl in mitwirkung. das urteil der neueren forchung ist vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen: ob die schüler nicht hinter dem gedanken, 'Cicero, den eitlen menschen, der sich selbst immer weihrauch streut und auch sonst die Griechen ohne mehtes verständnis abgeschrieben', los zu sein das instinctive gefill verbergen, dasz sie nach so langem lateinstudium eigentlich doch im verständnis des meisters lateinischer diction weiter sein könnten? so bleibt aus dem schatz der classiker Homer und Horaz tbrig; denn von den 'untergeordneten geistern' ist nicht viel mehr die rede. ist Homer nicht durch einseitiges betonen der formenlehre verleidet, so bleibt immerhin manches haften, ganz abgesehen von dem gefühl, Homer habe manches doch recht hübsch erzählt. da bleiben manche verse unvergessen, ihr unvergleichlicher wohlklang hat sich in der meisten ohr doch eingeschmeichelt. viele wirden nun doch noch mit formalen schwierigkeiten zu ringen haben; dasz es leute gibt, die 'ihren Homer' doch noch zur hand mehmen, weisz ich. Horaz hat den groszen vorzug, kleine, abgeschlossene ganze zu bieten. die übersehen sich leichter und prägen sich auch leichter ein. die gefällige metrische form ist etwas neues, afrischendes, die gedanken sprechen leicht zum jugendlichen gemüt. sequam momento usw. später nicht mehr zu kennen, wäre es auch mr, damit dem gesellschaftlichen gespräch ein classisches gepräge m geben, wäre nicht zeichen guten tons. ein kostbares Horazexemplar in goldschnitt ist die am häufigsten zu findende reliquie aus der schulzeit. natürlich um die fragen der höhern und niedern kritik am Horaz kummert man sich nicht mehr weiter. ist dies stimmungsbild richtig gezeichnet? wer irgend gelegenbeit hat, mit den abgegangenen in contact zu bleiben, könnte manchmal ein klagelied mstimmen, könnte klagen, wie rasch, wie 'pietätlos' so vieles theuere in den strom der Lethe versenkt wird. wenn wir nur erst mehen wollten, wie viel inhaltlich sich rettet! es werden meist mbestimmte eindrücke sein, reminiscenzen an personen, hie und da meh ein grau gewordenes bild von thatsachen, schilderungen, gedaken usw. aber wenn es sich etwa handeln sollte sich klar zu sein über die natur der Homerischen epik, über das verhältnis Vergils zu Homer (ein gesichtspunct, der ja in der deutschen litteraturgeschichte beständig gegenwärtig sein sollte), oder was so recht eigentlich Sokrates gewollt, und über vieles andere ähnliche — was wirden wir wol noch vorfinden? freilich ein formaler gewinn ist ja im zusammenhang mit sämtlichen studienobjecten geblieben, aber wir können nur nicht von einem tiefern eingedrungensein und ver-\*thmolzensein in und mit dem sonstigen gedankenkreise reden. debei haben wir doch gelesen und interpretiert, haben die jugend

jahre lang bei diesem wichtigsten aller studienobjecte festgehalten, haben nach bestem wissen und vermögen nach gründlicher durcharbeitung gestrebt. sollten nun doch wichtige psychologische factoren auszer acht gelassen sein? sollte die selbstthätigkeit doch nicht erweckt sein? sollte die jugend nicht doch nur passiv geblieben sein? sollte es eben doch an jenem nachhaltigen interesse fehlen, welches auf activer, freudiger, am eigenen thun und erwerben sich freuender lernarbeit beruht? sollten wir uns doch nicht zu sehr ins detail verlieren, nicht zu sehr beim einzelnen stehen bleiben und das grosze ganze mehr vergessen? sollten die pädagogisch-didaktischen gesichtspuncte nicht wirklich zu enge sein? sollten wir unsere mühe und arbeit nicht aufwenden für verlorene ideale, für unmögliche zwecke? sollte nicht auf unserm arbeiten ein innerer widerspruch wie ein drückender alp lasten? zunächst halte ich für das entscheidende, dasz in den jahren, wo das interesse sich am leichtesten erwecken lassen musz, d. h. etwa in der zeit vom 10a bis zum 14n jahre die grammatische unterweisung den eigentlichen mittelpunct des unterrichts bildet, dasz also auch da die ausbeute aus der lecture zum gröszern teile der grammatik als einem für sich bestehenden und neben der lectüre selbstudig hergehenden unterrichtszweige zu gute kommt. (vgl. didakt. studien I.) durch die grosze ausdehnung und ausbildung des grammatischen systems ist nicht sowol die sprache als die grammatik schwerpunct des ganzen geworden. um nun nicht auf eigene faust ein subjectives moment in den unterricht zu bringen, musz die interpretation sich der grammatik unterordnen. nun kann das überlieferte grammatische system nicht zur selbstthätigkeit erziehen, folglich kann es die interpretation, insoweit sie durch jenes beeinfluszt ist, auch nicht. wir müssen uns die einzelnen momente darauf hin näher ansehen. die interpretation beginnt damit, den fremdsprachlichen text lesen zu lassen; dann folgt die aufforderung einen schüler, zu übersetzen. nun kommt die analyse der worte und wendungen nach der darstellung der grammatik, welche aber selbst wie eine anleitung zum übersetzen ins lateinische aussieht. bei weitem der gröszere teil der analyse erstreckt sich auf das sprachlichgrammatische material, dazwischen kommen wol auch erklärungen in der regel folgt die nachübersetzung des über wichtigere sachen. betreffenden abschnitts sofort, dann zum beginn der nächsten stunde noch einmal, wol auch aufgespart bis ans ende eines capitels. von der vorübersetzung verlangen wir schon deshalb, um eine controle über den fleisz der präparation zu haben, dasz sie möglichst wörtlich sei, jedenfalls aber, dasz 'freiere' wendungen durch die benutzung des lexikons motiviert werden. in vielen fällen hat die grammatik schon die möglichkeit einer andern wendung vorbereitst. in der regel gibt der lehrer ex propriis die sinnentsprechendere, freiere übersetzung; auf deren wiedergabe wird mit strenge gehaldieser gang der interpretation gestaltet sich anfangs sehr

angsam. die vocabeln sollen die schüler schon bei der vorübersetsung präsent haben, das vocabelbuch soll zur stelle sein, beim abersetzen unaufgeschlagen. wie gesagt, über das wo und wie der anleitung zum präparieren hege ich bescheidene zweifel, namentlich Aber die zweckmäszigkeit des verfahrens und das geduldige ausdauern. die anleitung musz sich darauf erstrecken, eine übersicht über die zerstreuten elemente eines satzes gewinnen, den sinn des gesagten erfassen, den zusammenhang der specialbedeutung mit der umprünglichen begreifen und nun aus dem zusammenhange des sinnes heraus die jeweilig zu wählende übersetzung selbst finden m lassen. nun finden sich gewisse phrasen öfter wieder, da wird man sich wol bald mit deren memorieren begnügen. sehen z. b. die schüler immer den zusammenhang von petere montem, urbem, hominem mit petere aliquid ab aliquo? sie lernen sehr bald: jemanden um etwas bitten, auf jemanden losgehen usw. - aber zusammenhang! welcher variationen der bedeutung sind nicht neben petere (mit repetere), verba wie mittere und andere fähig, zumal bei den dichtern? sollte aber nicht die rücksicht auf die verwerthung solcher phrasen im scriptum einen das blosze memorieren des einzelnen fördernden einflusz tiben? streng genommen müste diese este anleitende exposition ziemlich lange fortgehen, ehe man irgend welche gröszere anforderungen an die präparation stellt. aber auch dann fragt es sich sehr um das masz des zu fordernden: wird hier im anfange verfehlt verfahren, so ist der unlust und dem greifen mach fremden hülfsmitteln der weg gebahnt. nun in sachen der vocabeln noch eine frage. ist es richtiger, die zuerst aufgefundenen bedeutungen lernen zu lassen oder erst die durch die interpretation setgestellten, oder beide? jene anleitung vorausgesetzt, desgleichen eine sehr sorgfältig und zweckmäszig anzustellende wiederbolung ist die antwort gar nicht zweifelhaft. nun aber nehme man dies: neben der lecture die grammatik, neben der grammatik das Ibersetzungsbuch, neben diesem an vielen schulen noch das vocabular, gleichviel ob von Wiggert oder Bonnell oder sonst eines. ist a nicht, als säsze man in einem groszen wasser und liesze sich noch einzelne tropfen zugieszen? wo ist denn zwischen jenen vieren der organische zusammenhang? so werden also dreierlei arten von weabeln gelernt, alle treten von auszen an den schüler heran, für keine kann nach lage der dinge ein psychologisches interesse vorhanden sein. wie wäre es, wenn die lehrer einmal anleitung gäben, die vocabeln aus der lecture selbst zu ordnen, zu sammeln, nach vereinbarten gesichtspuncten sachlicher und sprachlicher art zu grappieren und so zu merken? ob diese selbstbeteiligung den kindem nicht freude machen würde? 'ja, dazu haben wir keine zeit.' warum nicht? 'weil wir wichtigeres zu thun haben.' was denn? 'unsere pensen.' das ist eben der weg, wie sich der unterricht vorwarts bewegt; wenn nicht mit interesse, dann musz es auch ohne das gehen.

Die behandlung des syntactischen sprachstoffes könnte ich mir ganz ähnlich denken. viel wirksamer als alle synthetisch-grammatische unterweisung schafft die analyse des jeweiligen lehrstoffes eine wirkliche einsicht in den zusammenhang sprachlicher einzelelemente zum zwecke des ausdrucks von gedanken, einsicht in den satzbau, den periodenbau, die stilistischen darstellungsmittel. vielleicht gibt dieser gesichtspunct anlasz zu neuen didaktischen studien. aber ich frage schon jetzt, sollte es nicht denkbar sein, das gesamte sprachliche material der altclassischen sprachen — denn mit den modernen hat es eine andere bewandtnis - die schüler aus eigner anschauung gewinnen zu lassen, mit andern worten, dasz die synthetisch-deductive methode allmählich in die inductive hinübergeleitet werde? wie mir das bild des ganzen vorschwebt, glaube ich erst für diesen fall von erziehendem unterrichte sprechen zu dürfen. gegenwärtig hat das gymnasium für diese form der didaxis weder zeit noch verwendung. die zeit würde in zukunft insofern gewonnen werden, als die lecture und die grammatik nicht mehr getrennt wären. doch darüber weiter unten mehr. es ist dies ja nur die eine seite der sache, die andere ist die reale. zunächst welche unterrichtsmittel stehen der interpretation zu gebote im interesse des realen, resp. von welchen macht sie auch wirklich gebrauch? da ist nun zunächst wichtig, dasz zu keiner zeit namen und sachen für unerheblich gehalten werden, sondern es musz in die anleitung zur präparation gehören, dasz die schüler sich über beides an gehöriger stelle informieren lernen. aber wenn fälle in der praxis vorkommen wie: Hippocrates et Galenus erant duo clari medici: ein berühmter arzt und ein berühmter arzt waren zwei berühmte ärzte, so ist das nur ein beweis didaktischer halbheit: man sieht, an den fremdsprachlichen namen knüpft sich nur eine nebelhafte vorstellung und zweitens hat die anleitung zum richtigen gebrauch des wörterbuchs gefehlt. man überlege auch im zusammenhange mit diesem gesichtspuncte, warum die schüler die namen so häufig falsch schreiben! zweitens aber ist auf das nachdrücklichste darauf zu halten, dasz die karten zur stelle sind. durch das wiederholte anschauen desselben kartenbildes prägt sich doch die vorstellung fester ein als durch eine systematische durchnahme. kann man nun wol sagen, dasz selbst dieses harmlose, eigentlich selbstverständliche didaktische mittel überall gleichmäszig zur anwendung komme? von äuszeren umständen abhängig ist es, ob wir über weitere schauungsmittel verfügen können. ich will freilich gestehen, das ich mir davon die summa salus des gymnasiums keineswegs ab hängig denke. von manchen dingen schafft selbst die abbildums keine ganz adaquate vorstellung, von anderen thut es andeutungs weise selbst eine einfache skizze an der wandtafel. bei lichte be sehen haben wir damit auch erst einzelheiten; stehen nun diese m · dem gesamttenor der interpretation nicht im einklang, so haben wie didaktisch nur wenig gewonnen. es ist ja auch irrig, alles nur a

die Zuszere anschauung zurückführen zu wollen; für die gewinnung wissenschaftlicher resultate halte ich die ausbildung der inneren anschauung\*, von welcher ich in den ersten didaktischen studien gesprochen, mindestens für gleich wesentlich. das wesentlichste interesse, welches der unterricht erwecken kann, ist und bleibt doch die teilnahme für den menschen und das menschenleben. daran knupft sich auch das interesse für das, was ihn umgibt, auf das engste; da ist das interesse für die pflanzen und thiere, für das, was der boden erzeugt und wovon der mensch sich nährt, womit er sich beschäftigt, mit welchen schicksalen er zu kämpfen hat, für seinen kampf um eigene und öffentliche interessen, um die höchsten güter des daseins. so lernt die jugend mitfühlen, freut sich, wo sie dank, wohlwollen, hohe tugenden findet und lernt die gegenteile verabscheuen. ist das nicht die wahrheit des alten homo sum, humani nil a me alienum puto? dieser grundsatz sollte die interpretation von A bis Z begleiten. ist das nun wol unserer interpretation ein m hoch gestecktes ziel? nein, wenn sie nur zeit, musze und plan hat, das interesse der schüler nach dieser richtung hin zu concentrieren. ich denke z. b. an die männer bei Nepos, an die des Xenophon, an die gallerie von männergestalten bei Livius, an die poetischen gestalten Homers, Sophokles', Vergils, Ovids. ich denke dann an das gewinnen von bildern aus dem leben, der sitte, der cultur, der politik u. s. f. aber wenn es gilt, diesen gedanken wahr zu machen, so kommt doch wieder die klage über mangelnde zeit, die sorge für praktisch wichtigeres. und wenn etwa die pflichten für das formale mit denen für das reale collidieren sollten, welche siegen ob? darum ist es erklärlich, warum alles, was für jenes realhumane interesse geschieht, doch nur von stimmungen, zufällen, subjectivitäten abhängt; die eigentliche methode ist darauf hin nicht angelegt. es ist als lägen vor uns zwei bilder, rechts ein ölbild von künstlerischem werth, es gefällt uns, spricht uns an, wir hätten es gen; links ein alter holzschnitt, er war vielleicht auch einmal werthvoll - und der darüber zu verfügen hätte, sagt zu uns: da, mehmt euch den schnitt, den sollt ihr haben, das andere bild könnt ihr euch ja ansehen. glauben wir nur nicht, dasz die technischen masznahmen unserer empirischen praxis das gewünschte schaffen können; nur einer rationellen methode wird dies gelingen können. ich erinnere mich, wie mir einmal ein einfluszreicher und namhafter gewerbeschulmann sagte: unsere gewerbeschulen und ihre gymnasien vertragen sich neben einander recht gut, beide haben bestimmt susgesprochene ziele und methoden, unsere ist die inductive, ihre die deductive. kennzeichnet diese gegenüberstellung wol den bisherigen thatbestand, so fragt sichs nur, ob unsere methode die de-

<sup>\*</sup> vgl. Ovid. metam. 15, 63 ff. Plut. v. Pericl. I, med.: ώς γάρ ορθαλμώ χρόα πρόςφορος ής τὸ ἀνθηρόν usw. vgl. überhaupt Epictet I c. 12.

duction sein musz und ob man nicht dieses musz aus der macht der geschichtlichen gewohnheit und tradition ableitet? ich glaube, die induction ist überhaupt die methode der nächsten zukunft.

Meine leser erinnern sich gewis des hübschen vergleichs aus den metamorphosen, wo die männer der drachensaat bewaffnet aufsteigen wie die bildgestalten auf einem theatervorhang (III 110 ff.: sic ubi tolluntur festis aulaea theatris, surgere signa solent, primumque ostendere vultus, cetera paulatim; placidoque educta tenore tota patent imoque pedes in margine ponunt). ist dies nicht auch das treueste bild, wie aus der lecture heraus die menschlichen gestalten vor dem geistigen auge der schüler fleisch und blut gewinnen, ich möchte sagen sich allmählich aus der sprachlichen hülle herausschälen und immer deutlichere züge annehmen, bis sie als concrete menschen vor ihnen stehen? ich erinnere nur an Clearch, Proxenus und Menon Xenoph. anab. II fin., an die drei charakteristischen typen der freier Antinous, Eurymachus und Antinomus, an Achill, Socrates, Turnus im Vergil, an Camill im Livius V und VI, an M. Manlius VI 18 (mit merkwürdig schlagenden analogieen aus der neuesten zeitgeschichte), an Fabius Cunctator und seinen reiteroberst Minucius und an unzählige andere gestalten. wir gewinnen gar nicht anders als auf inductivem wege eine klare vorstellung von ihnen. oder es sollen wohlgeordnete vorstellungen gewonnen werden über Homerische lebensverhältnisse, Vergilsche ethnographie und cultus, über Roms politische kämpfe bei Livius usw. immer wieder sammlung und sichtung des materials, vergleich mit analogem aus alter und neuer zeit, blicke nach rechts uzud nach links. dazu gehört aber methode, die nun ihrerseits wieder den · zweck hat, die lernenden sehen, beobachten, auffassen, vor gleichen, für alles, was ihnen aufstöszt, sich interessieren zu lehrezudamit sie selbstthätig, activ dem unterrichte folgen können. gegerawärtig verhalten sich die schüler bei der interpretation fast nur receptiv. kann es anders sein? man zeige mir doch die momente des interpretierenden praxis, aus denen das spontane, das active, respontane. die anleitung dazu zu tage trete! wir fragen freilich wol die scht ler, ob sie das jeweilig gelesene verstanden haben. im weitere hängt es aber von dem grade der anforderungen, die wir glaube stellen zu sollen, ab, ob wir durch fragen die schüler auf das rich tige hinleiten, oder ob wir unsererseits die erklärung geben, oder ob wir ungehalten und ungeduldig werden, wenn sie nicht verstandez haben oder die schluszfolgerungen noch nicht ziehen können, die wir nach unserer erklärung für ganz selbstverständlich halten nichts ist selbst beim besten willen so leicht als zu vergessen, dasz interpretation zu denken ist als planmäszige hülfeleistung zum verständnis des gelesenen. nun steht es fest, dasz der schwerpunct des unterrichts in der schule liegt; aber wer räumt nicht ein, dasz er qualitativ doch sehr verschieden sein kann? solche stufen gibt es vom abfragen bis dahin, wo der lehrer mit seinem wort und seiner

person im mittelpunct des ganzen steht und seinen schülern zum sieg über den stoff, zu freudiger erhebung, zu höheren stufen geistiger kraftauszerung verhilft. hat nun unsere interpretationsmethode heuristische momente genug in sich, welche über das einzelne und über nächste zusammenbänge weiter reichten? wie schwer hält es jetzt schon, dasz die schüler vom wort sich losreiszen, dasz sie den gedankengang begreifen und übersehen! dispositionen - sie müssen schlieszlich dictiert und angeeignet werden. und nun gar in rhetorischen partieen! es ist schon viel, wenn immer der zusammenhang zwischen der letzten und der neuen interpretationsstunde festgehalten ist. manchmal möchte der interpret wirklich erlahmen: mit den sachlichen momenten ist es ähnlich. dasz die schüler einzelheiten behalten, wird erreicht. aber schon wenn es sich handelt zu wissen, in welchem zusammenhange das einzelne seine stelle hatte! was war z. b. J. A. Hartung stolz, wenn seine primaner im citieren von stellen aus Horaz zuverlässig sicher waren! das ist wirklich nichts kleines. nun sollen aber die einzelheiten verbunden werden etwa zu einem übersichtlichen gesamtbild (wozu beispielsweise Livius III, IV treffliche materialien gibt!). mitunter nehmen wir an, nun müste es doch in dem gedankenkreise der schüler klar sein man frage nur eingehend nach und mache schriftlich die probe, wie viel unklares, nebelhaftes, immer als wenn der schüler sich vom lehrer alles zugeführt haben wollte ohne eignes dazuthun, ohne eigne spontaneität. trifft diese beobachtung nun blosz die auffassung und zusammenfassende verbindung des interpretierten materials, so werden wir jenes nur receptive, jenen mangel an spontaneität, an eigener initiative noch viel deutlicher hervortreten sehen, wenn es sich darum handelt, was nun die schüler an phantasie, auffassungsfähigkeit, an kraft sich hineinzudenken und sich etwas deutlich vorstellig machen mitbringen. da ist mir nun aufgefallen, dasz diese gabe in der mehrzahl der fälle bei solchen entwickelt erscheint, welche für die formale seite weniger geschick zeigen. aber die mehrzahl der schüler kann gerade auf diesem boden die geduld ihrer lehrer auf eine recht harte probe stellen. wie oft meint man, jetzt müste der A oder B sichs vorstellen können, jetzt müste er doch endlich einen begriff bekommen haben; man sehe nur genauer zu, proteusartig windet er sich um das wort und den ausdruck, aber die sache selbst will nicht deutlicher werden, die schuppen wollen nicht von den augen fallen. es klingt paradox und doch ist es wahr, jeder der beobachten kann, kann sich davon überzeugen. selbst bei dingen und vorgangen, welche die schüler genau in derselben weise jetzt noch um sich sehen und beobachten können, meint man, es müsse dies doch wol den schülern anders erscheinen, wenn es in den classikern steht, als müsse ihnen z. b. der schnee der Xenophontischen schntausend, der die augen blendet und in dem die pferde nicht weiter können, doch wol ein anderer, 'gelehrter' schnee sein, selbst die wiesen, bäume, gärten, die halme der feldfrucht (de senect.

c. 15 f.) nicht so sein, wie bei uns. man glaube mir nur, die schüler sind sehr dankbar, wenn wir ihnen jenen trüben, gelehrten nebel zerstreuen, ihnen die schuppen von den augen fallen lassen, ihnen die - hinterdrein so selbstverständlich erscheinende - überzeugung beibringen, dasz in dem, was sie in ihren classikern lesen, wirklich eine wirkliche welt mit wirklichen menschen und sachen sich findet, nichts anderes, mit anderen worten, wenn wir ihnen zur erhebung tiber das blosze, todte wort zur sache, zur sachlichen vorstellung wenn die schüler in ihrer sprache meinen, der lehrer weisz den unterricht interessant zu machen, so treffen sie unbewust das richtige. das fühlen sie sehr gut heraus, dasz einige anekdötchen und ähnliche parerga, wie man zu sagen pflegt 'das kraut nicht fett machen'. solche angenehme zerstreuung ist ihnen einmal ganz lieb, aber das gefühl ernstlichen gefördertwerdens haben sie daraus noch nicht. vielmehr fühlen sie beraus, dasz jene hülfe im kampf gegen das wort, jenes verweisen auf die welt, in der auch sie leben, das anknüpfen und verbinden des alten mit dem neuen wahrhaft anregt, interesse am weiteren studieren erweckt. es ist der reiz, aus der receptivität herauszutreten und mit spontaner mithülfe dem unterrichte zu folgen. man glaube mir nur, das möchten die meisten sehr gern, wenn sie nur könnten (nicht si possent, sondern facultas daretur). ich habe mir schon manches mal gesagt, da quälen sich die schulmänner herum mit der frage, wie sie ihren unterricht beleben sollen, cirkeln sich künstlich grenzen zurecht, wie weit die verbindung des antiken mit dem modernen geschehen soll - ist es nicht, als ständen sie vor dem ei des Columbus und sähen mit sehenden augen nicht? greift nur hinein ins frische menschen leben, wo ihr es packt, da ist es interessant; dieses wo --- es ist überall, es liegt nicht erst in weiten, entlegenen fernen: willst du in die ferne schweifen, sieh, das gute liegt so nah; ich sage so nah dasz wir den wald vor lauter bäumen nicht sehen. oben besprack ich ein paar beispiele aus der natur; sie lieszen sich um hunderte vermehren. die schüler sollen eine vorstellung von Hannibals übergang über die alpen (Liv. XXI) bekommen. da müssen wir nich & für selbstverständlich ansehen, dasz sie eine richtige vorstellung davon haben, wie es auf den bergen aussieht, wie sichs hinauf und hinunter geht, wie die temperatur wechselt, wie man über einen gewitter stehen kann usw. wer darüber wirklich noch keine vorstellung haben sollte (und das habe ich in meiner praxis auch erlebt), dem räth man bei der nächsten gelegenheit den wanderstab zu nehmen und in die berge zu gehen. da wird er sich nunmehr schon umsehen. oder es wird vom zeichendeuten und seinen folgen gelesen (z. b. anab. 3, 2, 9, oder in bekannten stellen der Odyssee) oder vom auspicienwesen und seinem weitreichenden einflusz auf das öffentliche leben Roms, so Liv. 4, 7; 5, 15 ff. und an vielen stellen der Aeneis; ist es da wol nicht am platz, einmal zu erinnern, was die schrift (deuteronom. 18, 10-14) davon hält und wie weit

auch bei uns in allen formen solcher aberglaube noch herscht? oder wir lesen mit den schülern Verg. Aen. 7, 601 ff., die beginnende mobilmachung; hilft es da nicht das verständnis fördern, wenn wir sie erinnern an die tage vom juli 1870, an die rückkehr des königs aus Ems und anderes? wenn nun der gang der interpretation auf solche dinge führt und es wird nun einmal wirklich nach verhältnissen des praktischen lebens gefragt (z. b. von den befugnissen eines königs, vom zustandekommen eines gesetzes bei gelegenheit des legem rogare, ferre, populi iussu, senatus auctoritas u. a., unterschied von gesetz und verordnung), dann sind wir ungehalten und klagen über die 'crasse unwissenheit', die 'schreckliche borniertheit', wenn schüler etwa nicht wissen, wie viel wir minister haben oder wie (bei gelegenheit des bellum inferre) heutzutage eine kriegserklärung erfolgt, oder was das abgeordnetenhaus zu thun hat. dann schiebt der interpret die schuld auf den historiker und der historiker auf den interpreten, und wie liegt die sache? in hundert fällen hat man solch eingehen und bezugnehmen auf unsere welt nicht für nötig gehalten, weil sich dies alles 'von selber versteht' md wenn man nun vor einem einzelnen falle steht, der sich nicht von selber versteht, dann verläszt einen die gute stimmung. ich frage, ob wir nicht alle solche erfahrungen machen? 'aber was willst du eigentlich, sagst du uns damit etwas neues?' das nicht, es ist nur eine alte geschichte, die immer noch neu bleibt. 'und was du willst, thun denn dies nicht alle?' jawol, gelegentlich geschieht mancherlei; doch geschieht es mit plan, methode? ist etwa das ganze der interpretation darauf aufgebaut? 'ja das geht nicht.' warum nicht? 'meine schüler müssen glatt und gut übersetzen können, daran habe ich genug zu thun.' das ists ja, was ich meine. 'aber wer wird denn auch so pessimistisch sein; wer kann immer mach solchen untergeordneten dingen fragen. das wäre doch nicht noch schöner, wenn man schlieszlich gar nichts mehr voraussetzen sollte.' nun ja, so habe ich früher auch gedacht, aber ich bin doch davon abgekommen. ich habe gefunden, dasz es besser ist, nichts oder wenig vorauszusetzen als zu viel. so brauche ich mich nachher tber nichts zu wundern und ich erspare mir manche enttäuschung, manchen irrtum; überdies wer weisz, ob ich nicht früher meinen schülern manchmal unrecht gethan, weil ich zu viel voraussetzte. aber ad vocem untergeordnet. nenne nur so das, was in den gedankenkreis der jugend hineinwachsen soll, untergeordnet die vorstellungen, die wir in der jugend als vorhanden voraussetzen, die wir aber jedenfalls durch besondere didaktische veranstaltungen bereit halten müssen, um das neue daran anknüpfen zu können. warum wird denn trotz des groszen gedächtnis-\*pparats auf dem gymnasium so viel vergessen, vocabeln und regeln und vieles andere? warum geht so vieles wie durch ein sieb mit groszen löchern wieder verloren? deshalb, weil es im kopf todt daliegt, unverbunden und unvermittelt, gerade deshalb, weil die

verschmelzung mit den schon vorhandenen vorstellungsmassen nich erfolgt ist. wir können auch sagen, weil es an nachhaltigem in teresse fehlt, das gelernte zu behalten. beides ist nemlich dasselb wie aber, wenn die sache so läge, wenn jener anknüpfungsproce zwar psychologisch notwendig und geboten wäre, wenn er wirklic auch das interesse an den classischen studien wieder beleben könnt du und ich meinten aber, es vertrage sich nicht mit unserm ide als schulmännern im bereiche des gelehrtenschulwesens, auf de gleichen anders als höchstens gelegentlich uns einzulassen? au diesen gesichtspunct will ich einmal näher eingehen.

(fortsetzung folgt.)

OHLAU.

OSKAR ALTENBURG.

7.

# BEMERKUNGEN ZUR GRAMMATIK VON ELLENDT-SEYFFERT.

Eine stereotypausgabe der allgemein bekannten und als tüchtig befundenen grammatik von Ellendt-Seyffert steht bevor. da gilt es nicht zurtickzuhalten mit dem, was bei aller relativen vollkommenheit der verbesserung zu bedürfen scheint. meist sind es kleinigkeiten, die bei jahrelangem gebrauche des buches mir aufgefallen und doch sind gerade diese kleinen misstände geeignet das sonst schätzenswerthe buch dem schüler weniger lieb zu machen jeder schulmann wird mir aber zugestehen, dasz die erste aufgabe bei der abfassung einer schulgrammatik darin bestehen musz, die selbe dem schüler nicht nur zum orakel, das ihm beim übersetzet aus dem deutschen nie eine antwort schuldig bleibt, zu machen, son dern auch zu einem theuren besitztum, das er gern und viel benutzt (wie wenig manche grammatik diesem zwecke genügte, haben wi alle genugsam erfahren.) um nun dies ziel zu erreichen, musz un streitig die fassung jeder regel der art sein, dasz sie wenigstens de mehrzahl der schüler bei genügender geistiger anstrengung klar und verständlich ist. ferner musz die fassung auch darauf berechnet sein eine leichte einprägung in das gedächtnis zu gestatten. und hie könnte man eine äuszere und innere form unterscheiden. die inner würde lediglich sache des verfassers, die äuszere zum guten tei sache des buchdruckers sein. ist es doch zum öfteren durchau nötig, gewissermaszen auf den anschauungsunterricht zurückzu greifen und bei dem geographischen unterricht in die lehre z gehen, um verwickelte syntaktische verhältnisse zum dauernde besitz des gedächtnisses der schüler zu machen.

Kommen wir gleich zur sache! die schwierige lehre von de bedeutung der tempora und der consecutio der zeiten läszt sich den schüler nicht besser anschaulich machen, als durch das folgende, au die wandtafel geschriebene, schema:

|               | Dauer:  | Vollendung:      |
|---------------|---------|------------------|
| Gegenwart     | praes.  | perf. (praesens) |
| Vergangenheit | imperf. | plusquamperf.    |
| Zukunft       | fut. I  | fut. II          |

perfectum historicum

muschst lernt er die unter einander stehenden tempora, welche dauer, dann die, welche vollendung bezeichnen; dann geht es an die neben einander stehenden, welche je zwei zusammen für eine bestimmte zeit dauer oder vollendung bestimmen. so verbindet sich unzertrennbar praes. und perf., oder imperf. und plusquamperf. bei der regel von der consecutio temporum § 243 genügt es dann, auf ebenso kommt bei der regel vom das hier gesagte hinzuweisen. ersatz des fehlenden conj. der futura und bei § 240, 3 'angabe wiederholter handlungen' die tabelle zu hülfe. der conj. des ersten futurum, heiszt es nun z. b. ganz einfach, wird ersetzt durch den onj. der beiden darüber stehenden tempora, desgleichen der des zweiten. deshalb also dürfte das angegebene schema in § 234 wol am platze sein. das perf. historicum erhält seinen platz absichtlich weder unter der rubrik dauer, noch vollendung, um auch so seine bedeutung sofort dem geistigen auge einzuprägen.

Im nächsten § 235 ist den schülern stets schwer geworden das verständnis von nr. 2 'eine wiederholte handlung der art'. es soll hier gleich bemerkt werden, dasz ich keineswegs der ansicht bin, der lehrer habe die regeln aus der grammatik nur vorlesen und dann zu hause auswendig lernen zu lassen. im gegenteil. der hauptsichlichste erfolg des lateinischen unterrichts beruht, wie ich glaube, auf der pädagogisch richtigen erklärung dieser regeln, auf der art und weise, wie die denkkraft des schülers dabei herangezogen und gebildet wird, und dieser denkprocess fordert die sorgfältigste und liebevollste hingabe des lehrers an den schüler. er musz sich auf die bildungsstufe seiner zuhörer versetzen, und von dieser aus ein verständnis zu vermitteln versuchen. dabei wird ihn aber wesentlich unterstützen, wenn jeder ausdruck, der nur die leiseste misdeutung zuläszt, in der betr. regel vermieden wird. (dasz und wie dabei die beispiele zu benutzen sind zu erörtern, gehört nicht hierher. dasz sie nicht davon zu trennen, sondern vielmehr zu grunde zu legen sind, braucht wol nicht ausdrücklich bemerkt zu werden.) ist dann aber die regel nach ihrem inhalte geistiges eigentum des schülers geworden, dann musz auch die form demselben jeden augenblick gegenwärtig sein. und gewöhnt man nun den schüler, stets eine bestimmte form anzuwenden, so erspart man sich die unsägliche mühe, jedes mal von neuem die regel reconstruieren zu müssen. daraus ergibt sich für die schulgrammatik die aufgabe, auch die form

der einzelnen regeln so einzurichten, dasz dieselben sich dem ge dächtnis, ich wiederhole, nach erlangtem verständnis, d. I nach erlangter fertigkeit sie anzuwenden, leicht ein einprägen und genau so, wie sie dastehen, als beweis für irgen eine stelle angeführt werden können.

Nun mache man die probe, und man wird einsehen, dasz di worte 'der art' in § 235, 2 nicht zweckentsprechend gewählt sind

Dasselbe möchte ich auf nr. 4 desselben paragraphen anwender da heiszt es 'lehren und behauptungen, welche an sich der ver gangenheit angehören' usw. dies 'an sich' wird den meisten scht lern kopfzerbrechen machen. ich schlage folgende einfachere fassun vor 'lehren und behauptungen, welche zwar der vergangenheit an gehören, aber usw.' auch in § 236 ist mir die kurze, sonst de gröste vorzug einer regel, in den worten 'das perfectum bezeichne eine handlung als in der gegenwart vollendet' und in nr. 2 'eine handlung als abgeschlossen' bedenklich. der sinn ist doch ohn zweifel: 'um auszudrücken, dasz eine handlung in der gegenwart im gegenwärtigen augenblick, vollendet worden ist, setzt der Latei ner das perfectum (praesens) usw.' ich glaube, dasz in dieser ode einer ähnlichen form ein besseres verständnis bei den schülern er zielt wird, als durch das so gewöhnliche, vieldeutige 'als'. nebenbe mag gleich hier bemerkt werden, dasz, um verwirrung zu vermeiden entweder der zusatz 'eigentliches perfect' neben perfectum praesen ganz wegbleiben konnte, oder wenigstens immer diese zusammen stellung beibehalten werden muste. im § 244 steht aber nu '1) nach dem eigentlichen perf. steht in der regel'. aus demselber grunde würde § 243 das in klammern angeführte 'haupttempor oder tempora der ersten classe' und unter II 'nebentempora ode tempora der zweiten classe' wegzulassen sein.

In § 237 anmerkung 2 wäre durch den kurzen zusatz 'præsentis' zwischen infinitivus und historicus anzudeuten, dasz nur de infinitivus praesentis als solcher gebraucht wird.

In § 240 würde ich, ähnlich wie dies in vielen andern fällen be reits geschehen ist, z. b. § 287 oder § 291, die deutschen vocabeln der lateinischen vorausschicken, also sagen «die conjunctionen, welch bedeuten 'nachdem' postquam, und 'sowie, sobald als', z. b. ut, uprimum» usw. die gefahr liegt nemlich sehr nahe, dasz der schüle sämtliche lateinische ausdrücke auswendig lernt, was entschiede unnötig ist. ist es nicht genug, dasz wir damit gequält worde sind, sämtliche lateinische verba, welche den acc. c. inf. regierer auswendig zu lernen? soll sich das 'wie eine ewige krankheit vo geschlecht zu geschlecht forterben?'

In nr. 3 desselben paragraphen wäre aus den oben angegebens gründen statt: «bei angabe wiederholter handlungen, in der b deutung 'so oft' stehen die conjunctionen»; und ebenso § 243 und II statt der in klammer geschriebenen worte 'dauer' und 'vo

endung' zu schreiben 'um die dauer' resp. 'um die vollendung zu bezeichnen'.

In § 244 heiszt es: 'nach dem eigentlichen perfect steht in der regel der conj. praesentis oder perfecti.' (dies 'in der regel' ist ein zusatz der neuesten auflage!) über die fassung haben wir schon gesprochen. aber ist denn überhaupt diese regel nötig? dasz das eigentliche perfectum dasselbe ist, wie das perfectum praesens oder logicum, weisz der schüler aus § 236, 1. dasz ferner auf dieses perfectum nur der conjunctivus praesentis oder perfecti folgen kann, steht in der hauptregel von der consecutio temporum auf der vorhergehenden seite. wozu also nun noch einmal, und zwar mit der einleitung 'für die folgesätze gelten folgende zum teil abweichen de regeln', das besonders als abweichend hinstellen, was der schüler schon als regelmäszig kennt? das ist so ein fall, wo gar leicht in den kleinen tertianerköpfen verwirrung wider willen gestiftet wird. oder soll das 'in der regel' vielleicht bedeuten, dasz auch abweichungen von dieser regel sich finden? wol nicht; denn dann wire der ausdruck als zweideutig und die sache als zu speciell für die schulgrammatik zu verwerfen. also entweder streiche man den satz ganz, oder sage ohne einleitung: in folgesätzen (mit ut, qui, quin) steht nach dem eigentlichen perfect (praesens) nach der hauptregel der conj. praesentis oder perfecti; aber auch nach jedem nebentempus kann ein conj. praesentis oder perfecti eintreten usw. gegen scheint mir in der fortsetzung dieser regel 'je nachdem im Olgesatze die wirkung hervorgehoben werden soll, welche die hand-Img des hauptsatzes noch hat, oder — gehabt hat, doch so, dasz sie noch besteht' in folgender weise erweitert werden zu müssen, auch wenn der ausdruck an pleonasmus anstreifen sollte: 'welche die handlung des hauptsatzes noch in der gegenwart hat, oder in der vergangenheit so gehabt hat, dasz sie noch jetzt besteht'. denn wenn wir oben als vorzug der schulgrammatik die kürze der regeln hingestellt haben, so wird doch jeder lehrer zugestehen, dasz bei einer für den schüler so schwer verständlichen regel im interesse der deutlichkeit des ausdrucks kein sprachliches hülfsmittel unversucht gelassen werden darf.

Eine bedeutende kürzung könnte § 245 erfahren. man nehme michst den fall heraus, wo der conjunct. nebensatz sich nicht nach dem verbum des hauptsatzes richtet, also wo er, sich an einen infinit. perfecti anschlieszend, 'in der regel ein tempus der vergangenheit' zeigt, und sage dann einfach: 'in allen andern fällen richtet sich das verbum nach dem tempus des hauptsatzes'. dadurch werden die 15 zeilen von nr. 2 und 3 auf circa 5 verkürzt. besonders bemerkt müste aber dann in einer anmerkung werden, wie es mit dem falle steht, wo ein conjunctivischer nebensatz von einem conjunct. nebensatz mit conj. perfecti abhängig ist. und zwar müste dieser fall mit demjenigen, wo er sich an einen infinit. perfecti anschlieszt, zusammengefaszt werden. (vielleicht genügte überhaupt diese anzusammengefaszt werden. (vielleicht genügte überhaupt diese anzeich werden.

merkung und alles übrige wäre überslüssig, da ja der schüler zuers lernt, dasz für die consecutio temporum lediglich das verbum de hauptsatzes entscheidet, wovon nur diese beiden sälle und auch nur dann, wenn das pers. ein pers. historicum ist, abweichen.) denn er musz doch zunächst aufsallen nescio, quidnam causae fuerit, cur nullus ad me litteras dares in nr. 1, und nicht minder, dasz nach nr. 2 nach dem infin. persecti, unabhängig vom verbum des haupt satzes, ein conj. impers. und plusquampers. 'in der regel' solgt es ist hier nicht der ort, die vielbesprochene frage zu behandeln für die schulgrammatik scheint mir die einzig richtige lesart zi sein: man verwandle den conjunctivus pers. und den infinitivus pers in diesem salle in den indicativus, frage sich dann, ob dieser das persectum praesens oder das persectum historicum ist, und richt danach die tempora des abhängigen satzes ein nach der hauptregel

In § 246 würde es sich empfehlen aus rein praktischen gründer nr. II voran und nr. I nachzustellen. wie schon oben erwähnt, wird der ersatz des fehlenden conj. der futura durch imperf. und praes. resp. plusquamperf. und perf. mit zugrundelegung des § 234 keine groszen schwierigkeiten machen. nicht so leicht ist die regel vor der umschreibung zu fassen, wenn wir sie zuerst nehmen. jeden falls leichter, wenn der schüler bereits nr. II kennt. man hat dam nur weiter zu gehen und zu sagen: 'in nebensätzen mit quin und indirecten fragesätzen steht statt des einfachen ersatzconjunct. ein doppelter, dessen erste hälfte futurum sit oder esset, dessen zweite wie beim ersatzconj., praes. oder imperf., resp. perf. oder plusquam perf. bildet. beim fut. I activi der verba, welche ein supinum haben steht dafür der conj. praes. und imperf. der conjugatio periphrastica. so wird alles übersichtlich, und es folgt eins aus dem andern und läszt sich ebenso leicht von dem lehrer vorconstruieren, als von den schüler nachconstruieren. und das ist die hauptsache.

Auch in § 247 liesze sich kürzen, indem man statt 'imperf. perf. und plusquamperf. und zwar usw.' einfach sagt 'der indicativus eines praeteritum mit dem in § 234 angegebenen unterschiede' dasz bei der durchnahme jeder einzelne fall besprochen und de unterschied der drei praeterita mit specieller beziehung auf den vor liegenden fall erörtert werden musz, bedarf keiner erwähnung. für das exacte wissen des schülers aber ist die vorgeschlagene kürzer fassung vorzuziehen.

Wer wüste ferner nicht, dasz statt des zweiten sive in der bedeutung oder (sei es, dasz) gar zu gern aut geschrieben wird, wija überhaupt das wörtchen 'oder' für so viele gymnasiasten ein wahre qual ist. hier läszt sich schon etwas thun, wenn in § 24 nr. 4 dieses oder mit fetter oder gesperrter schrift gesetzt wird, sazz der schüler in seinem gedächtnis ein besseres bild davon behäl das ihn bei der anwendung der regel vor fehlern bewahrt.

In § 248-253 vermisse ich eine deutliche, in die auge springende angabe, welcher conjunctiv verneint wird mit non, u

welcher mit ne, die gerade hier recht nötig erscheint, da eine verwechslung sehr nahe liegt. manche fälle kann man nur aus den beispielen ersehen, manche stehen ausdrücklich in der regel. also consequente durchführung und gesperrte schrift!

§ 256 handelt von der conjunction ut. zunächst hätte hinzugefügt werden können zu ut finale und ut consecutivum: ut concessivum, um übersichtlich die drei ut zusammen zu haben, welche 'den conjunct. regieren'. da steht der fatale ausdruck, der doch schon längst in die rumpelkammer gehört, und trotzdem wie das unkraut nicht vergeht. im gewöhnlichen leben wird es bestraft, wenn sich jemand einen titel zulegt, der ihm nicht gebührt, und in der schule dalden wir von jahr zu jahr, dasz den conjunctionen eine befugnis merteilt wird, die sie gar nicht haben. also fort auch hier mit der unwahrheit! und wie viel heller wird es in den köpfen aussehen, wenn sie sich entwöhnen, den conjunctiv nur deshalb zu setzen, weil ut finale vorhergeht. 'der nebensatz enthält einen gedanken, eine absicht des regierenden subjects, deshalb der conjunctiv, er mag anfangen, womit er will.' das sei das evangelium des einsichtigen schülers. und dem entsprechend urteile er über die sämtlichen nebensätze! (vgl. unten zu § 269.) also zunächst möge ut concessivum zugefügt werden, und dann hinter ne in klammern ne quis, ne quid usw. und hinter ut non in klammern ut nemo, ut nihil usw. ebenso ist notig in § 260 hinter ne non hinzuzufügen ne nemo, ne nullus usw. wenn erst unsere schüleraugen mehr daran gewöhnt sein werden (durch eine richtige benutzung der etymologie) beim ersten anblick das gleichartige in non, nemo, nihil zu erkennen, oder sofort ne non in gedanken sich so aufheben zu lassen, dasz nur ut übrig bleibt, dann wird der zusatz weniger nötig sein. bis dahin scheint noch mancher tropfen wasser ins meer flieszen zu wollen, deshalb wage man den versuch! er wird sich lohnen und der regel in § 261, 4 so vorarbeiten, dasz deren schwierigkeit leicht überwunden werden wird. dasz man hierbei alle bis jetzt dagewesenen falle zusammenzustellen hat, also z. b. opto ne ullus neben vereor ne nullus usw., ist selbstverständlich.

Wenn bei der regel über die verba der furcht am schlusz dastinde: 'also timeo ne = ich fürchte dasz, timeo ut ich fürchte dasz nicht' und darunter 'non timeo ne ich fürchte nicht dasz, non timeo ne non ich fürchte nicht, dasz nicht', so wäre das wiederum für die anschauung ein probates hülfsmittel.

Sowol in § 257 als in § 258 würde ich verschiedene mal die conjunction ut hinter das wort drucken lassen, an das sie sich anschlieszt. also z. b. est ut, accidit ut, video ut (im deutschen steht hier schon 'sehe zu, dasz'), nihil antiquius habeo quam ut. dann verbindet sich nemlich, gerade wie bei 'in eo est ut' anm. 2, im gedächtnis beides zu einer einheit, das todte verbum gewinnt leben, man lernt, als ob man aus einer noch lebenden sprache schöpfte,

und sowohl der lehrende als der lernende haben unendlich viel gewonnen.

In denselben beiden paragraphen (seite 223 der 12n auflage) wären durch den druck hervorzuheben: zeile 3 unpersönlichen, zeile 15 unpersönlich, zeile 24 den, zeile 25 soll. hier würde sich auszerdem statt 'dasz etwas geschehen soll' das vollere 'dasz etwas erst', oder 'dasz etwas noch' empfehlen (vgl. zu § 244).

Nach dem zu § 240 gesagten würde ich vorschlagen in anm. 1 des § 258 zu schreiben 'nach den verbis wollen und beschlieszen volo nolo usw.' folgt usw., desgleichen in § 259 nicht 'in abhängigkeit von den § 258, 2 genannten verbis', sondern 'in abhängigkeit von den verbis, welche ut finale verlangen'. ferner ist in § 260 der von den verben der furcht handelt, zu erklären, warum nach diesen verben nie der conj. futuri steht. das einfachste wäre, die worte 'dasz es geschehen möge', besonders das letzte wort 'möge' durch den druck hervorzuheben. dann haben wir in diesem worte die erklärung. sonst könnte auch in einer anmerkung hinzugefügt werden: 'ich kann nicht wünschen, dasz etwas geschehen wird sondern nur, dasz etwas geschehen möge.'

Ungenau ist die anmerkung 1 des § 260: 'haben die ausdrücke des fürchtens eine negation bei sich oder gehört die negation nuz zu einem einzelnen begriffe des satzes, so steht statt ut stets ne non'. es sollte genauer heiszen: 'zu einem einzelnen begriffe des abhängigen satzes'.

In § 261, 3 fehlt die bedeutung von neve 'und dasz nicht', 'und damit nicht', kurz 'noch'.

Eine kleine, aber sehr zur erleichterung dienende änderung wäre in § 263 wünscheuswerth. der schüler hat in § 259 gelernt, dasz nach den verbis des verhütens, verhinderns oder des widerstrebens und verweigerns ne steht. in § 263 heiszt es 'nach den ausdrücken des verhinderns, abhaltens, widerstrebens, verweigerns' steht quominus. warum sagt man nicht 'des abhaltens, verhinderns, widerstrebens, verweigerns', so dasz nur noch das erste zeitwort in beiden regeln verschieden ist, und erleichtert so dem schüler die arbeit und den überblick?

Ein widerspruch findet sich in der anmerkung zu § 264. dort steht: 'quin vertritt nur den nominativ des masculinum qui non und des neutrum quod non'! und doch heiszt das erste beispiel 'nihil est tam sanctum quod non aliquando violet audacia'. wie reimt sich das zusammen?

Aehnlich wie in § 260 würde eine hervorhebung durch die schrift nützlich sein in § 265. ich meine die worte 'nur in de historischen erzählung'; ebenso § 266, 1: 'im nachgestelltei nebensatze'; ebenso § 270 'factischen'; § 274 anmerk. 1 zunächs 'comparativ' und dann 'non — nisi und nisi — non', dem folgende 'nur' entsprechend; ebenso § 276 'bei etiamsi, auch wenn, selbs wenn'; denn hier liegt der ton auf dem ersten der beiden worte

ebenso § 294 'als object kann der accus. c. infinit. folgen', entsprechend dem schon hervorgehobenen 'gewöhnlich' in § 292 und
im gegensatz zu dem in § 291 gesagten 'als object steht der accus.
c. infinit.', was so viel heiszt als 'musz stehen'; ebenso lieszen sich
die vier formen der doppelfrage in § 307 entweder durch ein hinter
das wort 'zulässig' gedrucktes schema

utrum: an
ne: an
---: an
----: ne,

oder durch hervorhebung dieser wörtchen in dem gegebenen beispiele sehr leicht übersichtlich machen. wir wiederholen, dasz solch ein bild, dem gedächtnis fest eingeprägt, eins der vorzüglichsten hülfsmittel ist, von dem nicht genug gebrauch gemacht werden kann. so würden sich noch viele derartige verbesserungen anbringen lassen, z. b. in § 344, 1 durch hervorhebung der worte 'mche' und 'ausdruck'. doch genug. uns musz hier genügen, den weg gezeigt zu haben, wie man, ohne den wissenschaftlichen sinn der jugend zu beeinträchtigen, ihr eine erleichterung verschaffen kann.

Der regel von dum, donec und quoad § 267 liesze sich eine kürzere form geben. auch empfiehlt es sich, den indicativ voranzustellen. dasselbe gilt von § 268. das tempus ergibt sich hier nemlich aus der regel von der consecutio temporum, es handelt sich also nur um den modus. man wird mir recht geben, wenn ich behaupte, dasz der schüler nicht früh genug daran gewöhnt werden kann, den speciellen fall unter den allgemeinen zu subsumieren. dazu leitet ihn aber die grammatik nicht an, wenn sie für jede conjunction eine besondere regel aufstellt, statt einfach auf das schon bekannte kurz hinzuweisen.

Nach den zu § 243 I und II gesagten (s. o.) wäre auch eine faszlichere form der regel über quod zu wünschen. ganz gegen den sonstigen gebrauch ist: 'zu unterscheiden von dem causalen quod ist'. es ist auch ganz überflüssig, wenn man, entsprechend z. b. der regel von ut § 256, sagt: 'sätze mit quod enthalten 1) einen grund (causales, begründendes quod), 2) eine erklärung (erklärendes quod). das causale quod, welches einen wirklichen, thatsächlichen grund einführt, wird (vgl. § 247) mit dem indic. verbunden; mit dem conj. nur dann usw. das erklärende quod, welches — bestimmt, steht zumeist' und so fort, wie in 1) desselben paragraphen bis recepit. dann: 'namentlich steht dieses quod nach facere' usw.

Allzu unbestimmt ist in § 269 auszerdem die stelle: 'wenn der erzählende den grund nicht als seine ansicht angibt, sondern im geist und sinn eines andern spricht'. ich glaube, dasz die fassung in § 279, 7: 'als gedanke des im hauptsatze befindlichen subjectes', oder in § 267 und 314: 'subject des regierenden satzes', oder noch kürzer der ausdruck 'regierendes subject' auch hier zu grunde zu

legen ist. für die gröste mehrzahl von fällen würde schlechthin ge nügen zu sagen: 'wenn der erzählende den grund nicht als seine at sicht angibt, sondern im geist und sinn des regierenden subject spricht', verbunden mit einer hinweisung auf die eben angeführte paragraphen. der fall Socrates accusatus est, quod iuventutem co rumperet liesze sich leicht durch eine heranziehung des § 314, at satz 4: 'das logische subject . . ist zwar immer das thätige, brauch aber als solches nicht immer im nominativ zu stehen' erlediger damit ware pracision des ausdrucks und concentration des stoffe gewonnen. und leicht fassen sich nun alle fälle zusammen in der satze: 'alle aus dem sinne des regierenden subjects gesprochene nebensätze stehen im conjunctiv', der an der spitze des conjunctiva in abhängigen sätzen seine stelle finden müste. das eben gesagt gilt genau von § 312: 'zu 4'. endlich sei zu diesem capitel noch bemerkt, dasz, wenn in § 294 anmerk. gelehrt wird: 'nach den ver bis des lobens und tadelns, des anklagens und verurteilens, de glückwünschens und dankens ist quod die gewöhnliche construction' in § 269 dagegen nur die verba des lobens und tadelns, anklagen: und verurteilens als solche, 'nach denen nur quod, nicht quia ge brauchlich ist', genannt werden, nicht ersichtlich ist, weshalb his die beiden letzten kategorieen fehlen, und dasz ferner in diesen zusatze 'nur quod, nicht quia' die kurze zu weit getrieben ist. passt entschieden zur ganzen regel nur, zu sagen, und zwar in klam mern: 'nach denen übrigens nur quod, nicht quia usw.'

Eine übersetzung der partikeln ut, sicut, quemadmodum (mifolgendem demonstr. ita, sic, item in § 278) dürfte nicht überstüssig sein, besonders da sic und item übersetzt daneben stehen.

Endlich sei nur noch die frage aufgeworfen, ob es sich nicht im interesse der vereinfachung empfehlen würde, die adjectiva (§ 279, 6) dignus, indignus, aptus und idoneus mit 279, 3 zu verbinden. ihr erklärung finden sie dort entschieden. weshalb also eine besondere regel? es gentigt, meine ich, sie dort einfach anzufügen, ebenso wie § 247, 2 das 'longum est' statt des unpassenden 'einzeln merke longum est es ware zu weitläufig'. dagegen ist es nicht überflüssig in § 280, der von der indirecten frage handelt, eine hinweisung hinzuzufügen auf § 291, wonach dieselben verba den accus. c. inf. nach sich haben, und dort wiederum auf jenen paragraphen hinzuweisen. denn nur so wird dem schüler das abhängigkeitsverhältni der im deutschen scheinbar unabhängigen und im indicativ stehen den indirecten fragesätze zum bewustsein und zum verständnis ge bracht werden können. für ihn laute die regel: 'nach den verbi sentiendi und declarandi musz der abhängige satz entweder im acc c. inf., oder (als indirecter fragesatz) im conjunctiv stehen'.

Ich glaube nachgewiesen zu haben, zunächst nur an einen kleinen teile der grammatik, wie sich mit leichter mühe das be währte buch für den unterricht, also seinem zwecke entsprechend noch besser einrichten liesze. nicht pedantische kleinigkeits

kramerei - das wird mir jeder, der die bemerkungen gelesen hat, zugestehen - hat mich dabei geleitet, sondern lust und liebe zur sache, aber auch lust und liebe zu der uns anvertrauten jugend. und so entschieden ich dagegen bin, dasz man, um dieselbe nicht zu überbürden, fortan nur das notwendigste mechanisch einpaukt, ebenso entschieden musz ich mich auf die seite derer stellen, welche durch anwendung aller pädagogischen kunstgriffe (als da sind genauigkeit des ausdrucks, übersichtlichkeit, gruppierende zusammenstellungen, herbeiziehung der muttersprache, wo eine verschiedenheit der denkweise sich zeigt, weglassung (so viel als möglich) aller regeln, wo übereinstimmung in beiden sprachen vorhanden ist, anwendung der äuszerlichen hilfsmittel, welche eine leichte einprägung in das gedächtnis gestatten usw.) dem schüler die arbeit erleichtern. mögen denn immerhin die gelehrten herren grammatiker über diese ungelehrten bemerkungen lächeln, mancher college wird sie praktisch befinden und verwerthen. das genügt mir.

Spandau. C. Venediger.

8.

GRIECHISCHES VOCABULARIUM FÜR DEN ELEMENTARUNTERRICHT VON A. SCHAUBACH, PROFESSOR AM GYMNASIUM BERNHARDINUM ZU MEININGEN. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1873. IV u. 31 s. 8.

Von vocabularien ist ref. kein besonderer freund, verschiedene, auch praktische gründe haben ihn bestimmt derartige, oft sehr verdienstliche arbeiten beim elementarunterricht nicht zu gebrauchen; den nichtgebrauch hat ref. während seiner langjährigen berufsthätigkeit nicht zu bereuen gehabt. offen gesagt laborieren von derartigen büchern, die ref. genauer einzusehen gelegenheit hatte, manche an dem 'allzuviel', trotz dem weisen μηδέν ἄγαν. und gerade das 'allzuviel', unter dessen drucke manche schule noch seufzt, hindert öfters, als man wünschen möchte, den gedeihlichen, gleichmiszigen fortschritt der jungen kraft des schülers. mit dem vorliegenden schriftchen hat sich ref. längere zeit eingehend beschäftigt, und hat ihm gar manche seiten abgewonnen, die ihm das büchelchen nicht unlieb machten. nach solchen kurzen bemerkungen will er zunächst an der hand der vorrede angeben, welche tendenzen das büchlein verfolgt. soviel glaubt ref. im voraus versichern zu können, dasz der verf. desselben ein praktischer schulmann sein musz, dem wol auch alle breittreterei beim unterricht, ein hindernis, das nie zum rechten ziele kommen läszt, fern liegt.

Auf 31 seiten hat hr. Sch. eine reihe von wörtern zusammengestellt, deren kenntnis für die schüler auch schon im ersten (also
gewöhnlich für quarta) und zweiten (also untertertia) jahre des
griechischen unterrichts wünschenswerth ist resp. verlangt wird.

bei der auswahl ist Xenophons anabasis zu grunde gelegt worder jedoch so, dasz nicht alle in jener schrift vorkommenden wörter hie aufgeführt sind. hr. Sch. erlaubt mir meine ansicht der seinige gegenüber nur andeutungsweise auszusprechen.

Ref. hat seit jahren den griechischen unterricht in der soger oberquarta mit wöchentlich 4 stunden erteilt; die zahl der schüle beträgt durchschnittlich 20. er hält noch fest an dem ihm vo jugend auf gewissermaszen unter den augen des vf. lieb und theue gewordenen griech. elementarbuche von Fr. Jacobs; zu den scripte bedient er sich des überkommenen buches von Blume. sobald e anfängt übersetzen zu lassen - natürlich nachdem er die schüle unterwiesen, wie man sich zu präparieren habe - hält er stren darauf, dasz der schüler zu den mäszig aufgegebenen sätzen sein vocabeln vollständig inne habe. dieselben griechischen sätzche braucht er an der tafel, um sie vom schüler in mannigfach ver änderter form richtig schreiben zu lassen; die bis jetzt gelernte accentregeln u. dgl. kommen dabei in genaue praktische anwendung diese kleineren übungen gelten dem ref. und den schülern für ex temporalia. ref. weisz, dasz er hiermit nichts neues sagt. es ist be greiflich, dasz auf diese weise die copia vocabulorum im erste semester keine grosze sein wird. das pensum von vocabeln, fü die gröszeren sommerferien etwa 60-80 an der zahl, beläuft sich während des semesters auf 200-250. ref. glaubt, dasz damit de schüler etwas habe, um sich fest und gründlich auf dem ihm be kannten felde frisch und frei bewegen zu können. es scheint ihr daher bedenklich, wenn gleich in den ersten wochen, wo das lese und schreiben dem mittelmäszigen kopfe einige schwierigkeiten be reiten, oft 200-300 vocabeln auswendig gelernt werden. wie of kann es da vorkommen, dasz der schüler noch gar nicht richtig decli nieren kann, aber er brüstet sich mit seiner vocabelkenntnis. solch vorkommenheiten schleppen sich dann fort selbst unter berufun von seiten der schüler darauf, dasz die schüler so und so viel wörte auf so und so viel bogen papier wochenlang haben schriftlich decli nieren müssen. bei einer derartigen behandlung der sprache wir auf der einen seite etwas etwa gefördert, das wichtigste aber ver absäumt. doch das sind ansichten subjectiver art. ref. ist sehr wei davon entfernt, seine ansicht anderen, erfahrungsreicheren un tüchtigeren lehrkräften zur nachahmung zu empfehlen.

Da auf den meisten schulen in tertia die anabasis des Xenopho dem griechischen unterricht als lectüre zu grunde gelegt wird, sist die absicht, von der aus hr. Sch. dieser schrift besondere, wen auch nicht ausschlieszende berücksichtigung hat zu teil werde lassen, eine gewis vollkommen zu billigende. selbst für die anabas des Arrian würde jene absicht, dem schüler vocabularisch zu nützer meist zutreffen. deshalb billigen wir die zusammenstellung vo vocabeln, wie sie hr. Sch. gibt, mit wenigen ausnahmen durchwesein büchelchen ist eben praktisch. in der vorrede äuszert sich de

verf. dahin. auszer den bekannten zahlwörtern, präpositionen und pronomina sind noch andere wörter weggelassen, besonders gilt dies von den composita, andererseits sind manche worte aufgenommen, die nicht in der anabasis vorkommen, deren kenntnis aber für den schüler auf dieser stufe nötig ist. auch hier stimmen wir mit Sch. tberein, bemerken nur, dasz die zahl der verb. comp. nicht so dürftig vertreten ist, wie es scheinen könnte; wir vergleichen ἄγγελος, αίρέω, τίθημι, φέρω, πείθω. weiter heiszt es: 'in der reihenfolge der worte ist zunächst die alphabetische ordnung befolgt, und die etymologie nur in so weit berücksichtigt, als sie für den anfänger erkennbar und leicht verständlich ist.' auch hier hat sich die praxis in rechter weise geltung verschafft. was das gebiet der etymologie anlangt, so hängt ref. an dem seiner zeit üblichen, sonst wol nicht mverdienstlichem verfahren Kärchers auf dem gebiete der latein. etymologie fast gar nicht mehr. er weisz aus seiner schülerzeit, wie ungern selbst begabte köpfe in diesem alter an diese chirurgische zergliederung der einzelnen wörter giengen; derartige specifisch osteologische untersuchungen spart man besser für gestähltere und reifere krafte späterer classen auf; dazu kommt, dasz der lehrer leicht das masz der geistigen kräfte seiner schüler erkennt und darnach auch die forderungen auf unteren lehrstufen bald erhöht, bald etwas ermäszigt. warum auf diesen stufen des altsprachlichen unterrichts — denn nur von diesem reden wir — schlösser bauen wollen, wenn nicht wenigstens ein grund, sei er vorerst auch nur von sandsteinen, festgelegt ist.

Lesen wir weiter: 'die anführung der tempora bei den unregelmäszigen verben, wenn sie gleich aus der grammatik bekannt sein mussen, wird nicht überflüssig erscheinen.' auch darin wird man dem verf. beistimmen; denn wer mehr als 5, fast 6 lustren hindurch auf diesem zwar mühevollen, aber doch sehr dankbaren gebiete der griech. formenlehre mit aller hingebung und liebe, ja mit aufopferung gearbeitet hat, der weisz, dasz gerade die anomalie der verben, die eine so bedeutende rolle in der formenlehre spielen, immer und immer erneuert werden mussz. es gilt ja auch hier der pädagogisch mumstöszlich richtige grundsatz: und wer das lied nicht weiter kann usw. gleich die folgende auslassung des hrn. Sch.: 'der verf. glaubte sich aller syntaktischen bemerkungen enthalten zu dürfen', trifft in seinem sinne nicht überall zu; man vgl. unter ἄγω: διάγω c partic. bin fortwährend, unter τελέω, διαταλέω c. part. bin fortwihrend. wie sehr wir uns über eine derartige angemessene note freuen, so sehr thut es uns leid, dieselbe paritätische bemerkung nicht gefunden zu haben unter φθάνω, οἴχομαι.

Zuletzt noch eine bemerkung darüber, wie der verf. dem jungen schüler das erlernen der vocabeln erleichtern will. er sagt wörtlich: 'um eine art stufenfolge vom leichteren zum schwereren anzudeuten, hat der verf. die einzelnen vocabeln mit 1. 2. 3 bezeichnet. dasz hierbei sowol wie in der auswahl der worte überhaupt viel auf der

subjectiven willkür beruht, gebe ich gern zu.' ref. hätte auch gege diesen ausspruch nichts einzuwenden, wenn nicht einige artikel (resteht brieflich zur begründung bereit) uns zum leisen widerspruch ermächtigten.

Ref. wünscht dem praktisch und umsichtig angelegten schrif chen eine möglichst weit ausgedehnte verbreitung im kreise dere die derartige bücher zu ihrem unterricht für geboten und fruch bringend halten. er freut sich, einem collegen begegnet zu sein dessen streben darauf gerichtet ist, der jugend nach besten kräfte zu nützen.

Die ausstattung von seiten der verlagshandlung läszt nichts z wünschen übrig.

SONDERSHAUSEN.

GOTTLOB HARTMANN.

9.

ELEMENTARGRAMMATIK DER GRIECHISCHEN SPRACHE. VON DR. ROBERT ENGER. DRITTE VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE Leipzig, verlag von F. E. C. Leuckart (Constantin Sander). 1871 IV und 204 s. 8.

Ref. kennt das vorliegende buch seit einer langen reihe vor jahren; es hatte für ihn eine gewisse attractionskraft, um so mehr als es sich meist an das system von Buttmann anschlieszt. was der syntaktischen teil des buches anlangt, so kann ich diesem schon in voraus das lob einer kurz und bündig und trefflich ausgeführten ar beit geben. ref. hat die aus der anabasis des Xenophon mit päda gogischem takte entnommenen beispiele nach durchnahme der haupt sächlichsten casusregeln in tertia zu extemporalien öfters verwendet

Wenn ref. im folgenden zu einer kurzen besprechung des buche übergeht, so will er gleich hier bemerken, dasz er allerdings einig partieen mehr zusammengearbeitet wünscht; das buch würde gewi neben seiner jetzigen und bewährten brauchbarkeit an praktische tüchtigkeit gewinnen. es gilt ja beim elementarunterricht im grie chischen vorzugsweise der grundsatz, dasz der lehrer bei möglichste klarheit dahin strebe, dem schüler die regel, die so kurz als möglich gefaszt sein musz, praktisch deutlich und greifbar zu machen. wenn lehrer und schüler gleichmäszig an der tafel in der schule ar beiten, das durchgenommene pensum dem häuslichen fleisze de schülers übergeben wird, so kann selbst bei mittelmäszigen köpfe ein genügendes resultat nicht fehlen. auf der elementarstufe heist es, nach des ref. ansicht, den schüler möglichst alles in der schul lernen zu lassen, sich zu überzeugen, ob der schüler dem unterrich folgen kann oder nicht. überläszt man eine schwache kraft sic selbst, so entstehen nach und nach leicht geistige bettler, die vo unten auf mit den schriftlichen arbeiten betrügen, bis die zei kommt, die nicht ausbleiben kann, wo ihnen das handwerk geleg

werden musz. ref. ist seit seiner langen schulthätigkeit stets ein feind von vielem paradigmenschreiben gewesen. viva vox magistri docet; das ist ein goldenes wort, nur darf die viva vox in kein langweilendes, den schüler ermüdendes geschwätz ausarten. und hier hat der hochverdiente Diesterweg recht, wenn er sagt, das sei der beste lehrer, der möglichst wenig spreche.

Geben wir also einiges an, um zu zeigen, dasz ref. das buch genauer angesehen hat. § 5, 3 ist fälschlich abgeteilt πραγ-μάτων; 4 anm.: die endungen oi und ai haben für den accent meist die geltung einer kürze usw. diese note ist nicht praktisch gefaszt und gibt deswegen zu überflüssigen wiederholungen anlasz; so heiszt es § 34: die endsilben auf au (beim verbo) werden in rücksicht auf den accent für kürzen gehalten, mit ausnahme der endung at im optativ; vgl. such § 14, 2. § 49 anm. wörtlich ebenso: die endsilben auf au werden in rücksicht auf den accent usw. § 9 anm. 3 hält ref. die worte: 'bei attischen dichtern' für überflüssig, da ἄτερον, θάτερον (δυοίν θάτερον) auch in der besten prosa vorkommen. mit den attischen dichtern hat der tertianer nichts zu thun. § 12 τώ τά (??) w. § 17, 5: accent. diese regel ist ungenau bezüglich der einsilbigen stamme; ref. lehrt sie anders. warum κυνός betont wird, obschon von kúwy, war ganz einfach zu sagen. § 18, 1 müste ausdrücklich auf die vocalisch auslautenden stämme aufmerksam gemacht werden, sonst ist die regel nicht klar. § 18, 2 a vermiszt man eine bessere ordnung der wörter. § 19, 1 ein a ein, wir hätten geschrieben: ein betontes ά; ebend. 2 ἀνήρ wird hinsichtlich des accents wie ein einsilbiges usw.; aber der grund dazu fehlt, er liegt ja sehr nahe, ein strich an der tafel und der schüler weisz es (vgl. oben kúwv), überhaupt kann dieser paragraph ohne schaden der grundlichkeit mehr vereint werden. § 20 anm. 1 (druckf.), sodann \*chreibe: lassen aber den n. und v. uncontrahiert. § 48 anm. 3: gehen auf ev aus usw.; richtig, aber ungenau, vgl. Rost, gr. gramm. 7e aufl. s. 221. was den § 49, 'betonung des verbum', anlangt, so vermiszt ref. ganz entschieden die durchaus nötige akribie. gerade dieser paragraph sollte ganz kurz, aber adstringierend sein, um so mehr, als gerade jedem lehrer die accente nicht gleichgültig sein durfen. ref. ist auch hierin penibel, vielleicht zu strenge. er hatte freilich gelegenheit, corrigierte griechische arbeiten zu sehen, wo barte verstösze gegen accente trotz der geistreichen und mühevollen arbeit vom Jenenser professor Göttling, uncorrigiert sich vorfanden, ja sogar ein παίδος eingeschrieben war. § 76 könnte wol das beispiel δ 'Αχιλλεύς κτείνει τὸν "Εκτορα, passiv: ὁ "Εκτωρ κτείνεται ὑπὸ τοῦ ᾿Αχιλλέως mit einem sehr leicht findbaren und Passenderen beispiele vertauscht werden; ref. will sich dabei nicht linger aufhalten. ebend. anm. muste das beispiel καλῶc usw. zumichst doch anders übersetzt werden; die dabeistehende freie übersetzung ergibt sich dann von selbst. ebend. 3 Ψευcτήc ist druckf., ebenso § 79, 11 anm. § 80, 2 c ist nicht ganz genau. § 82, 5 ist

wol zu schreiben: diese — müsten. § 83°, 1 steht das beispiel (τι ἔχεις, δώςεις zwei mal. bezüglich der in den beispielen beliebte accentuation könnten wir einige mal dem verf. gegenüber zweiß aufwerfen, sed manum de tabula. ist 'frägt' oder 'fragt' richtiger

Ref. hätte noch einige dergleichen kleinigkeiten zu vermerkeiter unterläszt es, weil das praktisch angelegte buch sich auch ferne weiterer verbreitung in verdienter weise erfreuen wird. er kan aber die wenigen zeilen nicht schlieszen, ohne zu bemerken, das ihm die griech. grammatik von E. Koch (Teubner) für sehr praktisc gilt aus der zahl vieler und sehr tüchtiger arbeiten, die ihm zu ge sicht gekommen. ihr verf. hat es gründlich verstanden, die vermittlung von Buttmann und Curtius für die schule in ergiebige weise zu übernehmen und durchzuführen. wünschen wir dieser tüchtigen buche eine weite verbreitung. die beispiele sind gewählt die fassung der regeln — eine conditio sine qua non — einfack klar, verständlich, wissenschaftlich.

Die ausstattung obigen buches ist sehr gut.
Sondershausen. Gottlob Hartmann.

# 10.

GEOGRAPHISCHE TABELLEN, HERAUSGEGEBEN VON DEN LEHREN DER GEOGRAPHIE UND GESCHICHTE AM EVANG. GYMNASIUM EN GÜTERSLOH. VIERTE AUFLAGE. Gütersloh, verlag des gymn. 1875 (zu beziehen durch hrn. oberlehrer Zander.)

Es ist unleugbar von bedeutender wichtigkeit für diejeniger disciplinen des schulunterrichts, deren wissensstoff vor allem mi' dem gedächtnis zu fassen, daher auch oft durch wiederholung z erneuern ist, wenn an den einzelnen anstalten ein bestimmtes, nich zu klein gesetztes minimum dieses stoffes festgestellt wird, das durch regelmäsziges wiederholen in den einzelnen, besonders in der oberen classen, in denen vielleicht weniger zeit für solche blosz das gedächtnis beschäftigende dinge verwendet werden kann, imme wieder und wieder vorgeführt, vergegenwärtigt, befestigt wird damit es dann sicher und fest mitgehe aus der schule ins leben, eit gut stück der allgemeinen bildung. zu den hier in betracht kom menden unterrichtsgegenständen gehört die geographie, die nach dem preusz. lehrplan wenigstens auf den gymnasien eigentlich nu in VI, V, selten auch noch in IV eingehend behandelt werden kann für diese classen, wo ein systematischer fortlaufender unterricht is der geographie erteilt wird, gebraucht man am besten den kleinen leitfaden von Daniel, der neben dem atlas, der immer die haupt sache bleibt, in der hand des schülers zur häuslichen wiederholung des in der classe behandelten pensums sein musz. für die obere classen fehlt es an zeit, die wiederholung nach diesem buche zu be treiben, auch können unmöglich alle einzelheiten, welche jenes buc

mitteilt, bleibendes eigentum des schülers sein. daher hat man sich für die classen III - I über ein für die bedürfnisse des lebens in höheren gescllschaftskreisen ausreichendes, nicht zu gering bemessenes minimum des geographischen wissensstoffes zu einigen, das man als steten besitz dem schüler mitgeben will. ein versuch zur einigung ist nun in dieser beziehung am hiesigen gymnasium gemacht und zwar vor einer reihe von jahren. das resultat der darüber gehaltenen besprechungen war das oben genannte büchlein, das jetzt in vierter auflage vorliegt. es wird seit jahren hier und zwar nach einstimmigem urteile der lehrer der geschichte und geographie an hiesiger anstalt in den classen IV-I, in ersterer neben Daniel, zum groszen nutzen für die schüler und zu wesentlicher erleichterung für den lehrer, der ja nun genau weisz, was seine schüler aus den früheren classen mitbringen müssen, gebraucht und verdient wol eine empfehlung an alle anstalten, welche ihren zöglingen das erforderliche masz geographischen wissens mit ins leben geben wollen. es sei uns gestattet, den inhalt kurz anzugeben.

Nach einer aufzählung der wichtigen geographischen namen, der zonen, der erdteile mit ihrer grösze, der oceane und menschennæn folgen die notwendigsten angaben über Africa: grenzen, vorgebirge, gebirge und hochländer, tiefland, flüsse und seen, länder, inseln; dann über Amerika: grenzen, meerbusen und straszen, halbinseln, inseln, gebirge und hochländer, tiefländer, flüsse und seen, Ender und staaten in Nordamerika mit angabe der wichtigsten städte, republiken von Mittel- (Central-) Amerika, länder und staaten in Südamerika; weiter über Asien: grenzen, meerbusen und straszen, halbinseln, inseln, hochländer, gebirge (Himalaya mit bezeichnung der beiden höchsten spitzen und ihrer höhe), tiefländer, flüsse, seen, linder und staaten (mit angabe der wichtigsten städte der einzelnen linder und staaten), endlich Australien: meerbusen und straszen, continent inseln. genauer und mehr ins einzelne gehend werden die tabellen bei der darstellung von Europa. hier werden nach einander aufgezählt die grenzen, vorgebirge, binnenmeere, busen und straszen, halbinseln, inseln, gebirge und hochländer (teilweise mit angabe der höchsten spitzen und ihrer höhe), tiefländer, flüsse und seen (mit angabe der meere, in welche sie sich ergieszen, die hauptflüsse sind durch druck hervorgehoben, die nebenflüsse eingerückt, die zustusse dieser weiter eingerückt, so dasz die übersicht sehr erleichtert ist, kleinere zuflüsse der gröszeren sind oft durch ein 'mit' ihnen angefügt), endlich die staaten mit angabe der grösze, ein-Wohnerzahl, der wichtigsten städte und auswärtigen besitzungen und der etwaigen schutzstaaten. den schlusz macht die mitteilung des nötigen über das deutsche reich. die aufzählung der länder geschieht nach grösze und bedeutung, die einzelnen genannten städte werden durch die natürlichen abkürzungen als regierungshauptstädte, universitätestädte, festungen bezeichnet, bei Preuszen auch die grösze and einwohnerzahl der einzelnen provinzen angegeben, bei den übrigen ländern nur für das ganze land diese zahlen mitgeteilt. unter den städten sind natürlich die historisch bedeutenden nicht vergessen.

Anhangsweise folgt, den religionslehrern gewis angenehm, eine übersicht der biblischen geographie und darauf eine mitteilung des notwendigen aus der alten geographie und eine aufzählung der grösten städte mit ihren einwohnerzahlen in Europa und dann im deutschen reiche.

Als einzigen mangel erlauben wir uns den zu bezeichnen, dass im ganzen buche der verschiedenen religionen und ihrer confessionen, wie sie auf dem erdboden verbreitet sind, keine erwähnung geschieht die religion ist aber doch eine ganz charakteristische eigentümlichkeit jedes volkes und daher musz ihrer in geographischen büchem gedacht werden. der mangel läszt sich bei der hoffentlich bald zu erwartenden fünften auflage leicht abstellen.

Druck und papier sind gut, der preis für jeden auch den ärmsten schüler leicht zu erschwingen.

Wir wünschen dem büchlein, dem kein gerechter beurteiler sorgfalt in der auswahl des gebotenen absprechen kann, recht weite verbreitung im deutschen reiche, es ist ein solches buch ja vielleicht das einzige mittel, der groben unwissenheit in geographischen dingen, welche so oft bei abiturienten- und anderen prüfungen untage tritt, zu wehren; natürlich hat der lehrer bei seinen repetitionen nach diesem buche dem gebotenen todten stoff den lebendigen geist einzuhauchen und die schüler vor allem anzuweisen und anzuhalten, nur mit dem atlas zur seite das buch zu gebrauchen, denn auf anschauung kommt beim geographischen unterrichte alles an.

GÜTERSLOH.

H. K. Benicken.

# 11.

# TIBULLS DELIA-ELEGIEEN IN DEUTSCHER ÜBER-TRAGUNG.

(schlusz von jahrgang 1876 s. 648-650.)

# . IV. Zweite elegie.

Mehr wein noch, sklav! im wein begrabe meinen kummer, dasz mir ein tiefer schlaf die matten lider deckt! trag' sorge, dasz man nicht mich aus dem rausche weckt, ist meine unglückslieb' erst eingewiegt in schlummer.

5 in strenger wache wird mein liebchen jetzt gehalten, ein böser riegel schlieszt die feste thüre zu. lasz nimmer, böse thür, der regen dich in ruh! der strahl, vom Zeus gesandt, o möchte er dich spalten! lasz mich allein nur ein, besiegt von meinen klagen,

| Tibulls Delia-elegieen in deutscher übertragung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| doch öffne leise dich, dasz nicht die angel knarrt! und wenn ein böser fluch aus meinem mund dir ward, rzeih', er mag zurück auf's eigne haupt mir schlagen. mk, thüre, an mein fleh'n, das ich dir oft gesendet, indes ich dich geschmückt mit blumen mancherlei.                                                                                | 10  |
| auch täusche, Delia, die wächter sonder scheu.  ust wagen: mutigen selbst Venus hülfe sendet.  e sieht es gerne, wenn ein jängling naht der schwelle, wenn an der thür zurück die maid den riegel stöszt, sie lehrt, wie unvermerkt vom lager man sich löst,                                                                                      | 15  |
| ie zeigt auch, wie den fusz man sonder lärmen stelle,<br>ie lehret vor dem mann beredte winke geben,<br>und schmeichelworte hüllt in zeichen schlau sie ein.<br>doch jeden lehrt sie's nicht, nur wer nicht träg will sein<br>und wen um mitternacht nicht graut sich zu erheben.<br>wenn angstvoll durch die stadt, erhellt von keinem schimmer, | 20  |
| ich zog, hat Venus nie mir ihren schutz versagt , dasz jemand mit dem schwert mich zu verwunden wagt und um gewinn beraubt, hat sie geduldet nimmer. wer lieb' umfängt, der geht gefeiet und gesegnet, wohin er will: ihm ziemt's, dasz aller furcht er lacht. mir schadet nicht der frost der kalten winternacht,                                | 25  |
| mir nicht, wenn flut auf flut vom himmel niederregnet.  das trag' ich alles gern, wenn Delia die pforte mir öffnet und mich ruft durch leis geräusch der hand. wer mir entgegenkommt, der halte weggewandt den blick, verstohlen nur liebt Venus liebesworte.                                                                                     | 30  |
| schreckt nicht durch euern tritt, verlangt auch nicht zu hören den namen, bringt herbei nicht heller fackel schein! was vorschnell einer schaut, htill' er in schweigen ein, bei allen göttern mag er nichts zu wissen schwören! denn wer da schwatzhaft ist, wird nur zu bald empfinden,                                                         | 35  |
| dasz Venus blutentstammt dem wilden meer enteilt.  auch glaubt dein mann ihm nicht, so hat mir mitgeteilt,  die zaub'rin, deren mund nur wahrheit weisz zu künden.  sie zog, ich sah es selbst, des himmels sterne nieder, es ward durch ihren spruch gehemmt des flusses lauf,                                                                   | 40  |
| die manen lockt ihr sang und reiszt den boden auf,  vom scheiterhaufen selbst ruft sie die todten glieder:  bald hält durch zauberwort sie fest die bleichen schatten,  bald werden milchbesprengt von dannen sie gescheucht.  gewölk, wenn sie es will, vom trüben himmel fleugt:                                                                | 45  |
| Medeas zauberkraut soll sie allein bereiten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50  |

die handschriften enthalten hier eine lücke, doch zeigt der zuumenhang, dasz ein vers ähnlicher art zu ergänzen ist.

```
die meute Hekates zwang ihre starke hand.
      damit du täuschen kannst, ein sprüchlein sie erfand
   sing's drei mal, drei mal auch lasz speichel von dir geleiten.
55 dein gatte wird so leicht nicht jemand glauben schenken,
      sich selbst nicht, säh' er uns auf weichem pfühl gestreckt.
      doch fremden sei nicht hold, sonst bist du gleich entdeckt,
    von mir allein nur wird er niemals böses denken.
    glaub' ich's der zauberin? zu bannen meine qualen
      durch zauberkraut und spruch besitzet sie die macht?
60
      durch fackeln sühnte sie mich schon, in heitrer nacht
    fiel schon ein schwarzes lamm des Orkus göttern allen.
    will liebe nicht verbannt, will sie erwidert haben,
      das bat' ich, ohne dich kann ich, will ich nicht sein.
      der scheinet eisern mir, der statt zu freu'n dich dein,
65
    sich lieber will an krieg und beute thöricht laben.
    er treibe vor sich her Ciliciens volk geschlagen,
      auf feindlichem gebiet bau er sein kriegsgezelt,
      mit gold und silber rings ein reichgeschmückter held,
70 mag er auf schnellem rosz, ein schauspiel allen, jagen!
    gern joche ich das rind, darf ich mit dir nur leben,
      die heerde führe gern ich zur gewohnten hut:
      mir wird, wenn Delia in meinen armen ruht,
    der raue boden selbst gar süszen schlummer geben.
75 was nützt es liebeleer auf purpurkissen liegen,
      wenn man in thränen nur durchwacht die lange nacht?
      dann können daunen nicht, nicht aller decken pracht,
    des wassers murmeln nicht uns in den schlummer wiegen.
    ward Venus' majestät verletzt durch meine rede?
      büszt meine zunge jetzt für ihre frevelthat?
80
      glaubt man, dem göttersitz sei unkeusch ich genaht?
   risz ich etwa den kranz von heil'ger feuerstätte?
   ich kniee, trifft mich schuld, ohn' zandern auf die schwellen
      des tempels, die mein mund mit küssen heisz bedeckt,
      am boden krieche ich, in demut hingestreckt,
85
    am heiligen gebälk will ich mein haupt zerschellen.
    doch du, der sich erfreut bei meinem schmerz kann zeigen,
      nimm dich in acht, es zürnt nicht einem stets der gott.
      des jünglings liebe traf wol manches mannes spott,
90 der selbst im alter sich vor Venus muste neigen,
    der trotz des greisen tons als schmeichler noch gewandelt,
      und der sein graues haar gelockt mit eigner hand,
      der vor des liebchens thür zu steh'n nicht scham empfand,
    der mitten auf dem markt mit ihrer magd verhandelt.
95 um ihn steh'n dichtgedrängt, so jünglinge wie knaben,
      zur abwehr räuspert sich ein jeder in sein kleid.
      doch schone, Venus, den, der sich nur dir geweiht!
   was willst du dich am brand der eignen ernte laben?
```

# V. Sechste elegie.

erlocken beust du, Amor, milde blicke, eigst du wiederum, mir armstem dich so hart. 1 so grausam denn? sag, ob wol ruhm je ward , welcher schuf dem menschenkinde tücke? lt man netze mir: schon zeiget sich gewogen ılaue Delia ich weisz nicht wem bei nacht. eugnet sie's, doch sagt, wen sie es glauben macht? mir zu lieb' stets ihren mann betrogen. er habe sie gelehrt, wie man entgehet achter hut: wie weh die eigne kunst mir thut! 10 ; sie es gelernt, wie sie alleine ruht, ie thure still in ihren angeln drehet. ich kräuter ihr, dasz man den fleck nicht schaue, h in heft'ger lust ihr mit dem zahn gedrückt. lu, gemahl, den oft des weibchens kunst berückt, 15 uf mich wohl acht, dasz dich nicht täuscht die schlaue. asz sie die zeit mit fanten nicht verbringet, icht die volle brust durch's lockre kleid sich stiehlt, ie nicht heimlich nickt und mit den fingern spielt, and auf dem tisch geheime zeichen schlinget. 20 h ihre hand berührt, indem zum scheine 25 aug' ich auf den ring und auf den schmuck gelenkt, b ich dich in schlaf durch reinen wein versenkt, siegreich trank vom wasser statt vom weine. ch habe nie mit willen dich verletzet; befahl's. wer wagt mit gott kampf zu besteh'n? 30 ir's, jetzt darf ich wol die wahrheit dir gesteh'n, ie ganze nacht dein hund wie toll gehetzet. ich, wenn sie geht und sagt, dasz sie verlange 21 est der Bona hin, bei dem kein mann noch war,

rittst du mir sie ab, ich folg' ihr zum altar, keine furcht, dasz blindheit mich umfange. zartes weib? kannst du den schatz nicht hüten, 33 lieszet deine thür umsonst ein riegel fest; 35. ifzt nach andern nur, wenn sie an's herz dich presst, als ob im haupt ihr schmerzen plötzlich wüthen. vertrau sie an, denn um sie dir zu wahren, weder schläge ich noch fesseln an dem fusz. nit der toga prunkt, von ferne bleiben musz, da kokettiert mit schön gestrichnen haaren. 40 is trifft, der mag, um frei zu sein von fehle, tehen oder er enteile schnell von hier! ll's die gottheit selbst, so hat gekundet mir lie priesterin mit gotterfüllter seele.

der liebe treues bild auch bei ergrauten haaren.

HULTGREN.

LEIPZIG.

## 12.

IEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON AUNSCHWEIG, INSBESONDERE ABER VON DEN LEH-RN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBURG UND ZACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PRÖHLE. (fortsetzung von jahrgang 1876 s. 408-412.)

#### 31. Zachariä an Gleim.

Mein liebster Gleim. Ich dachte, Sie wollten mir einen langen ief schreiben, und mir recht viel von Ihrer Reise auf Leipzig ertlen. Aber da könnte ich wohl lange auf warten; ich musz alsor Ihren kurzen brief beantworten.

Ihr Versprechen, in unsre gelehrten Beyträge etwas mit beyragen, nehme ich mit auszerordentlichem Vergnügen an; laszen
mich nur nicht so lange darauf warten. Ich danke Ihnen auch,
z Sie mir den Hrn. Schröter mit seinen Tragödien zugeschickt
ben, aber ich möchte wohl erst eine Tragödie von Ihnen, mein
ber Gleim, verlegen.

Der Vorschlag, den Sie mir wegen Opitz und unsern alten sten gethan haben, ist schon seit einiger Zeit mein Vorhaben gesen. Ich denke also mit Eberten eine Sammlung der auserensten Stücke von Opitzen, Flemmingen, Dachen und yphius herauszugeben, und soll vor jeden Band ein Kupferstich ser alten Dichter kommen. Sie haben recht, Opitzens Trostlicht auf den Krieg ist auch itzt noch vortrefflich, und ich würde haben abdrucken laszen, wenn ich es nicht gern in unsrer Sammig aufheben wollte.

Dasz Ihro Hoheit sich recht sehr bey Ihnen für die Kleistihen Gedichte bedanken läszt, habe ich Ihnen, glaube ich, schon schrieben. Diese Gedichte gefallen Ihr auszerordentlich, nur kann e mit den reimlosen noch nicht recht fertig werden. Ich habe ir die beyden Bände bezahlt — — — 1 Thlr. 12 ggr. ir Youngs Nachtgedanken auf Schreibpapier — 2 — och für 1 Ex. Musik — — — — 1 nd für die gelehrten Beytr. bisz Joh. — — 16 ggr. 5 Thlr. 4 ggr.

Wir haben nun wieder Muth, da die Franzosen sich aufs aufen begeben haben; indessen wünschen wir doch sehr, dasz sie rst Cassel so verlaszen möchten, wie Sie (sic) Göttingen verlassen aben sollten, welches aber nicht wahr ist, da noch Truppen von ier aus weggehen, die Göttingische Garnison in Respect zu halten.

Was meynen Sie, unser armer Fleischer ist sehr bestohlen rorden, und was mir am meisten nah geht, ist, dasz man ihm

40 Thir. baar Geld mit weggenommen, die ich ihm den Tag vorher aus unserm Buchladen für ein kleines musikalisches Werk auszahlen laszen. Ich suche diese 40 Thir. unter einigen Freunden wieder für ihn zusammen zu bringen, wollen Sie mein lieber Gleim, wenn sie es mir nicht übel nehmen, dasz ich Ihnen bey itzigen Zeiten einen solchen Vorschlag thue, auch etwas dazu beytragen, so können Sie versichert seyn, dasz Sie ein gutes Werk thun, da der arme Fleisch er eine starke Familie hat.

Meine besondere Empfehlung an des Hrn. Domdechants Hochwürden Gnaden, und Mademoisell Cousinchen nicht zu vergeszen. Ich bin ganz der Ihrige

D. 2. Merz 1761.

Zacharia.

#### 32. Gleim an Zachariä.

Liebster Freund. Sie haben Ihren fürstlichen Erbprinzen besungen; Ihr Herz musz ganz voll gewesen seyn, ich freue mich eine fürstliche Ode zu lesen; eilen Sie doch, mein lieber Zachariä, sie mir zu senden. Was gäbe ich darum, wenn ich den Jubel ihrer Braunschweiger gehört hätte! Als wir die erste Nachricht von dem Entsatz bekamen, war die Frau Karschin noch bey mir. Sehen sie hier, was sie in demselben augenblick, so geschwind, als ich dieses schreibe, ihrem zweyten Helden gesungen hat. Ich wollte es sogleich drucken laszen; nebst noch einem Gedicht dieses Inhalts an die Königin, und ein vorhergehendes auf den Tod des Lieblings unsers Her. Kirchmanns; ich konnte aber kein feines Papier bekommen. Laszen sie doch also indesz nur dies eine entweder besonders oder in ihre Anzeigen drucken. - Nein, laszen sie auch das zweyte Gedichtgen drucken, das ich derselben Muse beylege. -Unser Oberamtmann Weich kam von Braunschweig und erzählte den Inhalt als eine wahre Geschichte — ich schrieb sie der Frau Karschin nach Magdeburg, und erreichte meine Absicht, sie nach ihrer Arth, erzählet zu lesen. Wenn sie einmahl zu sehen bekommen, was sie in den vier Wochen, da sie hier gewesen ist, dem Herrn Domdechant, dem Grafen von Wernigrode, mir, und unserm Beyer gesungen hat, so werden sie ohne Zweifel ihr Genie bewundern. Sulzer, Bachmann und ich arbeiten eine Subscription für Sie (sic) zusammen zu bringen. Wir wollen unsre Freunde zu Ramlern bestellen, jeder soll zwanzig Subscribenten schaffen; jeder Subscribent eine Fr. d'or für die Dichterin auf ein Exemplar der Sendung ihrer Gedichte bezahlen. Was sagen Sie dazu? 100 Fr. d'or hoffen wir aus Braunschweig zu erhalten. Für ihren Unterhalt ist vorerst gesorget; wäre es verantwortlich, wenn man ein solches Genie verhungern, oder ihr Brot, wie sie bisher gethan hat, betteln liesze? Hagedorn nahm sich des armen Hirtenjungen an. Unsere Dichterin hat in ihrer Jugend Kühe gehütet, u. ein Hirtenknabe hat ihr die ersten Bücher gegeben. So weit, mein liebster Freund, war ich mit diesem Briefe, ehe ich nach Magdeburg reiste; ich war verhindert, ihn auf die Post zu geben. Nun and oben angeführte Gedichte schon zu Magdeburg gedruckt; ich bebe kein Exemplar davon bekommen können, Bachmann wird Ihnen ohne Zweifel welche nachgesendet haben. Hierbey sende Immen nur das Gedicht an die Königin, das nicht eines ihrer besten ist; es besteht aus drey Oden

Dergleichen Fehler kann man einer Dichterin, die von keiner Kunst weisz, leicht vergeben. Sagen Sie mir doch ihre Gedanken über den Subscriptionsplan. Sulzer wird die Vorrede machen, und ich werde die Wahl der Stücke mit ihm besorgen. Alle .... 20 zu Magdeburg sind von Ihrer (sic) Muse eingenommen. Bey meinem Dortseyn war sie zum erstenmahl bey der Prinzessin von Preuszen, und da sang sie bey den Königlichen Prinzen ein Paar lehrvolle Lieder. Prinzen md Prinzessinnen lieszen sich Bücher machen, um die Lieder der Inse, die sie allenthalben zerstreuet, hinein zu schreiben. Der junge rins Heinrich war der Vorleser ihrer Gesänge; dieser von der latur allein gebildeten Frau war es also aufgehoben, ie deutschen an unsern Höfen einzuführen.

Herr Abt Jerusalem hat das Leben ihres unsterblichen rinzen geschrieben. O eilen Sie doch, es herzusenden. Ich bin uszerst begierig darnach. Der junge Graf Fink sagte mir, dasz es ur für Freunde gedruckt wäre. Ich bin so stolz mich in diese shl zu setzen. Was macht unser lieber Gärtner, und Youngbert? und ihr Musiclehrer? Sie haben mich alle vergeszen. ieseke hat einen Ruf an Fresenius Stelle nach Frankfurt am syn erhalten, und wird ihm ohne Zweifel dahin folgen. Die Stelle il sehr einträglich sein. Wird ihn Gärtner nicht noch einmahl 1 Sondershausen besuchen, und seinen Weg über Halberadt nehmen? Der Domherr Spiegel komt Weynachten zu uns id dann musz er dreyzehn Wochen hier bleiben. Dann werden sie n doch besuchen? Laszen sie uns nicht zu früh alt werden. Unre Freundschaft, dünkt mich, war feuriger, als wir noch jung wen; wir schrieben uns öfterer. Wie hat Ihnen die Ausgabe von leists Gedichten mit lateinischen Lettern gefallen? Was macht r Waysenhauszbuchladen? Was ihre Muse? Denken sie och an die Ausgaben unserer alten Dichter? Wenn sie nicht eilen, wird man ihnen zuvorkommen. - Ich umarme Sie mein lieber ilton und bin, Halberstadt d. 28<sup>ten</sup> Nov. 1761.

Gleim.

33. Zacharia an Gleim, Braunschweig, den 24 febr. 1766.

Liebster Freund. Ich freue mich, dasz ich einmal wieder etwas a Ihnen hore, und aus Ihrem Briefe sehe, dasz sie noch schreiben

<sup>29</sup> unleserliches wort: Höfe oder Gäste (beides gibt für diese zeit ez sinn).

können, gesund sind, und mich noch lieb haben. Ich hoffe d herannahende Frühling soll sie wieder jung machen, und wer wei macht er mich nicht auch so patzig, dasz ich mich auf einen Stup; schwanz setze, und einmal zu Ihnen herüber trottire.

Nach dem Bilde, dasz Sie mir von Herrn Profeszor Will mow machen, wurde unser Collegium allerdings eine vortrefflic Acquisition an ihm machen, nur Schade, theuerster Freund, de wir bey uns mit Professoren so besetzt sind, als nur immer mögli ist, wie Sie aus beyliegendem hiesigen Lektionszettel sehn werde Da ich nicht weisz, ob Hr. Prof. Willamow verheyrathet ist, od nicht, so kann ich auch nicht sagen, in wie weit man ihm zumuth könnte, mit solchen Conditionen zufrieden zu seyn, als Herr Mei hardt angeboten wurden. Sie wissen, dasz Herr Meinhardt b nahe mit nichts in der Welt leben und fortkommen kann; aber w kann diesz mehr? Gesetzt also Hr. Pr. Will. bekäme die völlig hiesige Professorgage nehmlich 400 Thlr., so sehe i doch nicht ab, wie er hievon an einem so theuern Orte wie Bran schweig ist, auskommen könnte. Wie kommen die andern an werden Sie sagen. Durch ihre Privatcollegia, und die wun Hr. Willam ow nicht geben können und dürfen, da alles besetzt i

Ich fürchte also dasz man Hrn. Willamow noch oben zu ein schlechten Dienst im Grunde erwiese, wenn man ihn hieher bricht Glauben Sie indesz, dasz er auch unter den obigen Bedingung sich beszer stände, als in Thoren, so will ich mit dem Geh. R. w Schliestedt seinethalben sprechen, und hören, was er sagt.

An des Hrn. Domdechants Hochwürd. und den Hrn. Camme herrn machen Sie meine gröszte und beste Empfehlung. Ich bi itzo durch so mancherley Dinge beschäftigt, dasz ich an Reisen genicht einmal denken darf.

Schreiben Sie mir bald wieder theuerster Freund, und seyn Sie versichert, dasz ich unveränderlich bin der ganz Ihrige

Zacharia

(fortsetzung folgt.)

# 13. BERICHTIGUNGEN.

Die auf s. 53 dieser jahrbücher (1877) heft 1 stehende äuszerustes wäre doch — Adlers einverstanden' ist nicht von herrn conrect dr. Ortmann in Schleusingen, sondern von hrn. studienlehrer Burger Freising gethan worden.

Tübingen.

H. BENDER

J. G. Willamov, 15 januar 1736 zu Morungen geboren, sch 1758 professor am gymnasium zu Thorn, verfasser der dithyrambe (Berlin 1763), wurde dann 1767 director der deutschen schule in Peter burg, wo er 21 mai 1777 starb.

Ebd. s. 63 ist bei der besprechung eines vortrags über Horaz 1 26 auf der Tübinger philologenversammlung ein sinnentstellener druckfehler stehen geblieben. es musz-heiszen: 'Hertz findet, dasz iese einen vortrefflichen (anstatt einen verderblichen) zusammenang hineinbringe.'

RIESE.

## 14.

#### PERSONALNOTIZEN.

(Unter mitbenutzung des 'centralblattes' von Stiehl und der 'zeitschrift für die österr. gymnasien'.)

#### Erzennungen, beförderungen, versetzungen, auszeichnungen.

ath, dr., oberlehrer am gymn. in Cassel, erhielt den preusz. kronenorden IV cl.

iruhne, dr., ord. prof. der astronomie an der univ. Leipzig, zum kön. sächs, geheimen hofrath ernannt.

surmester, dr., oberl. der realschule zweiter ordnung in Barmen, zum director dieser anstalt ernannt.

Jurtius, dr. Georg, ord. prof. der class. philologie an der univ. Leipzig, geh. hofrath, erhielt den preusz. orden pour le mérite.

r. Escherich, dr., privatdocent an der univ. Graz, zum ao. prof. der mathematik daselbst ernannt.

Feld, oberlehrer am Friedr.-Wilhelmsgymn. in Köln, als 'professor' prädiciert.

Pocke, ord. lehrer am gymn. in Münster

Giers, ord. lehrer am gymn. in Bonn

zu oberlehrern Grössler, dr., ord. lehrer am gymn. in Eisleben

v. Hagen, dr., ord. lehrer am gymn. in Sangerhausen)

v. Gutschmid, dr., als ord. prof. der alten geschichte von Jena an die universität Tübingen berufen.

Hartwig, dr., oberl. am gymn. in Cassel, erhielt den preusz. kronenorden IV cl.

Hennings, dr., oberl. am gymn. in Husum, als 'professor' prädiciert. Heppe, dr., ord. prof. der univ. Marburg, erhielt den pr. rothen adlerorden IV cl. und das ritterkreuz I cl. des hess, verdienstordens.

Hermes, dr. oberl., prof. am Kölnischen gymn. in Berlin, erhielt den pr. rothen adlerorden IV cl.

Heassner, dr., oberl. am gymn. in Cassel, erhielt den preusz. kronenorden IV cl.

Hoffmann, ord. lehrer am Marienstiftsgymn. in Stettin, zum oberlehrer befördert.

Jolly, dr., privatdocent an der univ. Würzburg, zum ao. prof. des sanskrit ebenda ernannt.

Kuhn, dr., ao. prof. der univ. Heidelberg, als ord. prof. an die univ.

Lange, dr., ord. prof. der class. philologie an der univ. Leipzig, erhielt das ritterkreuz I cl. des sächs. verdienstordens.

Leuckart, dr., ord. prof. der zoologie an der univ. Leipzig, zum kön. sächs, geheimen hofrath ernannt.

Lindenkohl, dr., ord. lehrer am gymn. in Cassel, erhielt den preusz. kronenorden IV cl.

Länzner, ord. lehrer am gymn. in Gütersloh, zum oberlehrer ernannt. Maurenbrecher, dr., ord. prof. der geschichte an der univ. Königsberg, an die univ. Bonn berufen.

Menge, dr., oberl. am gymn. in Holzminden, in gleicher eigensche an das gymn. zu Sangerhausen berufen.

Milz, dr., oberl. am gymn. in Aachen
Muncke, dr., oberl. am gymn. in Gütersloh

Schmidt, dr. Mor., ord. lehrer am gymn. zu Insterburg, zum ob lehrer befördert.

Schorre, oberl. am gymn. in Cassel, erhielt den pr. kronenorden IV Schreiber, dr., oberl. an der realsch. erster ordnung zu Magdebu als 'professor' prädiciert.

Spangenberg, oberl. am realgymn. in Wiesbaden, zum director die

anstalt ernannt.

Stein, dr. oberl., prof. am gymn. in Ratibor, zum director des gyn in Glatz ernannt.

Unger, prof., rector des gymn. in Hof, zum ord. prof. an der ur Würzburg ernannt.

Venediger, dr., ord. lehrer am gymn. in Spandau, zum oberleh befördert.

Vogt, dr., director des gymn. in Cassel, erhielt den adler der rit des pr. Hohensollernordens.

Voigt, dr. Georg, ord. prof. der geschichte an der univ. Leipzig, hielt das ritterkreuz I cl. des sächs. verdienstordens.

Wallichs, dr., oberl. am gymn. in Flensburg, als 'professor' pradicion Weber, dr. oberl., prof. am gymn. in Cassel, erhielt den pr. rotical adlerorden IV cl.

Wehner, prof. am gymn. in Bamberg, zum rector desselben ernan Willmann, dr., ao. prof. der univ. Prag, zum ord. prof. daselbst nannt.

Wilmanns, dr., ao. prof. der univ. Strassburg, zum ord. prof. dasel ernannt.

Zink, dr., prof. am gymn. in Zweibrücken, an das gymn. in Bambe versetzt.

#### Gesterben:

v. Baer, dr. Karl Ernst, ord. prof. der univ. Dorpat, geh. rath, ehn mitglied der akademie der wissenschaften in St. Petersburg, 128 nov. v. j., 85 jahre alt.

Brockhaus, dr. Hermann, ord. prof. der ostasiatischen sprachen der univ. Leipzig, geh. hofrath usw., am 5 jan., 73 jahre alt.

Clausen, dr. oberl., prof. am gymn. in Elberfeld.

Frommann, dr., ord. lehrer am stadtgymn. in Danzig, am 5 jan. Gieseke, Bernhard, director der realschule erster ordnung in Schwer am 29 nov. v. j., 58 jahre alt.

Haecker, dr., oberl. am Kölnischen gymn. in Berlin.

Hirzel, dr. Salomon, buchhändler in Leipzig, am 9 februar in Hal 73jährig.

Hofmeister, dr. Wilhelm, ord. prof. der botanik an der univ. Tübinge am 12 jan. zu Lindenau bei Leipzig.

Köchly, dr. Hermann, ord. prof. der class. philologie an der un Heidelberg, am 3 dec. v. j. in Triest, 61 jahre alt.

Paludan-Müller, Frederik, berühmter dänischer dichter, in Kopt hagen am 28 dec. v. j., 67 jahre alt.

Rühle, dr. P., oberl., professor am Joachimsthal-gymn. in Berlin, 17 dec. v. j.

Schmid, dr. Theodor, director em. des domgymn. in Halberstadt, : 12 januar.

Witzschel, dr. August, prof. am gymn. in Eisenach, am 9 dec. v.

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

MIT AUSSCHLUSZ DER CLASSISCHEN PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

(6.)

ÜBER DIE ERZIEHUNG IN ENGLAND mit berührung einiger deutschen und französischen schulfragen.

(fortsetzung und schlusz.)

II. Endowed, proprietary und private-schools.

Es ist bekannt, dasz die hebung und förderung der 'university education' zu verschiedenen zeiten einen nicht unbedeutenden teil der aufmerksamkeit des parlaments und der regierung in anspruch genommen hat. die groszen colleges, das gesamte elementarschulwesen, weniger die endowed schools, sind im laufe der zeit eingehenden, wenn auch noch nicht durchgreifenden und hinlänglichen reformen unterzogen worden. die erziehung und der unterricht der mittelclassen der bevölkerung dagegen ist von dem parlament und der regierung fast gänzlich vernachlässigt worden. es ist wahr, dasz durch die endowed-school-acts eine wesentliche verbesserung in den betreffenden kreisen eingetreten ist. aber trotzdem bleibt die thatsache bestehen, dasz weder die regierung noch das parlament es bis jetzt für nötig erachtet haben, die erforderlichen maszregeln zu ergreifen, um den mittelclassen eine schulbildung zu gewähren und zu sichern, die zugleich 'sufficient and efficient' wäre. man ist eben in England zu lange daran gewöhnt, zu glauben, dasz das privatunternehmen und die rivalität der privatleute ohne irgend welche controle von seiten der regierung ebenso gute, ja vielleicht bessere resultate erzielt, als die, welche durch die fürsorge und controle der regierung erreicht werden können. die universitäten, die Royal Society of Arts Usw. haben versucht — mit welchem erfolg? — durch locale prüfungen, Preisverteilungen und anderweite anreizungen des ehrgeizes diese art

schulen zu heben und 'einen Stephenson oder einen Brunel, einen Davy oder einen Faraday ans licht der öffentlichkeit zu bringen. das kann nur ein 'pis-aller' sein; denn jeder erfahrene schulmann weisz, in wie weit es möglich ist, die resultate eines erziehungsund unterrichtssystems durch prüfungen und zeugnisse festzustellen. nicht deshalb, weil jemand in einer schluszprüfung einen hohen platz oder eine gute nummer erlangt hat, ist ein zeugnis von groszem werthe, sondern weil sich die gebildeten bewust sind, wie viel zeit, geistige anstrengung und arbeit zur vorbereitung für eine prüfung nötig ist. anstatt nun die verschiedenartigen erprobten bildungsmittel langsam auf sich einwirken zu lassen, macht man aus diesen mitteln zwecke - und welche zwecke! zulassung in eine laufbahn usw. die einpauker, welche seit einführung so vieler neuen disciplinen in den unterricht, einer neuen prüfungordnung und der concurrenzprüfungen aufgekommen sind, drohen der wahren bildung in England mit denselben gefahren, die ihr in Frankreich so empfindlichen eintrag gethan haben, und die dem aufmerksamen auge auch in Deutschland nicht entgehen können.

Nun musz man aber auch andererseits nicht wähnen, dasz erziehung und unterricht alle in die quelle alles heils sind. der erfolg im leben hängt auszerdem von einer groszen anzahl anderer eigenschaften und fähigkeiten ab: von der energie und dem fleisz, von der willensstärke und der ausdauer, von dem tact des menschen und von der schnellen auffassung der lage der dinge. talentvolle menschen sind 'as plentiful as blackberries'. aber die gabe, von dem talent richtigen gebrauch zu machen, praktische verwerthung und verwendung dafür zu finden, zu unterscheiden zwischen dem, was man sagen kann und was der mensch thun musz, der menschheit und sich selbst zu nützen: das sind eigenschaften, die man nicht su hoch schätzen kann. grosze gelehrte sind häufig schlechte lehrer; ein durch und durch gebildeter mediciner ist deshalb noch kein tüchtiger praktischer arzt; nach welcher seite wir uns auch auf den praktischen und wissenschaftlichen gebieten wenden mögen, überall tritt uns dieselbe erscheinung entgegen.

Die oben genannten schulen werden von den schülern der mittelclasse der bevölkerung besucht; sie sollen die grosze lücke ausfüllen, die zwischen den elementarschulen und den gröszeren colleges besteht. da die schenkungen und vermächtnisse für schulzwecke, wie es der zufall gerade gewollt hat, den verschiedenen städten und landbezirken in ungleichem masze zugefallen sind, so richtet sich hiernach auch die qualität und quantität der schulen; denn es ist ein 'undankbares geschäft' in ärmeren und entlegeneren gegenden eine privatschule zu gründen. es ist schwierigtiese schulen mit einiger genauigkeit zu classificieren. im allgemeinen mag wol der grundsatz gelten, dasz man aus der höhedes schulgeldes auf den rang der schule schlieszen kann. es gibt schulen, die für schulgeld und pension jährlich 50—75 pfd., an-

dere, die 30-50 pfd., und endlich solche, die nur 20-30 nehmen; hiernach kann man diese schulen einteilen in 'upper, middle and lower schools'.

Die 'upper schools' sind gewöhnlich in gröszeren städten oder in deren nachbarschaft und bereiten ihre zöglinge teils für die universität, teils für den civil- und militärdienst in Ostindien und im inland vor. die schüler bleiben bis zum 17n oder 18n jahre in diesen schulen; an der spitze derselben steht gewöhnlich ein geistlicher oder ein graduierter einer englischen universität.

Zu den 'middle schools' gehört eine grosze anzahl privatschulen und einige 'endowed and proprietary schools'; viele von diesen schulen haben sich den namen 'handelsschule' oder gar 'academy' beigelegt; gerade mit und in diesen schulen wird ein schwindel getricben, der jeden freund des unterrichts und der erziehung in gerechte entrüstung versetzt. der farmer und der kleinere kaufmann schickt seine kinder nicht in die besseren 'grammar schools', wofern sich nicht ein localer oder pecuniärer vorteil daran knüpft; er zieht die privatschulen vor, die, wie er glaubt, ihren schülern eine angemessenere und zeitgemäszere bildung angedeihen lassen und die zugleich mehr rücksicht auf seine väterlichen wünsche nehmen. John Bull sein geld ausgibt, da will er auch seinen 'gesunden menschenverstand' (practical good sense) zur geltung bringen. die errichtung von 'proprietary schools', die von mehreren leuten gegründet wurden, später aber groszenteils in die hand eines mannes abergiengen, erfolgte meist aus ebendemselben verlangen, durch nth und that in die leitung und die angelegenheiten der schule einwgreifen und - womöglich ein 'geschäft' dabei zu machen; die lebrer bilden nur das gehorsame werkzeug dieser sach- und fachkundigen (!) philanthropen.

Die 'lower schools' werden von schülern besucht, deren eltern mr 20-25 pfd. jährlich für pension und unterricht bezahlen können oder wollen. in den städten, wo die concurrenz eine grosze ist, werden die externen fast für nichts genommen, um die schule als eine sehr frequentierte nach auszen erscheinen zu lassen. der kastengeist herscht in keinem lande so sehr, wie in England, und da es landleute mit einigem vermögen für eine schande halten, ihre söhne mit denjenigen eines gewöhnlichen arbeiters in die elementarschule zu schicken, so ziehen sie eine privatschule vor und bringen ihre kinder, was den unterricht anlangt, gewöhnlich aus dem regen in die traufe. doch musz man nun ja nicht glauben, dasz John die schule nicht eher verläszt, als bis er alle classen durchlaufen hat. das fortwährende 'schooling' misfällt ihm; sobald die lerche zu singen anfängt, musz er nach hause, um seine eltern in der arbeit m unterstützen. nach der ernte zieht er seine bücher wieder aus dem staube hervor, um die zweite dosis unterricht während des winters einzunehmen. John ist nun 12 oder 13 jahre alt und ist in den angen seiner eltern 'an excellent scholar'; im alter von 15 oder 16

jahren besucht er noch einmal sechs oder neun monate eine sogenannte 'finishing-school', und dann hat er genug gelernt, um selbst bürgermeister und mitglied eines geschwornengerichts zu werden. für diese art leute ist die schule eben eine unangenehme notwendigkeit; sie beklagen nicht, dasz der unterricht ihrer kinder nicht gut genug ist, sondern dasz die schulbildung für die kinder der arbeiter zu gut ist. sind ja doch die elementarschulen hauptsächlich schuld daran, dasz es den farmern an tagelöhnern und am nötigen dienstpersonal fehlt! die tageschüler (day-boys) versäumen die schule aus den leichtfertigsten motiven, und die eltern, besonders die mütter, sind weitherzig genug, ihre kinder darin zu unterstützen. ein alter lehrer, mit dem ich bekannt war, hatte seit jahren die entschuldigungsschreiben der eltern gesammelt. da hiesz es wörtlich:

'Please to excuse my son, as he went out with his aunt.'

'My son was invited to a tea-party, so he could not come to school, and I hope you will excuse him.'

'My son could not come to school yesterday, as he had to keep company to his younger sister.'

dergleichen unsinnige entschuldigungen kommen jede woche vor, und zwar werden sie erst nach der versäumnis eingereicht. so verlassen denn solche schüler die schule fast ebenso unwissend, als sie kamen, und vermehren die zahl derer, die als die 'back-bone' von Old England gelten. sie sitzen später mit gewichtiger miene im geschwornengericht, um über schuld und unschuld zu entscheiden. sie wählen parlamentsmitglieder, halten 'meetings' ab, in denen sie die politik der regierung tadeln, und werden selbst zu kirchen- und schulvorstehern und anderen localen ehrenämtern gewählt. tibrigens hört man nicht selten in England klagen über die laiengerichtsbarkeit, die geschworenen und die friedensrichter. die gerühmte selbstregierung ist im grunde doch nur eine regierung durch andere un es wird vielleicht nicht lange dauern, so wird ein studiertes fachbeamtentum die 'vestries' und 'aldermen' und 'magistrates' ersetzen 5 denn jeder wohlgeordnete staat 'wird von leuten regiert, die das regieren zum studium und zur erfahrung ihres lebens gemach haben; bürger, welche sich selbst direct regieren, etwa in ihrer muszestunden, wenn sie mit schuhmachen und felderpflügen fertigs sind, sind eine ebenso utopische vorstellung, wie die von weiser despoten, die alles selbst besorgen' (Hillebrand).

In den 'upper schools' werden durchschnittlich dieselben fächer gelehrt, wie in den gröszeren colleges. die alten sprachen, mathematik, französisch oder deutsch sind die hauptlehrgegenstände; auf die leistungen brauche ich nicht näher einzugehen.

In den 'middle and lower schools' fällt natürlich das griechische weg, und wenn latein gelehrt wird, so bringen es die schüler nur zu einem stümperhaften und lückenhaften wissen. da nur wenig aus dem englischen ins lateinische übersetzt wird, so fehlt den schülern eine sichere grammatische unterlage. schüler, die nicht einen vollen

mnasialcursus durchmachen wollen, dessen schwerpunct vorzugsise in den altclassischen sprachen liegt, würden viel besser die t, die sie auf die alten sprachen verwenden, anderen fächern zulen, um dadurch ihre zeit und ihre kräfte auf dieselben zu conntrieren.

In den 'lower and middle grammar schools' müssen die schüler ch hergebrachter weise latein lernen. nur wenige lehrer haben nreichend deutsch und französisch gelernt, um es lehren zu könn, und die stille furcht vor der kritik, die auf dem gebiete dieser rachen viel eher stattfinden könnte, als auf dem der altclassischen, ag auf dem geiste manches lehrers lasten. denn bei den ausgehnten commerciellen und sonstigen beziehungen Englands zu rankreich und Deutschland gibt es in jeder gröszern stadt herren nd damen genug, die jene sprachen im späteren alter oder im ausande selbst zur genüge gelernt haben. und wenn auch deutsch und ranzösisch an solchen schulen in den vordergrund treten, so sind die resultate trotzdem kläglich.

Wenn die schüler fast alle jahre einen andern lehrer mit anderer methode und anderer aussprache bekommen und deshalb an eine continuität im unterrichte nicht zu denken ist, so musz es um sichere fortschritte schlecht bestellt sein. in den meisten schulen, wo der französischen sprache 5-6 stunden wöchentlich zugeteilt sind, wird wol frei und correct aus dem französischen ins englische übersetzt, aber die schüler zeigen sich im allgemeinen unfähig, einfache sätze ins französische zu übersetzen. in der kenntnis der muttersprache stehen diese schüler unsern gut geschulten elementarschülern nach. auf rechnen, geometrie und algebra wird neben dem französischen, seltener dem deutschen, das meiste gewicht gelegt. vorzüglich werden solche beispiele gewählt und gelöst, in denen es sich um geld handelt; auf das tiefere verständnis bei der lösung der aufgaben kommt es nicht an, und es fehlen den schülern sogar die klaren begriffe von den in der arithmetik vorkommenden technischen ausdrücken. die naturwissenschaftlichen fächer werden fast ganz vernachlässigt; viele Engländer werden sehr alt, ohne die einrichtung und die gesetze des barometers und thermometers zu kennen, resp. zu verstehen.

Wer die englischen zeitungen und zeitschriften mit einiger regelmäszigkeit liest, dem kann die auffallende thatsache nicht entgehen, dasz die französischen verhältnisse einen weit gröszeren und hervorragenderen platz einnehmen, als die deutschen, vielleicht die des ganzen übrigen festlandes. die französische sprache wird von allen englischen schülern mit gröszerer vorliebe betrieben, als die deutsche. während wir Deutsche die englische geschichte und litteratur so eingehend studiert haben, dasz wir sie fast als unser eigentum und vorbild betrachten, so legen die Engländer trotz der groszartigen umwälzungen der letzten jahre ein gröszeres interesse für die französischen ereignisse an den tag, als für die deutschen

angelegenheiten. Karl Hillebrand führt in seinem vortrefflichen werke: 'aus und über England' näher aus, dasz Frankreich und England schon seit dem mittelalter politisch und litterarisch durch wechselbeziehung und reaction auf einander einwirkten; dasz durch die frühe entwicklung der nationalität in beiden ländern ein das gepräge der hauptstadt tragendes gesellschaftliches leben hervorgebracht worden sei, wie es sich in Deutschland nicht bilden konnte, wo litteratur, politik und gesellschaft etwas provinzielles, ja etwas municipales an sich tragen musten, und dasz auch unsere kleinstädtischen und kleinstaatlichen sitten dem an grosze verhältnisse, an alte überlieferungen gewöhnten Engländer nicht zusagen. die feineren formen, mit denen der Franzose von natur begabt ist, können dem so streng auf äuszere sitten haltenden Engländer nur wohlthuend sein. auch die mittelclassen, die ehedem den leichten nachbarn bald mistrauen und neid, bald hasz und verachtung entgegenbrachten, sind durch den einflusz von Napoleon III und Palmerston empfänglicher für die französischen ideen geworden. doch das sittliche gefühl und urteil der Engländer, als sei es durch das nützlichkeitsprincip aus seinen angeln gehoben, selbst im jahre 70/71 mit parteiischer sentimentalität für die glorieux vaincus aus. die klare, einfache französische sprache erlernt sich leichter, als die deutsche, zu deren tieferem verständnis der ausländer lange jahre des sichhineinversenkens nötig hat. mit ausnahme der lyrischem dichtungen stehen unseren überseeischen vettern die classischen werke unserer besten schriftsteller noch fern. die kluft zwischez den idealen beider länder ist um so gröszer geworden, je mehr seit Bentham das nützlichkeitsprincip das englische staatsleben und die englische erziehung in neue bahnen gelenkt hat.

Die privatschulen zweiten ranges sind in London und inden gröszeren städten sehr verbreitet. sie werden hauptsächlich vorschülern vom lande besucht, deren eltern keine gelegenheit habersihre söhne zu hause in eine bessere schule, als in die elementarschule zu schicken, oder auch von solchen schülern gröszerer städtesderen eltern vorgeben, keine zeit zu haben oder vielmehr, die nich den 'trouble' haben wollen, ihre kinder selbst zu erziehen.

Die zahl der lehrer im verhältnis zu der der schüler ist an diesen schulen gröszer als an öffentlichen schulen und dies nicht ohne grund. der vorsteher der schule musz oft je nach dem wunsche der eltern den stundenplan zu gunsten einzelner schüler ändern. die lehrer haben nicht nur unterricht zu erteilen, sondern es fällt ihnem auch jeden tag ein teil der aufsicht zu. daher ist die qualität derselben an den meisten privatschulen eine sehr untergeordnete. eltern und lehrer haben mich jedoch vielfach versichert, dasz die inneren verhältnisse der privatschulen seit 1864 bedeutend besser geworden seien. die nahrung der lehrer und schüler wird besser zubereitet; denn gute kost und nachsichtige behandlung sind die ersten bedingungen der schülerfrequenz der pensionate. die princi-

pale dürsen nicht mehr ausschlieszlich auf den gelderwerb sehen, sondern müssen auch die resultate der leistungen ins auge fassen. eine gute privatschule oder wenigstens eine solche, deren namen nach auszen einigen klang haben soll, veranlaszt ihre zöglinge, sich den schriftlichen examen zu unterziehen, die von gelehrten gesellschaften oder von mit der universität in verbindung stehenden commissionen im ganzen lande abgehalten werden. da es aber jeder schule anheimgegeben ist, die zahl und art der prüfungsfächer selbst zu wählen, so werden natürlich die übrigen fächer in der regel ziemlich vernachlässigt.

Ungeschtet aller im laufe der jahre eingetretenen verbesserungen kann ich leider nur sagen, dasz der zustand der privatschulen viel zu wünschen übrig läszt.

Der erste grosze misstand betrifft die schulräumlichkeiten. leute, die eine privatschule errichten oder ihre schon bestehende anstalt erweitern wollen, begegnen den grösten schwierigkeiten. es wird vielleicht nicht mit unrecht behauptet, dasz die benutzung eines privathauses zu einer schule oder die errichtung einer solchen in der nächsten nachbarschaft von anderen häusern den werth des grundbesitzes und der häuser selbst vermindert; denn der lärm der nach hause gehenden externen, die geräuschvollen spiele im schulbose sind den nachbarn lästig. viele grundbesitzer machen bei 'buildingleases' die ausdrückliche bedingung, dasz das haus nicht meiner schule verwendet werden darf. unter solchen umständen ist es denn kein wunder, dasz der von seinem unternehmen sich viel versprechende gründer einer privatschule das erste beste haus minmt, das er bekommen kann; kein wunder denn auch, dasz das imere dieser häuser jedem andern zweck besser entsprochen hätte, einer schule. die classenzimmer sind zu klein und zu niedrig; für ventilation ist nicht im geringsten sorge getragen, und das licht kommt gewöhnlich von der falschen seite. die schlafzimmer sind so wenig geräumig, dasz die betten dicht neben einander stehen; mitunter schlafen sogar zwei zöglinge in einem bette; zu den zeiten von Goldsmith sollen es selbst drei gewesen sein. wie sehr die sittlichkeit der schüler hierunter leidet, das kann nicht mit gewöhnlicher feder und tinte beschrieben werden; ich könnte aus meiner eigenen effahrung in Paris und aus der anderer lehrer in England und in Frankreich dinge erzählen, die jeden zartfühlenden menschen scham-70th machen würden.

TO HE HE IS IN TO TAIL THE PARTY.

THE THE TE

•

Das nächste übel, an dem diese schulen leiden, ist der umstand, daszes den principalen an gründlichem und methodischem wissen und können fehlt. sehr wenige derselben sind graduierte von Oxford oder Cambridge, und in der that sind diese in den augen der mittelclassen der bevölkerung nicht geeignet für die erziehung und unterweisung ihrer kinder; graduierte der universität London werden ihnen vorgezogen. in den meisten fällen hat das publicum gar keine garantie, dasz die vorsteher solcher anstalten einen entsprechenden

angelegenbeiten. Karl Hillebrand führt in seinem vortrefflichen werke: 'aus und über England' näher aus, dasz Frankreich und England schon seit dem mittelalter politisch und litterarisch durch wechselbeziehung und reaction auf einander einwirkten; dasz durch die frühe entwicklung der nationalität in beiden ländern ein das gepräge der hauptstadt tragendes gesellschaftliches leben hervorgebracht worden sei, wie es sich in Deutschland nicht bilden konnte, wo litteratur, politik und gesellschaft etwas provinzielles, ja etwas municipales an sich tragen musten, und dasz auch unsere kleinstädtischen und kleinstaatlichen sitten dem an grosze verhältnisse, an alte überlieferungen gewöhnten Engländer nicht zusagen. die feineren formen, mit denen der Franzose von natur begabt ist, konnen dem so streng auf äuszere sitten haltenden Engländer nur wohlthuend sein. auch die mittelclassen, die ehedem den leichten nachbarn bald mistrauen und neid, bald hasz und verachtung entgegenbrachten, sind durch den einflusz von Napoleon III und Palmerston empfänglicher für die französischen ideen geworden. sprach sich doch das sittliche gefühl und urteil der Engländer, als sei es durch das nützlichkeitsprincip aus seinen angeln gehoben, selbst im jahre 70/71 mit parteiischer sentimentalität für die glorieux vaincus aus. die klare, einfache französische sprache erlernt sich leichter, als die deutsche, zu deren tieferem verständnis der ausländer lange jahre des sichhineinversenkens nötig hat. mit ausnahme der lyrischem dichtungen stehen unseren überseeischen vettern die classischen werke unserer besten schriftsteller noch fern. die kluft zwischeze den idealen beider länder ist um so gröszer geworden, je mehr sei-Bentham das nützlichkeitsprincip das englische staatsleben und die englische erziehung in neue bahnen gelenkt hat.

Die privatschulen zweiten ranges sind in London und inden gröszeren städten sehr verbreitet. sie werden hauptsächlich vorschülern vom lande besucht, deren eltern keine gelegenheit haben ihre söhne zu hause in eine bessere schule, als in die elementarschule zu schicken, oder auch von solchen schülern gröszerer städtenderen eltern vorgeben, keine zeit zu haben oder vielmehr, die nicht den 'trouble' haben wollen, ihre kinder selbst zu erziehen.

Die zahl der lehrer im verhältnis zu der der schüler ist an diesen schulen gröszer als an öffentlichen schulen und dies nicht ohner grund. der vorsteher der schule musz oft je nach dem wunsche der eltern den stundenplan zu gunsten einzelner schüler ändern. die lehrer haben nicht nur unterricht zu erteilen, sondern es fällt ihnen auch jeden tag ein teil der aufsicht zu. daher ist die qualität derselben an den meisten privatschulen eine sehr untergeordnete. eltern und lehrer haben mich jedoch vielfach versichert, dasz die inneren verhältnisse der privatschulen seit 1864 bedeutend besser geworden seien. die nahrung der lehrer und schüler wird besser zubereitet; denn gute kost und nachsichtige behandlung sind die ersten bedingungen der schülerfrequenz der pensionate. die princi-

pale dürsen nicht mehr ausschlieszlich auf den gelderwerb sehen, sondern müssen auch die resultate der leistungen ins auge fassen. eine gute privatschule oder wenigstens eine solche, deren namen nach auszen einigen klang haben soll, veranlaszt ihre zöglinge, sich den schriftlichen examen zu unterziehen, die von gelehrten gesellschaften oder von mit der universität in verbindung stehenden commissionen im ganzen lande abgehalten werden. da es aber jeder schule anheimgegeben ist, die zahl und art der prüfungsfächer selbst zu wählen, so werden natürlich die übrigen fächer in der regel ziemlich vernachlässigt.

Ungeschtet aller im laufe der jahre eingetretenen verbesserungen kann ich leider nur sagen, dasz der zustand der privatschulen viel zu wünschen übrig läszt.

Der erste grosze misstand betrifft die schulräumlichkeiten. leute, die eine privatschule errichten oder ihre schon bestehende anstalt erweitern wollen, begegnen den grösten schwierigkeiten. es wird vielleicht nicht mit unrecht behauptet, dasz die benutzung eines privathauses zu einer schule oder die errichtung einer solchen in der nächsten nachbarschaft von anderen häusern den werth des grundbesitzes und der häuser selbst vermindert; denn der lärm der mach hause gehenden externen, die geräuschvollen spiele im schulbofe sind den nachbarn lästig. viele grundbesitzer machen bei 'buildingleases' die ausdrückliche bedingung, dasz das haus nicht meiner schule verwendet werden darf. unter solchen umständen ist es denn kein wunder, dasz der von seinem unternehmen sich viel versprechende gründer einer privatschule das erste beste haus minmt, das er bekommen kann; kein wunder denn auch, dasz das imere dieser häuser jedem andern zweck besser entsprochen hätte, als einer schule. die classenzimmer sind zu klein und zu niedrig; für ventilation ist nicht im geringsten sorge getragen, und das licht kommt gewöhnlich von der falschen seite. die schlafzimmer sind so wenig geräumig, dasz die betten dicht neben einander stehen; mitunter schlafen sogar zwei zöglinge in einem bette; zu den zeiten von Goldsmith sollen es selbst drei gewesen sein. wie sehr die sittlichkeit der schüler hierunter leidet, das kann nicht mit gewöhnlicher seder und tinte beschrieben werden; ich könnte aus meiner eigenen erfahrung in Paris und aus der anderer lehrer in England und in Frankreich dinge erzählen, die jeden zartfühlenden menschen schamroth machen würden.

Das nächste übel, an dem diese schulen leiden, ist der umstand, dasz es den principalen an gründlichem und methodischem wissen und können fehlt. sehr wenige derselben sind graduierte von Oxford oder Cambridge, und in der that sind diese in den augen der mittelclassen der bevölkerung nicht geeignet für die erziehung und unterweisung ihrer kinder; graduierte der universität London werden ihnen vorgezogen. in den meisten fällen hat das publicum gar keine garantie, dasz die vorsteher solcher anstalten einen entsprechenden

bildungsgang durchgemacht haben. in einem freien lande, wie England, kann jeder eine schule gründen, der sich dazu fähig hält. so übernimmt z. b. ein heruntergekommener advocat oder litterat eine schule, und die regierung hat kein gesetzliches mittel in der hand, dagegen einzuschreiten. andere vorsteher haben sich den doctortitel gekauft, und gerade dieser titel flöszt den 'shopkeepers' achtung und vertrauen ein. er verleiht ja dem träger eine gewisse nicht definierbare würde, und die englischen mütter gefallen sich in der redensart: 'my son is under the care of dr. . . . . ' ein französischer lehrer wurde von einem dieser doctoren weggeschickt, weil der letztere sich durch jenen in seiner autorität verletzt fühlte. auf die frage eines unbefangenen englischen lehrers, wie er sich so unehrerbietig gegen dr. Thomson habe betragen können, antwortete der Franzose mit verächtlicher miene: 'dr. Thomson!? er ist durchaus kein doctor; der grad wird in England verkauft wie pfeffer und salz. wer wenig weisz, bezahlt 20 pfd., und wer gar nichts weisz, bezahlt 30 pfd. Mr. Thomson hat 30 pfd. bezahlt.'

Wenn schon die principale der engl. privatschulen sowol als lehrer, wie als erzieher ihrer stellung in den meisten fällen nicht gewachsen sind, so sind sie doch gewöhnlich ihren 'assistants' überdas 'college of preceptors' ist bis jetzt vergeblich bemült gewesen, für das lehramt an öffentlichen und privatschulen die registration' von seiten der staatsregierung zu erlangen, wie die für die juristische und ärztliche carriere der fall ist. das princip des freihandels will die regierung auch für die pädagogik gelten lassender mangel an tüchtigen lehrern ist eine der grösten schwierigkeiten, mit denen die privatschulen zu kämpfen haben. es scheint mir, dass sie den öffentlichen anstalten in keiner beziehung so sehr nachstehen müssen, wie in dieser. als lehrer an einer 'grammar school' nimmt ein junger mann bis zu einem gewissen grade eine öffentliche stellung ein, und er kann sagen, dasz er einen anfang in seinem beruf gemacht hat; als lehrer an einer privatanstalt dagegen mag er wol im laufe der zeit an erfahrung gewinnen, aber er erringt keine höhere stellung, und die verhältnisse zwingen ihn, sie häufig zu wechseln. grosze gehalte können oder wollen die principale nicht bezahlen, und so ist denn die besoldung der 'assistants', die ihren stumpfen und verlogenen schülern täglich fünf bis sechs stunden · unterricht zu erteilen und sie auszerdem noch ebenso viele stunden zu bewachen haben, in den meisten fällen gering. viele dieser 'assistants' führen ein elendes leben (dog's life).

Ich spreche nicht blosz von harter arbeit und geringer besoldung in zweiselhafter stellung ohne hoffnung auf verbesserung für die zukunft; dies sind in der that schon grosze übel; aber sie werden noch erschwert durch den mangel an sympathie, manchmal sogar durch eine unwürdige behandlung, die die principale den 'assistants' zu teil werden lassen. ein Schweizer, der eine zeit lang mein college war, verunglückte später beim fuszballspiel in einer

chule zu Gr.; das glas seiner brille war in den linken augapfel einjedrungen. in diesem zustande liesz man ihn drei wochen unter der flege einer magd, die ihm dreimal des tages zu essen brachte, und les hausarztes, der ihn täglich einmal besuchte. der vetter des philosophic vagabond' in dem 'Vicar of Wakefield' will lieber stater schlieszer in einem staatsgefängnis (Newgate) werden, als chrer an einer privatschule; er schlägt seinem freunde vor, eher neben jahre das rad eines messerschmieds als lehrling zu drehen, als sine stelle an einer schule anzunehmen. aus den angeführten gründen ist leicht einzusehen, weshalb die zahl der 'assistants' geringer geworden ist, als früher. hierzu haben noch andere allgemeine motive beigetragen. ein junger, intelligenter mann findet in England oder in Amerika bessere gelegenheit, seine kraft und seine intelligenz zu verwerthen. da die neuzeit gröszere anforderungen an die schulen stellt, so müssen auch die principale von privatschulen lehrer engagieren, die einen höhern grad von bildung nachweisen können, wenn die existenz der schule nicht gefährdet werden soll. durch die von der regierung angewandten indirecten mittel gegen die privatschulen, durch bessere verteilung und verwendung der alten vermächtnisse für schulzwecke, durch die gründung neuer, den modernen anforderungen mehr entsprechender schulen sind die meisten der 'middle and lower schools' in eine sehr schwierige lage gekommen. nicht wenige derselben haben deshalb ihr geschäft eingestellt, und die schülerfrequenz anderer hat bedeutend abgenommen. trotz aller dieser umstände entbehren besonders die lehrer der unterclassen jeglicher tieferen bildung und planmäszigen methode; sie haben nur eine lockere disciplin in ihren classen und wissen nicht, welchen unendlichen nutzen kreide, schwamm und tafel in der schule haben. ein lehrer beeinfluszt einen schüler aber nicht blosz durch sein lehren, sondern auch durch sein sein. wie mögen sich die gedanken und sorgen in der seele eines solchen lehrers 'unter cinander verklagen und entschuldigen'! ohne häusliche gemütlichkeit und fürsorge, geplagt von meist frechen schülern, zurückgewiesen von dem principal, wenn er sich beklagt, schief angesehen von der hausfrau, wenn er die schüler nach harter tagesarbeit nicht sorgsam in den schlafsälen bewacht, ohne irgend welche sichere aussicht für die zukunft: — das ist in kurzen worten das traurige leben eines 'assistant' an einer privatschule, und wir finden es erklärlich, dasz mancher seine melancholische stimmung und seinen weltschmerz durch narkotische getränke zu verscheuchen sucht, dasz andere in ihrer trostlosen stellung zum selbstmord getrieben werden, oder dasz ein beredter procentsatz, wie dies auch von den gouvernanten Englands statistisch nachgewiesen ist, später in irren- und armenhäusern den letzten odem aushaucht.

Es fällt nun den öffentlichen schulen, die kein bedeutendes 'endowment' haben, schon schwer, gut vorbereitete und intelligente schüler zu bekommen. diese schwierigkeit lastet noch drückender

auf den privatschulen. an eine aufnahmeprüfung ist nicht zu denken; die hauptsache ist, dasz noch eine schlafstätte frei ist. bei dem versetzen in höhere classen entscheidet selbst in den 'public schools' häufiger die anciennität, als genügende fortschritte. der schüler wird eben der classe zugeteilt, in der die gleichalterigen und die gleich groszen mitschüler sitzen. die concurrenz für pensionire ist zu grosz; groszthuer, quacksalber und aufschneider bieten soviel für so wenig geld; der wunsch und die sorge, für das alter ein kleines capital aufzubäufen, ist dem vorsteher der anstalt so nahe gelegt, dasz er selten schüler zurückweisen kann, weil sie vernachlässigt worden sind. in der that leisten die privatschulen der gesellschaft in dieser beziehung einen groszen dienst, indem sie die elemente aufnehmen, die aus öffentlichen schulen ausgeschieden werden musten. in der arithmetik und im schönschreiben mögen die schüler der privatschulen denen der 'endowed grammar schools' tiberlegen sein, denn dies sind ja die schulfächer, nach denen der zukünftige commis im leben beurteilt wird. ungeachtet der geringen leistungen der privatschulen zweiten und dritten grades zieht der kaufmannsstand doch diese den 'grammar schools' vor. dies mag zum teil in der antipathie dieses standes gegen die classischen sprachen seinen grund haben, zum teil aber auch in der sbhängigen stellung der privatschulen. viele eltern wollen sich von den mühseligkeiten der erziehung befreien und dennoch nicht die controle tiber ihre kinder verlieren; deshalb ist ihnen der hohe und unabhängige ton einer guten öffentlichen schule ganz zuwids. dazu treten religiöse bedenken. die vorsteher der öffentlichen stalten gehören groszenteils dem geistlichen stande an, und die die senters sind viel eher geneigt, ihre kinder zu einem laien, möge « auch anhänger der landeskirche sein, in die schule zu schicken, zu einem geistlichen.

Um all den übelständen abzuhelfen, wäre nichts weniger England nötig, als dasz das parlament das gesammte höhere unterrichtswesen der regierung in die hand gabe. bis jetzt beziehen sich freilich die anordnungen des staates sogar an den sogenannten 'public schools' fast ausschlieszlich auf die äuszeren verhältnisse. auf die gesamte innere thätigkeit der schulen hat der staat keine einwirkung, ebenso wenig auf die ausbildung der lehrer. der Englander ist sehr eifersüchtig auf die einmischung des staates, er will diesem gern die oberaufsicht, aber nicht deren consequenz, die oberleitung, überlassen. die privatanstalten besonders, ohne directe aufsicht des staates, leisten dem groszen publicum, das sich is allen ländern zu leicht durch den schein befriedigen läszt, keine sichere garantie. und wenn alle schulen unter die aufsicht des stastes gestellt werden, so ist die abzweigung eines besondern ministeriums des cultus und schulwesens eine dringende notwendigkeit. es fehlt England nicht an geld zur gründung einer hinreichenden zahl von öffentlichen secundärschulen. wo auch ein 'school-endowment' besteht, da ist ein recht öffentlicher verwaltung, denn die wohlthätigen stifter derselben hatten nur die absicht, die schulen zum besten des publicums ins leben zu rufen und nicht zum wohl oder gar misbrauch einzelner corporationen und landbezirke. die öffentliche autorität, das parlament, sollte alle bestehenden 'endowments' ihrer gegenwärtigen verwendung und verwaltung entziehen und durch commissionen neue, gleichmäszig über das ganze land verteilte königliche schulen mit mäszigem schulgeld je nach dem bedürfnis der bevölkerung aus dem allgemeinen schulfonds gründen und durch staatliche und städtische zuschüsse unterhalten lassen. die neue administration würde sich ohne zweifel bald das vertrauen und die achtung des englischen volkes erwerben, und die privatschulen würden sich in regem wetteifer mit den öffentlichen schulen bereitwillig unter die controle der regierung stellen oder aufhören, aus der leichtgläubigkeit unwissender eltern capital zu schlagen.

## III. Die elementarschulen.

Ueber die elementarschulen will ich mich kürzer fassen, behalte mir jedoch vor, in einer für das elementarschulwesen bestimmten zeitschrift eingehender darüber zu sprechen. ich entlehne zunichst einige thatsachen aus einem aufsatz von dr. Glaser in Gieszen.

Schon seit langen jahren haben tiefblickende männer unter den Engländern dem wichtigen capitel über den volksunterricht ihre safmerksamkeit zugewendet und nicht unterlassen, vergleichungen mit anderen staaten in dieser hinsicht anzustellen und das mangelhafte, die schattenseiten Englands in seinen leistungen auf dem plagogischen gebiete in einleuchtender weise darzustellen. wer, in seinem werke 'England and the English', bemerkt, dasz in England, wo doch von jeher gröszere capitalien waren, der volksmterricht bis in die neueste zeit der willkür und gnade von individem überlassen war. zwar verkennt er nicht die befürchtungen, dez durch einen gesteigerten öffentlichen unterricht die religion vernachlässigt werden möchte und dasz dadurch, dasz die armen elessen denken lernten, diese vergessen könnten, dasz sie zum arbeiten geboren sind. über diese bedenken hinaus hebt ihn jedoch cin vertrauen in den festen charakter und die moralität des englischen volkes, von welchen vorzügen man im voraus schon dessen bereitwilligkeit ableiten könne, dasz es seine jugend auch ohne legislatorischen zwang zur schule schicken würde. Bulwer ist in dieser seiner optimistischen ansicht doch etwas zu weit gegangen, und die ofahrung hat sowol in England, wie in den vereinigten staaten Amerikas, gelehrt, dasz es eltern gibt, die nur durch directen schulzwang dahin gebracht werden können, ihre kinder regelmiszig zur schule zu schicken; beide länder haben sich von jahr m jahr immer mehr mit diesem gedanken befreundet. 'der schulzwang ist ein despotisches mittel und steht in directem gegen-

satz zu dem geiste der freien englischen und amerikanischen institationen' und dergleichen abgeschmackte phrasen der dunkelmänner haben ihre wirkung verfehlt. Francis Adams schreibt in seinen kurzlich erschienenen werke 'the free school system of the United States': 'die allgemeine einführung des schulszwanges in Amerika, wie in England, ist nur noch eine frage der zeit.' die wurzel des übels liegt in dem unregelmäszigen schulbesuch; das erkannte schon prinz Albert. wir verhehlen uns jedoch nicht, dasz die allgemeine schulpflicht tief in die gewohnheiten und die existenz der englischen arbeitenden classen eingreifen würde. die kinder des arbeiters bilden einen teil seiner arbeitskraft; der heranwachsends sohn verdient einen teil des unterhalts für die familie; die töchter sind die hausmädchen, die stütze der mutter, die pflegerinnen der jüngeren geschwister, der alten und kranken familienangehörigen. es ist eine sehr schwere aufgabe, all den übeln zu steuern, die die einführung der allgemeinen schulpflicht in England hervorrufen wird.

Auszer von gewissen gesellschaften wurde in England vor 1866 von einzelnen durch milde stiftungen (charities) einiges gethan; aber dasz hierbei die anlage der capitalien, die von privaten ausgieng und nicht von der väterlichen hand des staates geleitst wurde, eine hauptrolle spielte, und dasz somit der milde zweck is den hintergrund treten muste, liegt klar vor. es fehlte in England noch bis zum jahre 1839, wo zuerst ein 'comittee of the privy comcil on education' gegründet wurde, das wachsame auge einer regisrung, das stets auf das innere und auszere verhalten der anstalten gerichtet sein musz. das 'education department of the privy comcil' steht unter dem lordpräsident desselben, der seinerseits dem parlament verantwortlich ist. der jetzige präsident ist der berzog von Richmond. die hauptarbeit fällt den 'secretaries' zu. . fehlte jedoch zu jener zeit dem unternehmen, schulen ins leben # rufen, am nötigen nachdruck und am erforderlichen interesse von seiten des volkes. der fabrikarbeiter hielt nichts auf die schule, wie wenn es auf ihn ankam, lernten seine kinder gar nichts. auch wur und ist die armut oft die ursache, warum kinder die schule versäumen, denn die eltern brauchen sie, um geld zu verdienen! 🐸 schulcollegium legte im jahre 1868 den beiden häusern des parkments eine revidierte schulordnung vor und betonte darin eine auszerst notwendige 'educational reform'. siehe Wittstock 'padagogischer ausflug' in 'Unsere Zeit' 5r jahrg. 1, 300.

Für die förderung und hebung des volksschulwesens sind in England besonders die zeitungen bemüht, woran es zum teil liegt dasz verhältnismäszig wenige fachzeitschriften hierfür vorhanden sind. es machten sich bisher drei verschiedene richtungen auf den gebiete des volksunterrichts dort geltend, eine ausschlieszlich kirchliche, die bisher in der 'national society' vertreten war und die 'on the principles of the established church' erziehen liesz, eine halb-kirchliche, die sich der protection der 'british and foreign school

ciety' und John Russels erfreute, und eine ganz weltliche richtung it schulen, von denen ein groszgrundbesitzer oder ein müller sagen mnte: 'das ist meine schule, darin wird gelehrt, was ich will'. nrch die 'school-bill' von Mr. Forster im jahre 1870 hat die engche staatsbehörde zum ersten male eine gesetzgebung für volkssiehung in bewegung gesetzt und durchgeführt, und es wurde die mitive erklärung abgegeben, dasz die volksschulen 'hinreichend nd allgemein' aus staatsmitteln erhalten werden sollten, und dasz jedem schuldistrict eine hinlängliche zahl von öffentlichen eleentarschulen gegründet werden sollte. der bill sind angefügt e bestimmungen, 1) dasz diese schulen sich richten sollen nach m regulativen der ministerialabteilung für erziehung, 2) dasz insmondere sie der inspection von königlichen schulinspectoren mit mahme des religionsunterrichts offen stehen sollen; 3) dasz keine hüler in bestimmten gottesdienstlichen formeln zu unterweisen nen, noch irgend welchen religiösen unterricht erhalten sollen, dem ie eltern derselben aus religiösen gründen widerstreben. mit dieser lausel (conscience clause) sucht der autor der bill den dissenters erecht zu werden. das 'London school board' hat keins der früher m gebrauch gewesenen religionsbücher beibehalten, sondern hat, m allen sekten möglichst gerecht zu werden, ein neues religionsmeh auf grund der biblischen lehren ausarbeiten lassen. wahlen zum 'school board' vom 30 november 1876 haben der partei Ar confessionslose schulen trotz der lebhaften agitationen der kirche and der 'denominational party' eine von den letzteren nicht erwartete majorität gegeben. die wahlen sind von der höchsten wichtigkeit für das elementarschulwesen in England; sie werden einen bedeutenden druck sowol auf das parlament, als auch auf die übrigen wahlen im lande ausüben. — Es ist nun in der that seit 1870 eine grosze anzahl schulen gegründet worden. zur gründung von schulen gehören aber nicht nur die nötigen räumlichkeiten, schüler und geldmittel, sondern die regierung muste vor allem darauf bedacht min, durch hebung, vergröszerung und vermehrung der normalschulen die erforderliche anzahl lehrer zu beschaffen. die schnelle verbreitung und gründung von volksschulen hat einen nachteiligen einflusz auf die qualität der lehrer ausgeübt. lehrer müssen gefunden werden und wenn die betreffenden 'school boards' und 'managers' nicht 'die sorte' bekommen können, die sie wünschen, so müssen sie mit der zufrieden sein, die sie bekommen können. in der allgemeien not und in ermangelung von lehrern wurden auch lehrerinnen mit notdürftiger bildung in gröszerem masze, als früher angestellt. in Amerika ist die zahl der lehrerinnen zehnmal gröszer, als in Ingland, und da sie durchschnittlich nicht über drei jahre im shramt bleiben, bemerkt Mr. Adams, so erwächst hieraus dem merikanischen system ein groszer nachteil. 'es ist zu natürch,' fahrt er fort, 'dasz die frauen das lehren nicht als einen benslänglichen beruf, sondern nur als einen notbehelf ansehen.

in England erreicht kaum eine aus zwanzig lehrerinnen ihr zehntes dienstjahr.'

Die seit 1870 angestellten lehrkräfte haben nach dem urteil der 'academy' eine sehr unvollkommene kenntnis von den besten methoden der erziehung und des unterrichts, und die wenigen stunden, die ein lehrer alljährlich mit dem inspector in berührung kommt, reichen nicht hin, um jenem auf die rechte bahn zu helfen. in der that lauten die jährlichen 'government reports' über die resultate auf dem gebiete des elementarschulwesens fast durchweg ungünstig. Joseph Payne sagt in seinem kürzlich erschienenen werks: 'a visit to german schools', dasz den kindern in den englischen schulen wol einige kenntnisse und fertigkeiten beigebracht, aber dasz ihre geistigen fähigkeiten dabei nicht entwickelt werden. diejenigen fächer, die mehr mechanischer natur sind und die mehr übung als nachdenken erfordern, werden im allgemeinen gut gelehrt; aber diejenigen unterrichtsgegenstände, welche tieferes nachdenken und ein schärferes auffassen erfordern, 'nehmen einen tiefen platz im englischen unterrichtssystem ein' (dr. Morell, report 1873). der wahre unterricht besteht nicht nur im mitteilen von kenntnissen im vorsagen und nachplappern von wortreichen erklärungen, sosdern auch und hauptsächlich in der übung und anstrengung der geistigen anlagen, damit der geist gestählt werde. das kind mus selbst thun, was es alle in thun kann; der lehrer zeigt nur de weg, der schüler aber musz ihn selbst durchlaufen, ja sogar ihn in gewissen fällen selbst finden.

Jeder deutsche elementarlehrer hat ein classenzimmer oder eine schule für sich; in England lehren oft mehrere lehrer in denselben saal. in einer sonntagsschule in Sh. trat mir die sonderbare erscheinung entgegen, dasz jede bank ihren eigenen lehrer (!?) hattaes waren junge leute von 18-22 jahren, die, wol von einem gestähle des mitleids getrieben, den kindern der armen einige notdurftige kenntnisse (und zwar nach ihrer eigenen methode) beizubring den meisten englischen lehrern stehen einige 'pupilteachers' (schüler-lehrer) zur seite, die sich lehrend und lernend für ihren zukünftigen beruf oder zunächst für die normalschulen vorbereiten. hierin erkenne ich ein anderes groszes übel; denn jeder 'pupil-teacher' legt sich seine eigene methode zurecht. die theoris, die erziehungs- und unterrichtslehre wird in England so sehr hintargesetzt, dasz der ganze unterricht in nichts anderem als in mechanisment nischer einpaukerei besteht. einen Pestalozzi, eine pädagogische grösze zweiten oder dritten ranges weisz England nicht aufzuweisesder idealismus des Engländers ist ein praktischer; ein padagogisch angelegtes talent würde hier ein sehr unbebautes arbeitsfeld antreffes

Das kleine werkchen: 'school inspection' von dem königlichen schulinspector Mr. Fearan wird manchem leser als erwünschter rathgeber dienen können, und selbst deutsche schulinspectoren dürften die darin niedergelegten erfahrungen und rathschläge eines be-

sutenden englischen schulmannes nicht für werthlos erachten. es usz trotz der noch herschenden mängel und misstände von dem iglischen volksschulwesen gesagt werden, dasz im vergleich zu Theren zuständen sehr vieles geschehen ist, aber freilich noch icht alles! im jahre 1852 beliefen sich die ausgaben auf dem geiete des unterrichts in dem 'united kingdom' auf 470,272 pfd.; im hre 1876 belaufen sie sich auf 3,278,039 pfd.! diese summe geägt noch nicht zur hälfte für ein vollständiges nationales ershungssystem in England. die jetzige deutsche volksschule ist die rrungenschaft von jahrzehnten, ja von jahrhunderten des kampfes, er anstrengung und der arbeit. England wird nicht auf dem beretenen wege stehen bleiben. und wenn auch Mr. Adams beklagt, asz der 'education act' von 1870 England nicht gegeben habe, was 'orster vorausgesagt hatte, nemlich: 'an education of the people's hildren, by the people's officers chosen by their local assemblies', o ist doch nicht zu verkennen, dasz durch diesen ersten 'act' der weite in mancher beziehung mildere und doch für England wirkmmere 'education act' von 1876 erst möglich gemacht worden ist, md dasz auch dieser wieder einem dritten auf dem grundsatz der allgemeinen schulpflicht platz machen wird. von der heilsamen und erfreulichen wirkung der Forsterschen schulbill gibt der bericht des 'London school board' vom 9 november 1876 in beredten malen ein treffliches zeugnis: 'wenn die zahl der schüler, die im frühjahr 1871 «efficient schools» besuchten, nemlich 174,301, mit der zahl, die im sommerhalbjahr 1876 durchschnittlich in anerkannt gute elementarschulen giengen, nemlich 305,749, verglichen wird, mergibt sich ein zuwachs von 131,448, oder in andern worten von 75 procent.' so können wir denn mit freuden begrüszen, dasz auch wier den unteren classen der bevölkerung von England wahre erschung und cultur immer mehr verbreitet wird, dasz auch dort der exichung und dem unterricht schon um ihrer selbst willen gewicht und würde beigelegt werden, und dasz auch dort die zeiten verpagen sind, wo nur ein geringer procentsatz der unteren volkswhichten notdürftig rechnen, lesen und schreiben lernte. Miss Taylor führt in einer neulich vor dem 'London school board' gehaltenen rede an, dasz während 70-80 procent der männlichen bevölkerung Englands, doch nur 45-50 procent der frauen schreiben können! es ist nicht zu befürchten, dasz die regierung und das aglische volk bei der jetzigen organisation und hebung des volkschulwesens stehen bleibt, die alten institutionen des landes, die groszen universitäten, werden sicheren anzeichen nach bald 'as the great governing wheel of the machine of education in England' nach mobehaltigen modernen principien reorganisiert und in ein richtiges erhältnis zu den höheren bildungsanstalten gebracht werden. diese stateren aber stehen in steter wechselbeziehung zur universität und itsen ihre classenziele entsprechend festsetzen, wenn sie überhaupt en anspruch erheben wollen, ihre zöglinge für die akademischen

studien harmonisch vorzubilden. möge England bald in ein durch greifend geregeltes und den anforderungen der gegenwart ent sprechenderes unterrichts- und erziehungssystem eintreten und sich auch dadurch den ihm zustehenden rang unter den groszen cultur trägern der geschichte sichern und den von ihm ausgehenden heil samen einflusz auf die weiterentwicklung der menschheit nach gebühr erhalten und mehren.

LEIPZIG.

ADOLF KORELL.

## **(2.)**

## DIDAKTISCHE STUDIEN.

(fortsetzung.)

Wir werden wol zugeben, dasz das gelehrte wissen nicht in einem nebel, einem schein zu suchen sei. es ist unter umständen der satz: 'was kein verstand der verständigen sieht, das siehet in einfalt ein kindlich gemüt', sehr richtig. wir werden zweitens darüber einig sein, dasz das forschungsgebiet des gelehrten kein anderes ist als die wirkliche welt. ob er im innern Afrikas oder am nordpol auf forschungen ausgeht, ob er das erdinnere zu ergrunden sucht oder den pyramiden Aegyptens und in den trümmern von Niniveh oder Pompeji eine verloren gegangene culturwelt vor seinem geistigen auge wieder erstehen lassen will, ob er nach der bahn der gestime oder deren spectral-analytischen gebilden sucht, ob nach dem vær lauf und den triebfedern der geschichtlichen thatsachen, ob nach den formen und der geschichtlichen entwicklung des rechtsbegriffe, oder nach den arten des gottesglaubens, ob er sucht den zusammen hang des menschen mit der natur oder mit gott zu erklären, imme ist es einfach die objective welt, die der gelehrte ergründet. wir werden drittens zugeben, dasz die resultate der gelehrten forschung — meist ja von überraschender einfachheit — wieder nichts andere geben können als erklärungen für das 'ist' der objectiven welt und des historischen lebens. so werden wir viertens darüber nicht streiten dürfen, dasz die verschiedenheit des gelehrten und nichtgelehrten nicht liegen kann in den gebieten, den objecten des erkennens und lebens, sondern nur in den wegen, auf denen sie ihrer erkenntnis bei kommen, in der methode der forschung, in dem umfang der huls mittel und apparate, in der thatsache, dasz der gelehrte das gegen wärtige verknüpft mit dem zeitlich und räumlich entfernten, desset strablen er wie in einem hoblspiegel (der gegenwart) auffangt un verbindet. wenn wir nun sprachgelehrte sind, mangelt es uns da . einem gleich realen forschungs- und studienobject? oder sollte w deshalb, weil wir gewohnt sind in der sprache etwas formales zu sehe der begriff des realen darüber unter der hand verloren gehen? wi müssen doch festhalten, dasz nicht die sprache an und für sich, auc

icht die ihr zu grunde liegenden anschauungen und kategorieen das relebrte sind, sondern nur unsere kenntnis, beobachtung, erforschung derselben. wir werden demnach uns immer gegenwärtig zu halten haben, dasz nicht in eins zusammenlaufen das object, mit dem es die studien des gelehrten zu thun haben, und die wege, wie er seiner erkenntnis beikommt. es thut ja gar nichts zur sache, dasz etwa die sprache, die wir erforschen, heut nicht mehr gesprochen wird, auch dies nichts, ob wir von unserem studienobject einen unmittelbaren nutzen für die gegebenen verhältnisse des practischen lebens uns versprechen dürfen oder nicht. nun begreifen wir wol die freude, die der gelehrte am forschen selbst empfindet, wir verstehen, wie er darin den höchsten und schönsten genusz seines lebens sehen kann. wir sprechen auch dann erst von todter gelehrsamkeit, wo das mittel höber steht als der zweck, wo es vergessen wird, dasz der endzweck aller forschung die erklärung der objectiven, der wirklichen welt ist. nun sehen wir einmal zu, mit wie feinem und zartem verständnis gerade die grösten gelehrten aufzufassen und in den bereich ihres psychologischen interesses zu ziehen wissen, was um sie her vorgeht, was sie und ihre mitmenschen bewegt. und wie hoch rechnet man auch in kleineren kreisen es an, wenn die gelehrten sich für die bewegenden fragen des praktischen lebens interessieren! da wollten wir uns schämen, an das wirkliche des lebens zu rühren, wollten es aus wissenschaftlicher prüderie von uns weisen - zeigt sich da das humanum, welches nil a se alienum putat? so denke ich, verständigen wir uns auch über einen zweiten gesichtspunct. derüber können wir wol nicht gut im zweisel sein, dasz jeder mensch des idealen fähig ist, dasz nicht blosz der gelehrte und kinstler im besitze von idealen zu sein braucht. wir werden sagen können, die ausgangspuncte für die gewinnung der ideale müssen individuell verschieden sein, jedoch liegt allen ein und derselbe kern m grunde, nemlich der glaube an das gute, wahre und schöne und u die möglichkeit ihrer herschaft in den herzen der menschen, an ihren endlichen sieg über das, was uns zur erde niederdrückt. wire ja schlimm um die menschheit bestellt, wenn man im verhältnis zu einem kleinen bruchteil der gesellschaft der übrigen groszen mehrheit individuell genommen diesen glauben absprechen wollte. un erkennen wir das ideale in der macht, die es auf die gesinnungen, den willen ausübt, für das gute und wahre einzustehen, einzustehen mit der ganzen kraft der persönlichkeit. dies zugegeben kann man nun wol sagen, das ideale binde sich an dieses oder enes object des praktischen thuns oder des wissenschaftlichen forchens? kann man behaupten, der eine wissenszweig sei idealer als ler andere? nein. es handelt sich um einen begrifflichen irrtum, em wir im leben allerdings sehr häufig begegnen. es knüpft sich unseren lebensanschauungen an diese oder jene arbeit die vorellung geringerer oder gröszerer idealität. was wir ideale berufsveige nennen, das beruht lediglich darauf, dasz wir die verschie-

denen zweige praktischer oder theoretischer arbeit durch die gefärbte - brille unserer gesellschaftsvorstellungen betrachten. es ware verkehrt, sich in das ganze unserer gesellschaftsvorstellungen nicht finden oder sich darüber hinwegsetzen zu wollen; man musz ihre existenz sowol als die berechtigung der existenz zugeben. dasz wir nur nicht unsere ideale mit jenen gesellschaftsvorstellungen verwechseln. wir können wol sagen, diese oder jene arbeit vertrigt sich nicht mit unserer gesellschaftlichen stellung, oder die achtung und werthschätzung so und so vieler gesellschaftsclassen geht uns verloren, wenn wir dies oder jenes thun und treiben, aber nicht wohl können wir sagen, es verträgt sich nicht mit meinem ideal, innerhalb meiner berufsarbeit etwas zu thun, was bei genauer überlegung als integrierendes moment derselben anzusehen ist. diesen gedanken auf die praxis an. ich habe oft bei mir das gefühl gehabt, als wenn der hinweis auf mehr methode im unterricht, auf das einschlagen rationellerer wege den unangenehmen beigeschmack einer degradierung zum standpuncte der volksschullehrer hätte. sah ich genau zu, so muste ich zu dem resultate kommen. dass faktisch jene nichtlogische verwechslung vorliege. ich weisz wirklich nicht, ob bei dieser ganzen frage es sich überhaupt um ein ideal handelt. versuchen wir einmal die dinge anzusehen wie sie sind viele studieren philologie, weil ihnen das classische altertum ein interesse erweckendes studienobject scheint. nicht alle machen sich von vornherein klar, dasz sie auch lehrer werden müssen. gienge es, das eine vom andern zu trennen, dann würden wenigstess manche das erstere wählen. wer nun wirklich in das schulfach in tritt, der steht vor der alternative, ob er soll fortan als gelehrter weiter arbeiten, oder als praktischer schulmann. man wird sich sagen müssen, dasz beides zugleich nur in den selteneren fillen möglich ist und natürlich von sehr individuellen verhältnissen abhängt. ob die pädagogische praxis in disciplin und didaxis grosze vorteile gewinnt, ist eine andere frage. gewis treten die meisten von der universität aus in das praktische schulfach mit weitgehesden vorsätzen und hoffnungen für weitere wissenschaftliche thätigkeit ein. kaum dasz einer von vornherein darauf verzichtet. je mehr wir nun uns in die praxis einleben, desto mehr fühlen wir wie mancher entwurf bei seite liegen bleiben musz und wie für wirkliche forschung nur sehr sporadisch zeit, kraft und stimmung vorhanden ist. die individuellen verhältnisse, welche hier mitwirkend sind, brauche ich ja nicht näher auszuführen. es ist schon vielwenn der praktiker fühlung behält mit der weiterentwicklung der wissenschaft und mit vielseitigem interesse ihren fortschritten teilnahme schenkt. so geht denn der entwicklungsgang vieler vom traum einer professur oder doch einer grösze im reiche der wissenschaft bis zur sorge, den zusammenhang mit der wissenschaft nicht ganz zu verlieren. da musz sich jeder dies sagen: kannst du nicht könig oder herzog oder graf sein im reiche der wissenschaft, was

uchst du dich dann zu schämen des dienstes im kleineren kreise, in schaffe als kleinerer mann und du hast gewis auch deine aber dann schaffe und wirke auch mit dem respect vor der senschaft, mit dem glauben an alles gute und wahre, und wenn mit deinem feuer andere erwärmst und erhellst, ist dir dies nicht .ug? wer nicht schon mit von vornherein entschieden ausgeochener neigung und vorliebe für die erziehende praxis ins schula eintritt, der erlebt gewis augenblicke, wo der übergang aus 1 wissenschaftlichen treiben in die docierende praxis nicht ohne gefühl der verzagtheit, des kleinmuts empfunden wird. dann es ein gefühl der resignation, womit er sich einspinnt in den förmigen gang des dienstes und auf den breitgetretenen wegen überlieferung geht und unbewust sich entschädigt durch das enfeste vertrauen auf die lehrerautorität. in solchen fällen chte man zurufen: du kleinmütiger, der du auf deine wissenaft mit recht so stolz bist, weiszt du es nicht und hast du es aus nem eigenen wissenschaftstreiben nicht erfahren, dasz alle wissenaft getragen und durchwebt sein musz von dem belebenden odem r kritik und methode? weiszt du es nicht, dasz den grösten gerten als gröstes lob nachgerthmt wird nach exacter methode zu schen und auch nach ihr die schüler in die wissenschaft und das ssenschaftliche arbeiten eingeführt zu haben? forscht man etwa 8 blaue hinein, planlos und ohne zweck und ziel? ist denn die ethode nicht auch der wissenschaftlichen aus- und weiterbildung big? hältst du kritische methode und persönlichkeit für unvereinme gegensätze? und wenn du dir nun in die praxis hinein aus einem studium dein gelehrtenbewustsein gerettet hast, willst du s mit deiner würde nicht in einklang bringen können, auch deine chüler zur wissenschaft heranzuziehen, ihnen respect einzuflöszen or allen wissenschaftlichen arbeiten — nach kritischer methode? rage es nur, du empfindest gewisz für dich und deine schüler den egen erfrischender anregung!

Nur ist es andererseits ein ebenso weit verbreiteter als irriger rundsatz, dasz das academische studium an und für sich schon rirksam genug sei, um dem angehenden lehrer sinn und verständis und geschick für die methodische betreibung seiner schuldisciplien einzuflöszen. das widerlegt sich durch die praxis vielfältig: ver könnte nicht von sich sagen, dasz er oft tappend versucht habe, ft sich geirrt habe, sich enttäuscht fühle, oft sich auf fehlern bereffe? wie oft musz man sich doch sagen, ja wenn ich das nur von niang an besser gewust oder verstanden hätte! kann man sich hlieszlich nicht auch einleben in ein gleichförmiges, von der 'erhrung' gutgeheiszenes einerlei? wer der ausführung bis hierher folgt ist, wird es begreifen, wenn ich nun ausspreche, dasz die mnasial praxis noch zu einseitig durch philologisch e, cht padagogische gesichtspuncte bestimmt ist. es hört nur einige unbefangenheit dazu, dies einzusehen. ich weisz

nicht, ob nicht andere denselben gedanken auch gefühlt haben, ob dies wort ihnen nicht auch auf der zunge geschwebt hat.

Das gymnasium dociert im ganzen neun fächer, die technischen nicht mit einbegriffen. nun ist jeder vertreter seines faches geneigt, dem seinigen einen hervorragenden werth für die 'bildung' der jugend beizumessen. wir philologen können mit ruhe zusehen: für die geltendmachung des werthes unseres studienobjects ist gesorgt. nun schauen wir hinaus ins 'leben'; da finden wir gewisse strömungen des gesellschaftlichen lebens, wir sehen, wie diese oder jene gesellschaftsgruppe von praktischen oder theoretischen gesichtspuncten aus besonderer werthschätzung teilhaftig wird. der gesichtewinkel nun, unter dem wir diese verschiedenen richtungen und strömungen des gesellschaftlichen lebens sehen, ist nun wol durch das interesse und die liebe zu dem eigenen fache bestimmt. da finden wir z. b. von praktischem standpuncte aus besondere werthschätzung der technischen berufszweige: unser jahrhundert ist das jahrhundert der eisenbahnen; 'die eisenbahn und der telegraph das ist unsere philosophie'. ferner besondere verehrung der theoretischen naturwissenschaft. nun erschallt die losung, recht viel mathematik und naturwissenschaft! dem gegenüber reden wir: ihr wollt die schule in den dienst der praktischen interessen stellen sie in das fahrwasser des utilitarismus treiben; wir vertreten das ideale moment der bildung. unsere formale bildung musz die grundlage für alle berufszweige sein und die beschäftigung mit dem edelsten, was die besten geister der groszen völker des altertums geschaffen, sie erzeugt in der jugend eine ideale, dem materialismus abgewandte gesinnung. 'ja, das ist sehr schön gesagt, doch uns fehlt der glaube. erzeugt die liebevolle beobachtung und das fleiszige studium der schönen gottesnatur keinen idealismus? beweist ms doch, dasz ihr mit euren alten classikern, eurem todten, unfruchtbaren wissen wirklich solchen idealismus erweckt und erhalten habt! wie aber, wenn ihr mit eurer philologischen kleinmeisterei den schülern das interesse an den classikern verleidet?' dann stellt sich zwischen uns der historiker: 'gebt mir die welt der jugend, mir soll sie sein; ich zeige das treiben in der welt, lehre die triebfedem des menschlichen thuns aufsuchen, lasse erkennen die waltende macht gottes in der geschichte. ich führe mit meinem stoff nicht zum materialismus und bin frei von der verknöchernden pedanterie der philologen.' wer hat nun recht? wer soll die geister bannen? wer sie zu gemeinsamem, neidlosem arbeiten an éinem ziele zusammenfassen? die sache hat sicherlich ihre sehr praktische seiteund nun kommen die vorschläge in der litteratur; die einen rufen: nur keine fachlehrer! die andern: stellt einen gebildeten laien die spitze der schule! die dritten: ändert die prüfungsvorschriften! die vierten concentration des unterrichts usw. in wahrheit kann nur der wissenschaftliche erzieher das richtige treffen, sofern sein beruf es ist, der jugend planmäszige hülfe zu leisten zur erhebung: r selbstbefreiung, sofern also die erziehung ein wissenschaftliches un ist. das ist es eben jetzt noch nicht, begegnet nicht einmal erall dem glauben, dasz es ein solches sein kann. bei allem nachuck, welchen die gegenwärtige praxis immer auf die macht der reönlichkeit gegenüber der — formal gedachten — methode legt, ren wir doch immer nur von tüchtigen lehr kräften reden.

Was mir für den vorliegenden zweck die hauptsache scheint, t dies, dasz der wissenschaftliche erzieher von einseitiger vorliebe r die einzelnen fächer frei ist. er wird jedem seinen relativen erth beimessen, wird jedem seine geeignete stelle im erziehungsstem anweisen, wird sie alle organisch zu verbinden wissen, um e erziehlichen zwecke durchzuführen. vor allem wird er an jedem azelnen fache die formale und reale seite und ihren werth abzuhätzen verstehen, schlieszlich wird er wissen, dasz jedes fach seine . gne behandlung erfordert, so dasz die allgemeine methode doch dividueller nuancierung fähig ist. letzteres ist deshalb äuszerst ichtig hervorzuheben, weil der wissenschaftliche erzieher auch am wisten befähigt sein wird, die didaktischen momente, welche a den resultaten der fortschreitenden wissenschaftlichen studien iegen, ausfindig zu machen und in organischen, nicht blosz zufälligen zusammenhang mit dem unterrichtssystem zu bringen. brauche z. b. nur an die frage zu erinnern, ob und inwieweit die resultate der vergleichenden sprachforschung im gymnasium verwendung finden sollen. wie wird sich nun wol der wissenschaftliche erzieher zu den classischen studien stellen? wird er sie verwerfen? wird er sie beibehalten? wird er ihnen einen höhern oder niederern werth beilegen als der philologe? wird er ihnen reichere seiten abgewinnen? da wird er sich wol zuerst sagen müssen, dasz das studium der griechischen und römischen classiker jedenfalls ein bildungsmittel sein kann, wie dies ja gegenwärtig unbestritten der fall ist, aber er wird auch nicht vergessen, dasz der philologe aus diesen classikern ein object gelehrter forschungen macht. so wird er sich wol an den philologen wenden müssen, um von ihm die materialien, den objectiven thatbestand zu erhalten, welchen dieser ganz ohne rücksicht auf die erziehenden zwecke der schule ermittelt, aber er wird dessen resultate für seine pädagogischdidaktischen zwecke zu gestalten haben. diese gegenüberstellung wird sich in ihren folgen doch als sehr richtig erweisen. vom standpuncte des forschers aus steht das studium des griechisch-römischen altertums nach seiner sprachlichen wie culturgeschichtlichen seite auf derselben stufe als die erforschung Altägyptens oder Ninivehs oder der sprache Turkestans oder der finnischen; denn wie oben schon gesagt, kann der werth des forschens selbst nicht etwa nach dem relativen werth des forschungsobjects für die praktischen fragen der gegenwart bemessen werden. dasz die cultur der Griechen und Römer eine um so viel entwickeltere und höhere war, als 2 b. die der Skythen oder Numider, das lehrt uns wol die forschung,

aber die resultate genieszt nicht sie allein; an der kunst der alten, ihren litterarischen denkmälern, an den mancherlei früchten, welche die altclassische cultur getrieben, kann sich jeder mensch, namentlich jeder gentleman erfreuen, selbst wenn er nicht bis ins detail mit dem rüstzeug philologischer forschung ausgerüstet sein sollte. es ist derselbe genusz, welchen der eine an botanischen oder entomologischen studien, der andere an der sprache und cultur Chinas empfindet. denn es documentiert sich darin ein über die engeren grenzen der berufsarbeit hinausreichendes interesse am natur- und menschenleben, es ist das charakteristische zeichen der artes ingenuae der alten, es ist das merkmal eben des gentleman. wenn wir bei den alten das berufs- und brotstudium gar nicht entwickelt finden, dagegen die bonae artes in gröstem flor, so ist auf dem boden . unseres modernen culturlebens zunächst das gegenteil der fall. es hat für mich etwas imponierendes, wenn ich den alten Cato von seinen griechischen studien reden höre, oder wenn diese alten Römer aus dem trubel des politischen lebens hinaus fliehen, um des otium zu pflegen und der litterarischen musze. ich gestehe auch offen, dasz mir an den Engländern nichts so sehr imponiert, als des vielseitige interesse, womit sie ihr nobile otium auszufüllen pflegen. dasz neuerdings Gladstone mit Homer, in älterer zeit Elmsley mit Euripides, andere mit anderem sich abgaben, thut mir nichts mr sache, sie könnten sich auch andere objecte ihres freien interesss wählen. nur ersehe ich daraus, dasz das studium der alten unter die artes ingenuae gehört, würdiges object eines nobile otium sein kann. ich bin ferner nicht egoist genug, um nun unter allen umständen dem studium der alten, etwa weil ich selbst philologe biz, als dem einzigen studienobject der bonae artes das wort zu redenaber wenn ich sehe, wie viele - selbst philologen - sich in ihren berufszweigen verlieren und für weitere ideale interessen nach und nach stumpf zu werden beginnen, wie andere selbst mit einer gewissen selbstgefälligkeit aussprechen, dasz ihnen für weiteres auszerhalb des berufes zeit und lust abgehe, wenn ich wieder sehe, wie manche bestrebungen der bildung und des geschmacks mit rücksicht auf den guten ton und die jeweilig herschende mode teilnahme finden, so musz ich mir doch sagen, dasz wir von dem nobile otium. den artes ingenuae des gentleman — ich habe wirklich keinen bessern ausdruck - von dem wahrhaft freien und humanen interesse doch wol noch ziemlich weit entfernt sind. wenn ich nun die vorzügliche fachbildung mit in betracht nehme, welche die meistes studienzweige, wie medicin, baukunst, technik, jura ihren jünger mitgeben, so drängt es mich erst recht zu der frage, warum nebenher jenes freie, edle interesse an allem guten, wahren und schönen verhältnismäszig viel weniger nahrung empfängt? dasz nun blosz der materialismus daran schuld sein sollte, kann ich nicht recht glauben. ich weisz nicht, ob wir nicht den grund auch bei uns suchen sollen, ob nicht die gegenwärtigen bildungsideale etwas malen zu einseitig ist, ob nicht der der 'formalen bildung' diende betrieb der grammatik und sprachlichen übung, der das gechtnis zu sehr nach der seite anschauungsloser begriffe in
spruch nimmt, erlahmend und verleidend wirkt, ob nicht das
nze unseres unterrichtsbetriebs weiterer, gröszerer gesichtspuncte
darf, ob nicht die grundstimmung des gymnasialunterrichts mehr
te humane als philologische sein musz? und wenn ich mich frage,
r dem bedürfnis nach gröszeren gesichtspuncten mehr entsprechen
rde, der fachmann oder der wissenschaftliche erzieher, so werde
n mich für den letzteren entscheiden müssen.

Wenn der wissenschaftliche erzieher den werth eines studienjects für erziehung und unterricht beurteilen will, so wird er, absehen von der frage nach den formal-didaktischen gesichtspuncten, :h in der geschichte der bildung und cultur umsehen und aus ihr enigstens anregungen zu empfangen streben. da ergibt sich etwa lgendes bild, welches hier nur als skizze gegeben werden kann: machet das hinscheiden der antiken originalen production; dann ie neubeginnende culturbewegung auf dem boden des germanismus. pärlich und trübe flieszen, wie vertrocknende rinnsale, in das gernanische leben hinüber einzelheiten aus der römischen litteratur, lergil zumal (vgl. Comparetti, Virgil im mittelalter), ein bischen erenz u. a. in den klosterschulen lateinische grammatik, etwas hetorik, dramatische spiele. die lateinische sprache auch kirchlich ine macht, das römische altertum so gut wie unverstanden, die ltclassischen sagenstoffe verschmolzen und umgegossen in dem inne der ritterlichen romantik (die Eneit, die Alexandersage). eben aufsprieszen einer originalen germanischen poesie (auch allmähliches heraustreten der gelehrten (lateinischen) billung aus den klöstern. die brüder vom gemeinsamen leben — das rate frührothschimmern neuer, vollerer bildungsrichtungen. athliches losringen aus dem scholasticismus, bekanntwerden mit en alten classikern. endliches wiedererwachen der antiken litteraur. allgemeines staunen, allgemeine begeisterung — dem gegenber absterben der altgermanischen litteratur. art der classischen tudien: ausgedehnte lesung, studium der beiden sprachen (auch och der hebräischen), reproduction in prosa und versen höchstes leal. der humanismus — culturgeschichtlich zu betrachten als ildungsrichtung, die philologie — als planmäszige auslegung der lten, als gelehrtes forschungsgebiet. man vergesse nicht, diese eiden, humanismus und philologie so wie hier geschehen, als berifflich zweierlei zu fassen. weitere entwicklung der philologischen rschung durch fachmänner und — laien; die groszen sprachkenner caliger, Salmasius, Casaubenus, Valkenaer, Ruhnken, Bentley, Imsley, Markland, Brunk, Heyne, Hermann, Bernhardy, Lachlann. das latein unter dem einflusz des humanismus internationale erkehrssprache. gröszere kenntnis der Lateiner, allmählich zunehmende der Griechen (Aristoteles, Melanchthon). beginnende forschungen auf dem gebiete der antiken realien - Wolfs altertumswissenschaft. auf culturgeschichtlichem boden einflusz der antiken kunst (renaissance), der antiken poesie, zunächst der griechischrömischen gelehrtendichtung, Vergil, Seneca, auf die allgemeine litteratur. congenialität der litteratur des 16n und 17n jahrhunderts in hof- und gelehrtenkreisen mit den eben genannten antiken litteraturzweigen. neues litterarisches leben seit Klopstock, seit Lessings berufung auf die originale poesie der Griechen, seit bekanntwerden Shakespeares, seit berührung mit der volkspoesie. riode unserer classischen litteratur. wer hat also die altclassische litteratur übernommen und aufgenommen? die gebildeten kreise der gesellschaft. wer hat culturgeschichtlich den ersten befruchtenden einflusz aus dem neuerwachten studium der classiker empfangen? die reformation. wer hat den befruchtenden odem der ächten classischen poesie Homers und der Griechen in die deutsche litteratur hertibergeleitet? Lessing. letzteres unter dem beifall der gebildeten kreise Deutschlands, welche an der litterargeschichtlichen bewegung den grösten anteil nahmen. es ist die allmähliche erstarrung des humanismus, sein verschmelzen mit der gelehrten forschung, es ist das todte des gelehrtentums, gegen welches Lessing so unerbittlick zu felde zieht. aus welchen kreisen nun stammt der Werther, der die spielenden kinder zu seinen füszen thränen über Homers naive poesie vergieszen läszt? aus welchen kreisen stammt das kühne work 'mir ekelt vor diesem dintenklecksenden säculum, wenn ich im Plutarch lese von groszen männern'? wenn wir nun den entwicklunggang der deutschen bildungsgeschichte von den humanisten bis m Lessing und Goethe verfolgen, was sehen wir? dies, dasz die erste kindliche form eine neue culturgeschichtliche erscheinung sich zu eigen zu machen die der reproduction, der mechanischen nachahmung ist man wird dies auf allen gebieten des menschlichen lebens bestätigt finden. demnach wäre es sehr thöricht, jenem ersten reproducierenden humanismus seine grosze geschichtliche bedeutung abzusprechen. er war seiner zeit ganz gewis lebensvoll, er schuf und machte die damalige bildung aus. nur kann man nicht sagen, dasz eine bildungsrichtung die merkmale ewiger dauer an sich trage. sie hat ihre zeit, sie musz sich überleben. das schlieszt nicht aus, dasz es nicht auch bestrebungen geben sollte, sie dauernd festzuhalten. dann aber verliert sie sich in todten formalismus oder in crassen materialismus. auf dem gebiete der litteratur zeigen uns z. b. die meistersänger und die letzten epischen dichtungen des mittelalters die richtigkeit dicses gedankens. auch in der litteratur des altertums läszt sich dieselbe erscheinung beobachten. ja ich glaube, man kann diesen gedanken als allgemeines gesetz hinstellen. erst allmählich besinnt sich der geist seiner originalität und freiheit. dann nimmt er das fremde auf, macht sichs zum freien, geistigen eigentum und schafft nun eine neue, eigene schöpfung. das ist eine zweite epoche der classisches

studien, Goethe, Schiller: unsere classiker. da baben wir eine neue, lebensvollere stufe des culturgeschichtlichen, des geistigen lebens.

Doch ich vergesse fast der gymnasien. wer hat nun nach dem wiedererwachen der classischen studien zunächst das bildungsideal der höheren schulen abgegeben oder bestimmt? ich meine der humanismus. es sind die zeiten, wo das classische latein blühte, wo Trotzendorfs schüler in stadt und land classisch zu reden gelehrt waren. doch diese zeiten der ersten liebe sind vorbei. bösere zeiten übten ihren schweren druck. aber wie das humanistische ideal in der gesellschaft zu erbleichen begann, da verschmolz es mit dem gelehrtentum und die schule hielt noch daran fest. immer noch reproduction der classischen sprache in prosa und poesie; aber die zwecke der schule entfremden sich allmählich mehr und mehr dem leben der gesellschaft, es bildet sich der charakter eines todten schulwissens aus. man begreift ja von diesen gesichtspuncten aus die bestrebungen eines Ratichius u. a. sehr wohl. Basedows streben meh realismus nahm zunächst eine sehr materialistische färbung an. wir stehen heute noch in dem kampf zwischen formalismus und realismus, ohne dasz es schon gelungen, einen ausgleich zu finden. bekanntlich ist die bezeichnung des philologischen studiums erst mit Heyne tiblich geworden. die sache selbst bestand schon vorher, gleichviel unter welchem namen, ob als schöne künste, rhetorik oder moch anderem namen. ich will nun an die personenfrage in der geschichte des höhern schulwesens nicht zu sehr rühren; so viel ist ersichtlich, dasz zunächst bis zu den zeiten Wolfs ein eigentlicher technisch gebildeter lehrstand nicht vorhanden war. gestehen, dasz namentlich in den ersten zeiten des humanismus ud der reformation das feuer der ersten liebe, die begeisterung manchen mangel der technik minder erheblich zu tage treten liesz. die praktischen lehrer standen im engsten zusammenhang mit dem, was wir heute philologisches studium nennen. Wolf noch sah die Philologie, die altertumswissenschaft im engsten zusammenhange mit der gymnasialen praxis — ob mit recht, ob zum vorteil der Symnasien? halten wir fest, so sehr humanismus und philologie begrifflich zweierlei waren, so standen sie doch oder traten mehr Ind mehr in den engsten zusammenhang bis zu völliger zusammenchweiszung. nun liegt es nahe, dasz die schulen ihre tradition sich bilden, welche zur macht wird. ich bin der letzte, der das gute verkennt, welches in dieser macht liegt. wollte die schule heute so, morgen anders verfahren, immer nach rechts und nach links sehen, 80 kame sie aus den schwankungen des zufalls und der subjectivismen gar nicht heraus. das schlieszt aber andererseits nicht aus, dasz Wir doch darüber hinaus weiter sehen müssen, zunächst, dasz wir die thatsachen sehen, wie sie sind. es hat nun in der zweiten periode des humanismus die philologie die organisation der schule als 1 -2 ihr gutes recht in die hand genommen. Wolf war der begründer

3

**2** 

W.S

-

Ċ

÷ 3

**I** 

×.

der altertumswissenschaft. er hat auch für die realen seiten des classikerstudiums die rechte stelle in seinem systematischen aufbau gewonnen. aber wenn er die formale seite für den philologen als conditio sine qua non hinstellte, so stimme ich ihm vollständig bei. sie aber auch für die gymnasialen zwecke zur conditio sine qua non zu machen, bewies, dasz auch in seinen vorstellungen die wiederherstellung jenes begrifflichen unterschieds zwischen humanismus und philologie in der wirklichkeit noch nicht vollzogen war. wenn man sich in diesen ideengang recht eingelebt hat, so begreift man, wie nun so viel neues in die schule eindringen kounte, was den neuen stofflicheren auffassungen und seiten der modernen bildung entsprechen sollte. nun war Wolf (ist es erlaubt, ihn einmal als typus der zweithumanistischen schulorganisation himmstellen?) sehr empfänglich für die ästhetischen ideale Goethes und Schillers. seitdem gilt die ästhetische durchdringung des unterrichts als eines der höchsten ziele. wenn man so neben das alte reproducierende treiben aus den zeiten des ersten humanismus die realeren richtungen so wie die ästhetische stellte, so begreift man, wie die multa in unsere schulen kommen konnten. man hatte ein mechanisches aggregat neben einander hergehender momente, aber keine neue organische verbindung geschaffen. da werden wir uns wol denken können, warum die älteren pädagogen, wie Iligen, Roth, so dringlich klage erhoben. nun heiszt es wol, das gymnasium soll nicht an die multa, sondern an das multum sich halten, thatsachlich aber ist es nicht der fall trotz der beschränkenden und die forderungen mindernden organisation der behörden. je mehr das lateissprechen und -schreiben aufhörte, ein allgemeines humanistisches bildungsideal zu sein, je mehr es auf die philologischen oder specifischgelehrten kreise überhaupt sich beschränkte, desto mehr musten die künstlichen mittel, es in der schule noch zu alter vollendung bringen, überhand nehmen, so die grammatiken, die speciallerica usw. und doch haben diese eher das gegenteil bewirkt. es hat sich aber doch nichts in der schule mit so zäher festigkeit erhalten, als das — verblichene ideal des ersten humanismus. ist das keine macht der tradition? das zweite humanistisch-ästhetische ideal hat sich aus später noch zu beleuchtenden gründen nicht als productiv schaffend für die didaxis erwiesen.

(fortsetzung folgt.)

OHLAU.

OSKAR ALTENBURG.

## 15. DIE TRAGISCHE KATHARSIS.

Es sind besonders im laufe der letzten jahrzehnte so zahlreiche erklärungen der Aristotelischen katharsislehre gegeben worden, das

wichtig auch die beantwortung der noch immer streitigen frage das verständnis des Aristoteles und vielleicht des griechischen mas selbst ist, es doch nachgerade peinlich wird, noch einmal denselben gegenstand das interesse des lesers in anspruch neht zu wollen, so lange er nicht versichert ist einer wesentlich en auffassung zu begegnen.

Wohlan, die vorliegende abhandlung empfiehlt nicht eine blosze dification irgend einer der gangbaren theorien, insoweit dieselben e katharsis von mitleid und furcht lehren; sie will nicht die lange ne ermüdender vermittelungsversuche um einen neuen vermehren, idern meine absicht geht dahin, zwar die ethische auffassung der istotelischen lehre festzuhalten, innerhalb derselben aber der von m philosophen gewollten tragischen katharsis ein ganz anderes id der wirksamkeit anzuweisen als bisher geschehen.

Mit ausnahme des einzigen Weil haben alle erklärer der behmten definition: ἔττιν οὖν τραγψδία μίμητις πράξεως cπουπας καὶ τελείας, μέγεθος έχούς ης, ήδυς μένψ λόγψ χωρίς έκάς τψ θν είδων εν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, δι' λέου καὶ φόβου περαίνουςα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάapciv, mitleid und furcht entweder als das grammatische object er katharsis oder wenigstens als das angesehen, wovon die tragödie en zuschauer befreien solle, und gerade dadurch bedeutende schwieigkeiten für die erklärung der stelle gefunden. eine umfassende memmenstellung und eingehende kritik der betreffenden litteratur ndet sich bei Reinkens: 'Aristoteles über kunst, besonders über ngödie' (Wien 1870). um hier nur die repräsentanten der verchiedenen richtungen zu nennen: Lessing erkennt bekanntlich als sthischen) endzweck der tragödie mitleid und furcht auf das gedrige masz entweder einzuschränken oder hinzuführen, je nachdem emlich der zuschauer zu viel oder zu wenig anlage zu diesen geattserregungen besitze. Jacob Bernays, welcher der tragischen atharsis medicinischen charakter beilegt, nennt dieselbe eine arch sollicitation bewirkte erleichternde entladung mitleidiger und wehtsamer gemütsaffectionen. der witz der gegner ist nicht müszig pblieben und bezeichnet die erstere auffassung kurzweg als das soralische correctionshaus Lessings, die letztere aber als die Bersyssche abstihrungstheorie. H. Baumgart endlich, welcher vielfach of Goethe zurückgehend der tragödie jede moralische wirkung abpicht und zugleich gegen die rein medicinische auffassung polemiiert, behauptet, 'die wirkung, in die Aristoteles das wesen der ragodie setze, sei wenn irgend eine ästhetisch, d. h. allein die mpfindungsweise betreffend'. er übersetzt daher: 'die tragödie ist ie nachahmung einer handlung, welche durch mitleid und furcht ı den unvollkommenen erscheinungen dieser empfindungen die uterung vollzieht' (neue jahrb. f. phil. u. pädag. 1875). auch hier ιο ist παθημάτων object von κάθαρςιν.

Als Bernays im jahre 1857 seine sog. sollicitationstheorie auf-

stellte, wuste er noch nicht, dasz er wenigstens für die medicinische seite derselben in Weil einen vorgänger habe, und auch seinen gegnern Leonh. Spengel und Ad. Stahr blieb dies unbekannt, bis Weil selbst im jahre 1859 in Jahns jahrbüchern durch eine 'erklärung' darauf hinwies. Weils abhandlung aber enthält nicht nur insofern eine neue deutung der katharsis, als er davon sagt: 'die erschütterung erleichtert und reinigt uns, wie die atmosphäre durch ein gewitter oder, um bei dem bilde des Aristoteles zu bleiben, wie der körper durch ein purgativ gereinigt wird, das ihn gewaltsam durchwühlt', sondern wir finden auch hier zum ersten und letzten mal die ansicht ausgesprochen, dasz es sich in der tragödie nicht um die reinigung der affecte mitleid und furcht handle, sondern um die reinigung des menschen durch diese. Reinkens ist versucht, gerade diesem umstande die auffällige erscheinung zuzuschreiben, dass Weils abhandlung über ein jahrzehnt an den gelehrten philologen und ästhetikern spurlos vorübergieng. 'lag das blosz an der mangelhaften hermeneutischen begründung und an dem verfehlten versuch einer unhaltbaren erklärung des genetivs παθημάτων eingang m verschaffen?' in der that, die Weilsche abführungstheorie klingt z ungeheuerlich, als dasz sie bei mangelhafter begründung in ihren ersten lesern einen andern eindruck hinterlassen konnte als des einer sonderbaren meinung, die man weder der verbreitung noch der widerlegung werth hält. hat doch auch die eingehende hermeneutische beweisführung eines Bernays keineswegs den sieg zu gursten der medicinischen auffassung entschieden. den ersten vorwuf gegen die Weilsche abhandlung also zugegeben, kann ich doch in den zweiten nicht einstimmen; denn die erklärung des genetivs παθημάτων erscheint mir so wenig 'unhaltbar', dasz ich Weil un die priorität dieses blickes beneiden möchte. doch er hat mir ja die beweisführung für die richtigkeit seiner übersetzung ungeschmälert übrig gelassen und verwerthet sie obendrein nur zu gunsten der medicinischen auffassung.

Es läszt sich grammatisch gewis nichts dagegen einwerden, dasz παθημάτων ebenso gut gen. subj. als gen. obj. sein könne, und das mag wol der grund sein, warum Weil für diesen punct nicht einmal den versuch einer hermeneutischen begründung gemacht het, sondern sich mit einfachen umschreibungen des ausgesprochenen gedankens begnügt, indem er sagt: 'die reinigung solcher affecte ist die reinigung, welche durch solche affecte bewirkt wird. die tragödie, sagt Aristoteles, bewirkt durch mitleid und furcht die solchen affecten eigentümliche reinigung.' allein gehen wir einem schritt weiter und sehen wir einmal zu, ob sich παθημάτων stilistisch als gen. subj. nicht eher empfiehlt wie als gen. obj. wenn παθημάτων wirklich, wie man will, object zu κάθαρεις wäre, so müste man sich billig wundern, dasz der philosoph in einer definition den grammatisch wichtigeren satzteil, das object, durch blosze umschreibung gegeben, das mittel der katharsis aber durch die entsprechenden

begriffe selbst bezeichnet habe, und sollte eher erwarten, dasz die betreffende stelle etwa lauten würde: περαίνουςα τὴν ἐλέου καὶ φόβου κάθαρειν διὰ τῶν τοιούτων παθημάτων, d. h. die reinigung von furcht und mitleid durch diese affecte selbst, vorausgesetzt freilich, dasz, wie viele wollen, kein begrifflicher unterschied wäre zwischen έλέου καὶ φόβου und παθημάτων sowie zwischen τῶν τοιούtuv und toútwv. so wäre jedem misverständnis zuvorgekommen, und obendrein würde diese umstellung von dià stilistisch nur zu empfehlen gewesen sein; denn die stellung von δι' ἐλέου καὶ φόβου unmittelbar hinter δι' άπαγγελίας, mit welchem es doch logisch nichts gemein hat, wirkt störend für das ohr, indem man für den augenblick ein asyndeton vermutet, während doch weder eine zusammengehörigkeit noch ein gegensatz auszudrücken beabsichtigt war. jedoch über sprachgefühl läszt sich streiten, und ich lege selbst nicht viel gewicht auf diesen ganzen punct. es kommt aber hinzu, des παθημάτων nach seiner eigentlichen bedeutung nicht object von κάθαρεις sein kann! zwar nehmen die meisten erklärer entweder überhaupt keinen realen unterschied zwischen πάθος und πάθημα an oder behaupten, an vorliegender stelle wenigstens sei wie an hundert andern keiner nachzuweisen, sie seien hier ad libitum gebraucht, identisch. es scheint mir aber eine gewagte behauptung, dasz in irgend einer sprache zwei verschiedene wortformen (von contraction u. dgl. abgesehen) sich in ihrer bedeutung völlig decken sollten, wenn es auch hundert fälle gibt, wo beide wie κτήμα und ktifcic nach belieben anwendbar sind. zudem ist eine definition am allerwenigsten der ort und ein Aristoteles am allerwenigsten der mann, um ungenau zu sein in der wahl des ausdrucks, wenn dadurch irgend welche schwierigkeit für das verständnis entstehen kann. and ein realer unterschied zwischen πάθος und πάθημα läszt sich wol nachweisen. Bernays war der erste, welcher sich gezwungen fillte einen solchen aufzustellen, da er nicht wollte, dasz mittel und object der tragischen katharsis ein und dasselbe sei. nach ihm ist πάθος der zustand eines πάςχων und bezeichnet den unerwartet ambrechenden und vorübergehenden affect; πάθημα dagegen ist der zustand eines παθητικός (d. h. eines menschen, der 'mit einem festgewurzelten hange zu einem gewissen affect behaftet, davon beherscht ist') und bezeichnet den affect als inhärierend der afficierten person und als jeder zeit zum ausbruche reif. kürzer, aber für sich allein kaum verständlich, bezeichnet Bernays auch πάθος als affect, πάθημα als affection. Reinkens hat darauf s. 160 mit recht erwidert, dasz Aristoteles für diesen begriff der passiven qualität den ausdruck παθητική ποιότης habe, und dasz er diesen um misverständnisse zu vermeiden auch hier hätte anwenden müssen, zumal da sich παθημάτων und παθών zum verwechseln ähnlich sehen.

Eine andere unterscheidung macht, sein früheres zugeständnis an Bernays zurücknehmend, Ad. Stahr: ihm hat πάθημα nur die bedeutung eines momentan und erst durch die dichtung hervor-

gerufenen einzelnen eindrucks. Baumgart endlich übersetzt, wie gesagt, '... welche durch mitleid und furcht an den unvollkommenen erscheinungen dieser empfindungen die läuterung vollzieht.' lauter verschiedene resultate, und doch wollen alle aus der lectüre des Aristoteles gewonnen sein, gewis der deutlichste beweis, wie unzuverlässig solche schlüsse aus dem logischen zusammenhange sein müssen. wenn sich nicht etymologisch ein unterschied zwischen πάθος und πάθημα durch vergleichung ähnlicher wortbildungen von bekannter bedeutung feststellen läszt, blosze stellenvergleichung über den gebrauch der beiden wörter allein gewährt, wie man sieht, dem subjectiven ermessen zu weiten spielraum und dürfte leicht zu willkürlichen anpassungen an eine im voraus aufgestellte theorie führen.

Vergleichen wir überhaupt die neutra auf µa mit den substantiven gleichen stammes, so verhalten sie sich im allgemeinen wie das concretum zu dem abstractum, wie κτήμα zu κτήτις oder wie doκημα zu άδικία. daher kommt es auch, dasz es in vielen fällen vollig gleichgültig ist, welche von beiden formen man anwendet. der gedanke: besitz bringt ansehen, läszt sich ebenso gut mit krijcic als durch κτήματα wiedergeben, nicht als ob die beiden ausdrücke identisch seien, sondern ihr unterschied kommt gerade bei diesem pridicate nicht zur geltung, der gedanke wird durch die form nicht in geringsten alteriert. wie aber das κτήμα nicht nur der gegenstand, sondern auch die ursache der kthcic ist, wie ferner eine owic nicht denkbar ohne δμματα, irgend eine κάθαρεις nicht ohne καθάρματα so ist auch πάθημα, entsprechend dem verbum παθαίνω, einerlei ot stofflicher (geschwür) oder geistiger natur (mitleid und furcht), die ursache des πάθος, das mittel, welches das dasein eines πάθος ermöglicht; πάθος selbst aber, entsprechend dem verbum πάςχω, παθείν, ist der schmerzhafte körper- oder seelenzustand. wir haben kein einfaches zeitwort, welches dem griechischen παθαίνω völlig entspräche, sondern müssen den begriff durch den ausdruck 'leiden zufügen, leiden verursachen' umschreiben; wir haben daher auch kein substantivum, welches dem griechischen πάθημα entspräche, sondern gebrauchen für πάθος und πάθημα, für zahnweh und zahn geschwür, dasselbe wort 'leiden'. wird aber nun der Grieche den begriff zahnweh immer mit πάθος wiedergeben, niemals mit πά θημα? keineswegs. wenn das zahnweh nur als bewirkende ursacht eines andern übels, etwa der arbeitsunlust, aufgefaszt wird, so ist selbst πάθημα und die arbeitsunlust πάθος; letztere als grund des dadurch entstehenden armut ist wiederum πάθημα und so fort wenn daher die ethik έλεος καὶ φόβος unter den πάθη aufzählt, die poetik des philosophen aber dieselben έλεος καὶ φόβος als παθή ματα bezeichnet, so kommt das nicht daher, weil πάθη und παθή ματα identisch seien, sondern weil die erstere diese gefühle um ihre selbst willen, als schmerzhafte seelenzustände, anführt, die letzter aber nur als mittel zum zweck, zur tragischen katharsis.

h ferner aus der ursächlichen bedeutung von πάθημα die nde, wenn das überhaupt eine weitergehende genannt nn, dasz πάθημα das von jemand ausgehende, τὰ τῶν ιν παθήματα Plato, oder jemand treffende leid, τῶν περὶ κάςτοτε παθημάτων Plato, als causa efficiens eines neuen πάθος aber das jemand innewohnende als zustand an und ezeichnet. wie aber das deutsche zeitwort erleiden auch th wird, wo von einem eigentlichen übel gar nicht die o hat auch das substantivum πάθημα in der philosophiche die abgeblaszte bedeutung einer irgend welche vern bewirkenden kraft oder der veränderungen selbst, inson betreffenden gegenstand entweder selbst in einen neuen rsetzen oder durch denselben nach auszen wirken. oteles metaph. I 1, 9 τῶν τῆς ςελήνης παθημάτων καὶ ròν ἥλιον usw., sei es nun, dasz er damit die wechselnden gen an den himmelskörpern selbst meint oder deren einnatur und menschenleben, denn beides kann zu philoı nachdenken anregen; πάθη dagegen nennt er die zu-· dinge an und für sich, ihre charakteristischen eigenνίο άρτιότης, ικότης, oder wenigstens die gewonnenen iner untersuchung, einer beweisführung, à δείκνυςι πάςα τὴ ἐπιςτήμη. es werden ihm also die mittel, welche solche eiführen, z. b. die factoren 2 und 3 für das product 6 efel und quecksilber für die mischung zinnober παθήματα so verstehe ich das wort in dem zusammenhange anal. 5 (10) παια γαρ αποδεικτική επιστήμη περί τρία εστίν, /αι τίθεται (ταῦτα δ' ἐςτὶ τὸ γένος, οδ τῶν καθ' αὑτὰ ν ἐςτὶ θεωρητικὴ) καὶ τὰ κοινὰ λεγόμενα ἀξιώματα, ἐξ ιν ἀποδείκνυςι, καὶ τρίτον τὰ πάθη, ὧν τί ςημαίνει ἕκαάνει, oder wie es einige zeilen später heiszt: περὶ ὅ τε αὶ ἃ δείκνυςι καὶ ἐξ ὧν. παθήματα sind die in dem beγένος (mathematik, chemie) gegebenen gröszen, welche, ot thut, zunächst für sich betrachtet werden, bevor aus άξιώματα ihre wirkung, τὰ πάθη, als resultat der unterlargethan wird. somit ware πάθημα unser deutsches blechthin, nicht blosz ein leid verursachendes mittel. will diesen terminus, obgleich er mich weit schneller zum n wurde, doch nicht festhalten; denn offenbar hat das rünglich diese farblose bedeutung nicht, und Aristoteles n leser der poetik billiger weise nicht zumuten, dasz er ologie seiner rein philosophischen und naturwissenschaftke kenne, an welche übrigens auch die form περαίνουςα μα) anklingt. wenn ich also im folgenden παθημάτων nit 'mittel' übersetze, so geschieht es nicht wegen dieses terminus, sondern weil die deutsche sprache kein eint dafür hat, die verbindung mit ἐλέου καὶ φόβου sie aber h als leid verursachende mittel charakterisiert. dasz aber letztere die grundbedeutung von πάθημα sei, dafür spreche andern folgende stellen:

Soph. Trach. v. 141 ff.:

πεπυςμένη μὲν, ὡς ἀπεικάςαι, πάρει πάθημα τοὐμόν · ὡς δ' ἐγὼ θυμοφθορῶ, μήτ' ἐκμάθοις παθοῦςα, νῦν δ' ἄπειρος εἶ.

das πάθημα kennst du von hörensagen, das πάθος nicht, den musz man erst selbst fühlen.

Soph. Oed. tyr. v. 1240: πεύcει τὰ κείνης ἀθλίας πα nicht ihren zustand, sondern die dinge, welche sie angerich die uns ein πάθος verursachen und das ihrige verrathen, od mit Ad. Stahr zu sprechen, die einzelnen erleidnisse, den tod zur folge hatten.

Soph. Phil. v. 336: πότερον — τὸ còν πάθημ' ἐλέγχιτον, was dich quält und von Troja hierher geführt hat. das τὸν μέγαν χόλον, v. 325 kennt Philoktet, nicht aber die ca ciens. daher auch v. 340 ἀλγήματα, du hast selbst dinge welche dir ἄλγος bereiten.

Soph. Cyr. III 1, 17: πάθημα ἄρα τῆς ψυχῆς cù λέγε τὴν εωφρος ὑνην ὥςπερ λύπην, οὐ μάθημα. wenn man a tage ἐξ ἄφρονος εώφρων werden kann, so musz die besor zwar nicht selbst ein πάθος sein, sie ist ja etwas gutes, abe aneignung schmerz verursachen.

Herod. I 207: τὰ δέ μοι παθήματα ἐόντα ἀχάριτα με γεγόνεε, meine früheren schicksale können dir zur lehre πάθη würde den gegenwärtigen zustand undelikater weise greifen.

Herod. 8, 136: τά τε κατὰ τὴν θάλας αν ςυντυχόντα θήματα κατεργας αμένους μάλις τα 'Αθηναίους ἢπίςτατο. d ner hatten die verderblichen mittel gerüstet, deren wirksan dem meere das unglück der Perser herbeiführte.

Thuc. 1, 23: παθήματα ξυνηνέχθη γενέςθαι ἐν αὐτῷ λάδι, οἱα οὐχ ἔτερα ἐν ἴςψ χρόνψ. wenn auch ξυνηνέχθ wie ξυνέβη gebraucht wird, so liegt doch hier dem wortl gedanke zu grunde: es wurde eine solche masse von leidenss gehäuft, es trafen so viele umstände zusammen, so viele fact verderbens, wie sonst nie in gleicher zeit. das verderben sel πάθος, kann augenblicklich und doch weit gröszer sein, nu alsdann in der regel eine einzige ursache πάθημα, etwa ein ein

Aristoph. Thesm. v. 205:

τὰς ςυμφορὰς γὰρ οὐχὶ τοῖς τεχνάςμαςι φέρειν δίκαιον, ἀλλὰ τοῖς παθήμαςιν.

die παθήματα sind bei specieller anwendung des allgeme dankens der bart und die greisen haare des Euripides, s πάθος, was ja auch identisch wäre mit τυμφοράς. man n unglück, sagt Agathon, mit natürlichen mitteln ertragen,

den dingen, welche es eben ausmachen, nicht mit künstlichen mitteln, mit irgendwelchen kniffen, indem man andere für sich leiden läszt, mit derbem witze versetzt daher Mnesilochos:

εὐρύπρωκτος εἶ,

ού τοῖς λόγοιςιν, ἀλλὰ τοῖς παθήμαςιν,

i. e. ταῖς πόςθαις; denn παθήμαςιν als πάθος des Agathon aufgefaszt, wäre ebenso matt als ungenau. — Die conjectur ετενάγμαςι statt τεχνάςμαςι an erster stelle würde einen gemeinplatz der plattesten art schaffen und widerlegt sich daher von selbst; sie scheint aber aus dem bedürfnis nach einem gegensatze — seufzen, dulden — bervorgegangen, welchen meine erklärung in anderer weise zu wege bringt.

Plato Phileb. 33 4: Θὲς τῶν περὶ τὸ ςῶμα έμῶν ἐκάςτοτε παθημάτων τὰ μέν ἐν τῷ ςώματι καταςβεννύμενα, πρὶν ἐπὶ τὴν ψυκὴν διεξελθεῖν ἀπαθῆ ἐκείνην ἐάςαντα, τὰ δὲ δι' ἀμφοῖν ἰόντα καί πνα ὥςπερ ςειςμὸν ἐντιθέντα ἴδιόν τε καὶ κοινὸν ἑκατέρω spright the sich selbst; ähnlich aber ist πάθημα Polit. 270 gebraucht: περὶ ὰ τούτους ἄλλα τε παθήματα πολλὰ καὶ θαυμαςτὰ καὶ καινὰ ςυμπίπτει, μέγιςτον δὲ τόδε — ὅταν ἡ τῆς νῦν καθεςτηκυίας ἐναντία γίγνηται, τροπή. — Die obige zusammenstellung von παθήματα, μαθήματα erinnert an πάθος μάθος; letzteres ist die endliche wirkung oder folge der ersteren.

Ich mache noch aufmerksam auf die analoge erscheinung bei λύπη und λύπημα, άλγος und άλγημα, όργη und δργημα, χαρά md χάρμα, ἴαcic und ἴαμα, νόcoc und νόcημα, φόβοc und φόβημα, κίνδυγος und κινδύγευμα, τόλμα und τόλμημα, άδικία und άδίκημα. immer bezeichnet die letztere form das concretum, den einzelnen fall, den gegenstand, an welchem oder vermittelst dessen der zustand, die bleibende eigenschaft, die empfindung oder thätigkeit, welche durch erstere formen ausgedrückt werden, in die erscheinung treten oder erst zum dasein gelangen, also meist die causa efficiens. was der Grieche durch die endung µa, drücken wir durch die endung 'nis' aus, wenn wir nicht zusammensetzungen mit den substantiven stoff, mittel u. a. vorziehen; λύπημα, ὄργημα, πάθημα, Φόβημα, κινδύνευμα, τόλμημα; kümmernis, ärgernis, erleidnis, schrecknis, fahrnis, wagnis. es liegt in der natur der sache, dasz es gerade bei diesen begriffen je nach der beschaffenheit des gedankens völlig gleichgültig ist, welche von beiden formen man anwendet, und dasz die metonymie, eine verwechslung von ursache und wirkung auch in der prosa nichts auffälliges hat; allein ohne die kenntnis jenes unterschiedes in der grundbedeutung bleiben manche stellen unverständlich und geben veranlassung zu überflüssigen con-

άνηρ ἔοικεν ἢ νοςεῖν ἢ τοῖς πάλαι νοςήμαςι ξυνοῦςι λυπεῖςθαι παρών.

der mann ist entweder krank, noch immer wahnsinnig, oder der Wahnsinn vococ ist zwar geheilt, aber die alten krankheitsstoffe

Jecturen. so Soph. Ai. v. 338:

vocήματα, — woher denn auch sonst der pluralis? — die bösen gedanken, verdrusz und ärger über die erlittene zurücksetzung, welche den wahnsinn erzeugten und nie vollständig schwinden Euvoüci, regen sich nur augenblicklich wieder einmal bösartig. eine bekannte erseheinung. vgl. Nauck a. a. o. es wird daher nicht dem wechsel des ausdrucks zu liebe geschehen sein, wenn Thukydides II 57 schreibt: ἡ νόςος ἔν τε τῆ cτρατιᾶ τοὺς 'Αθηναίους ἔφθειρε καὶ ἐν τῆ πόλει, ὥςτε καὶ ἐλέχθη τοὺς Πελοποννηςίους δείςαντας τὸ νόςημα — ἐκ τῆς γῆς ἐξελθεῖν, sondern νόςος ist die krankheit selbst, τὸ νόςημα nur das, was sie verursacht, die ansteckung sollte sich demnach die überlieferte lesart Soph. Trach. v. 554 nicht in gleicher weise halten lassen?

ἡ δ' ἔχω, φίλαι, λυτήριον λύπημα, τῆδ' ὑμῖν φράςω.

man hat λύπημα als object von λυτήριον, also letzteres gleich λῦον angesehen oder auch mit λύεςθαι οίόν τε erklären wollen. andere, denen diese interpretation mit recht grammatisch unhaltbar erschien, schlugen änderungen vor wie λυτήριόν τι πημονής oder λυτήριον man hat eben .λύπημα mit λύπη identificiert; daher die schwierigkeit. λύπημα aber ist nur ursache oder mittel, um λύπη zu erzeugen, und ist damit die salbe des Nessos gemeint. diese kann Dejanira sehr wohl ein λύπημα nennen, nicht als ob sie ihre tödtliche wirkung bereits kenne oder aus den von Nessos empfohlenen vorsichtsmaszregeln v. 680 ff. schlieszen könne, sondern weil solche zaubermittel zur trennung zweier liebenden überhaupt nicht ohne alle λύπη zu wirken pflegen, und sollte es nur bei der nicht afficierten person, also hier der Jole, sein; denn dasz diese die liebe des Herakles erwidere, daran zweiselt Dejanira nicht. sie fürchtet den schimpf, der daraus erwachse, wenn sie mit der blühende nebenbuhlerin unter einem dache wohnen solle, aber eine verstandige frau darf deshalb nicht skandal machen, ärgernis geben, dora = νειν; νοῦν ἔχουςαν zunächst dem νοςοῦντι κείνψ πολλά τῆδε νόςψ gegenüber, aber nicht ohne bezugnahme auf den folgende gedanken ans ende gerückt. eine frau, die verstand hat, findet aus E wol ein mittel, sich von der gefürchteten nebenbuhlerin zu befreien und ihr zugleich den verdrusz zu entgelten; d. i. τήριον λύπημα. so spricht die leidenschaft für den augenblick Dejanira; nicht edel freilich, aber echt weiblich. darauf durch de kühlen erzählungston ihres abenteuers mit Nessos selbst ruhigen geworden, verwahrt sie sich zwar feierlich gegen κακάς τόλμας, glaubt aber ein unschuldiges zaubermittel anwenden zu dürse wenn sie dadurch den Herakles wieder zu sich herüberziehe, ohrze der nebenbuhlerin besonders zu schaden. nicht ohne grund nemlich Sophokles an dieser stelle v. 585 τήν δ' ὑπερβαλώμεθου την παιδα im gegensatze zu dem bittern v. 536 κόρην γαρ, οίμας δ' οὐκέτ' ἀλλ' ἐζευγμένην; in dem herzen des kindes kann noch keine verderbliche leidenschaft wurzel gefaszt haben, es wird nicht

anglücklich werden, wenn alles ins alte geleise zurückgebracht ist. das ist die edelmütige zurücknahme des in der leidenschaftlichen erregung beabsichtigten λύπημα. ja, sie will trotz ihrem vertrauen auf die unschädlichkeit des unerprobten mittels das gewand nicht überschicken, wenn der chor davon abrathen sollte. λύπημα aber hat an ort und stelle grosze poetische wirkung: es bezeichnet das tragische schicksal der Dejaneira; die waffe, welche sie gegen die verhaszte nebenbuhlerin führen will, trifft den geliebten gemahl; es füllt den mit dem mythos vertrauten zuschauern sichtbar in diesem einzigen worte der schatten vor die tragische bandlung. genug der gründe, denk ich, um sowol v. 554 gegen Nauck u. a., als v. 585 gegen Wunder und Dindorf unversehrt zu erhalten.

Kurzum, wie eine jede reinigung besonderer reinigungsmittel bedarf, καθάρματα, — so heiszen insbesondere die sündenböcke bei der religiösen stihne, — so die tragische katharsis der παθήματα. πάθημα ist wie cμήγμα nur ein specielles κάθαρμα. ist diese meine unterscheidung von πάθος und πάθημα stichhaltig, so glaube ich zugleich damit erwiesen zu haben, dasz παθημάτων nach seiner eigentlichen bedeutung nicht object von κάθαρτις sein kann; denn es sollen doch nicht die ursachen, die factoren irgend eines leidens gereinigt werden, sondern der mensch selbst. und die Lessingsche katharsis wenigstens, die in einer regelung von mitleid und furcht besteht, was der philosoph ohnehin mit μετριοπάθεια zu bezeichnen pflegt, ist in dem wortlaute der Aristotelischen definition nicht enthalten. ebenso wenig ist es zulässig, in bezug auf Pol. VIII 7 von einer κάθαρτις τῶν παθημάτων zu sprechen; der ausdruck steht gar nicht da, sondern nur κάθαρεις sc. τῆς ψυχῆς und ferner πάθος von mitleid und furcht sowie vom enthusiasmus gesagt, und zwar · als das, wovon die seele gereinigt werden solle; παθημάτων würde beiszen wodurch.

Betrachten wir endlich den sogenannten terminus κάθαρεις selbst: katharsis heiszt reinigung, nicht mehr und nicht weniger, als das deutsche wort. wer dafür einen andern begriff einsetzen will, musz notwendig zusehen, dasz die ursprüngliche bedeutung nicht darüber verloren gehe und so der gedanke selbst alteriert werde. bleiben wir einmal bei dem unästhefischen, aber beliebt gewordenen medicinischen vergleiche: eine reinigung des magens besteht allerdings in einer abführung, hinwegräumung oder entladung von etwas verunreinigendem, aber sie bleibt doch immer eine reinigung des magens, nicht etwas andern; sie ist nicht eine reinigung des verunreinigenden, nicht eine hinwegräumung des magens, sondern was gereinigt wird, bleibt in seiner wesenheit bestehen, es wird nur rein und frei von den fremden, schädlichen κάθαρεις τῶν παθημάτων kann also nach dem gewöhnlichen sprachgebrauche nicht heiszen abführung, hinwegräumung oder entladung der παθήματα. es kann auch, wie wir oben gesehen, nicht eine reinigung oder veredelung der παθήματα sein, weil nicht

die ursachen des leidens gereinigt werden, sondern die seele menschen. so bliebe nur noch ein drittes zu widerlegen, dasz z lich παθημάτων zwar nicht das eigentliche object, sondern der genitiv der trennung sei, καθαίρειν τινά τινος, und der ausd κάθαρςις τῶν παθημάτων nichts anderes bedeute als eine reinig des menschen von dingen, mitleid und furcht, die ihm leiden ursachen, was dann freilich auf eine hinwegräumung oder entlac der affecte hinauskäme, eine übersetzung, welche durch Uebers bemerkung, dasz die griechische sprache sowol das zu reinige als auch das verunreinigende dem worte καθαίρειν und also dem worte κάθαρεις als grammatisches object geben könne, je r dem die wiedergewinnung der unvermischten integrität des zu nigenden gegenstandes oder die entfernung des fremden für beobachtung in den vordergrund trete, trotz ihrer gesuch immerhin etwas gestützt wird; denn wenn z. b. Homer sagt Ki ραν ρύπα πάντα und κάθηρον αίμα, so ist die gewollte hand allerdings eine κάθαρεις τῶν ῥύπων, τοῦ αἵματος. allein di ausdruck, so grammatisch richtig er auch sein mag, ist doch zulässig, so lange der unmittelbare zusammenhang auszer zw läszt, ob es sich um eine reinigung des blutes selbst handle, um die reinigung irgend eines gegenstandes von blut. an uns stelle aber streiten sich nicht nur wie hier zwei, sondern sogar verschiedene genitive auf kosten des gedankens um den vorr der objectivus, der genetiv der trennung und der subjectivus, ge · eine unverantwortliche undeutlichkeit, deren sich aber Aristot nur dann nicht schuldig gemacht hat, wenn die von mir gewi bedeutung von πάθημα die eigentümliche ist. überhaupt betra ich es, sowol in diesem puncte, als auch im folgenden, für die b empfehlung meiner erklärung, dasz dadurch die Aristotelische nition der tragodie, wie es eine definition immer soll, an und sich verständlich bleibt und nicht erst aus anderen zu anderer und über andere gegenstände geschriebenen werken des autors leuchtet zu werden braucht, sowie dasz hierbei dem sprachgebrau in keinem worte durch annahme von licenzen und terminis gegeschieht. jedoch es könnte jemand einwenden, auch als causa ciens eines πάθος musz πάθημα an unserer stelle nicht notwer gen. subj. sein, sondern gerade die übersetzung: reinigung des n schen von solchen dingen (mitleid und furcht), welche ihm lei verursachen, gibt einen ganz guten, ja den allein zutreffenden s aber durch welche mittel soll denn diese entfernung von mit und furcht aus der seele des menschen ins werk gesetzt werd δι' έλέου καὶ φόβου! sind mitleid und furcht in den worten έλέου καὶ φόβου identisch mit παθημάτων, so 'erhielten wir', i Reinkens, 'von dem philosophen die wunderbare zumutung vorzustellen, wie mitleid und furcht sich in der art selbst aus wege räumten, wie wenn wir einen sich beim eignen schopfe fas von dem boden heben und in einen abgrund werfen sähen.' R

kens erklärt sich daher gegen die identität dieser begriffe. ihm sind mitleid und furcht in den worten δι έλέου καὶ φόβου künstlerische erregung, aufregung und spannung der gesunden thätigkeit, wodurch die in τῶν τοιούτων παθημάτων angezeigten affecte, welche unabhängig von der tragödie in den παθητικοὶ vorhanden sind, hinausgedrängt, ausgestoszen werden. es handelt sich ihm also um einen qualitativen unterschied. darum habe auch Aristoteles τῶν τοιούτων und nicht τούτων geschrieben; denn letzteres würde die völlige identität des ἐλέος καὶ φόβος in δι ἐλέου καὶ φόβου mit den πάθη in παθημάτων bezeichnen. 'ὁ τοιοῦτος heiszt: der so beschaffene und bezeichnet immer dieselbe bereits charakterisierte art, aber nicht immer die individuelle identität.'

Das ist also die conditio sine qua non der Reinkensschen theorie, und es verlohnt sich daher der mühe, die stärke und tragfähigkeit dieser säule genauer zu untersuchen, als es die natur des pronomens sonst zu verlangen scheint. die behauptung ist in keinem stücke zutreffend. Ó τοιούτος bezeichnet nicht immer dieselbe, bereits charakterisierte art, sondern erhebt auch wol erst das individuum zur art, resp. die arten zur gattung, dagegen bezeichnet es immer die individuelle identität, d. h. insofern die bereits genannten einzelbegriffe durchaus unverändert neben individuell verschiedenen in dem sammelbegriffe mit enthalten, niemals davon ausgeschlossen sind. oder sind, wenn ich meinen hund und meine katze durch den ausdruck solche thiere etwa als hausthiere bezeichne, nicht derselbe hund und dieselbe katze durchaus unverändert unter letzteren enthalten? die übrigen freilich können in grösze, farbe und anderen eigenschaften sowol von diesen beiden als unter einander sehr verschieden sein; darum aber ist es Reinkens nicht zu thun, sondern er kann gerade die beiden nicht in der gesellschaft brauchen, sie sollen ja dieselbe 'hinausdrängen, ausstoszen'. ich glaube oben einen andern uuterschied von πάθος und πάθημα nachgewiesen zu haben, wonach παθήματα nicht die den παθητικοί innewohnenden affecte bezeichnet, sondern die ursachen oder mittel, Welche das dasein eines leidvollen zustandes πάθος ermöglichen, und da ἔλεος καὶ φόβος schon vermöge der präposition διά als mittel bezeichnet werden und ihrer natur nach einen leidvollen zustand schaffen, so ist schlechterdings nicht abzusehen, wie φόβου καὶ έλέου nicht identisch sein sollten mit παθημάτων oder, genauer gesagt, wie ein qualitativer unterschied zwischen ihnen bestehen sollte; denn ein quantitativer unterschied besteht allerdings. mitleid and furcht sind nemlich zwar παθήματα, aber sie sind nicht die παθήματα alle, sondern nur zwei von der groszen zahl der παθήματα; die παθήματα sind ferner teils körperlicher, teils geistiger natur. nur die letzteren kommen hier in betracht. τὰ τοιαῦτα παθήματα sind die so wie έλεος καὶ φόβος beschaffenen, d. h. παθήματα geistiger natur. durch das pronomen δ τοιοῦτος drückt sich also der philosoph viel genauer aus, als durch ούτος, obgleich letz-

die ursachen des leidens gereinigt werden, sondern die seele menschen. so bliebe nur noch ein drittes zu widerlegen, dasz ne lich παθημάτων zwar nicht das eigentliche object, sondern der se genitiv der trennung sei, καθαίρειν τινά τινος, und der ausdri κάθαρςις τῶν παθημάτων nichts anderes bedeute als eine reinigu des menschen von dingen, mitleid und furcht, die ihm leiden v ursachen, was dann freilich auf eine hinwegräumung oder entladu der affecte hinauskäme, eine übersetzung, welche durch Ueberwe bemerkung, dasz die griechische sprache sowol das zu reinigen als auch das verunreinigende dem worte καθαίρειν und also au dem worte κάθαρτις als grammatisches object geben könne, je na dem die wiedergewinnung der unvermischten integrität des zu 1 nigenden gegenstandes oder die entfernung des fremden für beobachtung in den vordergrund trete, trotz ihrer gesuchth immerhin etwas gestützt wird; denn wenn z. b. Homer sagt κά! ραν ρύπα πάντα und κάθηρον αίμα, so ist die gewollte handlu allerdings eine κάθαρςις τῶν ῥύπων, τοῦ αἵματος. allein die ausdruck, so grammatisch richtig er auch sein mag, ist doch z zulässig, so lange der unmittelbare zusammenhang auszer zwei läszt, ob es sich um eine reinigung des blutes selbst handle, oc um die reinigung irgend eines gegenstandes von blut. an unse stelle aber streiten sich nicht nur wie hier zwei, sondern sogar d verschiedene genitive auf kosten des gedankens um den vorrai der objectivus, der genetiv der trennung und der subjectivus, gev · eine unverantwortliche undeutlichkeit, deren sich aber Aristote nur dann nicht schuldig gemacht hat, wenn die von mir gewol bedeutung von πάθημα die eigentümliche ist. überhaupt betracl ich es, sowol in diesem puncte, als auch im folgenden, für die beempfehlung meiner erklärung, dasz dadurch die Aristotelische de nition der tragodie, wie es eine definition immer soll, an und 1 sich verständlich bleibt und nicht erst aus anderen zu anderer z und über andere gegenstände geschriebenen werken des autors 1 leuchtet zu werden braucht, sowie dasz hierbei dem sprachgebrauc in keinem worte durch annahme von licenzen und terminis gew: geschieht. jedoch es könnte jemand einwenden, auch als causa et ciens eines πάθος musz πάθημα an unserer stelle nicht notwend gen. subj. sein, sondern gerade die übersetzung: reinigung des me schen von solchen dingen (mitleid und furcht), welche ihm leid verursachen, gibt einen ganz guten, ja den allein zutreffenden sin aber durch welche mittel soll denn diese entfernung von mitle und furcht aus der seele des menschen ins werk gesetzt werde δι' έλέου καὶ φόβου! sind mitleid und furcht in den worten έλέου καὶ φόβου identisch mit παθημάτων, so 'erhielten wir', sa Reinkens, 'von dem philosophen die wunderbare zumutung u vorzustellen, wie mitleid und furcht sich in der art selbst aus de wege räumten, wie wenn wir einen sich beim eignen schopfe fasse von dem boden heben und in einen abgrund werfen sähen.' Rei kens erklärt sich daher gegen die identität dieser begriffe. ihm sind mitleid und furcht in den worten δι έλέου καὶ φόβου künstlerische erregung, aufregung und spannung der gesunden thätigkeit, wodurch die in τῶν τοιούτων παθημάτων angezeigten affecte, welche unabhängig von der tragödie in den παθητικοὶ vorhanden sind, hinausgedrängt, ausgestoszen werden. es handelt sich ihm also um einen qualitativen unterschied. darum habe auch Aristoteles τῶν τοιούτων und nicht τούτων geschrieben; denn letzteres würde die völlige identität des ἐλέος καὶ φόβος in δι ἐλέου καὶ φόβου mit den πάθη in παθημάτων bezeichnen. 'ὁ τοιοῦτος heiszt: der so beschaffene und bezeichnet immer dieselbe bereits charakterisierte art, aber nicht immer die individuelle identität.'

Das ist also die conditio sine qua non der Reinkensschen theorie, und es verlohnt sich daher der mühe, die stärke und tragfähigkeit dieser saule genauer zu untersuchen, als es die natur des pronomens sonst zu verlangen scheint. die behauptung ist in keinem stücke zutreffend. Ó τοιοῦτος bezeichnet nicht immer dieselbe, bereits charakterisierte art, sondern erhebt auch wol erst das individuum zur art, resp. die arten zur gattung, dagegen bezeichnet es immer die individuelle identität, d. h. insofern die bereits genannten einzelbegriffe durchaus unverändert neben individuell verschiedenen in dem sammelbegriffe mit enthalten, niemals davon ausgeschlossen sind. oder sind, wenn ich meinen hund und meine katze durch den ausdruck solche thiere etwa als hausthiere bezeichne, nicht derselbe hund und dieselbe katze durchaus unverändert unter letzteren enthalten? die übrigen freilich können in grösze, farbe und anderen eigenschaften sowol von diesen beiden als unter einander sehr verschieden sein; darum aber ist es Reinkens nicht zu thun, sondern er kann gerade die beiden nicht in der gesellschaft brauchen, sie sollen ja dieselbe 'hinausdrängen, ausstoszen'. glaube oben einen andern uuterschied von πάθος und πάθημα nachgewiesen zu haben, wonach παθήματα nicht die den παθητικοί innewohnenden affecte bezeichnet, sondern die ursachen oder mittel, Welche das dasein eines leidvollen zustandes πάθος ermöglichen, und da έλεος καὶ φόβος schon vermöge der präposition διά als mittel bezeichnet werden und ihrer natur nach einen leidvollen zustand schaffen, so ist schlechterdings nicht abzusehen, wie φόβου καὶ έλέου nicht identisch sein sollten mit παθημάτων oder, genauer gesagt, wie ein qualitativer unterschied zwischen ihnen bestehen sollte; denn ein quantitativer unterschied besteht allerdings. mitleid and furcht sind nemlich zwar παθήματα, aber sie sind nicht die παθήματα alle, sondern nur zwei von der groszen zahl der παθήματα; die παθήματα sind ferner teils körperlicher, teils geistiger natur. nur die letzteren kommen hier in betracht. τὰ τοιαῦτα παθήματα sind die so wie έλεος καὶ φόβος beschaffenen, d. h. παθήματα geistiger natur. durch das pronomen ὁ τοιοῦτος drückt sich also der philosoph viel genauer aus, als durch ούτος, obgleich letzteres nicht geradezu falsch wäre, nur dasz es zwar blosz zwei παθήματα zur anwendung kommen liesze, aber von ihrer beschaffenheit absähe. in letzterer hinsicht ist demnach an unserer stelle & τοιοῦτος keineswegs allgemeiner gehalten als ούτος, sondern gerade enger, individueller; auch nicht gleich ούτος, wie Bernays will, um darzuthun, dasz φόβος καὶ ἔλεος die einzigen objecte der tragischen katharsis seien. dasz es alsdann ursprünglich eigentlich heiszen müste τούτοιν τοῖν παθημάτοιν und also τῶν τοιούτων eine doppelte ungenauigkeit enthielte, will ich nicht einmal urgieren. ist o τοιοῦτος wirklich das deutsche 'ein solcher', und niemand zweifelt ja daran, so hat es sowol eine verallgemeinernde, als auch eine beschränkende bedeutung, je nachdem es sich um ein aufsteigen vom individuum zur species, resp. von der species zur gattung, oder um ein absteigen von der gattung zur species handelt. ein beispiel möge diese doppelseitigkeit des begriffs und den unterschied von ούτος veranschaulichen: diese nahrungsmittel, von bohnen und erbsen gesagt, meint zwar nur bohnen und erbsen, bezeichnet sie aber als nahrungsmittel überhaupt; solche nahrungsmittel, von bohnen und erbsen gesagt, bezeichnet letztere nur als htilsenfrüchte, will aber keineswegs bohnen und erbsen ausschlieszlich gemeint wissen, sondern als die dem sprechenden gerade vor augen' schwebenden hülsenfrüchte; ein anderer mag linsen hinzufügen, wenn er eben gefunden hat, dasz auch diesen das prädicat 'sind der gesundheit zuträglich u. dgl.' zukommt. das pronomen läszt raum dafür. beschränkung auf eine bestimmte classe, aber innerhalb derselben ausdehnung auf alle individuen, mögen sie im übrigen auch noch so verschieden sein, bezeichnet in gleicher weise das griechische ὁ τοιοῦτος. Thuk. II 50: τῶν τοιούτων ὀργίθων i. e. τὰ δρνεα, δ c α άνθρώπων ἄπτεται άτάφων. auch an unserer stelle läszt das pronomen absichtlich raum für den gedanken an andere zur katharsis führende παθήματα geistiger natur, welche der philosoph nicht genannt hat, vielleicht nicht einmal zu nennen wuste, deren dasein er aber nicht geradezu in abrede stellen wollte, wenn auch mitleid und furcht ganz allein als παθήματα von solcher wirksamkeit genau fixiert und als für die tragödie ausreichend vor seiner seele standen. auszerhalb des theaters gibt es wenigstens mehr dergleichen παθήματα, welche reinigend, d. h. moralisch bessernd, auf den menschen wirken.

(fortsetzung folgt.)

EMMERICH AM RHEIN.

MANNS.

16.

EBRÄISCHE ELEMENTARGRAMMATIK. EINE ZUR EINFÜHRUNG IN DAS studium der grammatischen werke Ewalds und Böttchers MIT VOLLSTÄNDIGEN VERBAL - UND BESTIMMTE VORSCHULE. NOMINALTABELLEN, SYSTEMATISCH GEORDNETEN ÜBERSETZUNGS-UND PUNCTIERÜBUNGEN, SOWIE EINEM WÖRTERBUCH VON DR. FRIEDRICH IMMANUEL GRUNDT, OBERLEHRER AM GYMNA-SIUM ZUM HEIL. KREUZ IN DRESDEN. Leipzig, verlag von Ferdinand Hirt u. sohn. 1875. XII u. 256 s. gr. 8.

Das vorliegende elementarbuch für den hebräischen unterricht, slches, ohne in wissenschaftlicher beziehung selbst wesentlich neues ben zu wollen, auf dem boden der durch Ewald und Böttcher geonnenen resultate steht, ist, wie wir gern constatieren, mit groszer be zur sache und vielem fleisz ausgearbeitet; auch darf seine ange im ganzen als eine gelungene bezeichnet werden; dagegen bietet ie ausführung im einzelnen, vom gesichtspunct des praktischen beürfnisses der schule aus betrachtet - und dem verf. ist laut vorrede . VII besonders das urteil des schulmannes wünschenswerth ranchen anlasz zu bedenken und ausstellungen.

Es mögen nun zuerst bemerkungen über auswahl und anrdnung des stoffes folgen. nach einer allgemeinen einleitung über igentümlichkeit, schrift und grammatik der hebräischen sprache 1-12 gibt die elementarlehre s. 8-47 zunächst § 13-21 as für den anfänger nötige über das alphabet, die einteilung der onsonanten, änderung der consonantenaussprache, vocale, vocalsigkeit, katephvocale, patach furtivum, kamez und kamez katuph ch folge bei diesen bezeichnungen der schreibweise des buchs, ohne as ich durchaus mit ihr einverstanden wäre); zugleich bieten 17 bungsstücke, je an der entsprechenden stelle eingeschaltet, den ötigen stoff zur veranschaulichung und anwendung des über die enannten materien vorgetragenen. dann kommen § 22 zuerst allemeine bemerkungen über lesezeichen und accente, § 23 näheres ber das punctum diacriticum, dagesch lene und forte, mappik und aphe; § 24 werden sämmtliche accentus distinctivi und coniunctivi ufgeführt; § 25 handelt auf 2 seiten von makkeph und metheg, 26 ebenso von dem k'ri und k'thib, den puncta extraordinaria und len zeichen für die paraschen. erst mit § 27 kehrt die entwickelung vieder zu der eigentlichen lautlehre zurück. dieser handelt von der ilbe, § 28 von den eigentümlichkeiten der gutturale, § 29 von lenen der flüssigen mitlaute, § 30 vom zusammentreffen der cononanten und den dadurch bewirkten vocalischen veränderungen; Forauf § 31 die praefixa behandelt werden und § 32 f. die elemenarlebre mit der lehre vom ton im wort und im satz schlieszt. wir lehmen an, dasz, wie es auch in der natur eines elementarbuchs liegt, der aufgeführte lesestoff nach der intention des verfassers in der angegebenen reihenfolge behandelt werden soll. ist dem so, dann dürfte es methodisch schwer zu rechtfertigen sein, dem anfänger, der vor der hand noch mühe genug hat mit dem sichern erkennen und geläufigen lesen der zeichen für consonanten und vocale, die einprägung der 31 accentus dist. und coni. zuzumuten. dass aber der verf. diese verlangt, geht aus der lesetibung nr. XVIII hervor, welche 64 einzelne mit den genannten accenten bezeichnete wörter zur einübung enthält. eine so eingehende behandlung der accente ware jedoch auf dieser stufe offenbarer zeitverderb. der verf. läszt auch selbst in den folgenden übungsstücken seine fordein diesen wird, und zwar mit recht, blosz von silluk, athnach und sakkeph und nur ganz sporadisch von ein paar andern accenten gebrauch gemacht. wozu soll es ferner dienen, wenn der schüler, der nach des verf. ansicht in der vorr. s. VII etwa im vierten semester (er geht dabei von der einrichtung seines gymnasiums, der Dresdener kreuzschule, aus, wo das hebräische mit 2 wöchentlichen stunden bedacht ist) die bibellektüre beginnen soll, schon in seine elementargrammatik § 26 mit belehrungen über k'ri und k'thib und verwandtes behelligt wird?

Mit dieser unmethodischen hereinziehung von dingen, die dem anfänger fern liegen, hängt noch ein anderer übelstand zusammenes ist dem verf. nicht überall gelungen, die für die nachfolgende formenlehre so wichtigen cardinalpunkte der elementarlehre in der für den schüler wünschenswerthen zusammenfassung und mit verbindung des zusammengehörigen vorzutragen; was auch zu verschiedenen unliebsamen wiederholungen geführt hat. das dagesch lene und forte ist an zwei stellen § 16 und § 23 zum teil mit denselben worten besprochen, und doch ist diese lehre nicht zur rechten evidenz gebracht, weil die lehre von den offenen und geschlossenen silben erst § 27 folgt und nur im zusammenhang mit ihr die vom dagesch zum vollen verständnis gebracht werden kann. die bemerkungen tiber des metheg sind an drei Stellen § 21, 25 und 32 zerstreut. unmethodisch sind § 19: katephvocale und § 20: patach furtivum dem § 28: eigentümlichkeiten der gutturale vorausgeschickt und durch eine reibe anderer §§ von diesem getrennt, da die verbindung mit den katepkvocalen und pat. furt. eben zu den wesentlichsten eigentümlichkeites der gutturale gehört. § 33,1 wird wiederholt, was schon § 24,1-3 über die gröszeren distinctivi gesagt ist. die anm. § 30 extr. ist unnötig; denn die regeln über die verbindung des n mit dem zugehörigen wort werden § 31, 4 gegeben.

Die formenlehre s. 48—208 zerfällt in 4 capitel: I. pronomen. II. verbum. III. nomen. IV. partikeln. ein anhang macap. III. enthält die zahlwörter. auszer den verschiedenen arten der pronomina werden in cap. I auch die formen der suffixa am nomen und die formen der präpositionen mit suffixis übersichtlich aufgeführt; die bildungsformen des verbums werden in 12, die des nomens in 18, die des zahlworts in 6 tabellen dargestellt. cap. I enthält 6, cap. II 22, cap. III 10, der anhang dazu 2 übungsstücke,

cap. IV enthält einen einzigen § ohne übungsbeispiele. eine schätzenswerthe beigabe zu der formenlehre sind 9 zusammenhängende übungsstücke zum übersetzen aus dem deutschen ins hebräische, und zwar sines nach einer stelle des Esra, 4 weitere nach stellen alttestamentlicher apokryphen und 4 nach stellen aus den evangelien bearbeitet, 1. 209—219, und 5 zusammenhängende hebräische stücke zum punctieren, wovon zwei aus den alttestamentlichen apokryphen, drei aus dem neuen testament übersetzt sind, s. 219—225. die brauchbarkeit des ganzen wird wesentlich erhöht durch ein hebräischdeutsches (s. 229—249) und ein deutsch-hebräisches wortregister (s. 249—256).

In der formenlehre ist vor allem die gute auswahl und anordnung des stoffes, namentlich bei der gruppierung der nominalformen anzuerkennen, welche letztere z. b. bei Gesenius immer noch so viel m wünschen übrig läszt. einen wunsch hätten wir allerdings: dasz nemlich die paradigmen der verba und nomina, statt unmittelbar m die regeln über die betreffenden bildungen sich anzuschlieszen, am schlusse des buchs, etwa vor dem wortregister zusammengestellt wiren. dies würde das anfangs selbst bei guten schülern ziemlich oft notwendig werdende nachschlagen und jedenfalls die übersicht erleichtern; was auch den periodisch zu veranstaltenden repetitionen der paradigmen zu statten kame. in beziehung auf die nominalformen dürften diese dann noch etwas reicher ausgestattet sein, damit dem anfänger unterschiede in der bildung von formen wie יַצֶּלוֹ שום בְּצָלָר , בַצַלָּד und יָרָבָם und יָרָד, und ערָכָם u. a. recht zur anchauung gebracht würden. indem wir uns nun vorbehalten, über fessung einzelner regeln und andere puncte, in denen wir vom vrrf. sbweichen, mit demselben uns weiter unten auseinanderzusetzen, wollen wir nach erledigung von ein paar minder bedeutenden noch die anordnung berührenden anständen auf die der formenlehre einverleibten übungsstücke näher eingehen. in zwei auf einander folgenden §§ 37 und 38 wird mit denselben worten gesagt, dasz die suffixa am verbum den acc., am substantivum den gen. ausdrücken. die drei pielformen mit segol unter dem mittleren radical sind schon § 32 nebst ihrer deutschen bedeutung aufgeführt, § 48 wird ihnen noch einmal eine eigene anmerkung gewidmet. wozu solche wiederholungen? der den gebrauch des perfectums behandelnde § 54 stände besser vor dem übungsstück nr. XXXIV, welches gerade sätze mit den verschiedenen bedeutungen des perf. enthält. nr. XXX-XXXII sollen zur einübung der intensiv-, causativ- und reflexivstämme diehen. da aber die flexion dieser stämme erst später folgt, so kann 68 sich bei diesen übungen eigentlich nur um einübung der 3. pers. masc. sing. perf. handeln. dasselbe ist der fall bei nr. XXXIII zum analysieren. ein solches verfahren setzt doch (ähnlich wie weiter Oben nr. XVII die einlegung eines besondern stücks von 26 wörtern 'zur übung im gebrauch des lexikon' — für circa fünfzehnjährige junge leute!) gar zu langsame köpfe als schüler voraus.

übungsstücke zum verbum nicht eher, als bis der schüler die flexionsformen am paradigma begriffen und mittels desselben seinem gedächtnis eingeprägt hat. dann aber suche man die gelernten formen in möglichster mannigfaltigkeit an teils unverändert dem alten testament entnommenen, teils zu dem vorliegenden praktischen zweck bearbeiteten sätzen (ohne das letztere wird man dem bedürfnis der schule nicht ausreichend abhelfen können) zur einübung zu bringen. dies regt zur selbsttätigkeit an und gibt dem lernenden das frohe gefühl des vorwärtskommens. jenes ängstliche haften an den ersten grundformen der verbalspecies langweilt und ermüdet. kurz, die bezeichneten übungsstücke XXX—XXXIII sind an der stelle wo sie stehen ganz unnötig und das brauchbare material, das sie enthalten, wäre den übungsstücken von § 53 an einzuverleiben gewesen. befremdlich war es uns dagegen auf der andern seite, dasz nr. LI-LXIII keine sätze zum übersetzen ins hebräische mehr gegeben werden, und dasz nur noch nr. LI, LII und LXII unpunctierte stücke verkommen, während der verf. doch in der vorrede s. VI f. gerade auf letztere so groszes gewicht legt. oder sollte denn nun am schluss der formenlehre bei den so zahlreichen und mannigfaltigen nominalbildungen (wir erinnern namentlich an die für den anfänger fleisziger einübung bedürftigen suffixalformen) das übersetzen ins hebräische und das analysieren der formen weniger notwendig oder für den fortgeschrittenen, diese übungen jetzt mit mehr lust und leichtigkeit vornehmenden schüler weniger fruchtbar sein?

Mit recht ist es vom vf. in der vorr. s. IV. als übelstand bezeichnet worden, wenn die sätze der übungsstücke spätere regela voraussetzen. wir müssen bemerken, dasz er sich selbst von diesem fehler nicht frei erhalten hat. allerdings wird ein übungsbuch wie das vorliegende bei manchen für den schüler noch unerklärbaren formen wenigstens in den hebräischen sätzen auf die viva vox magistri recurrieren dürfen. aber die deutschen übungsstücke werden dock wol, wenn schon nicht immer in ibrem ganzen umfang, auch m häuslichen aufgaben für den schüler bestimmt sein. sich nicht rathlos sehen gegenüber von verbindungen wie: sprüche Salomos — männer des Hiskia — bewohner von Gibeon s. 61: während der stat. constr. nach wesen und form erst s. 168 ff. erklärt wird. und ähnlicher fälle hat sich rec. noch etwa ein dutzend blosz aus den deutschen sätzen notiert. neunmal kehren, um nun auch auf eine abundanz hinzuweisen, schon dagewesene sätze in späteren übungsstücken wieder; einen methodischen grund für eine solche wiederholung konnten wir nicht finden. die auswahl der satze, meist aus den historischen schriften (so ist namentlich die genesis und speciell die geschichte Josephs reichlich benützt), ist im ganzen eine glückliche. doch sind uns einige versehen und misgriffe aufgestoszen. nr. XXXVII. 2 aus 2 chron. 7, 12 schlieszt mit einem nomen im stat. constr., weil durch ein sonderbares versehen (im druckfehlerverzeichnisz steht nichts davon) das letzte wort des

gefallen ist. XL. B, 12 aus Sach. 13, 3 ist nur im zusamg der ganzen stelle, welche eine eigentümliche ansicht über en und die stellung des Prophetentums ausspricht, recht verh. Ebd. 13 aus ps. 105, 19 ist merkwürdigerweise gar kein diger satz, sondern nebensatz zum vorhergehenden vs. und esen und vs. 16 f. unverständlich. XLI. B, 15, ein schon e seiner construction schwieriger vs. aus Jes. 42, 21, ist rf. ganz ohne erläuterung gelassen. LIV. 13 aus ex. 12, 42. e teil ist schwer verständlich, da auch das wörterbuch nicht ad hilft, und der zweite so verstümmelt, dasz er keinen sinn ibt. gern würde man endlich die sätze XLVI. B. 4 mit und LII. A. 7 mit projen missen!

nsichtlich der zu punctierenden formen, welche mehrfache und punctation zulassen, wie z. b. XL. D. 1. 3. 11. 13. 14. usw. dürfte es sich empfehlen, sie durch irgend ein zeichen jenigen, bei welchen nur eine lesung möglich ist, zu unter1, da auch dem lehrer die mehrdeutigkeit solcher formen hie im augenblick entgehen kann.

enn jetzt noch einige bemerkungen folgen, welche den zweck rriges oder wenigstens irreführendes, unzweckmäsziges und es in einzelnen paragraphen des vorliegenden buches nachn, so möge der verf. ihre quelle nicht in der sucht zu tadeln, in dem interesse und der aufmerksamkeit suchen, mit welsein buch durchgelesen haben.

12 musz es für den lernenden verwirrend werden, wenn, 1 in § 15 die stummlaute in weiche 2, 3, 7, mittle (sic) n und starke eingeteilt sind, es auf derselben seite § 16 wenn eine der mutae בגרכמת — am anfang des worts oder e keinen vocal vor sich hat — so behält sie ihren harten laut. weichen consonanten z, z, z sollen ihren harten laut 1?! — S. 14 heiszt es: '7 und 7 ohne vocal nach sich werst zum vocal, der zumeist durch zusammenziehung entstanden s beispiel wird u. a. אָרי aufgeführt. wie ist es aber z. b. אַרָר ,גַלרּר ,גּלרּר ,ניל u. a.? und kann man bei אַרָר sagen, jod vocal geworden? ist nicht vielmehr nur das richtig, dasz em homogenen chirek ruht? so allgemein hingestellt ist die gel jedenfalls unrichtig. — S. 16 wird s'gol einfach als kurzer zeichnet. dem ist aber nicht so. Olshausen hat in seinem n der hebr. spr. § 34, 4 überzeugend dargethan, dasz s'gol ien für zwei grundverschiedene vocale, das lange ä und das dient. hätte der verf. diese wichtige unterscheidung geder beachtet, so hätte er sich auch die weitläufige auseinzung § 32, 2 ersparen können, wo er von der irrigen ansines stets kurzen s'gol ausgehend 7 fälle aufzählt, in welses dennoch den ton habe. — S. 36. § 28, 1 wird von den en gesagt, sie ändern, wenn bei ihnen die verdopplung stattitiste, in besonderer weise den vorausgehenden vocal, wel-

cher entweder verkürzt werde, vgl. יַלָהָל mit יַלָהָל usw. ich denke, eine anderung des vocals tritt hier nicht ein: patach bleibt patach. und was soll der schüler gar denken, wenn er auf der vorhergehenden seite § 27, 4 liest: die geschärfte silbe hat die kürzesten vocale — und gleich nachher § 28, 1. a lernt, vor den gutturalen werden die vocale, wenn bei jenen die verdopplung stattfinden müszte, verkürzt. wie? aus dem laut der erstern regel 'kürzesten' patach in אַקְמָשׁל wäre das pat. in מַכְּחָם noch weiter 'verkürzt'? wie soll das zugehen? nein! die sache ist einfach die: entweder bleibt der kurze vocal, auch ohne dasz der folgende consonant verdoppelt werden kann, oder es tritt die sogenannte enatsdehnung ein; dies ist alles; von verkürzung eines vorher schon, kurzen vocals kann aber nimmermehr die rede sein. ebenso varfehlt ist es, wenn es § 91 anm. 2, 6, heiszt, bei der bildung von מכור aus קטור werde o zu cholem verlängert. - S. 42 f. §. 31, 10 kann leicht zu dem misverständnis führen, als ob auch das copulativum 'über den vocal des artikels rücken' und dann das n in der aussprache unterdrückt werden könnte; was bekanntlich nicht der fall ist. — S. 45 § 32, 3, anm.: eine schon angesichts der bei spiele in der elementargrammatik selbst § 98 f. (vgl. auch Gelle hebr. grammatik § 108) sehr zweiselhaste, hier jedensalls vollstäse überflüssige bemerkung. — S. 58 § 40 anm. 1. wenn einmal etwe über die zeit des vorkommens von — 및 gesagt werden sollte, war es richtiger, wie z. b. Gesenius im HW. thut, zu sagen: späteren hebraismus und einigemal im buch der richter - still 'in den sehr alten und sehr späten stücken des alten testamente - S. 81 f. § 60 wird der imperativ aus dem jussiv, s. 88, § 65 de infinitiv aus dem imperfect durch abwerfung der präformativa geleitet. gegen diese von Ewald aufgestellte ableitung, welch neuerdings freilich auch Gelbe adoptiert hat, hat sich mit gut grunde schon Gossrau in diesen jahrbüchern 1858 abt. II s. A ausgesprochen. — S. 84-86 § 62-64 soll der gebrauch des 'me dus consecutivus durch waw consecutivum' erläutert werden. gibt sich der vf. in § 62 alle mühe, vom begriffe des waw cons. gehend zuerst dessen allgemeine für seine verbindung sowohl dem perf. als mit dem imperf. giltige bedeutung darzulegen. es si mir gestattet, zum abschreckenden exempel für dieses ganze ve fahren den ersten satz des § mit markierung des nichtssagende schiefen und falschen durch den druck hier auszuheben. "hauf tritt an das impf., seltener an das perf., ein י (יַ, דָ, דְ, דְ, חַ nach des folgenden lautes punctiert), welches zwar in einigen film gleiche und auch ungleiche tempora und modi einfach ver bindet, in den meisten fällen aber eine besondere änderung det sinnes und der form bewirkt, indem es nicht einfach coordiniert sondern in der fortlaufenden erzählung (!) eine handlung als folgs einer andern erscheinen läszt.' was in aller welt soll der schüle mit einer solchen belehrung anfangen? erinnern wir uns doch det oldenen regel: qui bene distinguit bene docet. dieser folgend sagen ir dem anfänger einfach: es gibt ein waw cons. impf. und ein waw ms. perf., geben ferner die punctation dieser beiden waw und ihren influsz auf form und betonung des verbums an, dem sie vorgesetzt ind, und bemerken über ihren gebrauch: das impf. mit waw cons. etzt gewöhnlich eine angefangene erzählung fort, das perf. mit waw ona. setzt oft einen mit impf. oder imperat. beginnenden satz fort nd nimmt dann deren bedeutung an. mit dem gesagten ist, wir geben es zu, die syntax des waw cons. weder in dem einen noch n dem andern fall erschöpft; aber es ist beidemal eine richtige, auf in mehrzahl der vorkommenden stellen passende beobachtung des prachgebrauchs gegeben, an welche sich die belehrung über weitere modificationen desselben anknüpfen läszt. weit ausholendes deduiren und luftiges theoretisieren ist am allerwenigsten im hebräischen lementarunterricht am platz, wo es vor allem auf scharfes erfassen 🖛 einzelnen spracherscheinungen ankommt. — S. 98 unten ist eine schlechterdings unmögliche form; es kann nicht an-אים אובי בובי heiszen. — S. 99 §. 68, 4. IV. B. b, ist sinnlos. ו sollte heiszen; das Nun der vollen pluralendung דן — bleibt vor ffixen nur im poetischen und rhetorischen stil cf. Böttcher § 1040. f. die ganze bemerkung könnte übrigens in einer elementarammatik füglich wegbleiben. — S. 119 § 72 anm. 2 gehört das ispiel ក្កាដូម្នាំ zum ersten absatz hinter កក្កដូច្នេ, nicht an den schlusz ranmerkung. — S. 124 tab. VI möchten wir fragen, mit welem rechte der vf. das von Böttcher tab. XLIII aufgestellte הֵרֹבֶּקְנָה, a überdies durch gute analogieen gestützt ist, aufgegeben und ersetzt habe. — S. 129 § 77, 2 ist mittels einer בּגלבר und phantastischen derivation die infinitivform אֵכלר מבר abgeleitet, statt einfach, wie es auch Böttcher 1092 thut, anzuerkennen, dasz bei אַמָּר und den analogen verben n in dieser und überhaupt in sämtlichen andern formen auszer m impf. kal als guttural behandelt wird. — S. 150 § 84, 1 m. 1 ist die regel über das unterbleiben der assimilation bei den whis "D in ihrem ersten teil unrichtig gefaszt, jedenfalls leicht refthrend. warum hat sich der vf. nicht lieber an die von Bötther § 1100, 3 gegebene darstellung der sache gehalten? — S. 158 f. אָהַיִּתֶם : דָּיָהָם enthält folgende falsche formen des verbi הְיִיתֶם, קיים, היה, היה, die beiden letzteren kommen auch oben s. 19 dem übungsstück nr. XII zu § 18 über die vocallosigkeit vor. ellte es dem vf. wirklich entgangen sein, dasz die formen mit dem infachen sch'wa nur in verbindung mit , der inf. constr. auch mit אָב, ב, אָ, p, vorkommen? eine seltsame unklarheit scheint bei ihm zu herschen; s. 38 יִרְהֵּר zu herschen; s. 38 29, 3 heiszt es: נְלֵרָתְ wird וְיְהִי wird וְיְהִי wird וְיְהִי wird גָּלֵיתָ, וִיְהִי wird גָּלִיתָ, md wenn man auch s. 42, § 31, 8 wol anzunehmen hat, obgleich s druckfehlerverzeichnis darüber nichts enthält, dasz zu lesen ist: יה statt רַיָּהָי — wird daher auch יִרְהָּי: so ist doch s. 158 in

den worten: 'mit כויהר') ביהר 'ניהר') usw. unverkennbar wie eine gleichstellung beider formen ausgesprochen. wer aber je e mal bestimmt auf die genesis beider verbalformen reflectiert h kann darüber nicht im zweifel sein, dasz von diesen auch der l deutung nach total verschiedenen wörtern nimmermehr eins aus de andern hervorgehen kann. — S. 173, § 96. 'im stat. abs. sin welchem hier der stat. constr. gleicht.' vielmehr: mit welchem d st. c. übereinstimmt! an geeigneter stelle sollte hervorgehoben sei dasz dies bei allen nomina erster bildung ausgenommen die von d stämmen ש"ד und ש"ד abgeleiteten, bei welchen nicht schon im ו abs. die auflösung des halbvocals stattfindet, und einige einzelt wie z. b. יב, und יב in gewissen fällen, sich so verhält. S. 176 § 97, 1 erweckt die falsche meinung, als ob זרֵל immer stat. constr. 777 hätte: während dies doch nur an einer einzig stelle des alten testaments gegen eine gröszere zahl anderer, wo d st. c. זרַל heiszt, der fall ist. — § 179 § 98: 'die nomina zweit bildungsart haben einen betonten unwandelbaren a-, i- und u-vo zwischen dem zweiten und dritten radical.' wie kann man angesich der formen זְקְנֵר , דְבֵר und aller diesen analogen d unwandelbarkeit des kamez und zere in der zweiten silbe behau ten? — S. 180, § 99, 4: 'der plur. von אַבוֹת lautet מוש und ist בית und ist בית aus der ableitung von einem stamme "> zu erklären.' diese ( klärung der endung ni —, welche ganz richtig ist bei den weiblich singularformen מותה, אחלה, u. ä., hat gar keinen sinn bei jem plural des masc. אָב. überhaupt sind abnormitäten wie אָבוֹת, אָבוֹ, אָב, noch von keinem grammatiker genügend erklärt worden; est nesciendi aliqua ars! — S. 192 § 108: 'die aus den seltenern u stärkeren endungen b - und b - erschlafften endungen ji - = j sind wahrscheinlich von der wurzel ja herzuleiten.' nun, wet diese endungen aus by--- erschlafft, also auf diese zurüd zuführen sind, so können sie doch nicht zugleich von der wurzel hergeleitet werden: eins schlieszt das andere aus! — es liegt! diesen und ähnlichen bemerkungen ein eifer des alles erklärenwollen von dem auch sonst proben anzuführen wären. so, wenn § 65 § 89 dem secundaner eine allgemeine grammatische definition w infinitiv, participium, nomen gegeben wird. dies ist ebenso nötig, wie wenn § 3 bemerklich gemacht wird, dasz dem hebräischt doppelconsonanten wie ξ, ψ usw., § 45, dasz ihm verba fehlen, b deren bildung ganz neue stämme eintreten, wie bei fero, tuli, latu oder wenn § 51 ein eigener paragraph aufgewendet wird, um mögliche reihenfolgen der verbalspecies vorzuführen. derlei aper kann der lehrer beim unterricht einstreuen, wenn er will; gedruckt: werden verdienen sie nicht. unnötig sind auch in einer elements grammatik unica wie die imperativform קַבֹב oder das an zwei stell des alten testaments vorkommende abar oder das ps. 139, 8 v kommende pan, dessen vom vf. beigebrachte erklärung überdies höck zweiselhaft ist und z. b. von Hupfeld entschieden verworfen wird. Der druck des buchs ist im allgemeinen mit sorgfalt behandelt. doch hat rec. auszer den im druckfehlerverzeichnis berichtigten 13 versehen sich noch etwa 50 weitere notiert, worunter ihm das wiederholte אַבָּ und בַּיָּב und 56 und an letzterer stelle in der übersicht des pronom. demonstr. אַלָּב עוחל הַ מִּלְבִּיבֶּן, בִּילְבֵּיבֶן, בִּילְבֵּיבֶן, בַּילְבֵּיבֶן, בַּיִּלְבֵּיבֶן, בַּילְבֵּיבֶן, בַּילְבֵּיבֶן, מֵלְבֵּיבֶן, מֵלְבֵּיבֶן, מֵלְבֵידָן, מֵלְבֵידָן, מֵלְבֵידָן, מֵלְבֵידָן, מֵלְבֵידָן, מֵלְבֵידָן, מֵלְבֵידָן, מֵלְבִידָן, מוֹלְבִידְן, מוֹלְבֵידָן, מוֹלְבִידְן, מוֹלְבֵידְן, מוֹלְבִידְן, מוֹלְבִירְן, מוֹלְבִייִן, מוֹלְים, מוֹיִין, מוֹלְים, מוֹיּן, מוֹיִין, מוֹלְבִייְן, מוֹיִין, מוֹיּיִין, מוֹיִין, מוֹיִין, מוֹין, מוֹין, מוֹיִין, מוֹיִין, מוֹיִין, מוֹין, מוֹיִין, מוֹין, מוֹייִין, מוֹין, מוֹין, מו

Alles in allem genommen ist das unternehmen des herrn verfissers, den hebräischen unterricht durch ein neues lehrmittel zu firdern, ein durchaus verdienstliches, und seine elementargrammatik, eine anzahl mängel, misgriffe und unrichtigkeiten abgerechnet, welche zu beseitigen ihm bei einer neuen auflage vergönnt sein möge, ein recht gutes schulbuch.

SCHÖNTHAL.

KRAUT.

#### 17.

#### DR. THEODOR SCHMID.

(NEKROLOG.)

Am 12 jan. d. j. endete ein sanfter tod das leben des gymnasialdirectors a. d. dr. Theodor Schmid zu Halberstadt. dem entschlafenen
gebührt um seiner langjährigen pädagogischen wirksamkeit und gelehrten thätigkeit willen ein bleibendes und ehrenvolles andenken. wenn
der unterzeichnete, um dieses andenken lebendig zu erhalten, die ihm
ten verewigten gröstenteils selbst gemachten mitteilungen über sein
leben und seine schriften veröffentlicht, so verkennt er nicht, dasz
gewis viele aus dem weiten kreise der verehrer und freunde, die dem
terstorbenen näher standen, berufener sind, als er, Schmids verdienste
Hentlich zu rühmen. mögen indessen jahrelange persönliche beziehungen
um Schmid und bemühungen die 'beiträge zur geschichte des Stephamuns zu Halberstadt' fortzusetzen, ihn rechtfertigen.

Friedrich Ernst Theodor Schmid wurde am 10 dec. 1798 als sohn sweiten hofpredigers auf schlosz Wernigerode geboren. er besuchte ein jahr lang das lyceum zu Wernigerode und kam 1814 als zögling des damals hannoverschen pädagogiums nach Ilfeld, wo der anregende mterricht und die fast väterliche fürsorge des director Brohm ihn für philologische studien gewannen. Schmid verband somit auf der universität Halle, die er 1817 bezog, das studium der theologie und philologie and entschied sich aus innerer neigung für den beruf des lehrers, er legte Niemeyer, Schütz, Seidler und Jakobs als die männer zu rühmen, denen er seine pädagogische und philologische bildung hauptsächlich 🕶 danken habe. nachdem er die prüfung für das lehramt bestanden hatte, kam er ostern 1820 durch die empfehlung des professors der philosophie Mauss zu Halle zunächst als hauslehrer nach Halberstadt. bier fand er den ort für eine fünfzigjährige gesegnete pädagagogische wirksamkeit, die - gewis ein seltener fall - ein und derselben höheren lehranstalt gewidmet war, in der er sich von der untersten stufe bis sur leitenden stelle emporarbeitete. noch im laufe des jahres 1820 bot sich dem director Maass (dem bruder des professors) gelegenheit, Schmid

zunächst als hilfslehrer und bald als ordentlichen lehrer an das domgymnasium zu ziehen, so dasz er schon nach den sommerferien in vollen stundenzahl thätig war und durch ministerialrescript vom 30 nov. 1834 die fünfte collaboratorstelle definitiv übertragen erhielt. durch ministerial rescript vom 3 märz 1822 wurde er in die vierte collaboratorstelle um am 2 oct. 1823 zum oberlehrer befördert. bis 1840 blieb er zunächst als lehrer des domgymnasiums in einer reichen pädagogischen und wissenschaftlichen wirksamkeit thätig. durch sein lehrgeschick, durch gross gewandtheit im gebrauch der lateinischen sprache, wie durch eine ebene gediegene als geschmackvolle interpretation der alten classiker, nament lich der Lateiner, gelang es ihm, in vielen schülern die liebe zu humanistischen studien zu erwecken. seine gelehrte thätigkeit wurde durch die philosophische facultät der universität Jena anerkannt, die ihm au grund seiner bearbeitung der episteln des Horas 1833 die philosophisch doctorwürde erteilte. in seiner äuszern stellung rückte er in dieser seit bis in die dritte oberlehrerstelle auf. als 1840 der director des dom gymnasiums Maass starb, wurde durch kgl. cabinetsordre vom 5 juni 1844 Schmid das directorat dieser anstalt übertragen. durch eine dreiszig jährige amtsführung als director ist Schmid auf das innigste mit de geschichte des Halberstädter domgymnasiums, seiner lehrer und schüle verwachsen. als meister der schule 'gewandt in rath und that' gelan es ihm während dieser ganzen zeit die anstalt in bestem zustande 🗗 erhalten. seine verdienste wurden bei seinem 25 jährigen jubiläum al director am 1 juli 1865, wie bei seinem 50jährigen dienstjubiläuz michaelis 1870 von allen seiten anerkannt. mit diesem zeitpunct tra er in den verdienten ruhestand, in welchem ihm die treue fürsorg seiner tochter, der verw. frau schulrath Heiland, einen glücklicher lebensabend bereitete. er starb an den folgen des schlagflusses. noch sei erwähnt, dasz Schmid zweimal verheiratet war.

Wie Schmid seine lehrthätigkeit nur einer anstalt widmete, azieht sich auch durch sein ganzes leben die gelehrte thätigkeit sie einen alten schriftsteller, den Horaz. sein bereits erwähntes buch, de Q. Horatius Flaccus episteln (2 teile, Halberstadt 1828—1830), ist ein durch gelehrsamkeit und geschmack der erklärung hervorragende schrift die nicht nur ihrer zeit bahnbrechend wirkte, sondern wol auch volleibendem werth ist. es sei ein verzeichnis der kleinen schrifte Schmids beigefügt, so weit ich dieselben zur hand habe:

1) des Q. Horatius Flaccus erste epistel des ersten buchs. Halber stadt 1824.

818UL 1024.

2) des prof. Morgenstern ansicht über Hor. epist. I 11, beleuchte von Th. Sch. Halberstadt 1826.

3) Th. Schmidii epistola observationes in Horatium continens & Obbarium missa. Halberstadt 1828.

4) lebensbeschreibung von J. H. Voss vor der ausgabe der werk von Voss. Leipzig 1835.

5) Horatii pater a vanitatis crimine vindicatus. Halberstadt 1856 6-8) drei lateinische gratulationsschriften: a) 1855 an H. A. Gerch b) 1861 an Rudolph Dietsch, c) 1863 an G. Th. Krüger; meistens beträge zur erklärung des Horaz enthaltend.

Auszerdem zahlreiche journalartikel und programme des dos gymnasiums, wie Sch. auch anteil hat an der ausgabe der episteln ve Obbarius 1837—1847 und die neuen auflagen der Jahnschen Hora

ausgabe besorgt hat.
HALBERSTADT.

A. RICHTER.

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

# 18. NOCTES SCHOLASTICAE.

Ueber censuren. τιμή έν τε γάρ έςτι καὶ ἀγλαὸν ἀνδρὶ μάχεςθαι. Callinus.

Das institut unserer censuren geht mit seinen anfängen etwa hundert jahre zurück bis in die zeit des philanthropinismus; bis in fühere zeit habe ich es nicht mit sicherheit verfolgen können. es war in den letzten achtziger jahren des vorigen jahrhunderts, wo der berühmte director Gedike darüber als über eine seit wenigen jahren getroffene einrichtung bericht erstattete; ebenso hat Campe in jahre 1788 in dem zehnten bande seines revisionswerkes darüber gehandelt. andere abhandlungen aus jener zeit und der nächstingenden, welche bei Niemeyer aufgeführt sind, sind mir nicht zuginglich gewesen; es ist jedoch anzunehmen, dasz sie in dem gleichen geiste und streben geschrieben sind, welche wir bei Gedike und Campe antreffen.

So viel ich sehe, ist die pädagogik in dieser beziehung nicht inen einzigen schritt vorwärts gegangen. sie ist, ich will nicht ingen, rückwärts gegangen und von dem principe jener ausgezeichzeten männer abgewichen und abgefallen; aber sie hat keine neuen ideen produciert und sie ist auch in der praxis nicht einen einzigen schritt weiter gekommen, so dasz man eine besprechung des censurwesens als sehr angemessen bezeichnen könnte.

Bei der einrichtung von censuren haben jene männer mit groszer umsicht verschiedene zwecke zu erreichen und verschiedenen personen nutzbar zu werden gesucht; wie ja in unserm schulleben, selbst wo wir ein einfaches zu erstreben scheinen, gleich viele, ja unzählige saiten zugleich mit in schwingung gesetzt werden. it will diese zwecke kurz erwähnen, weil von ihrer erkenntnis aus sie ein urteil gewinnen läszt.

Der nächste zweck war, dasz den schülern, welche die censure erhalten sollten, eine kenntnis über sich selbst gegeben werde sollte, welche auf dem wohlerwogenen und reiflichen urteil, nich blosz der betreffenden lehrer, sondern auch der gesamten anstal ruhte, welcher sie angehörten. diese anstalt fällte über sie ein w teil, nicht als ein äuszerliches ganze, sondern als eine einheitlich sittliche person. so wollten es wenigstens jene männer angeseber wissen. natürlich hört der schüler ein urteil über sich bei eine jeden leistung, welche von ihm gefordert und abgelegt wird, sei a nun mündliche, sei es schriftliche. aber diese urteile sind auf ein zelne leistungen gerichtet, nicht auf die gesamte tüchtigkeit de schülers. diese urteile sind einem groszen wechsel unterworfen, in dem, wer heute lobenswürdig erscheint, morgen getadelt werde musz, so dasz eine wellenförmige bewegung des urteils, wenn auch nicht überall, doch bei der gröszern anzahl der schüler einer class stattfinden wird. auch ist nicht zu leugnen, dasz, wie sich schauungen erst durch eine grosze kette gleichartiger sinneswahrnehmungen bilden, so auch das urteil der schule erst durch eine reihenfolge von beobachtungen innere festigkeit und wahrheit, weit dieselbe der menschlichen schwachheit möglich ist, erhalte kann. eg ist daher für den schüler von einer hohen bedeutung, wem die urteile aus einer längern zeit zu einem gesamturteile von seits aller seiner lehrer verbunden werden. er empfängt hierdurch ein einsicht nicht in dies oder jenes, sondern in den ganzen geistigs und sittlichen zustand, in dem er sich befindet, über die höht welche er bereits erreicht hat oder noch erreichen soll, einen blie in sich selber und in die ganze totalität seines wesens, den er sit selbst schwerlich würde verschaffen können. er ist wie ein fus wanderer, den der führer, wenn er eine strecke weges zurückgeles hat, sich umblicken und auf diese strecke zurückschauen, dieselb in der erinnerung noch einmal zurücklegen und dabei die eindrück die empfindungen, die gedanken, welche er unterwegs erhalten, i sich erneuern läszt. wenn dies urteil nun als ein wohl überlegt und wohlbegründetes nicht in flüchtiger rede, sondern in der schri und durch die schrift fixiert übergeben wird, so hat dieser act sich eine so hohe bedeutung, wie sie jene vorzüglichen männer glaube wahrgenommen zu haben, indem sie die gespannte erwartung bes achteten, mit der die zöglinge der mitteilung dieser censuren en gegen sahen.

Es ist einleuchtend, dasz auch für die eltern der zöglinge ein einrichtung erwünscht sein musz, welche sie in kenntnis setzt üb den zustand ihrer söhne, über ihre fortschritte in den discipline in denen sie unterrichtet werden, über die art und weise, wie seich die gegenstände des unterrichts angeeignet, d. h. zu eige

it haben, über die geistige und sittliche natur derselben, über p. lebhaftigkeit und empfänglichkeit oder trägheit und indober das geistige interesse und den ernst des lernens oder die selosigkeit und äuszerlichkeit derselben usw. es ist ihnen, such nicht immer erwünscht, doch nützlich und notwendig, e, wie in einem spiegel, ein wahrhaftes bild von denen erdie ihnen in die ferne gertickt sind und von denen sie, selbstei täglicher beobachtung, oft nur trugbilder sich verschaffen. inglaublich, wie falsch und verkehrt, wie oft der wahrheit engesetzt die ansichten selbst gebildeter eltern über kinder welche sie täglich vor augen haben. es ist also angemessen, nen, gleichgültig ob sie es wollen oder nicht wollen, ein urr schule, welches sie verpflichtet sind zu sehen, vor augen t werde. dies urteil knupft gleichsam immer aufs neue jenes band, welches schule und haus mit einander fest verbinden ad ruft die eltern zu einer mitbeobachtung, zu einem mitnach-1, zu einem mitwollen und mitwirken auf, dessen die schule entbehren kann und das sie demnach anzuregen oder auch zurufen auf jede weise und mit allen mitteln versuchen musz. ene männer hatten noch einen dritten grund, weshalb sie cenzinrichteten. sie thaten dies nicht blosz der schüler und eltern , sondern auch um der lehrer willen und aus sorge für die

s ist wahrhaft rührend und ergreifend für jeden, der sich in lagogischen bestrebungen jener zeit vertieft hat, mit welcher t und gewissenhaftigkeit sie diese sache behandelten. , welche am schlusse eines längeren oder kürzeren zeitraumes eilt wurde, sollte nicht ein isolierter act sein, sondern auf ontinuität von beobachtungen und berathungen ruhen, welche if jeden schüler einer classe bezogen. man verhehlte sich sze mühe und die groszen opfer nicht, welche damit verbunren, wenn man allwöchentlich in einer dazu bestimmten conschüler für schüler durchnehmen wollte; aber man erkannte snehmenden segen, welchen diese einrichtung mit sich führte. segen war auch für die lehrer vorhanden, indem er diese veræ und nötigte, alle ihre schüler ins auge zu fassen, keinen ers hervorzuziehen und dagegen andere seitwärts liegen zu überhaupt ihre aufmerksamkeit anspannte, ihr urteil schärfte, eresse weckte und ihre lehrthätigkeit vertiefte und versittzur erreichung dieses zweckes wurden sittenbücher eint welche als grundlage für die urteile der lehrer dienten. wöchentlichen conferenzen hatten nun die lehrer selbst die ussung und möglichkeit, sich gegen einander auszusprechen, seciellen urteile zu berichtigen oder zu modificieren, ihre an der ihrer collegen zu prüfen, die etwa begangenen fehler nnen, um sie ferner zu vermeiden. kurz aus diesen schulen sine grosze zahl der allertüchtigsten schulmänner hervor, von

deren einem ich vor jahr und tag geglaubt habe ein bild, zugleich ein vorbild für alle zeiten und für alle lehrer hinterlassen zu müsse.

Es ist nicht zu leugnen, dasz an eine solche einrichtung ich mancherlei ansetzte, was uns als künstelei erscheinen kann. so vid ist aber nach meinem dafürhalten gewis, dasz jeder, der über dien dinge mit innerem ernste sich ein urteil zu bilden wünscht, nirgent besser lernen und den rechten geist erkennen und finden kann, it bei jenen männern, welche das als ihren höchsten ruhm erkannte, schulmänner im ganzen sinne des wortes und als solche vollendete männer, quadrati homines zu sein.

Ich wende mich nun zu einigen speciellen fragen, zu derm bantwortung ich mich aufgefordert glaube.

Welche rubriken soll das censurschema enthalten?

Als natürliche rubriken haben von jeher gegolten: der schibesuch, der häusliche fleisz, die aufmerksamkeit in der classe, die fortschritte und das betragen: es scheint, dasz diese rubriken die ausreichenden sind. fleisz und aufmerksamkeit werden nach unser ansicht besser von einander getrennt. es wird wiederholt der vorkommen, dasz ein schüler geglaubt hat, der aufmerksamkeit bis unterricht weniger bedürftig zu sein, wenn er den erforderliche häuslichen fleisz beweise. ebenso glaube ich zu bemerken, dasz di aufmerksamkeit während der lehrstunde überwiegend eine gering ist und sich im ganzen sehr zu vermindern scheint, während durch die rechte aufmerksamkeit ein groszer teil der sogenannten arbei unnötig gemacht werden würde, und dadurch zeit und kraft zu eine freien und eignen geistigen thätigkeit gewonnen werden könnte daher ist für die aufmerksamkeit eine besondere rubrik anzusetzt und auch auf diese weise dahin zu wirken, dasz die teilnahme unterricht und die mitarbeit der schüler am unterricht erhöht werde unter die rubrik 'aufmerksamkeit' kann dann füglich gebracht we den die geistige trägheit und lässigkeit oder lebendigkeit, frisch regsamkeit, die lust und freude an geistiger arbeit, an eigner kut und kräftigkeit usw.

Man kann bei dem urteil über einen schüler entweder ins sog fassen, wie weit der schüler auf dem wege, welchen er geht, vor wärts gekommen ist, oder aber wie weit er noch entfernt ist wedem ziele, welches er erreichen will. in wahrheit ist es nur ei punct, um dessen bestimmung es sich handelt und welcher festg stellt werden soll; es fragt sich nur, ob dieser punct durch eine a dition oder durch eine subtraction besser bezeichnet werde. na unserer ansicht ist es durch die humanität geboten, vielmehr derreichte, als das noch fehlende in der censur zu bezeichnen. di jenigen lehrer, welche die differenz im auge haben, sind durc schnittlich geneigt, harte, unbarmherzige urteile über die leistung ihrer schüler auszusprechen, wo jemand, der im stande ist, das geschehene und erworbene zu erkennen und hiernach den fortschrizu ermessen, sich günstig aussprechen würde. hierzu kommt, de

doch eigentlich das sogenannte ziel einer classe immer nur ein aufand abschwankendes ist. wenn dies ziel auch möglichst fixiert wird, se ist es doch nicht zu fixieren wie eine thurmspitze, sondern man mus sich begnügen ein endziel vor sich zu haben, in welchem festes and veränderliches mit einander verschlungen sind und sich gegenseitig begrenzen. wir haben ein festes vor uns, das jedoch herauf und herunter gehen kann; wir haben ein veränderliches vor uns, des sich jedoch in der umgebung eines festen punctes hält. das ziel einer classe ändert sich je nach der qualität der mehrzahl der in ihr beindlichen schüler und der in ihr unterrichtenden lehrer; die usteren wie die letzteren können eine classe emporheben und ballastartig herunterdrücken und herunterziehen. es ist daher für be praxis eine reine illusion, von dem ziele einer classe als von mem festen und unverrückbaren zu reden und hiernach das urteil ber knaben und jünglinge bestimmen zu wollen, ein urteil, welches ekanntlich so schwer zu fällen ist, dasz man sich dabei immer der behsten humanität befleiszigen sollte. diese humanität ist nach minem ermessen die, sich des gewonnenen zu erfreuen und den sifall und die zufriedenheit darüber auch dem schüler nicht zu vergen.

Was die prädicate betrifft, welche zur beurteilung zu gesuchen sind, so gibt es kaum eine einrichtung oder ein gesetz, slches nicht, so bald es in die hände der menschen kommt, mechasiert und seines eigentlichen geistes beraubt werden könnte. dies auch bei der einrichtung der censuren geschehen, und schon in m bloszen worte 'prädicat' ist die mechanisierung enthalten. es denn möglich, die qualität einer sache mit einem einfachen Edicate zu bezeichnen? selbst bei einer sache des gewöhnlichen ens klingt es lächerlich, diese prädicate zu gebrauchen. irde man davon denken, wenn ich mir einen 'mittelmäszigen er ziemlich guten topf oder rock' kaufen wollte, und bei em urteile, welches man dem schüler über seine geistige und tliche qualität, oder den eltern von ihren söhnen geben will, sol-1 so nichtssagende, nichts genau bezeichnende, vage ausdrücke braucht werden? was heiszt es, ein schüler sei 'recht gut, gut' w. im lateinischen? man sage ihm: er versteht den Horaz oder erhaupt die autoren mit eigner kraft zu lesen, oder aber: seine ercitien sind nicht frei von fehlern, in seinen aufsätzen sind geranismen, oder: sein stil ist unperiodisch u. dgl., so weisz er selbst id der vater, was der sohn kann und was er nicht kann. reck, zu welchem censuren gegeben werden, fordert andere beichnungen, als durch prädicate. niemand wird leugnen, wenn dasjenige verfahren, welches Gedike, Campe, Niemeyer empfahlen, d welches in den censuren vorliegt, wie sie vor funfzig jahren geben wurden, mit dem jetzt usuellen vergleicht, dasz eine schreckhe veräuszerlichung und mechanisierung stattgefunden hat, und z kaum eine gröszere entfernung von dem rechten zu denken ist.

es ist daher mir als eine sehr unwesentliche sache erschienen, welch prädicate etwa bei den censuren anzuwenden seien. meine persäliche ansicht ist die, dasz die se prädicate überhaupt nich anzuwenden seien, sondern dasz man versuchen müsse, de fortschritte, die leistungen, das ganze wesen des schülers auf ande weise zu charakterisieren. es fragt sich, ob sich der gebrauch ein gesamtnummer empfiehlt.

Im allgemeinen bin ich gegen den gebrauch einer solchen nur mer; ich erkenne es jedoch an, dasz man für schüler der unten classen nummern gebrauche, weil diese schüler noch nicht im stan sind die einzelnen urteile recht zu verstehen oder abzuwägen und : combinieren, wogegen ihnen eine nummer auf das gewaltigste in poniert. für schüler der oberen classen ist dagegen der gebrau einer nummer völlig unzweckmäszig und unwürdig. unzweckm mäszig, weil damit das wahre wesen eines schülers nicht bezeichn werden kann und ein mittelmäsziger schüler leicht eine unverdien auszeichnung erfährt, während ein ausgezeichneter, aber nur i einer bestimmten richtung ausgezeichneter schüler nicht die ve diente anerkennung findet. nummern bezeichnen überhaupt nich das wesen eines mannes, und ein primaner ist notwendig als ei dem manne sich nähernder zu betrachten. für untere und allenfall mittlere classen hat mich die praxis schon seit vielen jahren ähnliche nummern geführt, wie sie von seiten des ministeriums (b Wiese) bezeichnet worden sind. diese unsere nummern sind I, II' II b und III. ich hätte aber nichts dagegen, wenn zwischen II a II b noch eine II eingeschohen würde; dagegen sind alle tiefen nummern unpraktisch, weil sie in wahrheit und wirklichkeit doc nicht gebraucht werden, sondern die lehrer selbst vor diesen zahle IV oder V zurückschrecken.

Uebrigens rathe ich, nicht blosz in betreff des censurwesses sondern in vielen andern sachen über geist und methode bei jest männern in die schule zu gehen. ich habe nie vergebens an ibt thür geklopft, und das beste, was ich weisz und bin, habe ich ihm zu verdanken.

# **(2.)**

## DIDAKTISCHE STUDIEN.

(fortsetzung.)

Heutzutage rüttelt man nun von den verschiedensten seiten der tradition; jeder setzt von seinem — empirisch-praktischen standpuncte aus den hebel an. da kommen die einen und forde aufnahme des mittelhochdeutschen, womöglich auch althochde schen und gothischen, die andern fordern mehr physik und physik noch chemie, die dritten noch sphärische trigonometrie, vierten noch wissenschaftliche erdbeschreibung, die fünften deutschen

sturgeschichte, die sechsten philosophie, die siebenten engusw. dann dreht sich der streit um den mittelpunct des ganb die alten sprachen, ob die deutsche litteratur, ob die mutterbliche gewandtheit dafür anzusehen? nein, rufen die anderen, sben zu viel, schafft wieder hinaus entweder die physik, oder anzösisch, oder auch die philosophie, oder etwas anderes der art. regenüber heiszt es, ihr habt nicht zu viel, concentriert nur! die en sagen, es geht alles ganz schön, wenn ihr nur den unterricht centrischen kreisen aufbaut. davon erzählt eben die geschichte mnasialpädagogik. nun kommt der versuch, das gebäude theoh zu stützen, wol gar durch deduction zu construieren. ien die einen von formaler bildung, die anderen finden darin autologie, die dritten sprechen von allgemeiner, die vierten rissenschaftlicher bildung, die einen suchen das heil in der der humaniora, die anderen in der pflege des wissenschaft-, die dritten des historischen, die vierten des religiösen, die n des ethischen, die sechsten des historisch-ethischen sinnes, benten schreiben auf ihr panier harmonische ausbildung, die i die bildung des charakters, die neunten nationale bildung. ifft nun das richtige? vielleicht keiner. wenn wir in unserer allen diesen construierenden und doch unter einander so verenen gesichtspuncten gerecht werden wollten, so würden wir that gar nicht wissen wo aus und wo ein, da gäbe es ein buntes durcheinander. nun wissen wir in der praxis recht ie wichtig es ist, sich durch derlei aufstellungen nicht in einen treit der pflichten bringen, nicht irritieren zu lassen - sonnverwandt die durcharbeitung der pensen im auge zu behalten. ater diese gehört doch das scriptum, der aufsatz, die sorge für ides übersetzen gewis nicht in zweiter linie. dazu sagen wir eiter, diese bücher sind eingeführt, an die haben wir uns zu , so und so sind unsere pensen normiert, mehr können wir n nicht thun. es ist nun gar nicht möglich, die vorschläge im ien alle zu übersehen: der erste: keine statarische, der zweite: cursorische lecture, der dritte: keine von beiden, der vierta: e privatlecture, der fünfte: weg mit dem lateinischen aufsatz, chste: gerade ihn beibehalten, der siebente: weg mit dem grieen scriptum, der achte: es ist ja ganz harmlos, der neunte: kein iszer in den resultaten der vergleichenden sprachwissenschaft, hnte: die gehören gar nicht in die schule, der elfte: recht viel liche übungen, der zwölfte: correcturen versprechen nur wenig der dreizehnte: mehr griechisch, der vierzehnte: mehr latein, ifzehnte wieder etwas anderes. übersieht man dieses praktischtisierende treiben als ganzes, so kann man erstens die thatnicht leugnen, dasz auf dem boden der bloszen empirie solche prüche recht wohl möglich sind, zweitens dasz die praktiker ioch das bedürfnis fühlen, mit der pädagogik fühlung zu gea, so wenig dies auch bei bloszer berücksichtigung von einzelfragen möglich ist. und wenn wir, wie oben angedeutet, name lich auf die historisch-ethische seite ein gewicht legen, so liegt doch nahe, dasz wir von unserem eigenen thun uns einen sicht historischen begriff verschassen müssen. ich möchte doch auglauben, dasz hinter allen den construierenden versuchen und v schlägen weniger das anerkenntnis sich verbirgt, das gymnasi ist so, wie ichs construiere, als vielmehr es ist nicht so, aber wünschte, es wäre so. und weil nun der widerspruch zwischen wirklichkeit und der construierenden doctrin doch augenfällig so kann ich es keinem verdenken, wenn er schlieszlich keine all grosze neigung verspürt, sich mit derartiger lecture näher zu fassen.

Sind nun die gründe für alle jene vorschläge und construct nen mehr oder weniger aus der praxis geholt, so zeigt es sich, wenig sie ausreichen, wie viel mehr es dringende notwendigkeit sich der grundlagen überhaupt erst kritisch zu vergewissern. 1 aber einmal das bedürfnis fühlt, nachzudenken und sich klar werden über das, was wir so alle tage zu thun und zu lassen hab der musz doch schlieszlich zu einem resultate kommen. da lege mir nun die frage vor: gibt es überhaupt noch einen humanism die erste form des humanismus, die reproducierende, hat sich th lebt. die zweite form, wie sie durch unsere classiker angebal wurde, vorzugsweise durch Schillers 'asthetische erziehung ( menschengeschlechts', die ästhetisierende hat sich als undurchfül bar erwiesen. was müsten wir alle für menschen sein, um solch ideal gerecht zu werden! das jahrhundert, in welchem wir leb hat uns vor ganz andere, vor historische, politische, sociale aufgab gestellt, von denen sich das vorige nur wenig hat träumen lass ich weisz nicht, ob ich recht habe zu sagen, dasz das vorige ja hundert den begriff 'öffentliches leben' noch gar nicht so kam wie unseres und ihn auch noch gar nicht kennen konnte. fentliche leben nun absorbiert, wenn ich recht sehe, den grösze teil unserer thätigkeit, unserer arbeit, unserer interessen. wir k nen uns gar nicht mehr so unmittelbar an der litterarischen ber gung beteiligen, als es im vorigen jahrhundert der fall war. stehe hier vor einer äuszerst interessanten perspective, zu seh wie das öffentliche leben seinen einflusz ausübt auf das leben in familie, auf die gestaltung der gesellschaft, auf hundert praktis verhältnisse, aber ich musz es mir versagen, hierauf näher ein gehen. dürfte ich von einer teilung der arbeit sprechen, so wü ich meinen, die meisten menschen unserer zeit müssen zufrie sein, wenn ihnen zeit, lust, interesse bleibt, irgendwie geistig w lich zu genieszen. dies moment scheint mir das punctum sali der ganzen hier behandelten frage zu sein. auf diesem boden interesses, der freude an einem geistigen genusz als gegengew gegen die arbeiten des berufs, gegen die verzehrenden strömun des öffentlichen lebens, gegen die materiellen fragen des lel

auch in unserer nation den gentleman. dasz sich unter hältnissen des lebens, in guten und bösen tagen der sinn gute, schöne und wahre erhält und bewahrt, dasz die bez sich als ein treibendes agens bis in das alter hinein rettet, für nichts kleines.1 es setzt dies voraus, dasz der glaube te und wahre vorhanden, nicht verkümmert, nicht getrübt dieser richtung hin glaube ich die wichtigste aufgabe der , namentlich der wissenschaftlichen erziehung suchen zu asz sie mit einem warmen herzen für alles, was die menschegt, mit offenem und weitem blick für alles, worin das uge des menschen sich spiegelt, mit sicherer kunst die seelen e der jugend zu regen und zu regieren sich der sorge für und freie heranziehung der heranwachsenden generationen t, darin sehe ich ihre aufgabe, und dem gegenüber sich in d enge gesichtspuncte zu verlieren, scheint mir ein zeichen leutendheit zu sein. wäre ich hier dem modernen humanisler spur? mindestens ebenso wichtig als die sorge für die g zu künftigen berufen, zu geschickter arbeit in und für liche leben ist es jenes humane interesse, woran man den 1 erkennt, zu lebendigster entwicklung, zu nachhaltigster 1 bringen. und ich glaube, je gröszer und weiter die gecte sind, von denen die wissenschaftliche erziehung ausio mehr wird sie im stande sein beides zu wege zu bringen. er aufgabe der blosze fachmann gewachsen sei, möchte ich 1, der philologisch, mathematisch, historisch gebildete aftliche erzieher musz es sein. sehe ich mich nun nach den 1, an deren studium sich dieses vielseitige, humane interesse a soll, so finde ich, dasz die litteratur der alten wol eine dient. denken wir einmal, es seien den alten classikern einer schulstube pädagogische hekatomben geopfert, denlen schulstaub weg von Homer und Sophokles und Xenoden anderen allen; nehmen wir einmal an, es hätte noch neisterei und pedanterie an ihnen sich vergangen, es hätte ile schulluft sie umweht, es hätte nie hinter ihnen die sorge a oder aufsätze lauernd sich versteckt, nehmen wir an, sie zt erst wieder erstanden, wir könnten jetzt zum ersten mal rauszen lesen im freien, unter dem rauschen in den wipfeln es, unter einem baum auf dem felde: ob uns diese naive icht doch anmuten würde und begeistern, ob das feuer der ung nicht dasselbe sein würde, als in den zeiten des ersten aus? die frische jugendlichkeit, die aus ihnen spricht, res tief ergreifenden eindruckes ganz gewis nicht verfehlen.

Cic. de senectute 7, 22, manent ingenia senibus, modo perudium et industria, neque ea solum in claris et honoratis viris, a etiam privata et quieta. das studium et industria ist eben tende interesse.

aber wir würden sie nicht mehr reproducieren wollen in prosa un vers, wir würden aus ihnen heraus empfinden den hauch ächte poesie, wir würden an die macht des schönen glauben, würden w in diese dichtungen mit ihren realistischen gestalten hineinversetze sie uns zu lebendiger anschauung zu bringen suchen, dasz wir de schönen schein genieszen, als wenn alles vor unseren aug lebte und sich regte. und so wird dieser moderne humanismus, i soweit er das studium der classiker betrifft, auch nicht die entil politik oder die religion oder den cultus oder die lebensformen w -anschauungen mit unseren modernen verquicken oder gar sie wied aufleben lassen wollen. war der erste humanismus äuszei lich-reproducierend, so ist der moderne humanisme innerlich-intuitiv, genieszend. wir müssen uns erst m diesem gedanken recht vertraut machen, um zu begreifen, wie gro der unterschied ist, wie weittragend die folgerungen, die sich dara ergeben. wer fühlte nicht, wie vorsichtig, decent, ich möchte sage wie keusch diese classiker behandelt sein wollen, wenn auch w ihrem studium aus die erhebung zu allem groszen und schönen den bar sein soll; dasz nicht der thauichte duft abgestreift, nicht die lieb lichen blumen in den staub getreten werden! man fühlt wol auch wie dringend notwendig es ist, immer und überall auf den kleiner gängen der alltagspraxis jenes hoc age2, den ruf und die aufforde rung zu andachts- und weihevoller sammlung und erhebung nick zu überhören. nicht zagend, sondern bestimmt und ausgesproche stellt sich vom standpunct dieses humanismus aus die lesung auslegung der alten in den mittelpunct der gymnasialstudien, bilde den ausgangs- und brennpunct aller entsprechenden didactische mittel, läszt sie aber nicht in lauter einzelne auseinander treten nur thut es nichts zur sache, dasz der zukunftige jurist oder men ciner das latein braucht; mit demselben rechte könnte die schul folgerichtig die hülfsmittel für alle möglichen berufszweige liefen sollen. ja es will nicht einmal allzuviel sagen, dasz das erleren namentlich des latein vorzugsweise formale, das denken übende kmi haben soll. ich meine, es ist dies ein stück puren dogmatismus, den beweis höchstens aus der überlieferten gewohnheit nehme kann. jeder unterricht musz an jedem unterrichtsfache das denks üben, und ich würde mich doch noch sehr scheuen, die conseques auszusprechen, dasz jeder, der nicht latein gelernt hat, überhaup nicht oder doch nicht gleich gut zu denken gelernt hätte. in mei nen ersten didaktischen studien habe ich darauf hingewiesen, wi der begriff formaler bildung etwas sehr schillerndes, nebelhaftes ha will man nun sagen, das lateinlernen fördere vorzugsweise d psychologisch formale, d. h. eben das denken, so wundere ich mi nur, wie doch so mancherlei mechanisches, gedächtnismäsziges i grammatischen und sprachunterricht überhaupt mit unterläuft, oh

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Plut. v. Num. 14, 2. Coriol. 25, 2. Hor Sat. II 3, 152.

ieblichen anstosz daran nähme, und warum dann der interricht nicht alle hebel ansetzt, um die reichen denknomente, welche nun allerdings im sprachstudium liewirksam und nachhaltig, d. h. methodisch zur geltung geht aber der begriff formal auf die kunst latein zu zu schreiben, so ist damit allerdings der bisher hervorveck des sprachunterrichts bezeichnet. nein, jenem 1-formalen zweck könnte jede einigermaszen entwickelte 180 gut dienen, selbst blosz die analyse der mutterdenk- und anschauungsformen. dasz nun im besonsinische sprache eine individuelle spracherscheinung ist, sh der — übrigens dogmatische — glaube knüpft, als ibhaftige logik, dies, sage ich, ist im zusammenhange ausgeführten gedanken ein accidens, nicht eine absohe erscheinung. hören wir den enragiertesten forma-, me der gedanke zu tage, wir müssen latein und grien, selbst wenn der inhalt der in diesen sprachen n litteraturen nicht so vorzüglich wäre. dem gegenman den entgegengesetzten gedankengang etwa so forir treiben oder wir müssen das studium der alten clas-, selbst wenn die sprachen, in denen sie geschrieben, 1 entwickelt wären. nun sind aber diese sprachen hoch darum nehmen wir das studium derselben als ein ructives moment gern mit in unsern unterrichtsplan sache wird freilich wol noch etwas anders liegen. n wir beim lesen Homers, Herodots, der anabasis usw. r, als wenn das, was dort gedichtet oder erzählt, gar anders geschrieben oder gedichtet, in keine anderen ade in diese gefaszt werden können? weil der objective alten, beruhend auf dem sinn für masz, auf der cwnz unbewust die sprache, die form dem inhalt völlig estalten verstanden hat. erst innerhalb des subjectiviss geistige leben der gesamten neuen welt beherscht, s gefühl, dasz der oder jener gedanke auch anders geinte, aber nun einmal in diese subjective form gegossen cht, wir neuen sagen, der stil das ist der mensch, die die sache. hätte ich nun recht, gerade diesen gesichtsdas modern-humanistische studium der classiker werthren? wäre in diesem bedingtsein der sprache durch die eue und weitreichende perspective für die gestaltung idiums gegeben? von diesem gesichtspuncte aus hat nanismus die sprache wol nicht angesehen, aber er hatte naloge. wir können und wollen auch den inhalt, die eproducieren, geschweige so producieren, wie die alten, ch nach der sprachlichen seite hin jenes intuitive ger als das frühere und bisherige reproducieren. glauben, dasz heutzutage kaum noch jemand den genusz auch an der sprache der alten so empfindet, als die durch der ersten humanismus beeinfluszten gebildeten kreise. warum? da liegt nahe genug. aber nun möchte ich noch eine andere seit herauskehren. warum nähren wir die jugend nicht mit der neueste litteratur? warum geben wir ihr beispielsweise nicht den moderne roman, etwa Spielhagens problematische naturen, in die hände warum machen wir ferner nicht verfassungsurkunden zum stehen den unterrichtsobject, während wir doch die jugend täglich an di politischen probleme der alten heranführen? warum beschäftige wir endlich die jugend nicht mit den socialen und gesellschaftliche fragen der gegenwart? die antwort liegt nahe genug. einmal, de subjectivismus, der dem modernen eignet, der beständige wider streit des subjectiven und objectiven, des persönlichen und sach lichen, er erschwert der jugend ganz natürlicherweise das verständnis moderner menschen und moderner verhältnisse. dazu kommt, dasz die probleme des lebens, der gesellschaft, der politik, selbst des familienlebens complicierter, verwickelter sind, ihre lösung nicht einfach auf der hand liegt. nehmen wir dazu den streit der interessen, die vielfältigen conflicte auf dem boden des gesellschaftliche lebens und wir werden begreifen, dasz die jugend in diese hineir führen heiszt sie an ein chaos führen, aus welchem die elemente # scheiden der jugend nimmer gelingen kann. da ist denn doch die voraussetzung, dasz die jugend erst gelernt hat sinn und respect w dem objectiven zu gewinnen. wie erklären sich wol meine leser des maszlose in lob und tadel, womit die mehrzahl der schüler in des aufsätzen um sich zu werfen neigung hat, wenn nicht der unterrick auf das schonungsloseste dagegen ankämpft? doch gewis aus eines mangel an sinn für objectivität — ein mangel, welcher in vielle fällen sich uns darstellt als ein unklares ineinander nebelhafter, bestimmter vorstellungen, denen nicht bestimmte, concrete äuszen oder innere anschauung zum substrat gedient hat. man kann mande mal an den ausführungen der schüler in themen moralischen oder philosophischen inhalts einen rechten widerwillen empfinden, abs statt den schülern in erster linie einen vorwurf zu machen, wenn unreif über menschliche verhältnisse urteilen, und statt sich zu wur dern, dasz sie vom leben so wenig ahnung haben, ist es doch rich tiger zu fragen, ob dieser mangel nicht in einem fehler der gesamt anlage des unterrichts zu suchen ist. sollte nun wol nicht - abge sehen von anderen disciplinen — das grosz und frei geleitete st dium der alten classiker, deren wesentlichstes merkmal ja ebenmas objectivität ist, den erheblichsten pädagogischen erfolg versprechen gegenüber dem complicierten unserer lebensverhältnisse und ihre probleme hat das classische altertum den vorzug gröszerer einfact beit, übersichtlichkeit, verständlichkeit. man nehme einmal einzelt beispiele. die anabasis halte ich für eine wahre perle von eminent padagogischer wirkung — wenn die interpretation nichts verdirt wenn man nun diese einfachen geschichten liest, ist es, als wer

ch sagen muste, so wie hier erzählt, muste alles geschehen, ann es sich gar nicht anders denken. diese menschen mit orge, ihrer noth, ihrem rührenden selbst- und gottvertrauen, rieder diese egoisten, verräther, alles 'aus dem leben gegriffen', in stück wirklichen, greifbaren menschenlebens. nun nehme nmal den conflict des ultramontanismus mit der staatsgewalt elle dem gegenüber die prachtvolle stelle aus Platos Crito, gesetze dem Sokrates erscheinen und zu ihm sprechen. das l ist drastisch. wie einfach und klar liegt hier das problem, sat gehorsam zu sein bis in den tod, dort eine frage, die vergenug ist und nur auf grund tüchtiger historischer, religiöturgeschichtlicher kenntnisse, sowie eines klaren eingelebtdie aufgaben und pflichten des modernen staates sich richtig en läszt. überall also braucht die interpretation nur nicht die lbarkeit der eindrücke zu hemmen oder zu stören, um nach-: wirkung gewis zu sein. sollte nicht aus Homer die jugend einfache, verständliche, ihr congeniale wohlthuend und beman wird also wol mit recht als aufgabe der chaftlichen erziehung hinstellen können, dasz sie das in den rn niedergelegte leben und treiben als eine perspective be-, von welcher aus die jugend lernen soll, sich in der suben, volleren, reichhaltiger gegliederten modernen welt zuentgegenstellung und vergleich, nicht vermischung quickung. dazu gehört aber eben, dasz die wissenschaftliche ng dies auch wirklich als ihre aufgabe begreift und darnach aktischen mittel wählt, dasz sie sich nicht auf den zufall, ıf das selbstverständlichsein verläszt. ich halte dieses klare perstellen des antiken und modernen für die weitaus wichlidaktische aufgabe. hat etwa dieser unterrichtszweig noch vorwurf gehört, er wolle die jugend zu heiden erziehen, oder durch den cultus des antiken schönen der cultus des guten hren verdrängt werden? ist es nicht auch denkbar, dasz sich ie interpretation wie ein rother faden ziehe eine fortgesetzte : gegen die antike? so viel musz doch klar sein, dasz es sich um die absolute, sondern nur relative werthschätzung des ns handeln kann. sonst liegt die gefahr nahe, dasz die diinem pädagogisch gefährlichen subjectivismus anheimfällt. senectute spricht Cato von allen möglichen freunden des vom landleben, vom verkehr mit der jugend, vom beisamment freunden und altersgenossen, von öffentlichen und privaten wir fragen, weil es uns so natürlich erscheint: hat er so weon zu sagen, wie glücklich ein greis sein musz im kreis seiilie, seiner kinder und enkel? Livius erzählt oft mit naiver it, wie oft die Römer militärische miserfolge hatten, weil sie chdienst nicht gern, eifrig und streng genug geübt. der vergleich mit diesem wichtigen zweige unseres kriegsund seiner handhabung nicht nahe genug? dergleichen gesichtspuncte, kleine und grosze, ergeben sich in und bei der inter pretation zu hunderten. da musz es eben die wissenschaftliche erziehung verstehen, das interesse der lernenden nach den verschisdensten seiten hin zu lenken und zu erregen, den sinn für alles, für groszes und kleines zu wecken, die augen zu öffnen, auf dass sie sehen lernen; denn das können unsere jungen generationen wirklich noch zu wenig.

(schlusz folgt.)

OHLAU.

OSKAR ALTENBURG.

# (15.)

#### DIE TRAGISCHE KATHARSIS.

(fortsetzung.)

Kehren wir nach dieser feststellung eines nur quantitative nicht qualitativen unterschiedes zwischen έλέου καὶ φόβου und τῶι τοιούτων παθημάτων, d. h. insofern sie ganz unverändert unim letzteren mit enthalten sein müssen, zu dem ausgangspuncte unset erörterung zurück, so scheint es fast, als ob der philosoph den doch seinen lesern zumute, an eine fähigkeit der tragödie zu glast ben, wie sie Reinkens mit etwas variierender anspielung auf de freiherrn von Münchhausen darstellt, welcher sich selbst an de eigenen haaren aus dem sumpfe gezogen haben will, - wenn ebs die prämissen richtig wären, dasz nemlich τῶν τοιούτων παθη μάτων wirklich gen. obj. oder nur der sog. genetiv der trennam sei. wollen wir also, wie billig, lieber selbst nicht dem philosophs eine solche albernheit zutrauen, so müssen wir die richtigkeit diese prämissen negieren, und es bleibt uns alsdann nichts übrig, als Tu τοιούτων παθημάτων für einen gen. subj. zu erklären, quod en demonstrandum. der gen. obj. ist aus stilistischen rücksichten am gefallen; er war hier weniger wichtig, als der gen. subj., da sich de begriffliche object mensch, seele — αί της ψυχης καθάρς εις ΡΙΔ Soph. 227, 10 — wie an den anderen vielbesprochenen stellen A polit. VIII 6. 7 von selbst ergibt, einstweilen ganz davon abgt sehen, dasz der terminus κάθαρςις, wie Leonh. Spengel nachweist als ethischer begriff schon lange vor Aristoteles bei den philosophe eingebürgert war.

Somit wäre denn die Weilsche übersetzung: 'die tragödie be wirkt durch mitleid und furcht die solchen affecten, oder, wie is lieber sagen möchte, die solchen mitteln eigentümliche reinigung gerettet, und es bliebe an zweiter stelle zu erörtern, ob diese reinigung im ethischen, medicinischen oder rein ästhetischen sinne auf zufassen sei.

Weil sagt ausdrücklich: 'das wort katharsis ist im medicin schen sinne genommen und an eine moralische läuterung und a hebung nicht zu denken; es wird vielmehr eine wirkung bezeichn

er eines purgativs ähnlich. man verspürt eine erleichterung, die on dem gefühle der lust begleitet ist, wie nach der befriedigung ines natürlichen bedürfnisses, wie wenn nach vorübergehender semmung das physische leben wieder leicht und frei strömt." timmt hierin im wesentlichen mit Bernays überein, nur dasz letzterem furcht und mitleid zugleich das sind - freilich qualitativ verschieden -, was ausgeschieden, was durch sollicitation entladen wird, während ersterem mitleid und furcht nur purgiermittel sind, welche einen behaglichen seelenzustand herbeiführen, wie ein purpativ den magen reinigt und körperliches wohlsein erzielt. bei beiden ist also, wenn auch nicht das grammatische, so doch das bepriffliche object der mensch, beide rücken die tragische katharsis mter einen pathologischen gesichtspunct, beide negieren die ethische wirksamkeit der tragödie; ihre gegner aber haben das mit einander remein, dasz sie einen moralischen oder rein ästhetischen endzweck tragödie annehmen, diesen aber in eine reinigung oder verdelung von furcht und mitleid setzen. ich habe mir also durch die mahme des Weilschen gen. subj. so zu sagen ihre ganze argumention zu gunsten der ethischen auffassung abgeschnitten und musz meelbe mit eignen mitteln zu vertheidigen suchen, so lange mir medicinische auffassung des griechischen dramas unwürdig, die in asthetische aber den begriff katharsis nicht zu decken scheint. Der bestimmte hinweis des philosophen: τί δὲ λέγομεν τὴν **Μα**ρςιν, νῦν μὲν ἀπλῶς, πάλιν δ' ἐν τοῖς περὶ ποιητικής ἐροῦr capέcτερον zwingt anzunehmen, dasz polit. VIII 7 und die Anition der tragödie in einem logischen zusammenhange stehen, der ausdruck κάθαρτις an beiden stellen derselben kategorie mehört, d. h. wie die musik und die poesie besondere zweige der met sind, so sind auch die musikalische und die tragische katharsis r besondere arten der katharsis, welche Aristoteles der kunst in nigstens mehr als einem zweige als wirkung zuschreibt. nn nicht wohl von so verschiedenen ursachen, wie die musik und tragodie sind, ebendieselbe wirkung erwarten, wol aber eine liche. die musik dient zu verschiedenen zwecken, sagt Aristohe: καὶ γὰρ παιδείας ἕνεκεν καὶ καθάρςεως, τρίτον δὲ πρὸς διαμήν. das fehlende object ist wol bei allen dreien dasselbe, nemder nachfolgende begriff ψυχή. was heiszt aber κάθαρεις? tharsis ist zwar ein metaphorischer ausdruck, insofern er seiner prünglichen bedeutung nach nur körperlichem zukommt und hier geistiges übertragen ist, aber es ist einer von den vielen tropen, lehe wie erleichterung, erschütterung, läuterung, durch häufigen allgemeinen gebrauch ihre geltung als solche einbüszen und ne bewustsein des bildlichen ausdrucks angewandt werden. bei hchem gebrauche wird letzteres wieder rege, und die phantasie mant sich vergebens, das zu grunde liegende bild zu finden, z. b. reinigung statt hinwegräumung oder entladung stände. mit reinigung irgend einer sache pflegt aber in rücksicht auf den

unmittelbar vorhergehenden zustand derselben ein besserwerden verbunden zu sein, und so ist reinigung durch abnutzung diese tropus überhaupt gleich verbesserung, veredelung geworden. es ist daher schwer zu bestimmen und meist gleichgültig, ob beim gebrauche dieses wortes dem autor irgend eine besondere sache, ein besonderer physischer vorgang vorgeschwebt habe, von welchen a das bild entlehnte, oder nicht; er setzt den landläufigen tropus einfach ein, so lange er an und für sich oder durch den zusammenham verständlich bleibt, und erst wo ihm eine weitergehende bedeutung beigelegt wird, oder es sich um eine zusammenfassung aller handelt, bedarf es einer begriffsbestimmung, wie sie Aristoteles für die postik verspricht. an unserer stelle ist es ausreichend, dasz der zusammehang lehrt, was unter musikalischer katharsis zu verstehen sei. der philosoph erwähnt nemlich als kathartische wirkung der musik die heilung des enthusiasmus durch heilige lieder; sie besteht ihm als in der befreiung von einem πάθος. sie bleibt aber eine κάθαρα τῆς ψυχῆς, nicht τοῦ πάθους, letzteres ist vielmehr das, was du seele anhaftet, sie entstellt, belästigt, und was durch reinigung von ihr entfernt wird. mehr ist auch aus den beiden vielbesprochene ausdrücken ὥςπερ ἰατρείας τυχόντας καὶ καθάρςεως und πῶι γίγνεςθαί τινα κάθαρςιν καὶ κουφίζεςθαι μεθ' ήδονής nicht zu est nehmen, ja das wort κάθαρτις scheint mir hier ohne alle metaple rische bedeutung gebraucht zu sein im sinne einer gewöhnliche abwaschung, eines bades. der schriftsteller kann nicht wohl die musikalische katharsis durch die medicinische, eine metapher durch die andere erklären, sondern musz ihre berechtigung durch den ge wöhnlichen sprachgebrauch nachweisen, er musz das wort reinigun in seiner ureigenen bedeutung, nicht den begriff abführung bringe oder umgekehrt denselben, wenn er wirklich dem vergleiche grunde lag, auch so deutlich wiedergeben, dasz verwechselung und misverständnis verhütet werde. — Die heilung des enthusiasmu durch heilige lieder war eine allgemein bekannte erscheinung, un es gab daher gerade dieses πάθος hier, wo von der musik special die rede ist, dem philosophen das passendste beispiel ab für sein theorie, dasz die kunst, wenn auch nur in einzelnen zweigen, au die seele des menschen kathartisch wirke. das beispiel des enthusias mus, des bakchischen taumels, hat aber die individuelle eigentum lichkeit, dasz dieses πάθος als eine wirkliche krankheit angesehm wurde, was von mitleid und furcht und andern derartigen πάθ nicht gilt. die heilung einer krankheit verlangt eigentlich ärztlich behandlung; daher sagt Aristoteles von den vom enthusiasmus be freiten zunächst ὥςπερ ἰατρείας τυχόντας, durch die individualit des beispiels gezwungen, er fügt aber das für πάθη allgemein gö tige, worauf es ihm eigentlich ankommt, durch καὶ καθάρςεως hinz und das kann er, weil bei den alten ärztliche kur und bad bekann lich hand in hand zu gehen pflegten. dasz er unter katharsis nic abführung versteht, geht schon aus dem kai hervor, denn son

genauer etwa διὰ καθάρςεως heiszen. der umstand, dasz neben der allgemeinen bedeutung auch noch die besondere rung hat, beweist nicht, dasz jedesmal letztere gemeint i das wort in verbindung mit ἰατρεία erscheint, beweist sz Aristoteles den enthusiasmus gerade mit einer solchen verglichen habe, welche durch ein purgativ geheilt wird. krankheiten, z. b. alle aussätzigen, werden vorzugsweise zere behandlung und reinigung curiert! übrigens kommt den begriff des reinmachens an, darauf, dasz etwas bes, entstellendes oder belästigendes fortgeschafft werde, und er ziemlich gleichgültig, ob der philosoph seinen vergleich : innern oder äuszern reinigung nimmt. Dionysos selbst als ἰατρὸς καὶ καθάρςιος verehrt, und zwar in bezug auf usiasmus. ob wol jemals ein Grieche die ἰατρεία καὶ κάes gottes wie die eines purgative verschreibenden arztes t hat, ohne den volksglauben lächerlich machen zu wollen? i wenigstens war das zeichen der Apollinischen katharsis engung mit dem blute des opferthieres, also eine auszere , abwaschung, genau wie nach christlicher vorstellung das r die erbsünde von der seele des täuflings wegwäscht. wer üszigt fühlt, die vorstellung weitmöglichst zu verfolgen, en, dasz die stinde an der auszenseite der seele als makel edacht ist; so weit geht überhaupt die versinnlichung der it, dasz sie wie der menschliche leib auch als ein hohler ifgefaszt wird. so dürfte es auch mit der seele und ihrem i Aristoteles sein. — Für die andern πάθη erwartet nietliche behandlung, und der philosoph kann daher für diese ide ἰατρεία weglassen und den begriff reinigung κάθαρςίν n bringen. letzteres ist keine metapher, der ausdruck θαι μεθ' ήδονης beweist es wenigstens nicht; denn auch von schweisz und staub oder irgend welchem schmutz ühlt erleichterung und wohlbehagen. κουφίζεςθαι ist gar ifisch medicinischer ausdruck. so sagt Sophokles Ant. 43: κρὸν ξὺν τῆδε κουφιεῖς χερί, wo es sich um die bestattung, chst reinigung von Polynikes leichnam handelt. toteles eth. 9, 11 sagt: κουφίζονται γάρ οἱ λυπούμενοι ντων τῶν φίλων, so liegt diesem tropus wieder ein ganz ild zu grunde, nemlich das einer last, die um so leichter mehr menschen daran tragen. Soph. Phil. 719 ist das beeine krankheit, aber das κουφίζειν besteht keineswegs in z. ist das belästigende zugleich befleckend und entstellend, u κουφίζειν der begriff reinigung hinzu. so verstehe ich 7; die πάθη entstellen und belästigen die seele, daher beein bestimmtes verfahren ein bestimmtes verfahren rt wird absichtlich nicht angegeben, weil die behandlung im einzelnen variiert. indes 'qui nimium probat, nihil mag immerhin die katharsis in den beiden stellen ein

specifisch medicinischer ausdruck sein, mag immerhin die metapher katharsis in der definition der tragödie ebenfalls jenem specifisch medicinischen vorgange entnommen sein, so zwingt doch nichts die wirkung der tragödie als eine medicinische aufzufassen. das tertium comparationis läszt ebenso gut die ethische auffassung zu: mitleid und furcht sollen die seele reinigen von schlechten eigenschaften, wie gewöhnliche abführungsmittel den magen reinigen von schädlichen stoffen. es handelt sich nur darum, ob mitleid und furcht dies vermögen, und welches denn die schlechten eigenschaften seien, die sie abführen, oder in einem ästhetischeren bilde gesprochen, abwaschen sollen. ist dies aber eine pathologische auffassung, so bleibt sie wenigstens nicht frei von ethischen elementen, so schäft die wirkung der tragödie, wie wir sehen werden, wenigstens den boden für moralische besserung und vervollkommnung.

(schlusz folgt.)

EMMERICH AM RHEIN.

MANNS.

## 19.

# ÜBER DIE NACHBILDUNG CLASSISCHER DICHTER IN DEUTSCHEN.

# III. Der Agamemnon des Aeschylus.

Unter den uns erhaltenen werken der tragischen kunst der Griechen ragt die trilogie der Oresteia, die verbindung der drie die Orestessage behandelnden stücke des Aeschylus, in erhabenhät und tiefsinn vor allen andern hervor. es ist in derselben die sittliche idee der unausbleiblichen strafe, welche sünde und frevel, imbesondere der mord zur folge hat, die idee der göttlichen strafgerechtigkeit, welcher der übertreter der göttlichen gesets anheimfällt, auch wenn er pflichtgemäsz zu handeln glaubt, und sie menschliche ohnmacht, dieser strafe zu entgehen oder sich om göttliche hülfe davon zu befreien, in groszartiger weise vor augstgeführt, und es geschieht dies offenbar im hinblick auf die gewähthätigen vorgänge und parteikämpfe in Athen, mit einem sittlichen ernste, wie er sich sonst nur bei den propheten des israelitischen volkes findet.

Zugleich aber tritt in dieser darstellung die in der geschichte der menschheit — der nationen wie der einzelnen, tausendfältig be stätigte ersahrungsmäszige wahrheit klar und furchtbar hervor, des die stinde, das verbrechen immer neue stinden und frevel gebiet nicht nur in dem verlauf des einzelnen menschenlebens, sonders auch im zusammenhange des geschlechts, dasz dieselbe von des eltern auf die kinder und nachkommen forterbt, dasz, wie es 5 Mos. 5, 9 heiszt, die missethat der väter geahndet wird an den söhner und am dritten und vierten geschlecht.

Diese ideen und wahrheiten werden in der trilogie der Oresteia, n der geschichte des hauses der Atriden zur anschauung gebracht. chon das erste stück, Agamemnon, stellt uns die verkettung von chuld und strafe in grauenhafter, erschütternder weise vor augen, reshalb es Jenisch 'den Macbeth des griechischen Shakespeare' tennt. es hat daher dies stück vor andern das allgemeine interesse rweckt und die bemühung und das nachdenken der erklärer in anspruch genommen, und dies um so mehr, als dasselbe an groszartigen bildern, überraschenden gedankenverbindungen und wendungen überreich, durch die eigentümliche, sich oft in wunderbaren wortbildungen ergehende sprache dunkel und endlich durch die verderbnis des überlieferten textes vielfach schwer verständlich ist.'

Aber nicht blosz das bemühen der erklärung wurde durch die angeführten schwierigkeiten hervorgerufen, wegen deren Herder in seinen fragmenten den Aeschylus zu den unübersetzbaren dichtem zählt, sondern trotz derselben seit dem ende des vorigen jahrhunderts durch den werth des herlichen kunstwerkes auch das streben, durch angemessene übertragung ins deutsche dasselbe jedem zugänglich zu machen, der es nicht im original lesen oder doch ohne solche hülfe nicht verstehen kann, und uns diese vielfach fremdartige schöpfung nahe zu bringen.

Nach mehreren, groszenteils mehr oder weniger mislungenen versuchen hat dies streben endlich seit den vierziger jahren unsers jahrhunderts zu erfreulichen resultaten geführt, die um so anerkennenswerther erscheinen müssen, je gröszere schwierigkeiten sowol von seiten des inhalts als der form dabei zu überwinden waren. es ist also nicht blosz eine anziehende, sondern auch im interesse deutschen publicums, das sich dem altertum und seinen meisterwerken noch nicht entfremdet hat, verdienstliche aufgabe, diese methbildungen mit einander zu vergleichen und die gelungensten aus denselben herauszufinden. dasz nicht einem einzigen überall der preis zuerkannt werden kann, sondern der eine diese, der andere jene stelle des originals am angemessensten wiedergegeben hat, Lest sich im voraus schon vermuten und wird durch die vergleichung bestätigt. um so nötiger aber wird es sein, wenn auch mitunter etwas ermüdend, diese vergleichung vollständig über alle Partieen des stückes auszudehnen. dabei wird es sich denn auch berausstellen, wer von den übersetzern im ganzen das ziel einer verständlichen, angemessenen und treuen nachbildung am meisten

Den ersten versuch einer solchen machte von Halem, regierungsrath in Oldenburg, dann appellationsrath in Hamburg, zuletzt

nach Salmasius' urteil ist der Aeschylische Agamemnon dunkler und hat mehr schwierigkeiten, als alle bücher der heiligen schrift zusammen: 'unus eius Agamemnon obscuritate superat quantum est librorum sacrorum cum suis Hebraismis et Syriasmis et toto Hellenistico suppellectile vel farragine'.

dirigent der Eutinischen landesregierung, dessen übersetzung des Agamemnon zuerst im deutschen museum 1785 erschienen und 10 jahre später in seine dramatischen schriften aufgenommen worden ist. der dialog ist in derselben in fünffüszigen jamben, die chöre in jambischen, anapästischen oder daktylischen rhythmen wiedergegeben, ziemlich frei, aber verständlich und vielfach ansprechend, oft allerdings ins prosaische herabsinkend. 'hätte ich', sagt der verf. bescheiden, 'mitunter gestrauchelt, so ist dies, da ich als verdeutscher die bahn brach, gewis verzeihlich.'

Viel weniger verständnis des dichters, seiner gedanken und ausdrucksweise zeigt die ein jahr später (1786) von Jenisch ohne kenntnis des vorgängers herausgegebene übersetzung des Agmemnon. auch in ihr ist der dialog in blankversen, die chöre aber in den geläufigen versmaszen der Klopstockschen oden wiedergegeben, mit denen dann und wann blosz rhythmische satzungen wechseln. aber er hat von Halem bei weitem nicht erreicht, weder im dialog, noch im chorgesange, hat sich sowol im gedanken als in ausdrucke vielfach von Aeschylus entfernt und läszt geschmack und poetischen sinn fast durchweg vermissen.

Ueber die der zeit nach zunächst folgende übersetzung war Fähse (in den werken des Aeschylus, Leipzig 1809) ein urteil zu fällen, bin ich auszer stande, da sie mir noch nicht zu gesicht gekommen ist.

Das oben bezeichnete ziel einer treuen und angemessenen nechbildung hat sodann mit gediegener sprachlicher und metrischer kenntnis und groszer poetischer begabung mit erfolg ins auge gefaszt Wilhelm von Humboldt in seiner aus den jahren 1796—1804 stammenden, aber erst 1816 erschienenen, dann mehrfach aufgelegten übersetzung des Agamemnon. er hat, wie Franz richtig sagt, den Aeschylus zuerst dem deutschen ohr auf eine würdig weise erschlossen. unverkennbar ist jedoch die herbe strenge und der allzu ängstliche anschlusz an das original, was seine übertragung oft schwer verständlich und wenig ansprechend macht.

Noch weit mehr aber ist in diesen fehler in der nachfolge seines vaters Heinrich Voss verfallen, dessen übersetzung, von jenem zum teil vollendet, im jahre 1826 erschien. auch über im urteilt Franz gewis richtig, dasz seine übersetzung bei groszer trem aber eigensinniger proprietät oder vielmehr manier reich an härten des ausdrucks, gespreizt und nicht selten ungenieszbar sei.

Sie wurde darauf bei weitem übertroffen durch die 1832 zuerst erschienene und mehrfach neu aufgelegte übersetzung von Droysen. er verbindet mit poetischem sinn und tact eine große herschaft über die sprache und hat eine verständlichkeit und leichtigkeit, die nur öfter in nachlässigkeit und moderne manier übergeht und sich dadurch von dem tone des Aeschylus, insbesondere in den chorgesängen zu sehr entfernt.

Es folgte nun die übersetzung von Minckwitz in der Stuttarter sammlung griechischer dichter in neuen metrischen überstzungen 1845. obwol dieser eine offenbare poetische begabung für ie nachbildung des Aeschylus erkennen läszt und manche stellen les Agamemnon, den wir hier zunächst ins auge fassen, mit schwung und würde wiedergibt, so ist doch die haltung derselben im ganzen sicht gleichmäszig und sinkt häufig zu alltäglicher prosa herab. in trägt allerdings des übersetzers streben nach verständlichkeit bei, welches ihn oft auch zu einer allzugroszen freiheit verleitet. Es kommen endlich mehrfache misverständnisse hinzu, die eine keineswegs immer gründliche auffassung des originals verrathen.

Hierin ist ihm Franz, dessen Oresteia des Aeschylus, griechisch und deutsch, 1846 erschien, bedeutend überlegen. mit gründlicher kenntnis des griechischen verbindet er eine grosze sorgfalt in der wahl des deutschen ausdrucks und einen feinen tact in der nachbildung des originals und seiner schönheiten. dasz er dabei seine vorgänger vielfach benutzt hat, erklärt er selbst offen in der vorrede.

Darauf erschien 1852 die übersetzung des Aeschylus von Hartung mit einem in seiner bekannten willkürlichen weise durch emendationen zurecht gemachten texte und einem immerhin nicht weig gutes bietenden commentar. es läszt sich nicht leugnen, dasz er gar manche dunkle oder verderbte stelle durch seine conjecturen verständlich und genieszbar gemacht hat; bei anderen aber hat er offenbar das rechte verfehlt. seine übersetzung aber ist eigentlich nur erklärung des gegenüberstehenden textes und meist ohne poetischen werth, von auffallenden härten und geschmacklosigkeiten keineswegs frei, ebenso wenig wie von prosodischen verstöszen. sie kann daher als nachbildung des Aeschylus kaum in betracht kommen.

Mit seinem durch die nachbildungen des Sophokles, Euripides und Aristophanes in der nachbildung der griechischen dramatiker ansgebildeten und bewährten geschick hat endlich Donner auch den Aeschylos verdeutscht (Stuttgart 1854) und damit die reihe seiner groszenteils trefflichen übersetzungen beschlossen. er hatte aber hier eine bedeutend schwierigere aufgabe und namentlich in der Oresteia mit einem tüchtigen vorgänger, dem oben erwähnten Franz, zu wetteifern. wenn er nun auch in praktischer begabung, reichtum und gewandtheit des ausdrucks sich vor diesem mehrfach suszeichnet, so hat er ihn doch, wenigstens im Agamemnon, keineswegs überall übertroffen, wie die folgende vergleichung der einzelben partieen zeigen wird, zumal in den stellen, welche Franz gründlicher verstanden und richtiger wiedergegeben hat. auch ist er micht selten von der erhabenheit des Aeschyleischen ausdrucks merklich herabgesunken. im ganzen aber dürfte seine nachbildung doch als die ansprechendste und vollendetste der bisherigen übersetzungen zu bezeichnen sein, welche den tiefsinnigen und vielfach dunklen dichter zuerst den kreisen allgemein zugänglich gemacht hat, in denen das original nicht gelesen und verstanden werden kann.

Das hier über die nachbildungen des Aeschylos im allgemeinen ausgesprochene urteil in einer zunächst beim Agamemnon vorgenommenen musterung und vergleichung näher zu begründen, soll nunmehr unsere aufgabe sein. voranschicken möchte ich derselben noch die worte Wilh. v. Humboldts in der einleitung zu seiner übersetzung des Agamemnon s. XXVI:

'Uebersetzungen sind doch mehr arbeiten, welche den zustand der sprache in einem gegebenen zeitpunct, wie an einem bleibenden maszstab, prüfen, bestimmen und auf ihn einwirken sollen, und die immer von neuem wiederholt werden müssen, als dauernde werke auch lernt der teil der nation, der die alten nicht selbst lesen kann, sie besser durch mehrere übersetzungen, als durch eine kennen. es sind ebenso viel bilder desselben geistes; denn jeder gibt den wieder, den er auffaszte und darzustellen vermochte; der wahre rukt allein in der urschrift.'

Daran möchte ich endlich noch die worte Fr. Passows au einem briefe an seinen freund Hand anknüpfen, der seine beschäftigung mit übersetzungen aus dem griechischen und italienischen getadelt hatte:

'Auch meine ich, dasz der der philologie und dem altertum dem meisten nutzen bringt, der recht viele gemüter mit liebe dafür er wärmt; ob dies durch eine vornehme Erfurdtsche ausgabe oder durch eine anspruchslose übersetzung besser erreicht wird, wolles wir nicht untersuchen.'

Den prolog des wächters auf dem thurm des palastes der Atriden hat Minckwitz zwar etwas frei, aber doch im ganzen angemessen und ansprechend wiedergegeben. der anfang desselben lautet bei ihm:

> 'O setzten doch die götter meiner not ein ziel! das ganze jahr durch wach' ich gleich dem kettenhund, hoch auf des Atreushauses dach dahingestreckt, und schau der lichten nachtgestirne reigentanz, und jene glauzgebieter, die am äther stehn, den menschen bringend winterfrost und sommerglut, die sterne, wie sie niedergehn und steigen auf. auch heute späh' ich, ob das feuerzeichen kommt, des lichtes strahl, die kunde von der Troerstadt und siegesbotschaft meldet: denn so lange hält des weibes männerkühnes herz mich festgebannt! und ruh' ich nun auf meinem nachtumschauerten und thauigen lager, welches süsze träume fliehn, indem die furcht mir statt des schlafs zur seite steht. und fällt mir dann zu singen oder zu trällern bei, das zaubermittel, das den schlaf wegbannen soll, alsdann bewein' ich seufzend dieses hauses loos, das nicht, wie vormals, segensreich verwaltet steht. o nahte heut doch meiner not ein glücklich ziel, und tauchte glückverkündend auf der flammenschein!'

Die herliche parodos des chors ist schon bei v. Halem, freiiemlich frei und mit vermischung von iambischem, anapästiund daktylischem rhythmus im ganzen nicht unangemessen ærgegeben. ihr erster teil lautet:

> 'Das zehnte jahr hebt an, seit der Atriden gewaltiges paar, Priamos grosze gegner, Menelaos, der könig, mit ihm Agamemnon, beide von Zeus mit thronen, beide mit sceptern geehrt, die küste verlieszen, gefolgt von hundert argeischen segeln, zu kriegerischer hülfe gerüstet. laut erscholl aus voller seele zum groszen Ares ihr ruf. er glich dem tönenden flug der geier, denen die küchlein geraubt sind. jammernd wogen mit ruderndem fittig sie über die stätte: denn ach! verloren ist nun die sorgfalt, mit der für die jungen sie schützten das nest. aber es dringet der klagelaut auf zum hohen Apollon, auf zum Pan oder Zeus: von ihm gesendet erscheint den raub zu rächen Erinys, die langsam strafende göttin. also sendet die söhne des Atreus vater Zeus, der schützer des gastrechts, wegen jenes vielmännigen weibes wider Paris zum streit. viel ermüdende kämpfe legt er den Troern, legt er den Danaern auf. festen fuszes streiten sie und brechen in hitzigem streite die lanzen. wer wehrt dem schicksal, wer? was es gebeut geschieht. nicht beugen der kniee, nicht opfer, nicht thränen erweicht der Eumeniden unerbittlichen zorn.'

Unter den nachfolgenden übersetzungen ist die von Voss in ner wahrung des anapästischen metrums gehalten, aber im auste steif, hart und vielfach unverständlich, die W. von Humts zwar in edlerem tone, aber wegen allzu sorgfältigen ansses an das original mehrfach undeutlich; von Droysen und ckwitz mit mancherlei freiheiten zwar gehobener und mit poetischem schwung als selbst von Franz, jedoch bei ersterem fach unrichtig und durch einsilbigen schlusz der verse unschön; Hartung ohne poetischen geschmack und takt, öfter auch unändlich. erst durch Donner hat dieselbe eine verständliche angemessene übertragung erhalten. wir lassen deshalb auch ihr den anfang folgen:

'Zekn sommer entflohn, seit Priamos feind, recht fordernd mit macht, Menelaos der fürst, Agamemnon mit ihm. das gewaltige paar der Atriden, von Zeus durch scepter and thron zwiefaltig geehrt, mit den tausend masten Achias heer, die genossen des kampfs. von den heimischen fluren entführten. lau: schnoben sie mord aus zorniger brust, wie der weihen geschlecht, die der jungen beraubt, in unendlichem schmerz hoch über dem horst hin kreisend und her, mit der fittige schlag durchrudern die luft, die verlorenen mühn um der kindlein pflege betrauernd. doch ein gott in den höh'n, ob Apollon, ob Pan, ob Zeus, er vernimmt der beraubten geschrei, das mit klagendem ruf die gebirge darchhallt, und die frevler ereilt der vergeltende fluch der Erinnys.'

Er hat, wie diese probe zeigt, in dem anapästischen rhythmeden im deutschen störenden daktylus vermieden, was weder von Franz, noch von Minckwitz durchgehends geschehen ist. seine übertragung ist demnach auch in rhythmischer hinsicht die an meisten melodische.

Dasselbe gilt von dem ersten daktylisch-logaödischen chorgesange (v. 104—150), den Donner, wie Minckwitz, mit etwa gröszerer metrischer freiheit als v. Humboldt und Franz wiedergegeben hat. jedoch hat der letztere nicht blosz eine sorgfältige, sondern auch im ganzen flieszende übersetzung geliefert.

Der die parodos schlieszende (vorherschend trochäisch-jambische und daktylische) wechselgesang des chors (v. 159 ff.) ist von Voss, Droysen, Minckwitz und Hartung wenig klar und angemessen, von v. Humboldt treu, aber nicht ohne härte nachgebildet, geschmeidiger und meist gelungen von Franz, am ansprechendsten aber auch hier von Donner übersetzt. zum beleg diene das erste strophenpaar:

'Zeus, wer immer Zeus auch sei, mit dem namen ruf' ich jetzt ihn an, hört er so sich gern genannt. wäg' ich alles sinnend ab, keinen weisz ich auszuspähn keinen als Zeus, auf den ich die nichtige bürde der sorge werfen mag mit zuversicht.

Denn der ehedem gewaltig war, alles stürmte trotzig-frech, seiner wird nicht mehr gedacht. der nach ihm erstand, auch er fand den sieger und erlag. doch wer fromm im gesange des siegs den Kroniden verherlicht, pflückt des geistes schönsten kranz.' In dem bericht Klytämnestras über die den fall Trojas verkünen feuersignale wetteifert Donner mit Droysen, während
ndern — am wenigsten Minckwitz — vielfach hinter diesen
kbleiben. die schöne — freilich auch befremdliche stelle
0 ff., in welcher Klytämnestra das entgegengesetzte gebaren
esiegten und der sieger in Troja schildert und darauf ahnungsbesorgnisse wegen des verhaltens und der rückkehr der Achäer
richt, hat allein Donner angemessen wiedergegeben.

Das erste stasimon des chors (v. 355 ff.) ist von Voss in gen anschlusz an das original so wenig verdeutscht, dasz man etztere zum verständnis nicht entbehren kann. dasselbe gilt. Hum boldts übertragung, die viele dunkelheiten und härietet, auch rhythmisch wenig ansprechend ist; matt erscheint die von Minckwitz. besser ist offenbar die von Droysen, len ernsten, fast düsteren ton dieses chorgesanges, wie auch ere bei den vorhergenannten unverständliche stellen angemeswiedergibt. auch von Franz ist derselbe, mit ausnahme der en strophe, verständlich und ansprechend nachgebildet.

Donner kommt hier beiden nicht gleich; der ausdruck ist bei wie bei Hartung, meist schwunglos und prosaisch, wenn er die genannte zweite strophe besser übersetzt hat. Minck-hat hier zwar eine lesbare, aber zu freie und mehrfach auch htige übersetzung geliefert.

Die anapästen zur eröffnung dieses wechselgesangs lauten bei sen:

'Allherschender Zeus und du freundliche nacht, du spenderin schmückendsten ruhmes, die du fest anzogst um Ilions burg dein fangendes garn, und keiner entkam, nicht klein, noch grosz, dem gewaltigen netze der dienstbarkeit, dem alles erfassenden unheil! dich gastlicher Zeus, hoch ehr' ich auch dich, der du das zu erfüllen an Priamos sohn längst hieltest den bogen der rache gespannt, dasz weder zu früh, noch ins blaue gewölk ein eitel geschosz hinschwirrte!'

Die jubelnden begrüszungsworte des von Agamemnon vorausleten herolds (v. 503 ff.) hat aber Franz besonders geschickt ngemessener wiedergegeben, als v. Humboldt, Droysen, kwitz und Hartung und den ausdruck der freude besser fen, als Donner. der anfang derselben lautet bei ersterem:

'O meine heimat! Argos, theures vaterland! mit des zehnten jahres sonne kehr' ich wieder heim, da manche hoffnung mir zerrann, doch einer froh. denn nimmer glaubt' ich, dasz auf Argos boden noch der liebsten grabesstätte mir beschieden sei. nun sei gegrüszt, land! sei gegrüszt, du sonnenlicht! des landes höchster, Zeus! und Pythos herscher, du,

desz bogen nicht hinfort geschoss' uns niederschickt! genug erschieust du feindlich am Skamandrosstrom! nun wieder sei uns retter und heilbringer, du, o fürst Apollon! alle kampfbeschirmenden gottheiten ruf' ich; Hermes, meinen schützer auch, den theuren herold, aller herold' ehr und preis! und euch, hero'n, des zugs geleiter! gnadenvoll empfangt das heer nun, das der lanzen wut verschont! heil dir, o herscherwohnung! auf, geliebte burg, ehrwürdge sitze, götter ihr im sonnenlicht, wenn früher je, empfanget heitren auges jetzt, wie sich geziemt, den könig nach so langer zeit!'

Die nun folgende schilderung des herolds von den mühs und leiden des krieges vor Ilion ist bei Voss fast ganz unverst lich, weit besser, mit ausnahme weniger verse bei v. Humbo weniger den ton der stimmung treffend bei Droysen, mehrfac frei und von dem sinn des originals abführend bei Minckw treuer, aber auch schwerfällig bei Hartung wiedergegeben; b gelungen, wenigstens in der ersten hälfte, bei Franz; nicht so gut bei Donner.

Die künstlich gesetzte, heuchlerische erwiderung der tämnestra (v. 588 ff.) haben Voss und v. Humboldt durch genauen anschlusz an das original mehrfach ins unverständlich zogen, besonders gegen das ende hin. entschieden besser s Droysen, Hartung und Minckwitz, dieser freilich auch v ger treu. auch Franz wird hier von Donner übertroffen, der am schlusse ἡ χαλκοῦ βαφάς unrichtig übersetzt: 'als wunden das schwert mir schlug'.

Die prachtvolle schilderung des herolds vom sturm auf heimkehr und dem schiffbruch der flotte hat schon v. Halem aber ziemlich frei wiedergegeben:

> 'Ja meer und feuer, sonst einander feind, sie schworen hier und hielten ihren bund, verderben dem Achäerheere. da erhob bei nacht sich schwarzes ungewitter, da trümmerten die winde Thrakiens zusammen schiff und schiff. zerschlagen von des sturms gewalt, von regen, wirbelwind ergriffen schwanden sie dem blick. wie nun der sonne licht uns wieder leuchtete, da war, wir sahn's, Aegäens meer besät mit Griechenleichen und der schiffe trümmern. ein gott war's, nicht ein mensch, der unser steuer berührend, heimlich oder offenbar uns und das schiff vom sturm errettete. der retter sasz zur seite uns und lenkte das schiff zum hafen durch der wellen toben. damit es nicht auf strandesfelsen stiesz.'

Bei Voss und v. Humboldt hat auch hier der enge ansc an die worte des Aeschylus vielfach die übertragung schwerunverständlich gemacht. freier übersetzen Droysen und Mil , wenn auch schwerlich überall richtig. angemessener und besser als von Hartung und Donner, der sich z. b. v. 659 a worten:

'da sahn wir ringsum Helles meer von leichen blühn' glücklich an das original angeschlossen hat, ist von Franz die wiedergegeben. ich lasse den anfang hier folgen:

'denn da verschwor sich, was sich sonst anseindete, meerstut und seuer; sie bewährten ihren bund, um zu verderben Argos' unglückseliges heer. nachts hub der wilden sluten unheilbrandung an; denn Thrakerwinde schlugen brausend schiff an schiff im sturm, und jene, wie von hornes stosz zerschellt, von mächt'ger windsbraut und von hagelregenschlag verschwanden spurlos in des führers wirbelsturz. als dann der sonne strahlenreiches licht erschien, sah'n wir mit leichen rings das weite meer besät. argiv'scher männer mit zerschellter schiffe wrack.'

In dem nun folgenden, die zeit bis zur ankunft Agamemnons llenden zweiten stasimon des chors, der den durch Paris' frevel uldeten untergang Troias und des hauses des Priamus zum stande hat (v. 681 ff.), hat v. Humboldt einzelne stellen ad und schön, andere aber auch hart und undeutlich übersetzt, z die übertragung, auch rhythmisch wenig ansprechend, im n keinen befriedigenden eindruck machen kann. ebenso wenig es bei Droysen der fall, wenn auch der anfang bei ihm gen erscheint. Hartungs übersetzung kann auch hier nur als zum verständnis des originals gelten. bedeutend verständhat Minckwitz diesen wechselgesang übertragen, aber und angemessener, in den rhythmen einfach und flieszend, z, weniger erhaben Donner, obwol in der rhythmischen tung mit ausnahme weniger stellen ansprechend. das letzte nenpaar lautet bei Franz:

'Es zeuget gern übermut alter zeit übermut
wiederum im schnöden volk,
ob früh, ob spät auch, wenn die rechte stunde kommt
der neugeburt, —
zeugt einen strafgeist (δαίμονα), unbezwinglich, unbesiegt,
die trotzge, hausstürzende macht, die Ate,
seinen erzeugern ähnlich.
doch Dike strahlt unter rauchschwarzem dach; ärmlich auch
ehrt sie frommen wandel nur.
wo gold'ne pracht sich zeiget bei befleckter hand,
hinweggekehrt
den blick, enteilt nach frommem herd sie, nicht gelockt
vom glanz des reichtums, den des volkes ruf preist.
alles zum ziele lenkt sie.'

Die begrüszungsanapästen des chorführers aber an den mit andra einziehenden Agamemnon (v. 782 ff.) sind von Humdt und Minckwitz nicht durchgehends, von Franz meist

angemessen, von Donner aber, mehrfach im anschlusz an ihn, vortrefflich wiedergegeben:

'Auf (bei Franz besser: 'mein') könig und herr, der Trojs zerstört.

du, des Atreus sohn! wie red' ich dich an, wie ehr' ich dich recht, nicht über gebühr, nicht unter dem masz, das der freude geziemt? viel sterbliche sind, die trügend den schein vorziehn, abirrend vom rechte. mit den leidenden laut zu beklagen ihr weh ist jeder bereit; doch der stachel des grams dringt nicht in das innerste leben. so freuen sie auch mit den fröhlichen sich, und zwingen zu lächeln den finstern blick. doch ein wackerer hirt, der die herde geprüft, wird nicht von des gleiszners auge gètäuscht. der scheinbar aus frei wohlwollender brust liebkos't in erheuchelter freundschaft. wol schalt ich dich einst, da für Helene du auszogst in den kampf, ich verhehl' es dir nicht; du schienst mir ein wahnsinntrunkener thor, der das ruder des sinns unweise gelenkt, nicht willigen mut, den in tod hineilenden weckend. nun aber erfreut im tiefsten gemüt als ein freundlicher stern die bestandene not. du erkennst mit der zeit, wenn du prüfend geforscht, wer löblich daheim von den bürgern und wer unredlich die stadt dir gehütet.'

Die darauf folgende begrüszung der heimischen götter und des chors der bürger von seiten Agamemnons hat v. Humboldt etwa besser als Voss, wie auch Droysen und Minckwitz (in der zweiten hälfte) übersetzt, bedeutend angemessener und würdevoller Franz, selbst als Donner; Hartung auch hier wenig befriedigend.

Noch weniger verständlich ist die gleisznerische, in kunstlich gesetzten worten sich ergehende erwiderung Klytämnestras von Voss wiedergegeben; auch bei Humboldt ist manches hart und wenig klar, wenn auch im ganzen angemessener als bei jenem, sowie bei Droysen und in der ziemlich freien übertragung von Minokwitz; am entsprechendsten aber wiederum bei Franz und Donner.

Die daran sich knüpfende wechselrede zwischen Agamemnom und Klytämnestra, in welcher der erstere endlich sich dazu versteht, auf purpurteppichen in den palast hinaufzusteigen, hat Hartung im ganzen angemessen, aber nur Humboldt und Franzansprechend und würdig wiedergegeben.

Es folgt nun das mehrfach dunkle, schwierige und in den handschriften vielfach verderbte dritte stasimon, das durch Hartungs verbesserungen nicht wieder hergestellt ist. der chor deutet in demselben seine auf Kalchas weissagungen sich beziehenden düstern gen in vorherschend trochäischen versen an, die von Mincksehr frei, von Humboldt, Droysen und selbst Franz er ansprechend, einfach und verständlich als von Donner agen sind.

die worte aber, mit denen nun Klytämnestra und der chornach Agamemnons abgang in den palast die im vorgefühle vorstehenden abzusteigen zögernde Kassandra dazu auffordern 35 ff.), hat Donner, wie auch Minckwitz, im ganzen nicht hickt, aber meist am richtigsten und angemessensten Donbersetzt.

ler nun folgende ergreifende kommos zwischen Kassandra und horführer oder einzelnen choreuten (v. 1072 ff.), in dem die des hauses der Atriden und die rachevergeltung in dem graueschick des Agamemnon von der ersteren allmählich enthüllt n und diesem inhalte entsprechend der dochmische rhythmus scht, ist bei Voss, Humboldt, Hartung durch zu wörtanschlusz an das original wieder vielfach undeutlich und unndlich. freier und mehrfach treffend, auch rhythmisch ange-1 hat ihn Droysen nachgebildet. noch freier ist Minckübersetzung, bei dem aber zusammensetzungen wie 'stranges-'blutwach', 'mordschlau', 'gotthehr' auffallend und störend fast durchgängig verständlich und angemessen, wenn licht immer rhythmisch flieszend, ist die übertragung von z; dieser vorzug findet sich aber bei Donner mit würde und ng verbunden.

die daran sich schlieszende, die deutung der weissagung entde wechselrede Kassandras mit dem chor hat zuerst Droysen il und klar wiedergegeben, meist auch Franz, jedoch am geisten Donner übersetzt.

die erschütternden worte der Kassandra (v. 1256 ff.), mit welie, ihr eigenes jammervolles geschick nun enthüllend und als pollo verlassen, sich des seherschmuckes entledigt, indem sie th auf die durch Orestes auch für sie bevorstehende rache hinind dann gefaszt dem tode entgegen in den palast geht, hat kwitz meist angemessen und würdig wiedergegeben:

'O grauen! welch' ein feuer steigt im busen auf! o schmerz! o lykischer Phoibos, wehe mir! die menschenfüszige löwin dort, die sich dem wolf gesellte bei des edlen leun abwesenheit, will ach! mich arme morden; denn sie mischt zum groll, gleichsam ein gift bereitend, auch die rach' an mir, und rühmt sich frech, das eisen wetzend ihrem mann, den tod verdien' er, weil er mich ins haus geführt. was trag ich diese zeichen noch, mir selbst zum spott, das scepter und die seherkränze meiner stirn? (das scepter in stücke brechend)

hinweg mit euch! verderbet! nehmt den gegenlohn! beschenkt mit jammerreichem fluch ein andres weib! schau her, Apollon, wie du selbst des seherschmucks mich jetzt beraubst! mit eignen augen sahst du schon,

wie auch in dieser hehren tracht das hohngezisch der thörichten freunde feindlich mich und bitter traf. denn bettelhaft, frechzüngig, wüste gauklerin, toll, hungersüchtig, must' ich mich gescholten sehn. und endlich trieb der seher, der zur seherin mich erst erschuf, in solches todeslos mich fort! denn statt des heimatsherdes harrt auf mich der block, den purpurroth mein heiszes blut benetzt. doch mächtig rächen unsern tod die himmlischen! es folgt ein neuer rücher uns mit starker hand, ein vaterblutvergelter, der die mutter würgt: ein irrer flüchtling kehrt er aus der fremde heim, und setzt den schluszstein alles götterfluchs dem stamm.

Franz und Donner bleiben hier etwas hinter ihm zurich mehr noch, namentlich in den letzten worten der Kassandra bei eintritt in den palast, Voss, Humboldt und Hartung, welch Franz am besten wiedergibt; mit ausnahme des ersten verses, i welchem sicherlich ἡῆςιν, οὐ θρῆνον mit Hermann gelesen werds musz, wie denn auch Donner 'nicht im klageton' übersetzt hat

Es folgt nun hinter der bühne die ermordung Agameman (v. 1343 ff.), dessen jammerschrei den chor zur erwägung aufreg was jetzt zu thun sei. diese berathung hat offenbar Franz besten wiedergegeben; die freche und empörende ausmalung webeschönigung des mordes, welche nun Klytämnestra entweder met veränderung der scene durch ein ekkyklema oder aus dem palas hervortretend dem chor gegenüber vorbringt, dagegen Donne bei ihm lautet die übertragung:

'Kühn, ohn' erröthen sag ich nun das gegenteil von vielem, was ich früher sprach der zeit gemäss. wie könnte sonst dem feinde, der als freund erscheint, der feind mit hasz entgeguen, wie des jammers netz ihm stelleu, das unüberspringbar hoch sich schlingt? mir kam er endlich, lange schon vorausbedacht, der kampf des alten grolles, ob mit zögern auch. da steh' ich jetzt am ziele, wo mein opfer fiel. und so vollzog ich's und verleugn' es nimmermehr, dasz weder flucht ihm übrig war, noch widerstand. ein endlos lang gewebe, gleich dem fischernetz, schlang ich um ihn, ein reiches prunkgewand des leids. ich traf ihn zweimal; zweimal stöhnt er auf und läszt sofort die glieder sinken: als er niederlag, versetzt ich ihm den dritten schlag, willkommnen dank dem todtenretter Hades dort im schattenland.'

Den darüber mit dem chore sich entspinnenden wortwech und wechselgesang in erregten dochmischen rhythmen, welcher de in logaödische übergeht und mit jambischen schlieszt (v. 1448 hat Hartung zum teil unverständlich, zum teil geschmack-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> schwerlich richtig (φίλων ὕπ', ἐχθρῶν οὐ διχορρόπως, μάτην) besser von Donner übersetzt:

<sup>&#</sup>x27;wie selbst in diesem schmucke freund und feind zumal von wahn geblendet offen mich verspotteten.'

rdelos, auch die übrigen wenig befriedigend nachgebildet, mit mahme von Franz, der den tragischen und aufgeregten ton hier besten mit treue der übertragung verbunden hat, wie auch nner, der mit verständlichkeit auch flusz der wechselnden thmen vereinigt. eine mitteilung von proben würde hier zu viel min anspruch nehmen.

Die rede des hierauf erscheinenden, über die that triumphierenund diese aus Atreus' frevel rechtfertigenden Aegisthos ist
derum von Voss und v. Humboldt wenig verständlich wiederpeben, auch von Droysen kaum besser; etwas angemessener
Minckwitz; von Franz aber klar, einfach und würdig, der
rselbst Donner überlegen ist; dieser hat sowol in der ganzen
tung, wie in einzelnen ausdrücken mehrfach fehlgegriffen.

Den nun zwischen Aegisthos und dem chore beginnenden twechsel hat Minckwitz nicht übel nachgebildet; die den it beschwichtigenden worte der Klytämnestra aber Donner am

ntigsten und ansprechendsten wiedergegeben.

Hiermit will ich diese musterung der übersetzungen des Agannon beschlieszen, durch deren vergleichung ich mein oben im
meinen ausgesprochenes urteil begründet zu haben glaube, dasz
nner in den meisten stellen, Franz nächst ihm in sehr vielen
angemessenste und vollkommenste nachbildung geliefert, an
ichen stellen auch Droysen und Minckwitz das richtige gefen haben, während die übrigen, selbst v. Humboldt, hauptlich in dem streben nach treuer wiedergabe des originals das
ürfnis des verständnisses und genusses der schönheit und erenheit desselben weit weniger befriedigen. dasz aber auch über
inz und Donner hinaus noch ein fortschritt geschehen kann,
ste ebenfalls aus der vorgenommenen prüfung erhellen.

Duisburg. Eichhoff.

### 20.

Q. Horatius Flaccus oden und epoden für den schulgebrauch erklärt von dr. C. W. Nauck, director des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums in Königsberg in der Neumark. neunte auflage. Leipzig, B. G. Teubner. 1876.

Schon wieder der Naucksche Horaz? wir kennen ihn alle; und zeensenten hat es ihm auch nicht gefehlt, von Trompheller und ster bis Hirschfelder und Zingerle. Γλαῦκ' εἰς 'Αθήνας! apage! Indes der zähe recensent läszt sich diesmal nicht so leicht ickweisen. er hält es vielmehr für eine ehrenpflicht vor den genossen dem 'freund aus kindertagen' zu seinem neunten irtstage aus vollem herzen seine freudigsten glückwünsche daringen und seinen zahlreichen verehrern genau zu berichten; in her gestalt er sich uns diesmal genaht hat, was aus ihm, seit er das letzte mal im j. 1874 besucht hat, geworden ist.

'Die zahl der Musen ist erreicht', sagt der herausgeber, und so wollen wir mit ihm uns dieses schönen erfolges freuen, wie ihn aus der ganzen Teubnerschen sammlung keine andere arbeit aufzuweisen hat. mag man immerhin sagen, dasz die renommierte verlagshandlung der verbreitung des buches förderlich gewesen ist, zu einem solchen erfolge hätte sie ihm nimmer verhelfen können, wenn es seinen eigentümlichen werth nicht in sich trüge. ref. kann es aus eigner erfahrung bezeugen und viele seiner jungeren collegen werden von sich dasselbe sagen können, dasz kein anderes schulbuch einen so bleibenden eindruck hinterläszt, dem schüler so lieb und werth wird, wie gerade der Naucksche Horaz. der venusinische dichter gerade in dieser behandlung bleibt unvergeszlich. professor Hirschfelder hat neulich bei der besprechung der editio sexta der Q. Horatii Flacci opera omnia recognovit et commentariis in usum scholarum instruxit Guil. Dillenburger erklärt¹, dasz er diese ausgabe am liebsten in den händen seiner schüler sähe. es ist ja keine frage, dasz sie aus diesem tüchtigen buche sehr viel lernen werden: alleis lieb gewinnen, dauernd lieb gewinnen können sie den dichter in einer solchen fassung nicht, lebensfrisch und lebenswarm, fasslich und sympathisch tritt er nur unter Naucks führung an sie hem; in seiner bearbeitung lernen sie den dichter kennen und schätze. Nauck spricht nicht blosz zum verstande, er spricht zum herzel mögen die philologen im vollgefühl ihrer gelehrsamkeit über de buch die nase rümpfen, die deutsche jugend musz ihm ewig deakbar sein: es ist eine grösze, mit der man als gymnasiallehrer recinen musz. ich sehe kein anderes buch lieber in den händen meiner schüler, und musz ihm gegenüber mit dem dichter bekennen: 'quod spiro et placeo, si placeo, tuum est!'

Ein eigentümlicher vorzug dieser ausgabe sind bekanntlich die überschriften der einzelnen gedichte, welche sofort orientieren und den inhalt dauernd befestigen. Düntzer ist Nauck darin gefolgt is seiner erklärenden ausgabe von 1868 auch für die satiren und episteln, die wir leider von Naucks hand nicht bearbeitet erhalten haben, — ohne für eine solche arbeit den feinen takt und das klare verständnis von Nauck zu besitzen. an diesen überschriften hat dieser so viel ich sehe in den letzten ausgaben nichts geändert. der verf. wird es mir nicht übel deuten, wenn ich nunmehr für einige abänderungen nach dieser richtung hin plädiere, welche mir geeigeneter scheinen, den inhalt des gedichtes scharf zu charakterisieren.

'Vater und Friedefürst' lautet der titel des zweiten liedes des ersten buches, geschöpft aus den schluszworten hic ames dici pater at que princeps. allerdings sind diese worte der zielpunct des ganzen: allein der inhalt wird durch diese signatur doch nicht recht zum bewustsein gebracht. 'wir haben genug gelitten durch aufruhr der elemente und bürgerkrieg. welcher gott wird uns retten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zeitschr. für gymn. 1875 s. 601.

hnen? o komm Apollo, oder Venus, oder Mars: oder wenn du r friedebringer Mercur bist' usw. ich schlage vor, das gedicht ttung!' zu überschreiben, als ausdruck des geängstigten und zusich hoffenden gemütes des dichters. auch die überschrift des genden gedichtes I 3 'gelegenheitsgedicht' möchte ich als zu bestimmt und allgemein, auch weil diese bezeichnung noch ein-I für ep. 10 gewählt ist, beseitigt wissen. sind denn nicht die isten producte der Horazischen Muse gelegenheitsgedichte? da der schied von Vergil nur den anknüpfungspunct bietet, das ganze aber a der 'audacia generis humani per vetitum nefas ruentis' handelt, dürfte 'Hybris' eine passende zusammenfassung des gedankens geben. denjenigen, qui totum carmen I 7 in duas partes dissecari werunt, gilt es zu zeigen, schon durch die überschrift, dasz omnia ve cohaerent. bezieht sich denn aber der titel: 'nach regen sonneniein', den Nauck gewählt hat, von Düntzers nichtssagendem 'aufrderung zum genusz' ganz zu schweigen, auch auf die erste hälfte s gedichtes bis v. 14? ich meine nicht. Munatius Plancus ausunderungssorgen bilden doch wol den mittelpunct, und darum ge-Ilt mir auch das einst gewählte 'weg mit den grillen und sorgen' icht, sondern der 'auswanderer' musz das gedicht heiszen, dazu asst der katalog der schönsten orte, dazu das tu finire memento istitiam, das vorbild des Teucer exsul. sowol Düntzers 'verwunarung' als Naucks 'frage' dünken mich zu farblos zur charakteristik es gedichtes I 8 Lydia, dic. gerade die schluszworte quid latet, ut marinae Filium dicunt Thetidis sub lacrimosa Troiae Funera geben ins für die wahl einer passenden überschrift den richtigen fingerzig: 'ein neuer Achill'. für I 10 würde ich Düntzers 'hymnus uf Mercur', aber ohne weiteren zusatz, Naucks 'lobgesang' den forzug geben, und über I 12 für 'hymnus' mit bekannter beziehung götter, helden und Augustus' schreiben, vgl. 13-24. 25-18. 49-60, eingang 1-12.3 das ist ein verzweifeltes gedicht I 22, o unverdient als ganzes berühmt geworden durch Flemmings übrirens ganz unpassende composition, unpassend für die form, denn ler rhythmus der Sapphischen strophe wird total zerstört, unpassend dr den lupus in silva Sabina und für dulce ridentem Lalagen amabo! lie ersten beiden strophen sind sehr schön. 'dasz mit den beiden staten strophen der faden ganz abreiszt, ist doch unleugbar', sagt ehrs. Nauck hat diesmal die anfangsworte des gedichtes vereutscht als überschrift gewählt: 'ein frommes herz integer vitae;

berichtigung. in folge eines seltsamen lapsus oculorum habe h die überschriften Naucks zu I 3 und ep. 10 'geleitsgedicht' seit bren 'gelegenheitsgedicht' gelesen. demnach ist alles, was ich gen die letztere überschrift oben gesagt habe, so weit es Nauck befit, hinfällig geworden, jedoch geht aus meiner auseinandersetzung itlich hervor, dasz ich mich auch gegen den titel 'geleitsgedicht' bedingt ablehnend verhalten musz.

W. G.

scelerisque purus ein froher mut'? von diesem 'frohen mut' kann ich in dieser ode nichts finden. ich glaube man kann allenfalls mit bezugnahme auf Schlegels Arion darüber setzen: 'der sänger steht in heil'ger hut.' denn der dichter will doch offenbar auch hier sein di me tuentur beweisen, sanctos esse poetas! ob Nauck recht hat, wenn er der sogenannten dritten Asklepiadeischen stropbe 'den ausdruck schwermütiger klage' zuschreibt? das atqui non ego te tigris ut aspera Gaetulusve leo frangere persequor ist doch m schalkhaft in I 23, ein liedchen, das ich 'die spröde schöne', wie IV 10 'der spröde schöne' (Ligurinus) nennen möchte. durch eine überschrift des lebendigen gemäldes in I 27 musz die situation mehr zum ausdruck gebracht werden, als es durch Naucks 'beim weine' geschieht, ich überschreibe es 'symposion'! wundervoll gewählt ist Naucks 'gesicht des reisenden' (nemlich des dichters selbst) für I 28 im anklang an Freiligraths dämonisches wüstenbild: 'mitten in der wüste war es, wo wir nachts am boden ruhten.' wie wenig beachtet Nauck von den gelehrten wird, dafür ist mir prof. Frigells versuch Horazens 28e ode des ersten buches zu erklären beweis gewesen (zeitschr. für gymnasialwesen 1875 s. 321-323), der dieselbe gliederung des gedichtes wie Nauck als etwas neues bringt, und uns mit der von Nauck stets hervorgehobenen bemerkung überrascht, dasz der kern des gedankens meist in der mitte zu suchen ist die persönlichen überschriften, wie I 33: an Albius Tibullus möchte ich beseitigt sehen, namentlich, wenn, wie in diesem gedichte, nichts vorkommt, was für die angeredete person gerade charakteristisch denn, dasz es eben nicht nur dem Tibull allein so geht, wie s in dem gedichte geschildert wird, damit tröstet ihn ja der dichter: sic visum Veneri, cui placet imparis Formas atque animos sub ing aenca Saevo mittere cum ioco. also: 'trost für liebende'. und dabei möge der herr verf. auf Heines, wunderbar treffend duch Robert Schumanns musik illustriertes: 'ein jüngling liebt ein mädchen, die hat sich einen andern erwählt', in der zehnten auflage aufmerksam zu machen nicht versäumen. 'der bekehrte' würde I 34 den inhalt noch mehr markieren als 'umkehr'. 'Cleopatra' fullt I 37, sie weilt lebhaft als non humilis mulicr, quae non expani ensem vor des dichters seele. das werde auch durch die überschrift angedeutet. um nicht zu viel raum in anspruch zu nehmen, reibe ich jetzt die überschriften, die ich an stelle der Nauckschen wähle, einfach aneinander: II 2 geld und glück, 3 lebensgenusz und vergänglichkeit, 6 der schönste ort, 11 noch sind die tage der rom 16 jagd nach dem glück, III 1 glück der zufriedenheit (desideranten quod satis est bildet den mittelpunct, Naucks 'Juppiter' läszt nick die beziehung auf das ganze zu), 3 Roms bestimmung (Nauck 'Romelus'?), 4 Sophrosyne, 6 thuet busze!, 12 ich und du, mit bezug and die hübsche erklärung dieses gedichtes von W. Herbst Horatians is Fleckeisens jahrb. 1875 s. 119 ff., 15 die vettel, 16 des goldes allmacht, 17 bei schlechtem wetter, 19 θέλω μανηναι!, 20 liebesmpf, 29 staatsmann und dichter, IV 1 späte liebe, 9 dichtermacht, der spröde schöne, 13 ich bin gerächt, ep. 2 der wucherer, siegesfeier, 10 verwünschung, 13 winterlied, schon weil Naucks zeichnung 'an die freunde' die lesart amici voraussetzt, die seit ntleys amice verdrängt worden ist, endlich 14 liebesleiden u. a.

Wenn ich so eine grosze zahl von Nauckschen überschriften Endert wünschte, so will ich es gern zugeben, dasz dabei vieles n subjectivem empfinden abhängt, anders aber scheint mir der undpunct, dasz eine solche charakterisierung sich auf den inhalt s ganzen gedichtes beziehen soll, mit notwendigkeit zu fordern. viel über diesen punct.

Wenn wir mit recht verlangen, dasz unsere primaner derartig ihrem Horaz zu bause sein sollen, dasz sie den inhalt der voriglicheren gedichte aus dem gedächtnisse referieren können - ich use meine aufgabe in den Horazstunden so, dasz den schülern getigt werden soll, wie sie einen dichter nicht oberflächlich und so a sagen primoribus labris anzufassen, sondern geistig zu durchringen und in sich aufzunehmen haben —, so musz eine schulmgabe dieses dichters dafür anhaltspuncte gewähren. es leuchtet in, dasz wir den tadel, den neulich Du Mesnil in den Fleckeisenchen jahrbüchern 1875 s. 552 bei gelegenheit der besprechung der wen ausgabe von Hermann Schütz gegen die Naucksche arbeit ampricht, die es sich angelegen sein läszt, auf die symmetrische des ganzen und seiner teile mit sauberer sorgfalt und einem verständnis einzugehen, durchaus misbilligen müssen. wenn r. Du Mesnil für die dichterische architektonik kein verständnis so fehlt ihm eine wesentliche eigenschaft, die ein Horazerklärer prima besitzen musz, das plastische verständnis, das jedem kunstrerk des altertums entgegengebracht werden musz. diese feinen arlegungen über die kunstform der Horazischen dichtungen, die ich den Böotiern als 'hirngespinste' und 'langweilige bemerkungen' dientieren, sind pädagogisch weit wichtiger, als die 'kritischen istungen unserer groszen philologen', die Nauck mit pädagogithem takte benutzt, Schütz in monströs unpädagogischer weise unt der ganzen athetesennot seiner 'schulausgabe' einverleibt hat. vie wenig ist man sich doch des unterschiedes zwischen philologie ad pädagogik, der wissenschaftlichen allgemeinen vorbildung für ie universität und des philologischen fachstudiums auf der univertit bewust, wenn man diese ausgabe einem primaner in die hände ben zu können meint, ich betrachte aber die bekannten Nauckben einleitungen nicht nur als ein wichtiges ästhetisches bildungsittel, sondern auch als vortreffliche einführungen in die lectüre s jedesmaligen gedichtes und als wesentliche anknüpfungsmittel d haltepuncte zur reproducierung und befestigung des inhalts s gelesenen eben von dem standpuncte aus, den ich oben in bezug s die geistige durchdringung des gelesenen skizziert habe. so wie überschriften der gedichte in dem gedächtnisse des schülers ein

allgemeines bild wachrufen, so gibt ihm die gruppierung der vers und strophen das mittel in die hand, sich vom fortschritt des ge dankens ein specielles bild zu entwerfen. wenn also Nauck 2 h III 16 inclusam Danaen mit folgenden zeilen einleitet: 'allmächtig ist das gold (str. 1-4), aber ich verschmähe es (str. 5-7), so bi ich glücklicher' (str. 8-11), so wüste ich nicht, wer mir wide sprechen könnte, wenn ich ein solches verfahren ein pädagogisc meisterhaftes nenne. 'bene docuit, qui bene distinxit!' und me vergleiche man die ellenlangen, philologisch ja äuszerst lehreiche aber pädagogisch vollkommen mislungenen einführungen bei Schüt als wenn es darauf ankäme, recht viel material aus den entlegen sten winkeln des philologischen reiches zusammenzukramen, w dann zum schlusse zu dem resultate zu kommen: non liquet! 'w man nicht wissen kann, ist geflissentlich bei seite gelassen', laute ein grundsatz der Nauckschen bearbeitung, und selbst in dem, w man wissen kann, musz sich der pädagogische meister in der be schränkung zeigen, und auch dies lob musz man Nauck in voller masze zu teil werden lassen. in bezug auf die gliederung des inhalt wird man ja öfter anderer meinung sein können, ich betrachte die aber als unwesentlich, wenn dem begreifen und festhalten über haupt nur anhaltspuncte gegeben werden. allerdings sehe ich nich recht ein, was längere paraphrasen des inhalts, wie sie von Naud in den einleitungen zu I 1. 28. II 1. 2. 3. III 1 geboten werden nützen sollen, wo sich gröszere prägnanz oder aufstellung einer dis position empfiehlt, wie sie Nauck sonst so vortrefflich gelingt. ft das erste gedicht findet sich eine brauchbare andeutung bei Schut zu v. 9: 'wie im ersten bilde ruhm und macht, im zweiten besit und erwerb, so werden im dritten musze und aufregende thätigkei gegenübergestellt.' dem allgemeinen walten, das nach seiner weis schaltet, stellt der dichter mit v. 29 in bewustem gegensatz sei ideales streben entgegen. vgl. I 31 und den schlusz von II 16. seh erwünscht wäre es, wenn der hr. verf. sich dazu entschlieszen könnte die einführung zu I 7 'nach regen sonnenschein' umzuarbeiten. ich habe schon oben bemerkt, dasz die wahl der überschrift nach de worten 'albus ut obscuro deterget nubila caelo Saepe notus, nequ parturit imbres Perpetuo' denjenigen recht geben würde, die, wi Lehrs, das hübsche gedicht mishandelnd zerreiszen; letzterer mach sich sogar das vergnügen, den nach seiner meinung verloren ge gangenen anfang des zweiten gedichtes hinzuzudichten:

indulgere iuvat diris sub pectore curis?

laeta dei solacia quaere!

Nauck hat durch seine inhaltsanalyse, ohne es zu wollen, den schimatikern recht gegeben. 'keine der griechischen städte nimmt mit Tibur auf (1—14), aber (?) wie in der natur auf regen sonne schein folgt: so endige du, mein Plaucus, den gram und die beschwerden des lebens durch lieblichen wein, gleichviel ob du im lag eder später auf deinem Tibur weilst (15—21). auch Teucer us

der unruhige L. Munatius Plancus, ein desultor bellorum civilium gleich Dellius (II 3) war einer von den misvergnügten, welche exsilio domos et dulcia limina mutant atque alio patriam quaerunt sub sole iacentem Verg. ge. II 512, auf die das wort patriae quis exsul se quoque fugit carm. II 16, 20 passt. der hauptgedanke liegt in der that wieder in der mitte, aber in den worten sapiens finire memento tristitiam. I du preist auswanderungslustig die ferne, die mich nicht reizt. II willst du das glück dort suchen, so banne vor allem die sorgen. III mache es wie Teucer, der auswanderer. der schlusz erinnert ganz an ep. 13 horrida tempestas. dort das finire memento tristitiam vitaeque labores molli vino, hier das perfundi nardo invat et fide Cyllenea Levare diris pectora sollicitudinibus. dort Teucer und seine genossen mit dem nunc vino pellite curas cras ingens iterabimus aequor, hier der Centaure zu seinem alumnus illic omne malum vino cantuque levato, deformis aegrimoniis dulcibus alloquiis. und dazu Schiller, siegesfest:

> Trink ihn aus, den trank der labe, und vergisz den groszen schmerz! wundervoll ist Bacchus gabe, balsam für's zerissne herz!

vielleicht entschlieszt sich der herr verfasser nach diesen auseinandersetzungen und parallelisierungen zu einer andern behandlung dieser ode.

Für die gedichte, für welche keine disposition gegeben ist, wie III 5 u. a., möchten wir gar zu gern den verf. zu einer thätigkeit nach dieser richtung hin anregen, wolverstanden, nur als anhaltspunct für die einprägung des inhalts. dabei hätte ich noch einen wunsch. von unsern philologischen und pädagogischen schriftstellern werden die mittel, über welche die officinen für die verschiedenartigkeit des druckes verfügen, nicht recht beachtet. der leitsaden für den unterricht in der deutschen grammatik von dir. Schwartz in Posen zeichnet sich vorteilhaft in dieser hinsicht aus, indem er durch mannigfaltigkeit des druckes auf die augen und das gedächtnis der schüler in geeignetster weise einwirkt. für die entwicklung und darstellung des inhaltes der Horazischen lieder ist es durchaus notwendig, von dem hauptgedanken, der sich gewöhnlich in der mitte findet, auszugehen: die worte, in die er gekleidet ist, bitte ich den hrn. verf. durch den druck hervorheben zu lassen, damit der hauptgedanke auf den ersten blick scharf hervortritt: also beispielsweise bei I 9 quid sit futurum cras fuge quaerere. I 11 sapias, I 12 micat inter omnes Iulium sidus, I 13 uror, 126 necte meo Lamiae coronam, 128 nullum saeva caput Proserpina fugit usw.

Es sei mir nunmehr gestattet, auf einzelheiten in der erklärung überzugehen mit hintansetzung alles dessen, was schon von andern beurteilern bemerkt worden ist, da es mir fern liegt acta agere und man nicht mehr darauf rechnen kann, dasz sich der herausgeber, wo

er es bis jetzt nicht gethan hat, noch zu einer änderung entschlies wird, vielleicht nimmt er von diesen unmaszgeblichen anmerkung notiz, oder sie regen einen oder den andern collegen zu weite prüfung an; daran schliesze ich einige bemerkungen zur umgest tung der metrischen übersicht und registriere kurz die zusätze veränderungen der neunten auflage: auf die textgestaltung ein gehen ist keine veranlassung, da ich im groszen und ganzen vekommen den standpunct des herausgebers teile, einiges aus dies gebiete gelegentlich.

I 1, 30 me . . nympharum leves cum satyris chori secern populo, si neque tibias Euterpe cohibet. Adolf Du Mesnil hat decemberheft 1875 der zeitschrift für gymnasialwesen unter vie andern, die nach seiner meinung der erklärung bedürftig, aber den commentatoren nur stiefmütterlich bedacht sind, auch di stelle zu erläutern versucht, wie mir scheint, nicht richtig. jed falls beweist sein bedenken, dasz die stelle einer erklärung bed als bedingung: in dem falle, wenn die Muse mir günstig ist, sie es nicht immer, läszt sich dieser nebensatz unmöglich fassen. dichter ist von edlem selbstgefühl erfüllt: me doctarum hederae pr mia frontium dis miscent superis. richtig erklärt Schütz zu cu saec. 37 Roma si vestrum est opus und 65 si Palatinas videt aeq 'si nicht als ob es zweifelhaft wäre, sondern gleich quidem wie I 1, 32 mit feierlicher versicherung.' so zu c. s. auch Nauck. dasselbe si liegt auch an unserer stelle vor, sie ist a geradezu causal zu fassen: wenn ja, wie ich es fühle, die Mu selbst mir beistehen in meiner poetischen richtung 'Lesboum t dere barbiton'. dasz Horaz gerade auf diese verpflanzung der cla schen lyrik der Griechen und sein congeniales verständnis das grö gewicht legt, spricht er am deutlichsten III 30, 10 aus dicar princ Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos. die beziehung die worte geht aus Naucks anmerkung: 'preisen wird man mich, d ich in Apulien' nicht klar hervor. 'man wird von mir sagen, d ich zuerst in Apulien das Kolische lied auf italischen boden verpfis habe', wozu die verse aus der 19n epistel des ersten buches an führen sind: libera per vacuum posui vestigia princeps, und h (Alcaeum) ego, non alio dictum prius ore, Latinus volgi dasz er mit dieser richtung nur den ingenui oculi 1 manus gefallen wollte, nicht aber ventosae plebis suffragia ven sagt er ausdrücklich. diese seine litterarischen gegner bezeichne in den gedichten mit populus I 1, 32, profanum volgus III 1, malignum volgus II 16, 40, das ihm dente invido IV 3, 16 zuset diese beziehung wünschte ich an den betreffenden stellen herv gehoben zu sehen, namentlich ist eine bemerkung nach dieser ri tung hin zu II 16 a. e. durchaus notwendig: spiritus Graiae ter Camenae ist nicht 'ein wenig vom geist' der griechischen M sondern ist im zusammenhange mit seinen studien der classisc griechischen lyriker aufzufassen, von denen die cantores Euphoric nichts wissen wollten. der dichter sagt: 'die Parze schenkte mir ein feines verständnis für die griechische dichtung.' - Ich habe mich schon gelegentlich in der zeitschrift für gymnasialwesen 1876 s. 483 gegen die allgemeine auffassung der worte I 4 pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres erklärt: er klopft mit gleichem fusze, oder gleichmäszig, ohne unterschied pede an. man stelle sich freund Hain mit dem fusze hinten ausschlagend vor! die Horazerklärer scheinen sich diese geschmacklosigkeit gar nicht deutlich gemacht zu haben. dabei fehlt jede parallelstelle zu pede pulsare. in dem von Orelli-Baiter beigebrachten fehlt gerade pede oder pedibus; auch Plaut. Most. 453 (R.) finde ich pedibus, was Orelli noch citiert, bei Lorenz nicht mehr, und doch könnte man das pede pultare bei Theopropides sich schon eher gefallen lassen, als bei Mors. hr. Düntzer lehrt uns sogar, dasz der tod keine manieren gelernt hat! hübsch antik gedacht! 'nur der unhöfliche klopft mit dem fusze.' wir brauchen an unserer stelle diesen unhöflichen tod gar nicht, denn es ist zu verbinden pulsat tabernas turresque. pulsare ist intensivum zu pellere, terram, z. b. c. III 18, 15 gaudet invisam pepulisse terram ter pede fossor, bei Verg. Aen. VII 660 flumina pulsare die fluten schlagen, treten beim schwimmen; demnach heiszt mors pede pulsat tabernas er schreitet dröhnend (intensivum) durch die hütten, wie er in Moores Lalla Rookh 'durch die blumigen wiesen, verheerend mit den ehernen füszen' schreitet. alterno pede 'im zweitakt', nicht 'im wechseltritt', der fossor ter pellit terram 'im dreitakt'. IV 1, 28 und I 37 pede libero pulsanda tellus 'in entfesselten rhythmen'; mit dem freien oder befreiten fusze weisz ich nichts anzufangen. wie sollte wol I 4, 8 graves officinas die bedeutung 'die arbeitsvollen' gewinnen können? was Du Mesnil a. a. o. an Schütz' erklärung auszusetzen hat, begreife ich nicht. mit dem beginn des frühlings spürt man auch die thätigkeit des unterirdischen feuers auf dem vulkanischen Sicilien. dieser vorgang wird von dem dichter plastisch gefaszt: der glübende vulkan schürt die wuchtigen essen der Cyklopen, das feueranzunden besorgt er ebenso wenig selbst, wie Caesar, wenn er pontem facit, selbst hand anlegt. er liest die Cyklopen die officinae heizen, um ardens seine thätigkeit zu beginnen.

Dasz Nauck sich gegen die bequeme annahme einer figura άπὸ κοινοῦ sträubt, verdenke ich ihm nicht. nur möchte ich die note zu I 5, 5 doch etwas anders. fides ist als vox media zu charakterisieren, das beispiel von der Punica fides passt nicht recht, da bei Hor. ja fides allein steht. wol aber ist auf I 18 arcanique fides Modiga aufmerksam zu machen. bei Pyrrha flava könnte man auf Pyrihus III 20, also flavus verweisen. zu 13, 13 'non speres ver-

<sup>4</sup> auch die von Dillenburger herangezogene stelle Ov. Her. 21, 46 list gerade die hauptsache pede weg. natürlich wäre Persephone pede pulsans gleich unschön. die stelle aus Callimachus spricht von Φοίβος und gibt ein ganz anderes bild.

neint stärker als ne speres'? schwerlich richtig. aber ebenso wenig, was Mewes in seinem jahresbericht über Horaz (zs. für gymnasialw. 1876 s. 218) annimmt, dasz die negation non gewählt sei, weil dieselbe ziemlich weit von ihrem conjunctiv entfernt steht. fehlt. non ist gar nicht zu speres zu ziehen, sondern zu perpetuum dulcia oscula barbare laedentem speres 'du würdest darauf gefaszt sein, dasz er nicht immer'. in der einleitung zu I 15 würde ich nicht auf die moderne nixenpoesie aufmerksam machen, der 'das lied «in gewisser hinsicht» (?) verwandt ist', sondern auf Hagen, der zu den Hiunen zieht und die merewip. auch die anm. zu I 17, 2 ist specieller so zu fassen, dasz Horaz die verba commutandi meist mit dem accusativ des einzutauschenden gegenstandes verbindet, was Verg. bekanntlich nicht thut, der vertauschte gegenstand steht im ablativ: auch sind die angeführten beispiele zu vervollständigen. kann dem I 19, 12 quae nihil attinent wirklich heiszen 'woran nichts gelegen ist'? das heiszt aber quae nihil attinet sc. dicere und so ist auch m schreiben: vgl. Cic. ad fam. IV 7, 3 de quo quid sentiam nihil attint dicere. 14 verbenae sind nicht 'opferkräuter', sondern, wie auch aus IV 11, 7 hervorgeht, frondes sacratae, mit denen der altar umwunden wurde. - Alle schwierigkeiten, die dem verständnis von I 20 im wege stehen, wären gehoben, wenn sich Nauck dazu verstehen könnte, v. 10 mit Döderlein tum zu schreiben. ich möchte das niedliche liedchen 'eine weinprobe' nennen. 12 ist colles einfach als metonymie zu bezeichnen. auch mit der interpunction von I 24, 11 kann ich mich nicht einverstanden erklären. das 'blosze' poscis sagt ja auch Hor. dem Verg. nicht, sondern poscis non its creditum. der schüler würde sich sehr freuen, wenn er in dem symposion I 27 bei dicat Opuntiae frater Megillae an den deutschen 'rundgesang' erinnert würde, in dem jedem ein: 'bruder, deine schönste heiszt?' zugerufen wird. man hat es ja nicht mehr mit kindern zu thun. bei immane quantum 6 ist doch in erster linie an incredibile, mirum quantum zu erinnern. I 28, 5 aerias domos götterwohnungen?! vielmehr 'die luftigen räume', 'die räume der luft'. zu 7 vgl. II 13, 37. 18, 37. — 21 nieder gefahrenen devezi = proni. 32 fasse ich vices superbae als die vices = vicissitudines superbae fortunac, sacvo negotio laetae, weil ja sowol die debita iura als die vices superbae auf denselben bezogen werden müssen, Nauck scheint es in dem sinne von 'vergeltender übermut' zu nehmen, wie III 30 regalis situs 'verwitterte herlichkeit' u. ä. auf Lessings rettungen des Horaz aufmerksam zu machen, darf eine schulausgabe nicht unterlassen, schon um vorschnellem urteil mit der hochachtung zu begegnen, die ein solcher mann vor unserm dichter gehabt hat, aber auch zur unterstützung der interpretation von I 34 und II 7. Nauck hat darauf bis jetzt gar keine rücksicht genomdie beziehung auf Suet. Oct. 95, die Lessing bei I 34 ver-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> s. I 16, 25 und F. Schultz lat. spr. § 286 anm. 3.

tet hat, ist doch so ohne weiteres nicht von der hand zu weisen. elli-Baiter weisen wenigstens mit einem 'dignus est, qui de carmine legatur Lessing' auf ihn hin. hätte man das, was er agt, der berücksichtigung gewürdigt, dann hätten die expectoranen von Lehrs über zeitweise geistesverdunkelung, von Du Mesnil, in diesem gedichte, wie in III 27 und I 11 'versöhnung des herrachten aberglaubens und eine offene bekennung einer freistigen ansicht' sieht, wol noch rechtzeitig unterdrückt werden men. die arcani fides prodiga, perlucidior vitro I 18 findet eine beche bestätigung in dem verhalten des feldmarschalls Illo auf m Terzkyschen banket. aus den folgenden büchern kann ich hier r noch weniges herausgreifen; anderes an anderm orte.

Was ist eine 'blättermaid'? vgl. Nauck zu II 4, 13. 'geschselte' waden teretes ist unschön, sie sind 'drall', wie ja Nauck bst dieses adjectiv ep. 11, 28 übersetzt. II 3, 25 das loos hwingt sich' nicht in der urne, sondern πάλλεται 'wird geschütr. II 6, 19 lese ich apricus Aulon Fertilis Baccho minime Falersinvidet uvis. gegen minimum spricht mit entschiedenheit was hutz sagt: es hiesze 'mindestens'. II 9, 9 urgues 'beunruhigst' is manen) flebilibus modis mit deinen klageliedern, nicht 'hältst st mit kläglichen weisen', es sind flebiles oder miserabiles elegi 33) gemeint. invidendus II 10, 7 ist geradezu, auch dem prosaiben gebrauche gemäsz, 'beneidet' (vgl. III 1, 45 cur invidendis tibus et novo sublime ritu moliar atrium). II 18 ist unter Tantali mes nicht nur Pelops, sondern das ganze haus der Tantaliden getint. II 11, 14 sic temere 'ganz ohne umstände'. 12, 10 dices irst', doch nicht 'würdest'? zu 11 regum colla ist an ora Gallica werat zu erinnern. III 3, 12 'von dem purpurrothen munde des m gotte verklärten' Nauck. hat denn ein gott purpurrothe lippen, ar ist die farbe derselben überhaupt eine intensivere als die der machen nach antiker vorstellung? purpureus ist 'glänzend', os santlitz'. das adjectivum veranschaulicht den 'verklärten' gott, wzu übersetzen 'mit verklärtem antlitz'! merkwürdig ist es, dasz wek in jedem falle, wo est mit dem vorangehenden wort zu verbleifen ist, in einer besondern anmerkung diese verschleifung mer durch den druck vollzieht. die regel darüber ist doch jedem maner längst geläufig, wo nicht, so genügt eine einmalige bemerng, in die meinethalben alle stellen aufgenommen werden mögen. der ersten stelle, wo eine solche bemerkung gemacht wird (I 3, 37 wist), wird nur auf IV 3, 21 verwiesen! die parallelstelle aus m. zu IV 1, 2 ist nichtssagend und nicht zutreffend. was ist eine rende φυλλοβολία, von der Nauck zu III 18, 14 spargit agrestis silva frondis spricht? wie kann das von den bäumen fallende im herbst oder winter dem Faunus eine ehre sein? gut erklärt Mesnil: für 'dir wird laub aus dem walde gestreut', sagt der dichlebendiger: 'der wald streut dir laub', agrestes im gegensatze zu aus gärten und künstlichen pflanzungen abgenommenen laube,

womit passender Priapus oder Vertumnus als Faunus geehrt wu avis Ityn flebiliter gemens IV 12, 5 kann schwalbe sein, auch nach gall. Du Mesnil erklärt sich mit Nauck für die schwalbe, Schi Düntzer u. a. für die nachtigall. der letztere weist mit recht ponit als das entscheidende hin. 'nidum ponere kann nur das wöhnliche bauen des nestes in bäumen, nicht das eigentümliche bauen an häuser bedeuten'; ebenso ist für die nachtigall gemens zeichnend, das zwitschern der schwalbe klingt fröhlich. 'wer s die nachtigall bauen, und die schwalbe wer nicht?' fragt Nu indes hat, dies zugegeben, unser herausgeber nicht an den südlich gedacht, ἔνθ' ά λίγεια μινύρεται (gemens) θαμίζουςα μάλ ἀηδών χλωραῖς ὑπὸ βάςςαις, τὸν οἰνῶπα νέμουςα κιςςὸν καὶ ἄβατον θεοῦ φυλλάδα usw. man erinnere sich auch an die ττι ές τα δ Ίτυν αίεν Ίτυν όλοφύρεται Soph. El. 148. dieses 🧻 ahmt entschieden den schluchzenden laut der 'tiefaufflöten nachtigall nach. was soll aber der zusatz, den Du Mesnil zu Na anmerkung macht, die von diesem citierten stellen seien 'wol' ihm bekannt gewesen? soll dies ein angriff oder eine verdächtig der selbständigkeit Naucks sein, dann hätte statt des worte 'wol' der nachweis der entlehnung eintreten müssen. Dillenbu weist auch auf Sapphos προς ἄγγελος, ίμερόφωνος ἀηδών him sagt: olim cum aliis hirundinem indicari putabam, parum reput lugubrem cantum non hirundinis, sed lusciniae esse et multo suavio esse imaginem lusciniac in arborum ramis quam hirundinis in a ficiorum parietibus nidum ponentis, wobei ich nur den ausdruck mi ponere in parietibus hätte vermieden wissen wollen. in bezug die erklärung der worte I 3, 15 quo non arbiter Hadriae Mi tollere seu ponere volt freta: 'das zweite dadurch, dasz er aufhör wehen: vgl. C. s. 10' habe ich folgende bedenken. die paral stelle hinkt wieder. alme sol, curru nitido diem qui Promis et cela durchaus buchstäblich zu fassen: der sonnengott nimmt den tag sich und bringt ihn wieder, wie bei Verg. Aen. V 105 Phaethe equi Auroram vehebant. weiter hat zwar Aeolus die macht, winde ημέν παυέμεναι ηδ' όρνύμεν ὅν κ' ἐθέληςι, aber nicht Notus die macht zu sedare undas, er vermag nur tollere freta, I ponere = sedare. ich fasse vielmehr beides tollere wie ponere zeichen der rabies noti und verstehe es vom aufbäumen und ser der wogen zu wellenbergen und wellenthälern.6 die herkömml verbindung von notis fastis IV 13, 15 'in die bekannten (?) j bücher' scheint mir geradezu unerträglich. was sind denn beks oder wie Düntzer will 'kundige' jahrbücher? notis ist, zu fasti zogen, vollkommen müsziger zusatz. wie übrigens notus zur

die Syrtes aestuosae I 22, 5 sind weder 'brausende' noch 'glühe sondern 'brandende': vgl. Sall. Iug. 78 ubi mare magnum esse et se ventis coepit, limum harenamque et saxa ingentia fluctus trahunt; ita locorum cum ventis simul mutatur. Syrtes ab tractu nominatae (ci

sutung 'kundig' kommt, hat Düntzer nicht erwiesen. vielleicht twetis statt notis in den text zu setzen, in der bedeutung 'stumm', mmenlos', 'unberühmt'. so werden treffend die fasti einer Lyce a gegensatz zu den fasti memores der Aelier III 17 genannt. (ein memores kritischer anhang fehlt unserer ausgabe noch immer.) damit tie seltsame vorstellung Du Mesnils von dem 'wirthschafter' dies, der 'der sonne' beseitigt.'

Warum mag wol Nauck sich gegen eine einleitung in die lyrimen dichtungen des Horaz so sträuben, da sie doch im plane aller krartigen ausgaben liegt? die 'kurze charakteristik der lyrischen wamasze des Horaz' hat die eigenschaft mit allen ähnlichen ausphen gemein, dasz sie die resultate, wie sie auf dem gebiete der hythmik und metrik namentlich von Heinrich Schmidt und Karl sehrs gewonnen sind, unberücksichtigt läszt. dieser mangel ist chon oft bemerkt und gerügt worden, denn es handelt sich hier icht darum, dasz das neueste lied am meisten gefällt, sondern, haz das neue rationeller, übersichtlicher und verständlicher ist. so timme ich denn durchaus mit den worten Rudolf Künstlers in diem jahrbüchern 1876 s. 249 überein: 'ref. hält es nachgerade für stoten, die durch die neueren metrischen forschungen gewonnenen ichern resultate auch für die schule zu verwerthen, und so ergeben ich abgesehen von den daktylischen, iambischen, trochäischen, archizhischen maszen und dem ionischen systeme, sämtliche Horazithe liederformen als logaödische.'

Auszugehen ist von dem begriffe der logaödischen reihe, als mer solchen in der daktylische und trochäische elemente zu einer inheit verbunden erscheinen. der kleinste logaödische vers ist der donius, der die Sapphische strophe abschlieszend, zugleich als ihr trakt erscheint. er baut sich durch einen trochäus verstärkt zum weiten satze des kleinern Sapphischen verses aus, eine trochäische podie tritt als erster satz vor. so erhalten wir zwei motive, ein vehäisches und ein logaödisches, dreimal wiederholt, das ganze lingt wie ein sanfter nachhall zum schlusz im Adonius aus. dieser ird dann auch dem auf- und ausbau der alcäischen strophe zu runde gelegt, die ebenfalls aus zwei motiven zusammengesetzt ird, und doch bewirkt der einsilbige auftakt, der eine steigende the liefert, einen ganz andern charakter. auf den ausbau im einmen hat Nauck schon die gebührende rücksicht genommen. leider ill er die strenge gesetzmäszigkeit, die Horaz dem elfsilbler geben, durch festhalten der lesarten si non periret III 5, 17, iam bis onaesis III 6, 9 und non sumptuosă III 23, 18 nicht anerkennen. ein organisches ganze sind dem schüler auch sämtliche Asclepia-

noch eins! ep. I 84 soll nepos noch immer ein verwöhntes enkeld sein! sollte denn Nauck nicht wissen, dasz nepos auch 'der lemmer' heiszt, der bei Cic. in Cat. II 4, 7 in der saubern gesellaft eines veneficus, latro, parricida, testamentorum subiector, circumptor, ganeo, adulter usw. erscheint?

deischen strophen unter einem einheitlichen gesichtspuncte, dem entstehen aus der logaödischen reihe vorzuführen. diese führt mnächst zum Pherekrateus, zum Glyconeus, zum kleinern und gröszern Asclepiadeus. der Glyconeus wird zum Asclepiadeus durch einführung eines synkopierten daktylischen dimeter - - - zwischen dem zweisilbigen auftakt und der logaödischen reibe. dieses selbe glied macht den kleineren Sapphischen vers zun gröszeren; der diesem vorausgehende vers der gröszeren Sapplischen strophe Lydia, dic per omnes ist die zweite reihe des kleineren Sapphischen verses, ohne vorausgehenden sogenannten epitrit. \* musz eins aus dem andern mit notwendigkeit abgeleitet und von den schülern in jedem augenblicke construiert, nicht mechanisch in stereotyper lateinischer form auswendig gelernt werden, wie des nach Orelli oder Dillenburger vielfach zu geschehen pflegt. ich denke, je einfacher und verständlicher man sich mit diesen sachen auseinandersetzt, um so besser wird der zweck des unterrichts erfullt.

Ein weiteres eingehen auf dieses thema würde mich viel zu weit führen. vielleicht veröffentlicht hr. Künstler seine arbeit, wie er das an betr. stelle angedeutet hat.

Es bleibt mir noch übrig, kurz über die änderungen der neuten auflage mit rücksicht auf die achte zu berichten.

Das buch erscheint in der seitenzahl etwas vermehrt. die schie ausgabe von 1874 zählt 259, die vorliegende 272 seiten. indes sind die zusätze nicht so umfassend, wie es darnach scheinen möchte, da der gröste teil des neuen raumes in folge des splendiden drucke für das alte material mit in anspruch genommen wird, während der druck der älteren ausgabe ein sehr gedrängter ist.

Geändert ist in einigen puncten die orthographie des verl. weggefallen ist das doppel-n im auslaut der feminina auf -in. wir lesen nicht mehr: die dienerinn, königinn. ferner wird jetzt überall B und II durch is und se unterschieden, substantivierte adjective werden im anlaut klein geschrieben, während an einer von der gewöhnlichen abweichenden interpunction festgehalten wird, namentlich ist der mangel eines kommas vor relativsätzen hervorzuheben, wie z. b. s. 178: mit pfeil und bogen konnten nicht die thuren selbst, wol aber die pförtner bedroht werden die jene vertheidigten warum schreibt der verf. wol stets 'barbarn'? eigentümlichkeites der construction finden sich s. 63: er ist seines wunsches gewährt s. 119: das barbarn-meer ist das indische gemeint, s. 133: mi longum sagt der dichter dasz er dér gegenwart der Muse recht lang zu genieszen wünscht. s. 194 ist übergetragen für übertragen wo nur druckfehler. latinistisch ist die construction s. 251: Sexto Pompejus, weil er glück zur see gehabt hatte, hatte sich gerühr ein sohn des Neptun zu sein.

<sup>8</sup> director Künstler ist inzwischen verstorben.

Ueber die ausgabe apud Weidmannos, die vorwort s. XIX und mep. 5, 87 erwähnt wird, habe ich mir lange den kopf zerbrochen, bis ich durch erwähnung der 'coniectura palmaris' maga non, die von Moriz Haupt herrührt, auf die 'editio nitida Lipsiae apud Hirmium' geführt wurde. die Naucksche bezeichnung ist also antiquiert.

Von gröberen druckfehlern habe ich im texte nur I 2, 1 atquae für atque gefunden; kleinere versehen in den anmerkungen sind nicht der rede werth.

Die anderungen sind meist ausführende und verdeutlichende kleine zusätze, die oft eine kurze polemik gegen die Schützsche interpretation enthalten. die ursprüngliche auffassung ist fast nirgends geändert, was nach dem vorwort zur sechsten auflage auch nicht zu erwarten war. der text ist nur an einer stelle geändert: ep. 1, 26, wo der concinnität wegen mit Bentley und Schütz nun geleeen wird: aratra nitantur mea. in einer neuen anmerkung wird die verbesserung begründet. zu ep. 8, 17 spricht Nauck jetzt seine sweisel über die richtigkeit der lesart rigent aus und vermutet iacent. ich begreife nicht, was an der überlieferung auszusetzen ist. wollüstige alte hat auf ihren serici pulvilli libelli Stoici liegen, um feine leute anzulocken. 'hat denn die gröszere bildung bei deinen verehrern irgend etwas mit dem gröszeren oder geringeren wollustvermögen zu thun'? sagt der römische Archilochus. rigere ist doch des gegenteil von und nicht gleichbedeutend mit iacere, und kann letzteres auch nicht sein. das fascinum der illiterati non minus riget int gerade ebenso vermögend, minusve languet oder ebenso unver-Dogend wie das der litterati; die litterati können in venereis nicht mehr leisten als die illiterati. der sinn der stelle liegt auf der hand. mit recht hat sich Nauck abweisend gegen Schütz verhalten zu II 15, 6 (omnis copia narium), zu II 19, 5 (abl. der part. praes. auf i und -e), zu III 7, 21 (Icari Schütz = Icarii sc. maris), zu ep. 4, 9 (ora vertat).

In das citat aus Hölty zu IV 12, 25: 'schmeckt so lang es gott wlaubt, kusz und stisze trauben, bis der tod, der alles raubt, kommt such sie zu rauben', schiebt der herausgeber jetzt hinter 'auch sie' ine parenthese ein mit den worten [sollte wol heiszen: auch uns]. ich begreife diesen zusatz nicht, der den gedanken, eine erläuterung der Horazischen stelle I 4, 18 ff. quo simul mearis nec regna vini wiere, vollkommen misversteht. der dichter fordert zum genusse der freuden des lebens auf, die der tod uns raubt, darauf kommt es ebenso wenig kann ich mich mit der interpretation des Schillerichen verses aus den idealen: 'beschäftigung, die nie ermattet', inverstanden erklären: vgl. Naucks vorwort s. VII. 'man sollte rwarten, dasz der dichter geschrieben hätte «des schaffens lust», ie nie ermattet.' das ist eine verkennung des gedankens, der sich urch das gedicht zieht! die ideale sind zerronnen, die die kühne rust des jünglings geschwellt haben, des schaffens lust mit ihnen!

wer steht ihm noch tröstend zur seite? die freundschaft und das bewustsein der pflichterfüllung, die tägliche arbeit, die oft gar keine lust gewährt, die auch wider die neigung geübt wird, der kategorische imperativ, der die übung des guten wider die neigung befiehlt, aber von der groszen schuld der zeiten, minuten, tage, jahre streicht. wer Kant gelesen, versteht hier den dichter recht. gerade die nüchterne beschäftigung im gegensatz zu den idealen träumereien der jugend hat Schiller mit absicht genannt.

Nauck ist ein groszer kenner Heinrich Heines. aber wenner eine nachahmung des Horaz bei dem 'ungezogenen liebling der Grazien' sucht, geht er entschieden zu weit. quid amplius vis ep. 17, 30 soll bei Heine 'mein liebchen, was willst du mehr' geworden sein. als wenn ein dichter erst auf diese gewöhnliche römische unterhaltungsphrase aufmerksam geworden sein müste, um ein deutsches 'was willst du mehr' daraus zu machen. in der neunten auflage ist zu IV 10 bemerkt: das gedichtchen ist frei nachgenhmt von H. Heine: 'es liegt der heisze sommer auf deinen wängelein; es liegt der winter, der kalte, in deinem herzchen klein. das wird sich bei dir ändern, du vielgeliebte mein! der winter wird auf den wangen, der sommer im herzen sein.'

Wenn der gedanke: du bist jetzt schön und spröde, bald wirk du weniger schön und weniger spröde sein, aber zu spät, erst Horaz entlehnt werden muste, dann wäre wahrlich Heines game dichtergrösze keinen pfifferling werth! übrigens ist die angeführte probe an sich reizend, und weit über das product der päderastischen phantasie des Römers zu stellen. gegen die conjecturalwut unser philologen hat Nauck höchst geschickt eine andere Heinesche stelle ins feld geführt zu III 20, 8. 'die seligsten torten und kuchen' sagt Heine, ein classischer philologe hätte in einem ähnlichen falle bei einem antiken autor, zehn gegen eins zu wetten, emendiert: die süszesten torten und kuchen. zu rechter zeit hat auch Rümelin in seinen reden und aufsätzen die philologen mit hinweisung die widersprüche, die sich in einem gedichte von so geringem unfange wie Goethes Hermann und Dorothea finden, gewarnt, zu rach und zu leicht auf falsche lesarten, verschiedenheit der verfasser # schlieszen, oder das widersprechende durch künstliche mittel in cinklang zu bringen: vgl. diese jahrb. 1875 s. 488. Nauck benutr diesen sehr zu beherzigenden ausspruch in der neunten ausgabe stütze der überlieferten lesart I 23, 5 gegen Bentleys (Muret. Salmasius) vepris inhorruit ad ventum foliis und die rationalistischen bedenken, dasz bei der ankunft des frühlings die bäume noch kin laub, die hirsche noch keine kälber haben.

Hiermit nehmen wir für diesmal abschied von dem uns liebgewordenen buche. möge der verf. diese zeilen nur als einen audruck der teilnahme und des regen interesses betrachten, die ich
für sein werk hege, die ausstellungen sind nur in diesem sinne zu
erklären, nicht als ausflusz einer bemängelnden kritischen laune zu

möge dem Horazerklärer Carl Nauck noch lange die de bescheert sein, an seinem buche mit liebender hand zu arbei-, möge die Muse ihm noch lange ein sonniges alter gewähren gra cum mente, und die freudige stimmung erhalten, wie sie den ci flores aus Venusia gegenüber unbedingt erforderlich ist:

> ώς τῷ γέροντι μᾶλλον πρέπει τὰ τερπνὰ παίζειν, δεψ πέλας τὰ Μοίρης.

MESERITZ.

WALTHER GEBHARDI.

# 21.

INGSBUCH DER GRIECHISCHEN SPRACHELEMENTE. BEARBEITET VON J. Quossek, oberlehrer am gymnasium zu Neusz. erster TEIL: FÜR QUARTA. DRITTE VERBESSERTE AUFLAGE. Paderborn, druck und verlag von Ferdinand Schöningh. 1873. (II.) 151 s. 8.

Dem ref. sind beurteilungen früherer auflagen dieses buches ekannt; er kann also auf ausgesprochene wünsche bezüglich des n oder andern, ob sie billige berticksichtigung von seiten des '. bei den neuen auflagen gefunden haben, keine rücksicht neh-, sondern musz sich lediglich bei seinem urteile auf eigene rnehmungen stützen. ebenso wenig findet er sich gemüszigt, Luszere anordnung des buches zu charakterisieren, da ja selbst fündete ausstellungen wenige berücksichtigung finden könnten einem buche, das in dritter auflage erschienen und bereits wohllienten gröszeren eingang sich erworben hat. er glaubt aber verern zu können, dasz ihm die einrichtung nicht misfallen hat; sie satürlich und einfach. mancher lehrer wird vielleicht nach dem ge seines unterrichts, der ja nicht schablonenartig ist, bald diebald jenes in veränderter reihenfolge durchnehmen. ganz belers gefällt dem ref. die gleichzeitige behandlung und einübung substantivs mit dem adjectiv, eine so gerechte und natürliche srung, dasz man sich in der that wundern musz, wie gleichwol 1 beim unterricht hie und da die getrennte einübung, gewis nicht vorteile desselben, in flottem gange ist.

Der inhalt der sätze, vornehmlich der der griechischen, ist diealtersstufe fast durchweg angemessen; einige desiderien lassen unten folgen. dasz sich mehrfach sätze vorfinden, die bereits in ren büchern der art verdiente aufnahme fanden — oben an t das überaus treffliche buch des berühmten Fr. Jacobs ermächtigt nach unserm dafürhalten um so weniger zum tadel, a gleiche studien zu gleichen resultaten führen können. der verf. namentlich im Xenophon eifrig umgesehen hat, das t von pädagogischem takte, da ja gerade dieser schriftsteller in ahl seiner schriften ein schulschriftsteller mit vollem rechte ist. Was die dem texte untergesetzten noten betrifft, die fast immer gend und verständlich gefaszt sind, so dürfte sich nach unserm ermessen einzelnes verbessern lassen; so z. b. s. 43, note 8: 1 δπως, ίνα nach einem praes. c. conj.; wie viel genauer heiszt schon's. 35, note 9: die absichtspartikeln sind ώc, δπωc, ίνα ( die reihenfolge genau?) nach einem hauptsatze c. conj., nach ein nebentempus c. opt., bisweilen auch c. conj. wir hatten nun für d letzten teil der bemerkung, wenn er wirklich in einem für den erst anfang bestimmten buche zur anschauung kommt, eine kurze, treffende angabe zu machen nicht unterlassen; aber nach unse ermessen darf man auf dieser stufe des griechischen unterrichts vo kommen zufrieden sein, wenn die hauptregel auch für die anwe dung derselben richtiges verständnis gefunden hat. s. 49, note heiszt es zu dem bekannten satze aus Xen. mem. τοὺς ᾿Αθηναίο ἔπει cav οί γραψάμενοι Cωκράτην, ώς ἄξιος εἴη τοῦ θανάτου: d med. γράφομαι (eigentlich 'sich aufschreiben, in der gerichtssprach anklagen'), damit vergleiche ich s. 41, 4, wo dasselbe beispiel was erweitert sich findet und dazu die bemerkung: aor. med. parti γράφομαι anklagen (in der gerichtssprache), οἱ γραψάμενοι Cum die ankläger des Sokrates; wie leicht also konnte verwiesen werde der schüler, der gewöhnt ist aufmerksam zu lesen, findet sofort b kanntes, dadurch wird raum gewonnen für noch einzelne, wie w dünkt, nötige bemerkungen. s. 51 n. 5 ναθεί τε καὶ πεζώ zu wass und zu lande; nein, so darf man nicht verfahren, wenn der gesicht kreis des schülers sich nach und nach erweitern soll. wie nahe es, auf — mehrere zeilen aufwärts — καὶ κατά γῆν καὶ κατά θ λατταν zu verweisen, vgl. auch schon 37, 7, und ist nicht gent 34, 11: κατά γῆν — ναυςίν? bei dieser gelegenheit kommt de ref. bei die art und weise seiner correctur der griechischen scrip in prima; der hochverdiente Rost in Gotha verfuhr auf eine ähnlich weise. es genügt nemlich dem ref. nicht, in einer griechischen 😂 rectur den landläufigen ausdruck für das deutsche zu finden, setzt vielmehr über die linie oder an den rand noch andere au drucksweisen, und er hat die freude, für seine mühe etwas bemer barere fortschritte seiner schüler zu sehen; ein gleiches verfahr verfolgten meine hochverehrten lehrer im lateinischen, Wüstema und Habich in Gotha und der director Kieser hier. bemerkung wie s. 65 διαλέγομαι usw. (bei späteren sor. διελεξάμην), gehör in kein elementarbuch, ebenso wenig ein aor. 2 ἐτάγην; waru denn so proleptisch? die § 32 befindlichen erzählungen und fabe als gemischte beispiele sind sehr zweckmäszig, ebenso § 33. T könnten hiermit unser referat schlieszen, hätten wir nicht ang deutet, einiges nachzutragen. ref. gehört nicht zur zahl derer, i überall ins classische heidentum unser christentum absichtli hineingezogen wünschen, aber einige sätze, die, aus dem zusamme hange gerissen, ganz wie die ausbrüche eines verzweifelnden mütes erscheinen, sollten in einem buche für ein so zartes und lei verletztes alter nicht stehen. oder soll wirklich die jugend sch in den ersten jahren ihrer aufstrebenden thätigkeit den bitt

kelch der entsagung kosten? ist denn unsere altclassische litteratur so arm an mut einflöszenden und begeisternden aussprüchen? oder irren wir uns in dem gesagten, wenn wir s. 43 lesen: δυστυχοῦντες οὐ προςαγορευόμεθα, oder s. 11, 10, in reminiscenz an: donec eris felix usw.? wie leicht kann da ein πολλάκις oder ähnliches wort dem satze die austerität nehmen, ohne einen sinnigen ausspruch zu entfernen. s. 11, 14 vielleicht: verursacht (hat, gewährt), s. 9 steht λυπηρός, wol auch im griech. wortregister zu recipieren, so noch einige andere wörter, ἔντιμος fehlt, z. b. für bildung des compar., die quantität der paenultima, auch einige mal der maatz: adverb. einen druckfehler haben wir nur s. 27 παραςσάγγαι gefunden.

Wir scheiden von dem zweckmäszigen und empfehlenswerthen buche mit dem wunsche, dasz es auch fernerhin beitragen möge zum gründlichen erlernen der anfänge einer sprache, die für alle zeit in ihrer unerschöpften tiefe und feinheit der gegenstand des studiums und der bewunderung sein wird. — Die äuszere ausstattung des buches ist in jeder beziehung gefällig.

SONDERSHAUSEN.

GOTTLOB HARTMANN.

#### 22.

AUSGEWÄHLTE REDEN DES LYSIAS. FÜR DEN SCHULGEBRAUCH ER-KLÄRT VON HERMANN FROHBERGER. KLEINERE AUSGABE. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1875. IV u. 411 s.

Die reden des Lysias gehören zu den denkmälern des griechischen altertums, welche uns als hauptquellen zur geschichte des attischen staates in der epoche unmittelbar vor und nach dem achlusse des dreiszigjährigen kampfes der beiden hellenischen groszmichte um die hegemonie von Hellas zu dienen haben. sie wie die Hellenika des Xenophon und einige ältere reden des Isokrates sind mr uns die einzigen litterarischen quellen, deren urheber mitten in disser zeit, welche sie, sei es als redner, sei es als historiker darstellten, lebten, die thatsachen sich entwickeln, die parteikämpfe sich vollziehen sahen und zum teil sich selbst hineingezogen. letzteres trifft besonders bei Lysias ein, und unter dem frischen eindrucke der selbst mit durchgekämpften leiden, der selbst mit erstrittenen vorteile, voll zornes über die zur zeit der anarchie in Athen durch die dreiszig, die man später die dreiszig tyrannen nannte, und unter dem deckmantel eines zustandes, wie ihn der krieg aller gegen alle herbeiführt, verübten grausamkeiten, sind seine reden geschrieben. der stil derselben ist so durchsichtig, die sprache so einfach und leicht und doch classisch, sache und gedankengang meist so klar, dasz sich dem verständnis dieser reden nur selten eine schwierigkeit es ist demnach nur ein berechtigtes verlangen dadurch erfüllt worden, dasz man seit etwa 30 oder höchstens 40 jahren wenigstens einige reden unter die in den gymnasien zu les schriften eingereiht hat. es gibt unter den autoren der class zeit Athens wenige, die sich so vollkommen wie Lysias zur chetture mit secundanern und zur privatlecture\* der primaner ei wir begrüszen es darum mit groszer freude, dasz zu der alte bewährten schulausgabe ausgewählter reden des Lysias von kauchenstein, die seit 1848 bereits sechs auflagen erlebte, je der oben ihrem titel nach bezeichneten ausgabe von Frohleine neue schulausgabe von Lysianischen reden lehrern und sch dargereicht ist, die freilich die ausgabe von Rauchenstein ent den übertrifft, wie denn überhaupt die meisten der Teubnerschen gaben sich sowol durch ihren äuszeren als inneren werth empfe

Nach einem kurzen vorworte, welches zweck und einrich sowie das verhältnis der kleinern ausgabe zur gröszern bezeic und der inhaltsangabe folgen auf s. 1-14 prolegomena in 1 schnitten mit reichen und reichhaltigen noten, welche queller hilfsmittel der im texte gegebenen darlegungen zusammenst in den prolegomena wird zuerst geschlecht und leben des Lysis zählt, wobei natürlich die allgemeinen historischen verhältnisse zustände während der zeit dieses lebens sorgfältig berührt we dann bietet F. eine charakteristik und beurteilung der redneris thätigkeit des Lysias. mit seite 17 beginnt die behandlung der zelnen reden. aus ihrer zahl (34) hat F. als für die lectüre i schule besonders geeignet bearbeitet: nr. 12 κατὰ Ἐρατοςθέι nr. 13 κατά 'Αγοράτου, nr. 25 δήμου καταλύς εως ἀπολογία, n ύπὲρ Μαντιθέου, nr. 31 κατὰ Φίλωνος, nr. 14 und 15 κατὰ ' βιάδου, nr. 30 κατά Νικομάχου, nr. 19 ύπερ των 'Αριςτοφό χρημάτων, nr. 7 περί τοῦ cηκοῦ, nr. 22 κατὰ τῶν cιτοπα nr. 10 κατά Θεομνήςτου, nr. 24 πρός την είςαγγελίαν περί μή διδόναι τῷ ἀδυνάτῳ ἀργύριον, nr. 32 κατὰ Διογείτονος. diesen reden fehlen in der dritten auflage der Rauchenstein schulausgabe -- eine spätere ist uns nicht zur hand -- die b reden gegen Alkibiades, welche schon wegen der hohen histori bedeutsamkeit des vaters des angeklagten, des groszen Alkibi auf den vielfach bezug genommen wird, wol einen platz i schule verdienten, und die rede gegen Theomnestos, während gekehrt F. die von Rauchenstein aufgenommene rede κατά κλέωνος einer bearbeitung nicht gewürdigt, hoffentlich wird ε der zeit dahin kommen, dasz beide ausgaben, welche jedes jeder mit schülern Lysias lesende lehrer neben einander ben musz, und die am besten auch beide neben einander jedem sc zur anschaffung und häuslichem gebrauch vorgeschrieben wt dieselben reden behandeln.

<sup>\*</sup> zu solcher haben die schüler höherer gymnasialclassen über lich zeit, wie ref. aus eigner erfahrung behaupten darf, und sie scauch dem körperlichen gedeihen nicht; ref. wenigstens vermoch beschadet seiner gesundheit täglich mehr als 12 stunden zu arbei

Bei F. geht wie auch bei Rauchenstein jeder rede eine je nach bedürfnis längere oder kürzere einleitung vorher, welche den leser über den der rede zu grunde liegenden rechtsfall und die wichtigsten momente aus dem leben der auftretenden oder genannten personen, so weit sie bekannt sind, orientiert. dies natürlich im wesentlichen auf grund der einzelnen reden selbst, aber selbstverständlich unter beranziehung auch der andern für uns noch flieszenden quellen. die einzelnen thatsachen, die in den einleitungen gegeben werden, sind unter dem texte durch hinweisung auf die stellen, an denen sie von den benutzten quellenschriftstellern berichtet werden, belegt. solche nachweisungen bietet F. viel reichlicher als Rauchenstein und macht saf die weise dem lehrer, der sich mit der ausgabe auf seine schulstunden vorbereitet, die nachprüfung des gegebenen möglich. auch für zurückweisung von dem herausgeber verwerflich erschienenen meinungen anderer forscher auf dem gebiete der attischen redner bieten die noten raum, wie zur berührung und begutachtung neuerer kilfsmittel für das verständnis der reden des Lysias. die einleitungen bieten, was ein leser wissen musz, ehe er die lecture der reden begianen kann, was ein leser wissen musz, wie es die richter und zuhörer in den öffentlichen gerichtsverhandlungen in Athen wusten, ur dasz bei diesen die kenntnis dieser thatsachen eben gleichsam von selbst kam, eine natürliche und selbstverständliche war, während sie jetzt nur durch eingehendes studium der reden selbst und der ganzen zeitverhältnisse aus den inschriften wie den gleichzeitigen und spätern litteraturquellen gewonnen werden kann, so weit sie überhaupt noch zu gewinnen ist. weniger freilich bei Lysias, de bei Demosthenes bleibt so manches für uns spätgeborne dunkel, was die ersten hörer der jetzt geschrieben und gedruckt vorliegenden reden aus der eignen teilnahme an den ereignissen, der tiglichen conversation und vermöge ihrer hohen politischen und juristischen bildung, die wir uns bei der öffentlichkeit aller verhandlungen in Athen kaum grosz genug denken können, wusten. was heute noch in dieser richtung aufzuhellen ist, das ist durch vereinte forschungen besonders deutscher gelehrter aufgehellt, und die resultate dieser forschungen legen F. wie auch Rauchenstein uns, d. i. den schülern, studierenden und lehrern, denen eine nachhilfe bei der lecture der reden des Lysias nötig ist, ohne dasz sie immer musze genug haben, selbst die quellen und zahlreich gewordenen hilfsmittel zu durchforschen, vor zum gemeinen nutzen für jeden,

Auf die einleitungen folgt der text mit den anmerkungen. in bezug auf letztere — und sie sind die hauptsache — ist F. weit reichhaltiger als Rauchenstein. die rede gegen Agoratos füllt bei F. 50 seiten, bei R. noch nicht ganz 36, und der druck ist in beiden zusgaben in ziemlich gleichem grade compress, ja bei F. erscheinen uns die anmerkungen eher noch etwas enger gedruckt als beim andern herausgeber.

Die anmerkungen bei F. erläutern die reden nach den schiedensten gesichtspuncten. grammatische, kritische, sachli auf die rhetorische gestaltung bezügliche, historische, antiquari bemerkungen wechseln in reicher fülle und bunter mannigfaltig mit einander ab, ohne dasz irgend eine bemerkung vorläge, die mit recht für überflüssig erklären könnte. ebenso wenig wird besonders viel vermissen, besonders oft sich beim blicke in die merkung in seiner hoffnung dort etwas zu finden getäuscht sel namentlich ist es anzuerkennen, dasz F. so wenig eigentliche C setzung gibt. es finden sich zur belehrung des lesers sehr parallelstellen aus andern rednern, angeführt zur erläuterung & des rednerischen sprachgebrauchs, sei es der attischen rechtsob vanzen, sei es sonstiger sachlicher dinge. auch auf die rhete wird viel verwiesen, die griechischen sowol wie die lateinisch und aus Ciceros reden und rhetorischen schriften sind zahlreiche läuternde bemerkungen gezogen.

Gleich die erste anmerkung zur rede κατ' 'Αγοράτου, um ein bild von der art der anmerkungen vorzuführen, hebt eine rh rische eigenheit, durch welche sich diese rede von den übrigen Lysias unterscheidet, hervor, es folgt eine notiz über einen gewi lichen kunstgriff der redner im proömium mit verweisung auf V manns Hermagoras und angabe eines belegs aus Demosthenes, ter eine anmerkung, die eine stilistische eigentümlichkeit des Ly hervorhebt, dann eine erläuterung aus den attischen rechtsal tümern, der zum belege das hierher gehörige Drakontische geset fragment beigefügt ist, eine verweisung auf eine spätere erklär und bewährung einer ungewöhnlich scheinenden ausdruckswe eine bemerkung über die seltenheit von te zur verbindung sätzen und satzteilen, eine bemerkung über θέλειν, nicht έθέ in der formel αν θεὸς θέλη, eine erklärung des singularen θεὸ dieser formel u. ä. so viel hat F. allein im laufe des ersten p graphen zu erklären nötig gefunden, wo Rauchenstein nur zu π ρείν ύπέρ τινός, zu οὖν in τυγχάνει οὖν und zu ἂν θεὸς θέλη merkungen hat. wir geben der reichhaltigkeit der neuen auss den vorzug, müssen aber wiederum bemerken, dasz am besten b ausgaben neben einander gebraucht werden oder noch besser we stens der lehrer und der studierende neben der ausgabe von Rauc stein die gröszere von Frohberger in drei heften benutzt, die ne lich noch ungleich reichhaltiger, besonders in vergleichung parallelstellen ist. meist bemerkt F. da nichts, wo Rauchen bemerkungen bietet. wir können uns natürlich auf weitere führungen nicht einlassen, das verhältnis der ausgaben bleibt di weg im ganzen dasselbe, die neuere ausgabe ist bei weitem r haltiger. sie zeigt die auf sie verwandten studien mehr, al ältere, deren verfasser es vorgezogen hat, seine allseitig l geschätzten studien auf dem gebiete der attischen redner an ar stellen, z. b. in gelehrten zeitschriften, zu bekunden.

Wir unterlassen es, die neue ausgabe ausdrücklich zu empfehlen, wird jedem, der sich etwa durch unsere referierende anzeige verlaszt sieht, sie zur hand zu nehmen, sich selbst empfehlen. dasz die ausgabe von Rauchenstein nicht überstüssig macht, ist wol in tadel für sie. wir wünschen beide ausgaben in der hand jedes siaslesers und hoffen, dasz eine baldige zweite auslage der ausbe von F. gelegenheit zu noch gröszerer vervollkommnung biete dauch die verschiedenen, zum teil recht bedeutenden drucksehler, siche sie entstellen, beseitige. dann könnte auch die schon von unchenstein beliebte einrichtung, über jeder seite auch des griechihen textes die rede nach ihrer nummer im corpus der Lysianischen den zu bezeichnen, von Frohberger adoptiert werden.

Der wissenschaft ist durch veröffentlichung dieser ausgabe ein roszer und höchst dankenswerther dienst geleistet.

BARTENSTEIN.

H. K. BENICKEN.

#### 23.

DEUTSCHE GESCHICHTE. EIN LEHR- UND LESEBUCH FÜR DIE MITTLE-REN CLASSEN HÖHERER LEHRANSTALTEN VON DR. KROMAYER, DIRECTOR DES GYMNASIUMS ZU WEISZENBURG IM ELSASZ. Straszburg, druck und verlag von R. Schultz u. comp. (Berger-Levraults nachfolger). 1876. V u. 315 s. gr. 8.

Der geschichtsunterricht an einer böheren lehranstalt gliedert sich nach seiner methode naturgemäsz in drei stufen. am leichtesten bestimmbar ist die letzte und die erste mit ihrer biographischen and ihrer pragmatischen form. schwieriger ist die methode auf der mittleren stufe. hier kann die erzählung der geschichte weder blosz m die hervorragenden persönlichkeiten sich anschlieszen, noch in den eigentlichen zusammenhang der ereignisse einführen. es bleibt Ar diesen standpunct in erster linie die darstellung der ereignisse, lie sich jedoch, so weit es sich irgend thun läszt, um hervorragende persönlichkeiten gruppieren musz — und hierin liegt der anschlusz m die untere stufe - und bei welcher auch die schilderung allgemeiner verhältnisse: religion, culturzustand, einrichtungen nicht mberücksichtigt bleiben darf — darin liegt die vorbereitung auf lie höhere stufe. je weniger sich hier feste grenzen ziehen lassen, lesto mehr ist dem pädagogischen und methodischen takte des lehrers iberlassen. leichter möchte sich seine aufgabe im alten, schwerer m deutschen geschichtsunterrichte stellen.

Im interesse gröszerer sicherheit und gleichmäszigkeit erscheint daher um so notwendiger, dem geschichtslehrer einige directiven auswahl und behandlung seines stoffes zu geben. diesem interse kommt ein anderes entgegen: das des schülers, der für repetionen einer gewissen anleitung bedarf. es ist nicht thunlich, denlben zum nachschreiben des in der classe vorgetragenen zu verlassen. mag er sich auch einzelne notizen machen, ein genaues

nachschreiben ist aus zwei gründen unstatthaft: erstlich weil von einem guten vortrage das beste für ihn verloren geht, und zweitens weil er noch nicht im stande ist wesentliches vom minder wesentlichen auf der stelle zu unterscheiden. der schüler bedarf also eines handbuchs. welcher art soll dasselbe sein? es gibt tabellarische übersichten, es gibt compendien, die sich weniger in sätzen als in begriffen bewegen, es gibt ausführlichere darstellungen. erstere sind anzuwenden, reichen aber nicht aus: in jeder geschichtsstunde ist ein teil der hauptdata zu wiederholen, aber die repetition des in der jedesmal letzten stunde vorgetragenen kann nicht nach solcher anleitung stattfinden. compendien ferner der zweiten art sind etwas überaus langweiliges für den schüler und verlieren bei repetitionen gröszerer abschnitte ganz ihren werth. lehrbücher, die man einem schüler in die hand gibt, müssen lesbar sein. es bleiben also die darstellungen der dritten art.

Es fragt sich hierbei vor allem nach dem masz der ausführlich keit. dasselbe ergibt sich aus dem zweck des geschichtsbuchet das geschichtsbuch musz in der schule bei durchnahme des neues pensums und zu hause bei repetition des erzählten verwandt werden das buch sei daher nicht zu ausführlich, enthalte aber doch in fort laufender darstellung die facta mit den wichtigsten und charakteristischen details. eine zu grosze ausführlichkeit würde dem mündlichen vortrag des lehrers hindernd in den weg treten. dieser darf aber natürlicher weise nicht unentbehrlich gemacht werden. die vivs vox, wenn sie auch nur in mittelmäsziger weise zur verwendung kommt, möchte fast besser als ein gutes aber mit jenem fehler behaftetes buch sein. anderseits dürfen die wichtigsten einzelheiten im buche nicht fehlen: sie würden sonst bei aller charakteristischen eigentümlichkeit doch zu einem groszen teile bald wieder dem gedächtnis des schülers entschwinden.

Wird somit eine nicht unbedeutende stoffmasse zur darstellung gebracht, so erhebt sich desto dringender die forderung der übersichtlichkeit. das buch hebe die hauptgesichtspuncte herver, die den stoff zur gliederung bringen. mag auch der schüler der oberen classen zum selbständigen auffinden derselben angehalten werden, auf dem standpunct der mittleren ist es gut, dasz er die anleitung dazu so deutlich als möglich vor augen habe; zu selbständiger thätigkeit wird auch so noch immer raum genug bleiben.

Der geist, der die darstellung leitet, sei der der wahrhaftigkeit, mit dem aber sehr wohl eine warme vaterlandsliebe sich vereinigen läszt oder vielmehr welcher jene zur folge haben wird.

Die darstellung selber sei correct und sei lebendig.

Fragen wir uns nun: entspricht das oben angezeigte geschichtsbuch diesen anforderungen?

Bei der seitenzahl (300), welche die darstellung der geschichte ohne die tabellarische übersicht zum schlusse beträgt, ist von vorn herein anzunehmen, dasz der stoff ein sehr reichhaltiger ist. und

n tertianer, der nach dieser anleitung seine deutsche geschichte lernt hat, wird eine recht hübsche kenntnis derselben aufzuweisen ben. die verteilung aber des stoffes ist insofern eine rechte, als cht alles in gleicher ausführlichkeit behandelt ist, sondern die ichtigsten gestalten und zeitalter der deutschen geschichte auch iszerlich als solche deutlich hervortreten. so sind dem urzustande, arl der Gr., Otto der Gr., Heinrich IV, Friedrich I und aus der suzeit der reformation, den freiheitskriegen und dem kriege von 870/71 mit ihren helden eingehendere schilderungen gewidmet. amit ist dem anschlusz an die biographische form genügt. auch ie oben erwähnten darstellungen allgemeiner verhältnisse: der zythologie, der verfassung, der gesellschaftlichen zustände, des ittertums, des bürgertums, der litteratur haben ihre stelle gefunlen, und bereiten so den schüler auf einen höhern standpunct des geschichtsunterrichtes vor.

Zu den besonderen vorzügen des buches möchte ich die individualisation rechnen, die nicht blosz hier und da auftritt, sondern die regel bildet; ferner bei wichtigen gelegenheiten den hinweis auf die quelle: so wird bei der darstellung der mythologie die Edda, bei Armin Tacitus, bei Karl dem Gr. Einhard, bei Otto dem Gr. Liutprand v. Verona, bei Heinrich VI Otto von St. Blasien, bei Philipp von Schwaben Walther von der Vogelweide usw. erwähnt. es fehlt auch nicht an beziehungen auf deutsche sagen: vgl. Dietrich von Bern, Irnfried von Thüringen. dankenswerth sind die stammesberzogtümer s. 64. 65 und die daraus hervorgegangenen territorien s. 153—155; desgleichen die genealogischen tabellen, die regentenbinser, die freilich keinem neuern geschichtsbuche ganz fehlen; nur vermisse ich eine tabelle des Habsburgischen hauses.

Ich komme zur negativen kritik. zunächst möchte an einigen stellen eine zu grosze ausführlichkeit zu tadeln sein. dahin gehört die geschichte der nachfolger Chlodwigs s. 34 — 36, eine stelle, deren weitläufigkeit aber durch die entstehung und nächste bestimmung des buches entschuldigt wird. nach der vorrede war besonders an ein lesbares hilfsbuch für die schüler der reichslande gedacht. m genau ist ferner der abschnitt über das Langobardenreich nach 774, die ersten kämpfe Ottos I s. 70 - 72, dessen regierungszeit therhaupt zu viele details enthält. zu viele details finden sich in betreff der papste; überslüssig erscheint s. 122 die angabe der bedingungen, unter denen Friedrich II zum kaiser gekrönt wurde. slatt der römischen concordate von 1446 hätte die Mainzer acceptationsurkunde von 439 erwähnung verdient. s. 225 konnte das wort Friedrichs des Gr. an den englischen gesandten: 'sehen Sie mich an, cheint Ihnen meine nase dazu angethan, sich nasenstüber geben zu \*\* ruhig unerwähnt bleiben.

Indessen sind das geringe übelstände; und meistens ist die röszere ausführlichkeit nach den s. IV ausgesprochenen worten zu eurteilen: 'nur éiner auffassung will ich hier vorbeugen, als ob ich nemlich alle zahlen und alle facta, die sich im texte befinden, als präsentes wissen des schülers verlangte. viele zahlen und thatsachen dienen nur zur orientierung und zur herstellung des zusammenhangs.'

Störender sind in dem buche einige fehler und ungenaugkeiten, die jedoch eine zweite auflage leicht beseitigen kann.

- S. 23 wird Ambrosius neben Arthur ein könig der Britten genannt; nach Beda hist. eccl. 1, 16 war Ambrosius Aurelianus ein edler Römer. sein name brauchte gar nicht genannt zu werden.
- S. 32 hat nur die veraltete ableitung des namens Merovingen ihre stelle gefunden.
  - S. 73 gilt ähnliches vom Ottensand.
- S. 93 die 'schenkungen und vorrechte, die seit Otto I die kaise den kirchen gemacht hatten'. doch schon seit Karl?
  - S. 96 Hermann von Luxemburg dankte 1088 ab; statt 1087.
- S. 109. die erzählung von dem beneficium, das der paps Friedrich Barbarossa gegenüber erwähnt, ist ungenau.
- S. 120. der vierte kreuzzug von 1203—1204. derselbe is doch von der abfahrt 1202 zu datieren. Balduin von Flanden wird ein fränkischer graf genannt. nach dem sprachgebrauch de morgenländer dürfte doch der ausdruck nicht gewählt werden; ein fränkischer graf der Hohenstaufenzeit kann doch nur in Franken begütert sein.
  - S. 127. Hartmann von der Aue.
- S. 141. das sagenhafte der erzählung von Winkelried ist nich angedeutet.
- S. 149. der krieg der Ungarn gegen Friedrich III 1480-87 aber er ist erst 1490 zu ende, als Matthias Corvinus gestorben wa und Maximilian Wien erobert hatte. Auf derselben seite ist di belagerung von Neuss durch Karl dem kühnen mit der aufhebunder heiratsunterhandlungen, die jener mit Friedrich III hatte, i zusammenhang gebracht.
- S. 160 ist noch von den meutereien des schiffsvolks gege Columbus die rede.
- S. 175. Moritz von Sachsen findet eine zu günstige beurteilung Mögen diese fehler und ungenauigkeiten auch störend wirke es gibt deren in jedem geschichtsbuch; und es sind einzelheiten, di der lehrer beim unterricht leicht beseitigen kann und die für beurteilung des ganzen nicht maszgebend sein dürfen.

Was die anordnung des reichhaltigen stoffes betrifft, so i die übersichtlichkeit eine der besten eigenschaften des buches, wir ein schulbuch ist diese eigenschaft nicht gering anzuschlage in dieser tugend möchte es die vorhandenen geschichtsbücher übetreffen. sehen wir uns den abschnitt über Karl den Gr. an, doch eine grosze fülle von stoff zu bewältigen hat. wie sehr leichtert die gegebene disposition seine aneignung. incorrect freilich die bezeichnung der teile.

- A. die kriege Karls des Gr.
  - 1. Karl und die Sachsen.
    - 1) . . . . 5).
  - 2. unterwerfung des Langobardenreichs.
  - 3. kriegszug nach Spanien.
  - 4. unterwerfung Bayerns.
  - 5. kriege gegen die Avaren, Slaven, Normannen, Griechen.
    - a. Avaren.
    - b. Slaven, Normannen.
    - c. Griechen.
  - 6. wiederherstellung des weströmischen kaisertums.
- B. innere verhältnisse des Frankenreichs unter Karl dem Gr.
  - a. gesetzgebung.
  - b. verwaltung.
  - c. gericht.
  - d. kriegswesen.
  - d. (sic!) einkünfte und ausgaben.
  - e. sorge Karls für die bildung des volkes.
  - f. Karls persönlichkeit.

So ist es auch in der neuern geschichte. man vergleiche den bschnitt 'das übergewicht Frankreichs'.

Gehen wir zu dem geiste über, in dem das buch geschrieben it, so können wir denselben als einen patriotischen im guten sinne les wortes bezeichnen: tritt er doch in keinem puncte der wahrheit u nahe. gut wird in der geschichte Brandenburg-Preuszens gezeigt, nie der staat durch seine herscher erst in wahrheit zu einem staate sworden ist. wenn in der darstellung der freiheitskriege und des staten groszen krieges der ton eine besonders lebhafte färbung animmt, wer wollte dem hrn. verf. daraus einen vorwurf machen? ie grenzlinien, über die hinaus es zum pathos oder zur phrase würde, sind nirgends überschritten.

Die darstellung selber ist flieszend und lebendig. nur ist er ausdruck an folgenden stellen nicht ganz correct.

- 8.97. über Heinrich IV: 'muste ein langes register seiner und anhören und selbst unter hohngelächter bestätigen.' as hohngelächter ist wol nicht von ihm gefordert.
  - 8. 103. das wort 'streittüchtig' existiert nicht.
- S. 106. 'schon stand ihm der könig in waffen entgegen, als er ines plötzlichen todes starb.' wer?
- S. 111. 'hohe und niedere wurden in gleicher weise hinweg-
- S. 120. 'wol sasz Friedrich II wieder auf dem thron seiner iter'; von seinem regierungsantritt gesagt.
- S. 153. 'der bedeutendste staat . . . ist das kurfürtentum andenburg. . . von nicht geringerer macht ist das neue chsen.

- S. 221. Friedrich war entschlossen, sein kleines königreich auch der macht nach zu einem solchen zu machen.
- S. 286. Oesterreich übertrug 'seine rechte an Schleswig-Holstein an Preuszen.'

Alles zusammengenommen begründet dieses lehrbuch einen fortschritt unter den büchern seiner art und eignet sich durchaus für den geschichtsunterricht in der tertia einer höheren lehranstalt insbesondere läszt, um dasselbe hier ausdrücklich hervorzuheben, seine objective darstellung der religiösen verhältnisse es beiden confessionen als empfehlenswerth erscheinen.

METZ.

HORNBURG.

# **(12.)**

BRIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON BRAUNSCHWEIG, INSBESONDERE ABER VON DEN LEBRERN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBUBG UND ZACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PRÖHLE. (fortsetzung von s. 115-118.)

34. Gleim an Ebert aus Halberstadt, den 31 juli 1770.11

Unsers Lessings Sophocles, obgleich so trocken wie ein Wolfischer Beweis, hat den Rückweg aus dem groszen Musensitz in mein kleines Sans-Souci mir sehr vergnügt gemacht. Hier geb' ich in meines Eberts treue Hände die wenigen Bogen zurück die, auszer den meinigen, kein Menschliches Auge gesehen, und keine Hand betastet hat. Komt ein Fragment davon heraus, so bin ich unschuldig daran. Wenn alle Griechen so wie dieser Lessingsche Sophocles gewesen wären, das wäre noch ein Werk, den Hohnsprechenden alten und neuen Franzosen ein Stachel in ihren blöden Augen, wie uns und unsern Brüdern den Britten ein Thal, die Augen zu weiden. Liesze Leszing sich aufmuntern, so macht ich mit Ebert, und allen Musen gemeinschaftliche Sachen daraus!

Aber der Abend bei Zachariä, mein lieber Ebert, und der Rückweg vom Weghause liegen beyde mir noch in den Knochen und werden das Verlangen meine Freunde zu sehen, mir auf lange Zeit verleiden. Grausam ists irgend einem guten Mann, der die Menschen nicht zu boshaft findet, seinen Irrthum nehmen zu wollen grausamer Tugend und Sitten zu predigen, und so erschrecklich Beyspiel dawieder zu seyn. 22

Gleims ist aus Eberts nachlasz bereits abgedruckt bei Glaser: s. 567. 568.

<sup>32</sup> man hatte Wieland verurteilt.

Nur eine Stunde hätt' ich darüber gegen meinen Ebert allein, nich auslassen mögen, oder auch gegen Lessing oder Zachariä! legen drey solche tief sinige Tieger ein guthertziges Lamm das war u arg!

Das schreckliche: Wie lesen sie denn? schallt noch in meinen nasanftere Thöne gewöhnten Ohren!

Ich habe mir Mühe gegeben zu lesen, wie Zachariä will, und icht gefunden, was er gefunden hat, nicht den Wieland, den uns lachariä mahlete, nicht den bösen Mann vor welchem er warnete, ondern den guten ehrlichen Wieland, der die Menschen schildert, rie sie sind, dem es ein Ernst ist, Tugenden und Freuden auszumeiten, und die allzustrengen sittenlehrer gegen die Fehler der Menschen nachsichtiger und überhaupt wohlgestimmter zu machen. 30 find ich Wieland in Agathon, in Idris, in den Dialogen, in den Beyträgen, in Musarion, immer sich gleich, ich finde den gleichen behrer der Menschenliebe, der Tugend, der Freude, den gleichen ceptischen Spötter der allzukühnen Vernunft, die mit der schwachen Menschheit hadert, nicht aber die Menschen besser und glücklicher nacht. Und wenn ich, nach jenen allzuheftigen nächtlichen Bechrungen des Gegentheils meinen Wieland immer noch so finde, lann kommt es mir ein, unserem Zachariä, nach vorgebrachten zegenseitigen Behauptungen sein stolzes: wie lesen sie denn? sanftmüthiger, als er, zurückzugeben. Kurtz, mein lieber Ebert, ihr Braunschweiger möget den alten Wieland für einen Schwärmer, wie den neuen für einen Atheisten halten, Wir Preuszen halten ihn dreinen unverstellten guten ehrlichen Mann, der es eingesehen hat, lasz die Menschen nicht völlig so böse, und nicht völlig so gut sind is man sie gemeiniglich hält, dasz er sich irrete, wenn er ehemalen on ihnen verlangete, was Gott von Engeln, und der mit samt seiem erhabenen Genie über diese, beszer eingesehene Menschen nicht rhaben seyn will, weswegen er, nachdem er, unter Engeln, seiner tzigen Einsicht nach, nicht die besté Rolle gespielt habe, zu der ihm ngewiesenen Stufe der Wesen zurückgekehrt, und wiederum gerorden ist, wie unser einer.

That er, mein lieber Ebert, was anders, als, was umgekehret ie, da sie von ihren Schäferliedern zu den Nachtgedanken überiengen? Möchten sie doch immer noch einmal von den Nachtgeanken zu den Schäferliedern wiederkehren. Die Nachtgedanken ind wie der Himmel erhaben! Eloa spiele sie auf seiner Harfe! ie Schäferlieder, rein und edel wie der hellste Cristallbach, itten Engel an Eloas Harfe sich müde gehöret, sie könnten berts Schäferlieder singen. Lassen Sie, mein theurester Ebert, iserm Wieland Gerechtigkeit wiederfahren, und helfen sie, sz Leszing und Zachariä gut für ihn gesinnt sind. 33 Er

Acuszerst wundert's mich, dasz sich Gleim mit Wieland conndirt!' so schrieb Klopstock am 20 februar 1772 aus Hamburg
Ebert (Glaser, monatshefte II s. 453).

228 Briefe von G. E. Lessing, herzog Ferdinand von Braunschweig uv.

gehört zu unsern alten guten Köpfen, und diese sollen sich nicht entzweyen.

Ich umarme Sie Ihr

[Gleim.]

35. Eschenburg an domdechant Spiegel.

Hochwohlgeborener Freyherr Hochwürdiger Herr Domdechant Gnädiger Herr. Das gnädige Zutrauen, dessen Ew. Hochwürden Gnaden mich vor kurzem würdigten, und durch Uebertragung der künftigen Aufsicht über Dero Hrn. Sohn zu bezeugen die Gnade hatten, macht mich so dreiste, eine gehorsamste Bitte zu wagen, welche ich, ohne jenen für mich so schmeichelhaften grund, zurückhalten würde. Ew. Hochwürden Gnaden bestimmten zur Ankunft dero Herrn Sohns die Zeit zwar noch nicht gewisz; indez befahlen Dieselben nur, sie bald nach Ostern zu erwarten; auch habe ich dazu schon vorläufig alle nöthigen Anstalten gemacht. Wider Vermuthen erhalte ich aus Hamburg Briefe, dasz einige Familienangelegenheiten meine Gegenwart daselbst zwischen itz und Michaelis nothwendig machen werden. Mit dieser Veranlassung vereinigt sich das dringende Verlangen meiner Mutter, mich einmal wieder zu sehen, welches desto dringender ist, da wir beyderseits, ihrer schwachen Gesundheit wegen, diese Hoffnung vielleicht nicht mehr lange hinaussetzen dürfen. Ich weisz zu dieser Reise keine gelegenere Zeit zu finden, als die nächsten Wochen nach Ostern, da noch der glückliche Umstand dazu kömmt, dasz der Herr Vater eines meiner Untergebenen, der Hr. Graf Hompert aus dem Hasg, am nächsten Sonnabend mit seiner Frau Gemahlinn hier eintreffen, und sich einige Wochen hier aufhalten wird, so dasz ich diesen jungen Hrn. währenden Hierseyns seiner Eltern mit Sicherheit verlassen kann. Das einzige Hindernis meiner Reise würde also seya, wenn Ew. Hochwürden Gnaden die Herreise Dero Hrn. Sohn schon in die erste oder zweyte Woche nach Ostern festgesetzt hätten; und in diesem Falle ware es meine Schuldigkeit, dieselbe einzustellen-Sollten sich hingegen Ew. Hochwürden Gnaden gnädigst entschlieszen nur noch vorher diese Reise zu erlauben, so würde diese Gewogenheit mit dem schuldigsten Danke erkennen. In Ansetzung der Stunden und übrigen Einrichtungen würde dieser Aufschab nicht die geringste Störung oder Hindernisz machen. Ich würde d. 30. April von hier abreisen, und d. 19. May unfehlbar wieder hier eintreffen. — Durch diesen Brief habe ich also nur vorläufig um Ew. Hochwürden Gnaden Genehmhaltung ansuchen wollen; sollten indesz hier andere vorfallende Hindernisse meinen Entwurf wieder hintertreiben, so werde ich alsdann mein Hierbleiben zu melden nicht ermangeln. Uebrigens habe ich die Ehre Ew. Hochw. Gnaden Gewogenheit mich gehorsamst zu empfehlen, und mit dem tiefsten Respect zu seyn

Ew. Hochwürden Gnaden gehorsamster Diener Braunschweig d. 19 April, 1772. Eschenburg.

### 36. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 1 Mey 1772.

Wie angenehm haben Sie mich überrascht, Theuerster Herr Kanonikus! aber auch wie sehr durch Ihren Brief beschämt! Denn meine Schuldigkeit war es längst, an Sie zu schreiben. Und Sie kommen mir nicht nur zuvor; Sie schenken mir zugleich ein Glück, welches mir eins der unschätzbarsten ist, das Glück, mich Ihren Freund nennen zu dürfen. — Ja, bester Herr Kanonikus, wenn Ihnen ein Herz, das Freundschaft, Redlichkeit und Empfindung über alles schätzt, genug ist, um sich dasselbe durch Ihre liebreiche Zuneigung zu verbinden; so darf ich auf Ihre Freundschaft einige Anspriche machen. Sie wird mein Stolz seyn; und ich gehe morgen nach Hamburg, um es Ihren übrigen Freunden zu sagen, dasz Sie mich in ihre Zahl aufzunehmen gewürdigt haben. Die Anstalten zu dieser Reise erlauben mirs heute nicht, länger zu schreiben; aber ich habe ja die Hoffnung, Sie bald hier zu sehen; und dann werde ich es Ihnen auf alle Weise zu bezeugen suchen, mit wie vieler wahren Hochachtung und Ergebenheit ich sey,

Ihr verbundenster und gehorsamster Diener Eschenburg. (fortsetzung folgt.)

#### 24.

# PHILOLOGISCHE PROGRAMME DEUTSCHER HÖHERER LEHRANSTALTEN.

Friedeberg i. d. Neumark. städtisches progymn. schuljahr 1874. — Abh. von Rohleder: 'über deutsche personennamen und deren lautliche veränderungen', verf. nimmt mit dem trefflichen Andresen zwei arten von eigennamen an, ursprüngliche einzelnamen und beinamen, die im ma. oder auch später aufgekommen. die ursprünglichen einzelnamen, allermeist eigentliche composita, sind für laien meist undurchsichtig, da eine grosze sahl von worten, die gerade in alten namen eine besondere rolle spielen, beate in ihrem appellativen gebrauche verschollen sind, zum teil auch die zweiten bestandteile der comp. bedeutende abschwächungen erfahren haben. diese namen haben für den forscher besonderes interesse. weil auch sie sich dem zuge der sprachentwicklung, der sich in abschwächung der lautlichen fülle offenbart, nicht entziehen. die sichere zinsicht in diese familiennamen hängt von den fortschritten der vergleichenden grammatik ab und geht von J. Grimm aus. die ursprüngiche bedeutung der verkürzten namen gieng dem volksbewustsein früh rerloren, sie wurde ersetzt durch anlehnung des namens an bekannte vörter der lebenden sprache. diesen vorgang bezeichnet die wissenchaft seit Förstemann mit dem namen volksetymologie. sacht sich die von ibm unverstandenen worte mundgerecht und es reten dieselben dadurch in andere bedeutung über. die deutung der er volksetymologie anheimgefallenen namen ist sehr schwierig und hne weitgehende berücksichtigung dialectischer umbildung und rückmbildung unmöglich. auszerdem sind gerade diese namen meist erst at urkundlich fixiert und auch durch diese fixierung noch nicht vor nbildung geschützt. heutige personennamen, welche sich scheinbar

als appellative oder als aus appellativen zusammengesetzt darstellen bedeuten nicht das, was sie zu bedeuten scheinen. Frohbein ist eit alter Frowin d. i. freund des Fro, im 8n jh. belegt; Frühwein = Fro win, Langer = Landger d. i. mit dem ger das land schützend, Hunge - Hun-ger d. i. Hunnenspeer, Kochrübe - Ribo sohn des Koggo, Rib = Richbert d. i. ein durch reichtum glänzender, Koggo = Kotger Gottesspeer, Kirmis = Kermes d. i. sohn des Kermo, Bollfrasz ist su Vulfrad, später Wolfred, noch jetzt Wilfradt, Wolffradt. es folgt ei verzeichnis von namen, die verf. sich auf diese weise entstanden w verderbt denkt und die er in der beigegebenen übersicht teilweise klärt, dann führt er einzelne namen auf, die er für deutsch hält, abe nicht erklären kann, darunter auch Zadock, der aber doch wol seine ursprung aus der heiligen schrift alten bundes hat. nun geht ver über auf die aus beinamen hervorgegangenen familiennamen, die tei von eigenschaften, teils von amt und würde, teils von der heimat au gehen. die ersten enthalten teils ehrende bezeichnungen, teils solch die den trägern für einzelne thaten und lebensgewohnheiten wurden appositionelle und verbale, besonders imperativische. doch musz ma bei der erklärung der letzteren vorsichtig sein, denn gerade impen tivische namen bilden sich leicht durch anlehnung. aus älteren be namen, wie sie sich häutig finden, sind viele namen entstanden, d noch heute im gebrauche sind, doch lassen sich die meisten dies namen auch aus alten personennamen erklären, obwol die entscheidung ob aus beinamen oder personennamen, meist unmöglich ist. zulet weist er noch auf Steubs abschnitt über deutsche schimpfnamen u deutet einiges über allmähliche verbreitung der aus eigenschafte hervorgegangenen beinamen als familiennamen an. weiter wird übe die von stand und würde hergenommenen namen gehandelt. sie hatte ursprünglich den artikel vor sich. auch hier läszt sich manches auf all personennamen zurückführen. ausführlich werden die namen Schmit und Müller (letzterer von Madelhari, d. i. held auf dem berathung platz, abzuleiten), auch Böttger, Bauer, Meyer und andere behandel endlich namen, welche das gedächtnis der heimat bewahren, in dr classen; sie bezeichnen teils die volksabstammung, teils sind sie vo einem bestimmten orte hergenommen, teils ist die örtlichkeit allgeme bezeichnet. namen der ersten und zweiten art entstanden nur in de fremde, sie hatten erst den artikel vor sich oder eine präposition u behielten lange den charakter als localnamen. als beinamen geführ namen mögen sich, da sie in den wechsel nicht hineingezogen werdt konnten, mit zuerst als familiennamen befestigt haben. es folgt e abschnitt: namen, welche ursprünglich einzelnamen entsprechen. u sprünglich nicht, wie jetzt, doppelte namengebung, wol aber um pieti voll namen älterer familienglieder zu ehren, composition. jetzt ste neben dem vornamen der familienname, einen zunamen zu führe mag alte sitte sein, viel älter als der gebrauch bleibender geschlecht namen. über solche namengebung erfahren wir einiges aus dem frie schen archiv bei Stark: die kosenamen der Germanen 1, 153. et grosze zahl von personennamen mag durch das patronymische verhä nis entstanden sein, indem die söhne nach dem vornamen des vaters, d älteste mit vaters zunamen als vornamen, die späteren mit beliebig vornamen, die meist von den groszeltern entlehnt sind, genannt werde anfänge schon im 11n jh. andere familiennamen entstanden dadur dasz leute geringeren standes zu ihrem personennamen einen bekann! und beliebten namen aus der heldensage als beinamen annahmen. dem 13n jh. wurden die familiennamen allgemein, oft durch gesetzliche stimmung anbefohlen. die deutschen vornamen sind nicht überall glei mäszig verbreitet. es sind die eigentlichen personennamen. über i bedeutung citiert verf. Andresen. der inhalt der namen ist durchaus k gerisch, auf den krieg beziehen sich alle oder doch die weitaus meis

selten haben sich alte namen ungeschwächt erhalten. personennamen. verf. unternimmt dann eine vergleichung deutscher personennamen mit griechischen und kommt zu dem schlusse, es stecke in manchen alten deutschen namen eine frühere überlieferung, viele stämme seien in ihrer similichen bedeutung verblaszt, und ohne frage stämme wie umb, ari, m, selb stünden laut- oder sinnverwandten griechischen gleich und seien nur verstärkende und schwächende vorsilben, den deutschen vollnamen stehen vielfach wörtlich entsprechende griechische zur seite. verf. stellt eine reihe zusammen. von den vollnamen hat nur ein kleiner teil die ursprüngliche gestalt bewahrt, auf niederdeutschem gebiete sind am zahlreichsten die koseformen vertreten, d. i. solche, welche den sweiten bestandteil der zusammensetzung abgeworfen haben. zur bestimmung der namen bietet der anlaut den sichersten anhalt, am flüssigsten zeigen sich die stammvocale. dafür wird an den in alten namen häufigen compositionsbestandteilen sig, dint, rad, wald der beweis geführt inlautender, langer vocal oder diphthong des ersten gliedes kann bei verdoppelung des folgenden consonanten verkürzt, kurzer vocal bei ausfall des folgenden consonanten gedehnt werden. am wenigsten ist der anlant der abschwächung ausgesetzt, während die bei der zusammensetzung sich berührenden consonannten starke veränderungen leiden. am weitgehendsten sind die veränderungen am zweiten stamm, diese dehnen sich aus bis zur völligen abwerfung. als abschwächung des anlautes ist der abfall zu bezeichnen, z. b. Erdmann aus Hartmann, lautliche verstärkung trat durch ahd. lautverschiebung ein: b zu p, g mk, dzn t, k zn ch. diese verhärtungen haben sich vielfach bis heute erhalten, nur ch ist dem ursprünglichen k wieder gewichen. verf. behandelt genauer Z und I im namensanlaut. der anlautende stamm seigt sich häufig in alten namen schon in erweiterter form durch sufixe al, il, an, in, ar, ah gebildet und kann dann zwiefache verkürzung erleiden, entweder schwindet die ableitungssilbe oder der auslautende consonant der wurzel wird ausgestoszen. die häufigsten auslautenden stämme bald, old, ath, hard, wort, brand erleiden besonders auf niederdeutschem gebiete ohne einflusz des ersten stammes manche veränderangen. veränderungen durch das zusammentreffen des auslautenden consonaunten des ersten stammes mit anlautendem consonaunten des weiten, sind im allgemeinen durchsichtig, weil auch sonst häufigen spracherscheinungen entsprechend. zweistämmige namen können so weit verkürzt werden, dasz sie auf vier lautzeichen zusammenschmelzen. andere verkürzungen der alten namen faszt man als kose- oder schmeichelfermen zusammen. abwerfung der einen hälfte des namens und anfigung eines o. diese verkürzten namen werden weiter deminuiert. Petronymica werden durch den genetiv, durch die endung ung und ing gebildet, durch zusammensetzung des väterlichen namens mit dem des sources, und auch solche patronymiga wurden zu familiennamen. mung zu Steubs erklärungsweise hat Andresen zu einem aufsatz in den neuen jahrb. 110, 260-272 veranlaszt, auf den hier hinzuweisen wir doch nicht unterlassen wollten. verf. gibt ein verzeichnis der deutschen personennamen, nach stämmen geordnet, bei.

Guben. gymnasium, realclassen und vorschule. — Abh. des dr. H. Jentsch: 'de Aristotele Ciceronis in rhetorica auctore.' in vier teile zerlegt verf. den gesamten einschlägigen stoff. § 1: zuerst ist zu fragen, hat sich Cicero in universa ratione rhetorica an Aristoteles angeschlossen? Aristoteles sieht in der honestas das wesentliche regulativ der beredsamkeit, durch sie hat sich der redner leiten und bestimmen zu lassen. Cicero stimmt mit Arist. darin überein, dasz er es als eine eigenschaft der sophistischen rhetorik auffaszt, in derselben sache nach beiden seiten hin zu reden; während aber Arist. ausdrücklich verbietet, im prakttischen leben so zu handeln, bietet Cicero keine stelle, aus der wir gleiches schlieszen, jedoch wird auch er es nicht zugelassen haben.

dasz man in derselben sache beide parteien vertrete. welche ihn, wenn dies seine meinung war, dazu veranlaszte, sieht ma Arist. spricht sich dahin aus, dasz τάναντία πείθειν, φαθλα πείθειε honestatis widerspricht. diese übereinstimmung zwischer und Arist. stammt nicht aus der lectüre der rhet. schriften de eine zweite vorschrift des Arist. an den redner war die, dasz gute sachen übernehme und die wahrheit sein höchstes prin lasse. Cicero hat von diesem gesetze einige spuren, ohne es höchstes princip ausdrücklich zu erwähnen. es läszt sich schasz er es als ein wichtiges princip anerkannt. im ganzen lasseine rhetorischen schriften im unklaren; sehen wir auf sein v selbst, so erkennen wir, dasz er nicht allzu ängstlich bei überna vertheidigungen war. § 2 handelt über das formale princip der (fortsetzung folgt.)

BARTENSTEIN.

H. K. Beni

25.

PROGRAMME MIT UND OHNE WISSENSCHAFTLE
ABHANDLUNG.

Vor einigen jahren ergieng, ich weisz nicht ob an alle o zelne directoren die aufforderung, sich über die art und i äuszern, wie der austausch der programme, mit dem sich d sterium bisher belastet hatte, bewirkt werden könne. de zeichnete schlug damals, wie ohne zweifel auch andere, ge jenige einrichtung vor, welche seit zwei jahren ins leben ist: bildung einer vermittelnden centralstelle usw. er fügt hinzu, dasz die bisherige verpflichtung alljährlich ein aus e handlung und schulnachrichten bestehendes programm er zu lassen, möge aufrecht erhalten werden. diese verpflich aufgehoben. es ist nicht uninteressant zu sehen, welchen auf man in den gymnasien hiervon gemacht hat.

| Provinzen              | Zahl der<br>gymnasien | ohne<br>abhandlung | Zahl der<br>gymnasien | a   |
|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----|
|                        | 1875                  |                    | 1876                  |     |
| 1. Preuszen            | 26                    | 1                  | 27                    |     |
| 2. Brandenburg         | 32                    | 16                 | 33                    |     |
| 3. Pommern             | 18                    | 6                  | 18                    |     |
| 4. Posen               | 16                    | 10                 | 16                    |     |
| 5. Schlesien           | 35                    | 7                  | 35                    |     |
| 6. Sachsen             | 23                    | 7                  | 26                    |     |
| 7. Schleswig Holstein  | 10                    |                    | 11                    |     |
| 8. Hannover            | 20                    | <b>3 6</b>         | 20                    |     |
| 9. Westfalen           | 23                    | 7                  | 23                    | }   |
| 10. Hessen-Nassau-     |                       |                    | İ                     | 1   |
| Waldeck                | 13                    | 5                  | 13                    |     |
| 11. Rheinprovinz       | 38                    | 9                  | 38                    |     |
| 12. Reichsland Elsasz- |                       |                    |                       |     |
| Lothringen             | 14                    | 4                  | 12                    |     |
| GREIFFENBERG.          | i                     | !<br>              | il .                  | , C |

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

mit ausschlusz der Classischen Philologie Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Masius.

#### 26.

# DIE AUSBILDUNG DER CANDIDATEN DES HÖHEREN SCHULAMTS.

Man braucht sich nicht zu dem eingeständnis herbeizulassen, daz unsere höheren lehranstalten in einem langsamen, aber doch merklichen rückgange ihrer leistungen begriffen seien, um auf die wahrnehmung geführt zu werden, dasz die vorbereitung der schulamiscandidaten für die praktische seite ihres berufes manches zu Winschen übrig läszt. diese unliebsame erfahrung drängt sich dem mmerksamen beobachter unmittelbar auf und legt ihm die erwägung make, wie dem übel abzuhelfen sein möchte. zur discussion dieser frage einen beitrag zu liefern, das ist der zweck der folgenden zeilen. wird erlaubt sein, einige bemerkungen über die allgemeinen gesichtspuncte vorauszuschicken, von denen aus dieselben gelesen und migefaszt sein wollen. mein absehen geht auf eine allgemein gtiltige einrichtung, eine solche, die auf jeden candidaten ohne ausnahme anwendung finden kann, die nichts enthält, was den charakter einer bevorzugung für einzelne auserwählte an sich trüge, der aber eben darum auch jeder candidat ohne ausnahme unterworfen werden derf. es liegt auf der hand, dasz manche einrichtung, die in dem beschränkten kreise einer freiwilligen beteiligung sich vielleicht trefflich bewährt hat, ohne weiteres unhaltbar wird, wenn man es unternimmt, ihr einen allgemein obligatorischen charakter beizulegen. wenn man daran festhält, so wird man, wie ich hoffe, mir es nicht als einen fehler anrechnen, dasz ich mich nicht darauf einzelassen habe, die leistungen von anstalten zu würdigen, die, wie . b. die pädagogischen seminarien für studierende oder für candiaten, nur auf einen beschränkten kreis von teilnehmern berechnet

sein können; von demselben gesichtspuncte der allgemeingültigkeit der einrichtung will natürlich auch dasjenige beurteilt sein, was über die leistungsfähigkeit akademischer docenten für unsern zweck gesagt ist. es ist aber weiter viel weniger meine absicht, an bestehenden oder etwa projectierten einrichtungen kritik zu üben, als einen weg zu zeigen, auf welchem, nach meiner ansicht, die erreichung günstigerer resultate besser gesichert ist als bisher. daram erklärt es sich, dasz der negative abschnitt meiner erörterungen an eingehender ausführlichkeit hinter dem andern weit zurücksteht, in welchem ich meine vorschläge positiv entwickele; während ich hier in alle einzelheiten hinabsteigen muste, um die natur und die durchführbarkeit meines planes darzuthun, durfte ich mich dort mit einem allgemeinen hinweis auf unzuträglichkeiten und mängel begnügen. die berechtigung von besserungsvorschlägen ergibt sich aus der thatsache, die ich an die spitze dieser zeilen gestellt habe, und von der ich um so weniger fürchte, dasz sie bestritten werden wird, als sie an sich ja niemand zum vorwurf gereicht. und wie es dem wahrnehmungen eigener und fremder praxis gewesen sind, die mich zu meinen überlegungen angeregt haben, so bemühen sich meine erörterungen endlich überall, den praktischen gesichtspunct festzuich meine, es gibt auch in der pädagogik praktiker und theoretiker; es ist auch hier ein anderes, die regeln, die allgemeines gesetze, auf denen sie beruhen, und ihren zusammenhang kennen, ein anderes, sie mit sicherheit und am rechten platze anwenden; müszig ist es, zwischen diesen beiden classen einen rangstreit zu erregen; den ernsten forschungen jener verdanken wir die trostreiche gewisheit, dasz auch die kunst, die wir üben, auf der soliden unterlage der wissenschaft ruht; die letzteren sind es, die wir für den dienst an der schule nötig haben; gewis bedürfen sie der theoretischen kenntnisse; aber unentbehrlich ist ihnen auch die praktische fertigkeit; und wenn wir genauer zusehen, wo es denn bei dem mangel, den wir beklagen, eigentlich fehlt, so stellt sich heraus, dasz derselbe mehr noch nach der zuletzt berührten richtung, als nach der andern sich fühlbar macht. und von dem bedürfnis der schule will ich reden; darum wird man es natürlich finden, dass meine gedanken ganz vorzugsweise bei der erwerbung praktischer tüchtigkeit und fertigkeit verweilen, die ja von gedankenlosem treibes so weit entfernt ist, dasz sie, wenn sie das bewustsein ihrer grunde aufgibt, nicht nur unfruchtbar bleibt, sondern auch geradezu gefährlich wird.

Wenn also über die notwendigkeit einer ausdrücklichen vorbereitung der künftigen lehrer für ihren praktischen beruf übereitstimmung vorausgesetzt werden darf, so fragt es sich zunächst, wann dieselbe vor sich gehen soll. eine dreifache möglichkeit liegt vor: entweder sie wird gleichzeitig mit den fachwissenschaftlichen studien erledigt, oder man teilt sie, so dasz die theoretische seite während des besuches der universität, die praktische hinterher

bsolviert wird, oder man läszt sie überhaupt erst nach ablauf der niversitätszeit beginnen. sobald man an der grundanschauung fest-Elt, dasz dasjenige, woran es unsern jungen lehrern fehlt, wofür lso eine verbesserung geschafft werden musz, mehr auf der praktichen als auf der theoretischen seite ihrer vorbildung zu suchen ist, o erheben sich gegen den ersten dieser drei wege mancherlei beenken, wenn man die persönlichkeit der lehrenden und die den tudierenden zu gebote stehende zeit in betracht zieht; von den chwierigkeiten, welche eine derartige einrichtung, abgesehen von len genannten, mehr äuszerlichen momenten, in sich selbst tragen warde, will ich lieber nicht reden, da versuche, welche von dem facultativen charakter frei wären, meines wissens bisher noch nicht gemacht worden sind. wir haben auf unsern universitäten ausgezeichnete lehrer der pädagogik gehabt und haben sie zum teil noch; der segensreiche einflusz, der von ihnen ausgetibt worden ist, Mest sich gar nicht bestreiten; aber es ist doch ebenso unverkennber, dasz die einwirkung, die von ihnen ausgegangen ist und ausgeht, nur eben eine theoretische hat sein können. sollten sie im stande sein, auch dem praktischen bedürfnis zu genügen, so müsten sich nicht nur ihre worte zur nachachtung, sondern auch ihre thaten ur nachahmung empfehlen dürfen, d. h. sie müsten die schulminnische praxis selbst üben oder geübt haben, und zwar in tüchtigkeit; nur unter dieser voraussetzung würden sie befähigt sein, praktische anleitung zum unterrichten zu geben, die ersten schritte der studierenden in dieser thätigkeit zu überwachen und zu lenken; ma findet z. b. auch einen clavierlehrer erst dann seinem berufe völig gewachsen, wenn er seinen schülern nicht nur sagen, sondern ench durch sein eignes beispiel zeigen, vormachen kann, wie sie spielen müssen. nun aber, wie viele von den universitätsdocenten (und es gilt diese frage nicht blosz von denen der pädagogik) sind dem aus dem lehrerstande im engern sinne des wortes hervorgegangen? und wie viele von denen, die ihm einst angehörten, been zu seinen didaktisch tüchtigen mitgliedern gezählt? es versteht sich von selbst, dasz darin irgend ein vorwurf für den stand der universitätslehrer nicht liegen kann; ihre qualification wird chen nach einem ganz andern masze gemessen als die der gymnasiallebrer, und wollte man einmal den versuch machen, bei der besettung derjenigen akademischen professuren, denen die vorbildung der künftigen lehrer obliegt, vorzugsweise solche männer zu berücksichtigen, die mit der erforderlichen wissenschaftlichen befähigung such eine hervorragende tüchtigkeit in der pädagogischen praxis verbänden, so würde ein bedenkliches zunehmen der vacanzen zu bestirchten sein. an der thatsache ist nichts zu ändern, dasz die akademischen lehrer als solche keine garantie für ihre befähigung mer praktischen vorbildung künftiger schulmänner bieten. da nun sber doch eine allgemeine einrichtung nicht auf die hoffnung eines ducklichen zufalls oder auf die an sich berechtigte genugthuung

über einzelne erfreuliche fügungen gegründet werden darf, so ergibt sich aus der verbindung dieser thatsache mit unserm leitenden gedanken von der unentbehrlichkeit gerade der praktischen vorbereitung, dasz es sich nicht empfehlen würde, die ausbildung der künftigen lehrer allgemein mit ihrem universitätsbesuche zu verbinden. zu einem ähnlichen ergebnisse gelangen wir, wenn wir die zeit ins auge fassen, die durch ein solches verfahren beansprucht werden schon jetzt ist darüber kein zweifel, dasz es auch für einen fleiszigen studenten kaum noch möglich ist, innerhalb des trienniums wirklich seine historischen, philologischen, mathematischen studien so zu absolvieren, dasz er mit befriedigung auf den erwerb einer gediegenen wissenschaftlichen bildung zurückblicken und zugleich auf einen glücklichen erfolg der prüfung rechnen darf; es ist fast zur durchgängigen sitte geworden, dasz das examen nicht vor schlusz des achten semesters absolviert wird. wenn nun zu den fachwissenschaftlichen studien noch eine theoretisch-praktische vorbereitung auf den künftigen beruf hinzutreten sollte, die doch für collegienhören, durcharbeiten des gehörten, praktische beschäftigung und vorbereitung auf dieselbe auch noch einen ganz beträchtlichen zeitaufwand verlangen würde, so ist gar nicht abzusehen, wo der raum dazu noch herkommen sollte. wenn der besuch der universität nicht zu einer bloszen vorbereitung, um nicht zu sagen abrichtung, auf das examen herabgewürdigt werden soll, so würde eine verlängerung des cursus auf 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 5 jahre gar nicht zu vermeiden sein. und wer möchte dazu rathen, so lange für die juristen höchstens ein quadriennium in aussicht genommen wird? wollte man nun eine teilung vornehmen in der weise, dasz auf der universität das studium der wissenschaftlichen pädagogik absolviert würde, dem danz nach dem examen pro facultate docendi die praktische vorbereitung zu folgen hätte, so würde diese einrichtung sich wesentlich an denjenigen zustand anlehnen, der jetzt, wenn auch nicht thatsächlich, so doch de iure vorhanden ist; denn die ergebnisse der bis dahim betriebenen pädagogischen studien, die in dem examen zu tage treten, sind doch nur in der minderzahl der fälle von der art, desz sie auf mehr sls eine ad hoc unternommene lecture schlieszen lassen; pädagogische collegien finden sich nicht oft in den akademischen abgangszeugnissen erwähnt. das ist vielleicht nicht in der ordnungaber wenn man es nun auch durch irgend eine veranstaltung erzwingen könnte, dasz auf den universitäten im anschlusz an vorlesungen über pädagogik pädagogische studien wirklich betrieben würden, was könnte wol dabei herauskommen? wenn eine vielleicht mitunter mit jugendlicher einseitigkeit zu energisch ausgeprägte richtung mehr und mehr dahin führt, dasz man für den fruchtbaren betrieb wissenschaftlicher studien durch die eröffnung immer zahlreicherer seminarien vorsorge zu treffen sucht, sollte man sich da der erkenntnis verschlieszen wollen, einen wie geringen wert ein blosz theoretisches studium der pädagogik haben kann? can taxiert ihn nicht zu niedrig, wenn man ihn auf dieselbe stufe tellt mit dem von litteraturkenntnissen, die nur aus lehrbüchern hne die lecture der autoren selbst gewonnen sind; hier wird man tine unwürdige unselbständigkeit und nichtigkeit des urteils tadeln, in unserm falle würde die auffassung der aufgenommenen theorieen von vorn herein aller bürgschaften gegen das betreten bedenklicher sbwege entbehren; denn diese, so weit sie überhaupt gewährt werden können, lassen sich nur durch die alsbald neben dem theoretischen stadium einhergehende praxis geben. damit will ich nicht sagen, dasz ich pädagogische studien auf der universität überhaupt perhorresciere; ich will mich nur gegen eine überschätzung ihres werthes und ihre überflüssige ausdehnung verwahren. sie können keine andere bedeutung beanspruchen als diese, dasz sie den studierenden in den stand setzen, später in der praxis seinen blick den richtigen puncten zuzuwenden; genau gesprochen befähigen sie ihn also nicht zu eignen praktischen versuchen, sondern zum verständnisvollen beobachten fremder praxis. daraus ergibt sich, dasz ich der eingehenderen beschäftigung mit den einzelnen pädagogischen systemen auf der universität keinen praktischen werth beilegen kann; wol aber kommt derselbe einem encyklopädischen überblick über die theorie der pädagogik zu, da hierdurch auch die für die praxis in betracht kommenden momente zum bewustsein gebracht und damit die allgemeinen gesichtspuncte gegeben werden, welchen später die einzelnen erscheinungen der praxis untergeordnet werden müssen. noch werthvoller aber, oder vielmehr geradezu unentbehrlich ist die genaue bekanntschaft mit den fundamentalwissenschaften aller pädagogik, mit der logik und der psychologie; denn wem die gesetze nicht vertraut sind, nach welchen alle vorgänge in der menschlichen seele sich regeln, der wird der aufgabe des unterrichtens ungefähr ebenso rathlos gegenüberstehen, wie etwa jemand, der kunstvoll verschlingene fäden auseinander wickeln soll, ohne dasz er doch den plan kennt, nach welchem das gewebe angefertigt worden ist. elementare hülfen also kann und soll das pädagogische universitätsstudium geben; mehr nicht; und da wir doch die lehrer schwerlich von der verpflichtung einer grundlichen, wissenschaftlichen einsicht metur und wesen derjenigen thätigkeit werden dispensieren wollen, welche sie praktisch ausüben, so kann das studium der pädagogik mit ablauf der universitätszeit nicht abgeschlossen werden.

So bleibt nichts übrig, als den dritten weg einzuschlagen, und die gesamte vorbildung des künftigen lehrers mit ausnahme der eben bezeichneten vorstufe in die zeit nach abschlusz des akademischen studiums, also auch nach ablegung der prüfung pro facultate docendi zu verlegen, d. h. in die zeit, welche jetzt mit dem sogementen probejahr beginnt. indem wir uns da nun zunächst ganz rorzugsweise der praktischen vorbereitung zuwenden, kommen wir u der frage nach dem gange derselben. denn freilich ein im voraus est gezeichneter gang musz befolgt werden; auch hier ist es richtig,

dasz planlosigkeit das gelingen des noch so gut gemeinten unternehmens von vorn herein mindestens in frage stellt. es ist doch in der that nicht recht abzusehen, welcher nutzen dabei herauskommen soll, wenn ein candidat, während er durch hospitieren bei andern praktische belehrung sucht, zugleich auch schon selbst praktische experimente im unterrichten macht, oder wenn er zu einer und derselben zeit den unterricht in gegenständen studieren soll, deren didaktische methode so durchaus verschieden ist wie die der alten sprachen, der muttersprache, der geschichte, der mathematik; oder wenn er zum hospitieren in die lehrstunden der prima und secunda geschickt wird und zum eignen unterricht in beliebter weise etwa den lateinischen dichter in den mittelclassen zugewiesen erhält, während er doch nach seiner definitiven anstellung vermutlich nächst auf den untersten stufen wird beschäftigt werden; ein solcher mangel an ordnung und system kann nichts anderes zur folge haben als unklarheit und verworrenheit. den eignen versuchen des unterrichtens musz das hospitieren vorangehen; es lohnt nicht der mühe, den alten streit, ob die theorie der praxis, oder die praxis der theorie folgen solle, hier wieder aufzunchmen; auch wenn es für jemand nicht genügen sollte, darauf hinzuweisen, dasz doch die theorie von der guten praxis und zwar in der regel von der fremden guten praxis abgezogen wird, so ist es doch unzweifelhaft, dasz es noch ein groszer unterschied ist, ob jemand mit eigenen augen und ohres einen andern unterrichten sieht und hört, oder ob er nur eben mit hülfe von büchern die rechte art des unterrichtens zu erfassen sucht. und dasz überdies noch die ganz praktische erwägung anspruch auf berücksichtigung erheben darf, wonach wissen und zucht der schüler viel zu kostbare güter sind, als dasz man sie ohne dringendste not den unsicheren experimenten unerfahrener anfänger preis geben sollte. weiter scheint es doch auch nur naturgemäsz, dasz man einem candidaten zunächst in demjenigen gegenstande zu praktischer ausbildung gelegenheit gibt, in welchem er voraussichtlich später einmal vorzugsweise thätig sein wird; man sage nicht, dasz die richtige lehrweise im ganzen und groszen doch überall dieselbe sei; ihre ersten elemente sind überall dieselben, weil die ersten elemente aller wissenschaften sich mit denen aller menschlichen erkenntnis nahe berühren; darum gibt es fehler, die in jedem unterrichte eben fehler sind; aber unter den positiven stücken, aus denen die lehrmethode sich zusammensetzt, nimmt die besondere natur des jeweiligen unterrichtsgegenstandes mit nichten die letzte stelle ein. da ist es einfach eine forderung der billigkeit, dasz man dasjenige den candidaten vor allen dingen lernen lasse, was er nach dem gange seiner studien künftig vor allen dingen zu üben haben wird. dieselbe praktische erwägung führt endlich auch dahin, dasz man den candidaten da, in derjenigen classe zuerst hospitieren läszt, wo er vermutlich zuerst unterrichten wird, d. h. in den unteren classen. freilich tritt mir hier sofort der einwand entgegen, dasz bei einer

lchen einrichtung all die fülle pädagogischer erfahrung, welche i den in den oberen classen unterrichtenden lehrern vorhanden i, unverwerthet bleibe, und der anfänger all den gefahren preisgeben werde, die für ihn aus der vorführung eines selbst noch engelhaften beispiels entspringen müssen; aber ich bin weit davon tfernt, dem probandus den besuch der unterrichtsstunden in den zeren classen überhaupt vorenthalten zu wollen; dagegen denke h allerdings sowol von den erfolgen, die von einem anfänglichen mpitieren in denselben erwartet werden dürfen, als auch von dem haden, der von dem anschlusz der probanden an eines der jüngeren ler auch der jungsten mitglieder des lehrercollegiums befürchtet erden musz, geringer als in der regel wenigstens auszusprechen argut gehalten wird. secundaner und primaner verlangen sicherlich uch klarheit und bestimmtheit ihrer unterweisung; aber der lehrer \* doch in seinem rechte, wenn er bei ihnen nicht nur eine gewisse umme von positiven kenntnissen, sondern auch einen gewissen grad on logischer gewandtheit voraussetzt, der ihm gestattet, manche kenkoperationen ihnen nicht in aller ausführlichkeit vorzumachen, mdern nur in der kürze anzudeuten; er darf ferner annehmen, dasz bei seinen schülern beherschung ihres wissensvorrathes wenigstens in einem grade vorhanden sei, der sie in den stand setzt, neu hinzutretenden kenntnissen auch ohne fremde nachhülfe ihren richtigen platz alsbald anzuweisen; nur von dieser voraussetzung her ist es ja s. b. angänglich, dasz der systematische unterricht in der lateinischen grammatik mit der obersecunda abschlieszt, obwol doch die grammatischen kenntnisse auch noch in prima sich vermehren sollen. gerade nach den angedeuteten beiden richtungen aber sieht sich der lebrer in den untersten classen in ganz hervorragendem masze in mspruch genommen; er musz bei seinen schülern ein fast verschwindendes minimum nicht nur von wissen, sondern auch von geistiger gewandtheit voraussetzen; er musz ihnen auch die geringsten denkoperationen, die sie ausführen sollen, selbst ausführlich vormachen; musz ihnen die begriffe, die sie bei sich aufnehmen sollen, bis ins imelne zerkleinern und in ihrer einfachsten gestalt darbieten; er was sie lernen und behalten sollen, ihnen ganz ausdrücklich dazu bestimmt bezeichnen, und er musz ihnen behülflich sein, die empfangenen kenntnisse ihrem gedächtnis zu überliefern und mzuprägen. allen diesen aufgaben, die doch keineswegs zu den mtergeordneten gehören, steht nun aber ein lehrer, der nur den mterricht in den oberen classen aus eigner anschauung kennt, vollcommen der erfahrung baar gegenüber. es ist ja eine bekannte ache, dasz es jungen lehrern gar nicht selten recht schwer fällt, ich dem verständnis ihrer kleinen schüler anzupassen; wenn nun ar noch durch den besuch des unterrichtes in den oberen classen ie ohnehin leicht vorhandene neigung, die weise, wie ihnen ihre issenschaft auf der universität überliefert wurde, auf das schultheder zu übertragen, begünstigt wird, so laufen sie erst recht

gefahr, über die köpfe ihrer schüler hinwegzureden. und auf der andern seite wird man vielleicht weniger bedenken tragen, die probanden in die untern classen und also an die jüngeren collegen zu weisen, wenn man erwägt, dasz es sich ja gar nicht darum handelt, ihnen gerade deren verfahren als muster hinzustellen. dem der umstand, dasz thatsächlich eine gar nicht geringe anzahl auch von jüngeren lehrern eine pädagogische geschicklichkeit entwickeln, durch die sie zu einem günstigen einflusz im collegium wol befähigt erscheinen, bleibt hier billig ebenso auszer betrachtung, wie vorhin der andere, dasz unter den lehrern der oberen classen doch and diejenigen nicht fehlen, die zu dieser stellung wol durch ihre wisenschaftliche tüchtigkeit, nicht aber durch ihr lehrtalent qualificiet sind. aber wenn nur der lehrer der unteren classen sich nicht durch einen besondern grad von ungeschicklichkeit auszeichnet, wenn er ein klares verständnis für die aufgabe besitzt, die er an seines schülern lösen soll, wenn er an ihrer erledigung nur mit ernsten guten willen arbeitet, so wüste ich doch in der that nicht, warun ein candidat auszer stande sein sollte, wenn nicht von ihm, so doch an ihm zu lernen; die hauptsache ist doch ohne zweifel, dasz den anfänger klar werde, worauf er künftig bei seinem unterrichte insbesondere zu achten haben wird, dasz er die eigentümlichen, zus teil in scheinbar geringfügigen dingen ruhenden schwierigkeits des lehrens kennen lerne, die auch er künftig zu überwinden haben wird; nun, und das wird ihm darum nicht weniger gelingen, wen demjenigen, dessen unterrichte er beiwohnt, diese überwindung noch nicht völlig glücken sollte. wenn wir auch den probanden ab einen im unterrichten noch unerfahrenen mann behandeln, so is damit doch nicht gesagt, dasz wir ihn überhaupt für urteilslo halten; die erwartung wird also doch wol nicht zu kühn sein, das ein junger mann, der seine universitätsstudien mit erfolg absolvier hat, im stande sein werde, aus dem, was er in der unterrichtsstunde sieht und hört, auch wenn es sich über das niveau einer mittelmäszigen leistung nicht erhebt, mit hülfe ernsten ideenaustausches mit andern collegen und unterstützt durch das studium theoretischer werke sich eine richtige vorstellung von den erfordernissen eines guten unterrichtes und von dem wege, der zu ihrer erfüllung führt, zu bilden. auf ein bloszes copieren des wahrgenommenen, auf ein absehen und nachmachen von allerlei didaktischen künsten und kunststücken darf es doch wol nicht abgesehen sein; das würde ja auf eine abrichtung, nicht auf eine vorbildung der künftigen lehrer hinauskommen; die anstrengung des eignen nachdenkens und urteils soll ihnen keineswegs erspart werden; es ist im gegenteil zu verlangen, dasz sie über die erfahrungen, die sie beim hospitieren machen, in der eben angedeuteten weise weitere belehrung suchen. unter dieser voraussetzung wird es nichts schaden, wenn der lehrer, in dessen lectionen einer von ihnen zunächst gewiesen wird, nicht gerade der didaktische heros der anstalt ist; nur freilich zu einem

ellegen, der seinen unterricht planlos nur nach den zweifelhaften ngebungen des augenblicks erteilte, wird man ihn nicht schicken Irfen; aber es ist doch auch nicht anzunehmen, dasz einmal an gend einer anstalt sämtliche lehrer, auf die ein candidat nach dem isher entwickelten plane angewiesen sein würde, zu dieser kateorie gehören sollten; und eine auswahl unter mehreren wird doch estattet sein: der unterschied zwischen sextanern und quartanern, o merkbar er in manchen beziehungen sein mag, ist doch nicht so urchgreifender natur, dasz nicht auch an den letzteren der untericht auf der untersten stufe gelernt werden könnte; die eigentümichen schwierigkeiten eines elementaren altsprachlichen unterrichts reten beim griechischen in quarta nicht wesentlich anders auf, als beim lateinischen in sexta. so wird die möglichkeit, den candidaten zeine hospitierende thätigkeit auf der untersten stufe beginnen zu lassen, nicht leicht irgendwo ausgeschlossen sein; von den bedenken, die sich gegen die rathsamkeit dieses ganges erheben könnten, ist hoffentlich nach dem oben gesagten nicht so viel übrig geblieben, dasz es gegenüber der natürlichkeit, durch die er sich unzweifelhaft empfiehlt, das feld behaupten könnte.

Nach diesen principien nimmt nun die praktische ausbildung des probanden folgende gestalt an. sie beginnt mit dem besuch des elementaren unterrichts in seinem hauptfache. als hauptfach wird natürlich dasjenige angesehen, in welchem der candidat die am waitesten reichende qualification erreicht oder wenigstens erstrebt hat; wo dieses kriterium nicht ausreicht, da geben die verhältnisse der instalt und eine billige rücksicht auf die wünsche des candidaten den ausschlag. das hospitieren aber darf sich durchaus nicht auf einen sporadischen besuch der betreffenden lectionen beschränken; dan dabei könnte höchstens dasjenige herauskommen, was schon whin als ein nicht nur unzureichendes, sondern auch unwürdiges agebnis bezeichnet wurde: das absehen von allerlei kleinen hülfen wikunsten des lehrers, und das wieder könnte nur zu manierierter at des unterrichtens führen. es ist vielmehr notwendig, dasz der adidat dem unterrichte, der ihm bezeichnet ist, regelmäszig beiwehne, in allen lectionen, damit er aus eigner anschauung ein bild va all seinen vorkommnissen erhalte: er musz, was den fremdmchlichen unterricht angeht, ebenso bei der lectüre, wie bei den sammatischen übungen zuhören, bei der durchnahme der schriftlichen arbeiten, aber auch beim anfertigen der extemporalien; er beim unterricht in der muttersprache den declamationsstangen der schüler so gut beiwohnen, wie dem dictieren von schriftlichen arbeiten zur einübung der orthographie und der interpunction; er musz in den religions-, geschichts- und geographiestunden bei dem zusammenhängenden vortrage des lehrers gerade to gut zugegen sein, wie bei den wiederholungen seitens der schüler; r darf ebenso bei den mathematischen und naturwissenschaftlichen sctionen bei der anfertigung der schriftlichen classenarbeiten nicht

fehlen, und musz der zurückgabe dieser und der häuslichen arbeitungen so gut beiwohnen wie denjenigen stunden, in d das pensum weiter durchgenommen oder repetiert wird. eben seine aufmerksamkeit dem gesamten unterrichtsbetriebe wenden, also in erster linie der thätigkeit des lehrers, aber auch demjenigen, wodurch diese ganz wesentlich mit beeinfl wird, dem verhalten der schüler beim lernen und arbeiten; er z sie also beobachten, während sie den auseinandersetzungen lehrers zuhören, aber auch während sie unter seinem dictat sol ben oder sich an der sofortigen lösung der von ihm gestellten. gaben abmühen. er musz aber nicht nur allen unterrichtsstan beiwohnen, sondern auch jeder einzelnen von anfang bis zu ende musz dabei sein, wenn der lehrer die lection eröffnet, und wen sie schlieszt; er musz den bibelspruch mit anhören, mit weld der unterricht des morgens begonnen wird, er musz zugegen : wenn die schüler ihre schulmappen zusammenpacken und das clas zimmer verlassen; bei all diesen gelegenheiten gibt es ganz unk bar so viele dinge zu beachten und also zu lernen, die man gar n ohne weiteres als kleinliche äuszerlichkeiten bezeichnen darf, es unrecht sein würde, wollte man dem, der einmal die kunst lehrers sich aneignen soll, nicht die gelegenheit bieten, auch si all diese receptive thätigkeit des candidaten würde doch nur sehr fragmentarische ergebnisse liefern und also unfru bar bleiben, wenn sie nicht als anknüpfungspunct für weitere lehrung benutzt würde. es scheint mir ganz unerläszlich, dasz candidat angewiesen werde, mit demjenigen lehrer, in dessen ur richte er hospitiert, über das, was er während der stunde sieht hört, sich zu besprechen, und dasz wiederum dieser gehalten ibm alle gewünschte auskunft zu erteilen. zu wissen, was gel wird, genügt doch nicht, man musz auch erfahren, auf well gründen und absichten das wahrgenommene verfahren beruht. diese unterhaltungen nicht etwa in überhebende belehrung auf einen, in vorschnelle kritik auf der andern seite sich verlieren, zu vermeiden ist sache des auf beiden seiten vorauszusetzen guten willens und tactes. dem director fällt gleichfalls die auf zu, dem candidaten dazu behülflich zu sein, dasz er aus seiner obachtungen beim unterricht den möglichsten nutzen zieht; er v so oft es sich eben einrichten läszt, den lectionen, in denen j hospitiert, auch seinerseits beiwohnen und so hinlänglich anlas aufklärenden und belehrenden bemerkungen finden. vor allen di aber musz der probandus selbst es als geboten erkennen, über i praktischen wahrnehmungen die einschlägigen partieen in syster schen darstellungen der wissenschaftlichen pädagogik, in we über erziehungs- und unterrichtslehre nachzulesen und so dasje was ihm in der praxis entgegengetreten ist, mit den aufstellu und anforderungen der theorie zu vergleichen. so wird von herein darauf hingearbeitet werden, dasz diese beiden seiten sie eckmäsziger weise gegenseitig durchdringen, dasz weder die emrisch gewonnenen thatsachen sich in zusammenhanglose und eben rum kaum richtig gewürdigte einzelheiten verzetteln, noch auch e abstracten sätze, indem sie von der festen unterlage concreter fahrungsthatsachen losgelöst werden, der gefahr einseitigen misretandnisses ausgesetzt sind. - Es kann sich nur noch fragen, if wie lange diese blosz hospitierende thätigkeit des probanden ich erstrecken soll. die antwort schlieszt sich an dasjenige an, was orhin über die so zu sagen intensive ausdehnung des hospitierens magt wurde. die zeitdauer musz so lang bemessen werden, dasz 18 den in ihr sich abspinnenden vorgängen ein möglichst abgerunstes bild der unterrichtenden thätigkeit gewonnen werden kann. er candidat musz eine anschauung davon bekommen, wie die lehrethode, entsprechend der allmählich zunehmenden geübtheit der hüler, sich ändert, wie das verfahren kürzer wird, an umständlichsit verliert; er musz aber auch ebenso gelegenheit erhalten, diemigen resultate der methode kennen zu lernen, die naturgemäsz et nach dem verlaufe einer längeren zeit sich einstellen können, er musz endlich einen einblick gewinnen in die art, wie der nterrichtsstoff auf eine längere zeit planmäszig verteilt wird. für les dies, von dem mir nichts entbehrlich zu sein scheint, kann die Ufte eines semesters ausreichen, eine kürzere frist wird kaum ge-Igen, namentlich nicht für den an letzter stelle angeführten zweck, em ich eben darum diesen platz angewiesen habe, weil er mir ater den aufgezählten der wichtigste zu sein scheint; es läszt sich och annehmen, dasz ganz überwiegend das bestreben darauf geintet sein wird, mit dem quartalschlusz zugleich einen gewissen bechnitt in dem durchzuarbeitenden pensum zu erreichen.

So schlieszt also die blosz hospitierende thätigkeit des probanmit dem ende des ersten vierteljahrs. von da an beginnt er what zu unterrichten. aber ihm nun den unterricht auch gleich wider selbständigkeit zu überlassen, das widerrathen zunächst meckmäszigkeitsgrunde: es wurde dies zur folge haben, dasz mitten semester die person des lehrers und mit ihr bis zu einem gevisen grade sicherlich auch das verfahren sich änderte, und dieser belstand, der ja gerade in den untersten classen ohnehin schon wienklich genug ist, würde dadurch noch gesteigert werden, dasz m ende des semesters, auch wenn nicht gerade eine versetzung ttfindet, doch jedenfalls ein für das fortrücken der schüler sehr ichtiger abschlusz zu erwarten ist. darum scheint es mir unerläszdasz derjenige lehrer, dem der unterricht ursprunglich zugeiesen ist, auch die volle verantwortlichkeit für den erfolg desselm behalte. das kann auch schon darum nicht anders sein, weil publicum ein wohlbegründetes recht hat, an diejenigen sich zu Iten, die schon gelernt haben, was sie zur ausübung ihres berufes suchen, nicht an solche, die noch erst mit dem lernen beschäftigt eine solche verantwortlichkeit ist aber dem lehrer billiger

weise nur dann zuzumuten, wenn er die obere leitung in der hand behält und in der lage ist, jederzeit selbst einzugreifen. und das wird endlich geradezu geboten durch die erwägung, dasz der schritt von dem blosz auscultierenden verhalten zum selbständigen unterrichten zu grosz ist, als dasz er auf einmal gethan werden könnte oder dürfte; an misgriffen wird es bei den ersten versuchen eigner thätigkeit gewis überhaupt nicht fehlen; sie werden aber um so weniger fehlen, je unmittelbarer der übergang ist, und sie sind in der thätigkeit des lehrers von gröszerem gewichte als irgendwo anders: sie beeinträchtigen nicht nur seine eigne autorität, sondern sie schädigen auch die entwickelung der schüler, und das in um so bedenklicherer, weil unberechenbarerer weise, je niedriger die stub geistigen lebens ist, auf welcher dieselben stehen. darum ist in der zweiten hälfte des ersten semesters der probandus zwar zum unterrichten heranzuziehen, aber doch nur mit einer gewissen beschriskung. natürlich tritt er in diejenigen lectionen ein, denen er bisher als hospitant beigewohnt hat; der lehrer aber, dem sie ursprünglich angehören, ist in ihnen zugegen, überwacht die disciplin und sett im voraus das in jeder einzelnen stunde zu erledigende pensum fest. das letzte scheint mir namentlich ganz unerläszlich zu sein, wen der lehrer dafür einstehen soll, dasz das gesamtpensum auch richtig absolviert wird, d. h. dasz es überhaupt zum abschlusz gebrack, aber auch nicht etwa zu rasch durchgearbeitet wird. kaum irgent ein sehler findet sich ja bei ansängern in der lehrtbätigkeit häufiger, als der, dasz sie das auffassungsvermögen ihrer schüler überschätze, und, weil sie das, was sie gründlich auseinandergesetzt zu baben glauben, auch für allgemein begriffen halten, zu schnell vorwit eilen; auf der andern seite liegt die gefahr nahe, dasz sie, gerade in dem bestreben, diesen fehler zu vermeiden, sich in einzelheiten verlieren und das fortschreiten der classe aufhalten. beides musz der lehrer, der für den erfolg des unterrichts verantwortlich bleibt, # verhindern in der lage sein, indem er dem probanden den gang de unterrichts vorzeichnet und ihm nur die ausführung im einzelne anheimgibt; dabei gehört es aber auch zu seinen obliegenheiten, des candidaten auf diejenigen partieen des lehrstoffes hinzuweisen, die nach seinen eignen erfahrungen den schülern regelmäszig besonder schwierigkeiten machen und darum eine besonders sorgsame sprechung erfordern, sowie auf die andern, deren verständnis etm sehr schnell zu erreichen ist; er wird ihn auf misverstündnisse voraus aufmerksam machen, die bei den schülern vorzukomme pflegen, denen also bei zeiten vorgebeugt werden musz; er wirt nach dem schlusz der lection nicht damit zurückhalten dürfen, wen irgend etwas nach seiner meinung nicht zweckmäszig ausgeführt worden ist; kurz, er wird auszerhalb des eigentlichen unterricht seinen einflusz innerhalb der schranken geltend machen, welche ihm auf der einen seite durch die tactvolle schonung der fremden individualität, auf der andern durch das bewustsein der eignen vertwortlichkeit gezogen werden; aber des hineinredens in den terricht selbst hat er sich unbedingt zu enthalten. wol aber fällt m die aufrechterhaltung der disciplin zu; denn das ist eine leiung, die dem candidaten so lange nicht zugemutet werden kann, ser der classe gegenüber durchaus noch als lernender erscheint, ne aufgabe überdies, deren lösung zugleich mit den ersten veruchen im eignen unterrichten erfahrungsmäszig in vielen fällen zu hwierig sein würde. selbstverständlich ist auch in diesem zeitum von dem director zu verlangen, dasz er den unterrichtsstunden se probanden möglichst oft beiwohne und ihn mit seinen bemerungen und rathschlägen unterstütze, und ebenso von dem candisten, dasz er das theoretische studium der pädagogik fortsetze nd mit den erfahrungen seiner praxis möglichst in zusammenhang rhalte.

So vorbereitet erhält der probandus mit dem beginn des zweim semesters von vorn herein einen besonderen unterricht zugeniesen, freilich noch nicht zu freiem eigentum, mit dem er schalten nd walten dürfte nach eigenem ermessen; denn die verantwortung susz nach wie vor einem der fest angestellten lehrer bleiben; aber masz, in welchem man ihn jetzt auf die eigenen füsze stellt, rird doch auch durch die erwägung bestimmt sein müssen, dasz er on dieser stufe aus unmittelbar in die vollkommene freiheit soll bergehen können. man wird ihm also einen freieren spielraum estatten; es ist seine sache, den lehrstoff über das ganze semester werteilen, und der lehrer, in dessen unterricht er eintritt, hat nur ben darüber zu wachen, dasz dabei nach einem verständigen plane erfahren wird; der probandus unterrichtet nach eigenem urteil, ad der lehrer tritt, von ausnahmefällen abgesehen, nur noch nach-Eglich mit seinen correcturen ein, natürlich nicht im beisein der lasse; damit der candidat mehr und mehr an selbständigkeit gerinne, wird der lehrer der unbedingten pflicht enthoben, allen lehrtunden desselben beizuwohnen, und so geht auch die aufrechthalmg der disciplin allmählich in die hände des ersteren über. aber abenommen musz es dem lehrer sein, nach bedürfnis einzelne artieen des pensums selbst zu docieren; nur wird dazu die zustimtung des directors eingeholt werden müssen, damit der candidat icht etwa einmal allmählich ganz verdrängt werde; überhaupt mert die leitende aufsicht des directors bis zum völligen abschlusz r probezeit selbstverständlich fort. die selbständigere stellung ts candidaten bringt es aber auch mit sich, dasz er einen gewissen tteil an der abfassung der censuren erhält; denn im ersten semester, Ehrend dessen er ja entweder gar nicht oder wenigstens nicht unter zner autorität unterrichtet, musz er die beurteilung und würdigung men, was die schüler leisten, natürlich ganz dem lehrer übersen; jetzt kann er aber auch nicht mehr beanspruchen als einen vissen anteil an derselben, da ja möglicher weise gar nicht alle tionen von ihm selbst abgehalten worden sind, und er jedenfalls

immer nur als vertreter und zwar als ein noch erst in der ausbildung begriffener vertreter fungiert hat. zu geben hat die censur schlieselich unbedingt der lehrer; aber er wird sich über die beurteilung mit dem candidaten vorher zu verständigen haben; damit wird für ihn selbst ein anhalt zur entscheidung darüber gegeben sein, wie weit er von der vorhin angedeuteten freiheit gebrauch machen will, den unterrichtsstunden des probanden nicht durchweg beizuwohnen. eine verständigung wird sich in diesem falle ebenso herbeiführen lassen wie in dem andern, der auch jetzt schon mitunter vorkommt, dasz ein lehrer während eines beträchtlichen teiles eines quartals von einem andern in seinen unterrichtsstunden hat vertreten waselbstverständlich erfährt endlich das, was für die den müssen. erteilung der censuren gilt, seine übertragung auch auf die entscheidung über die versetzung; so weit sie von der beurteilung der lästungen abhängt, ist der candidat in der angegebenen weise bei ihr beteiligt; so weit aber allgemeine pädagogische erwägungen in betracht kommen, ist ausschlieszlich das votum des lehrers masgebend.

Nachdem so die stellung, welche der probandus während des zweiten semesters im unterricht einnimmt, charakterisiert ist, bleik noch übrig zu erwägen, mit welchem unterricht er in dieser zit beschäftigt werden soll. wenn es im ersten semester durch die natur der dinge geboten zu sein schien, dasz er zunächst in eben den unterricht lehrend eintrat, dem er bis dahin hospitierend beigewolst hat, so ist es nunmehr im interesse seiner vorbereitung sicherlich wünschenswerth, dasz in dem felde seiner thätigkeit möglichste sb wechselung stattfinde, d. h. so weit dieselbe durch die erwägung nicht ausgeschlossen ist, dasz es sich immer noch um die ausbildurg des candidaten für den unterricht in seinem hauptfach und in des unteren classen handelt. in manchen fällen wird sich also der unter schied darauf beschränken müssen, dasz der candidat in eine ander classe eintritt, die in der regel auch eine höhere sein wird; er wird aus der sexta in die quinta, aus der quinta in die quarta übergeles; an sich ist aber nichts dagegen zu erinnern, dasz auch einmal is umgekehrte reihenfolge beobachtet wird. der unterrichtsgegenstand wird öfters derselbe bleiben müssen; indessen wird es je nach de urteil, das der director sich über die befähigung des probanden bildet hat, unter umständen keinem bedenken unterliegen, beispiele weise, nachdem er in sexta oder quinta den rechenunterricht kenne gelernt hat, ihm in der quarta neben demselben unterrichte auch den in der geometrischen propädeutik zu übertragen, oder in licher weise dem geographischen unterrichte den naturgeschich lichen anzuschlieszen, oder endlich auch in ausnahmefällen auf de latein in sexta oder quinta das griechische in quarta folgen zu lasen.

Aber vermutlich spätestens an dieser stelle wird ein bedenkes sich vernehmen lassen, das um so ernsteren anspruch auf beachtung erheben darf, als es sich gegen die folgen des bisher beschriebenes

hrens richtet. es scheint nemlich die gefahr nahe zu liegen, durch dasselbe der unterricht, in welchem der probandus beigt ist, geschädigt werde: wenn man nicht schon von der antheit eines zuhörers zerstreuung der aufmerksamkeit auf seiten thuler besorgt, so meint man doch vielleicht, dasz die unsicherles noch ungeübten candidaten und mehr noch der wechsel der richtenden persönlichkeit (der ja durch das vorhin besprochene reschränkt, nicht beseitigt ist) die erfolge beeinträchtigen ich will mich dem gegenüber nicht etwa hinter die erung zurückziehen, dasz dieselben bedenken doch auch demm verfahren gelten, das schon jetzt in Preuszen für die betigung der probanden, wenn auch nicht factisch, so doch rechtingeführt ist; ich möchte vielmehr darauf aufmerksam machen, sumal das zuletzt erwähnte moment wol von denjenigen lehrern frigsten wird betont werden, die gleichsam das monopol einer reichen lehrmethode zu besitzen glauben; sie werden gewis sten jede abweichung von der bei ihnen hergebrachten gewohndes lebrens mit einer gewissen ängstlichkeit betrachten, und icht nicht mit unrecht; denn es läszt sich gewis nicht behauplasz man gerade unter dieser classe die am wenigsten tüchtigen mte zu suchen habe; aber wegen der einseitigkeit, die ihnen bis zu einem gewissen grade ganz unleugbar anhaftet, sind sie le in unserm falle nur wenig stimmberechtigt. die befürchteten tände werden völlig freilich nicht vermieden werden können; sten eben jeder einrichtung mängel an; aber sie können doch in bescheidenes und eben darum erträgliches masz zurückırt werden. die anwesenheit eines zuhörers wird die schüler o weniger stören, je mehr sie daran gewöhnt werden; nicht überhaupt jemand hospitiert, ist für sie das gefährliche, sondasz dies etwas auffälliges, weil seltenes ist; man nehme ihm liesen charakter, so wird es auch aufhören, ernstlich bedenklich ungeübt ist der candidat freilich, wenn er seine ersten en gibt; aber das wird unter allen umständen unvermeidlich wol aber wird die wirkung dieses unvermeidlichen übelstandes zuszerste beschränkt, wenn die einrichtung so getroffen ist, der candidat dasjenige, was er bisher durch zuhören und zusich angeeignet hat, bei denselben schülern und in demselben richtsgegenstande zur anwendung zu bringen hat. der wechsel r unterrichtenden persönlichkeit wird offenbar erst dann ernstn betracht kommen, wenn dem candidaten zu einem einigerm selbständigeren auftreten gelegenheit gegeben ist; dann ist er unzweifelhaft sache desjenigen lehrers, an dessen stelle er darüber zu wachen, dasz diese selbständigkeit nicht etwa in rung der unerläszlichen einheit der methode ausarte; die mögit dazu ist ihm durch die einrichtung selbst geboten, sein recht ringt aus der ihm vorbehaltenen verantwortlichkeit für den ; ich meine, eine solche überwachung sei ausführbar, ohne

dasz darum dasjenige aufgehoben wird, was vorhin gesagt wurde, dasz der probandus durchaus nicht zum bloszen copieren angehalten werden dürfe; auch innerhalb der durch eine feste methode gezogenen schranken bleibt spielraum genug für die freie entfaltung der individualität, und ein wechsel, der sich in diesen grenzen hält, wird nur bei solchen schülern gefährlich sein können, an denen sich ein mechanisches abrichtungssystem versündigt hat.

(fortsetzung folgt.)

Cottbus.

NOETEL

(2.)

### DIDAKTISCHE STUDIEN.

(schlusz.)

Ich bin einmal verlacht worden, weil ich sagte, die jugent müsse lernen lernen. das sage ich heute noch. der kürze weget will ich nur gleich das kind beim rechten namen nennen. was ich vorhin ausgeführt, ist weiter nichts als dies, dasz die wissenschaftliche erziehung die jugend lehren musz zu arbeiten, zu studieren, selbsthätig zu sein. wer nun sagt, dies sei auch ohne besonden planmäszige, methodische veranstaltung möglich, das finde sich auch von selber, mit dem ist eben nicht weiter zu rechten. wen wir in zukunft wirklich eine garantie haben wollen, dasz die jugent ihre kraft an rationeller arbeit erprobe und stähle, dasz die schule - ich bitte dies ausdrücklich zu beachten, nicht die einzelnen lehrer — die kinder nicht quantitativ oder qualitativ überbürde, so mus man wünschen, dasz der hebel auch wirklich da angesetzt werde, wo er anzusetzen ist. unsere synthetisch-deductive unterrichte methode besitzt einmal nicht die kraft weitreichender geistiger bewegung. sie dürfte wol ihren ausgangspunct haben in den syste matischen vorträgen des akademischen lehrstuhls, und ich glaube fast, unser ganzer unterricht ist durchdrungen von der verwechslug von system und systematik und methode. hoffentlich gelingt mir, mich darüber in weiteren didaktischen studien auszuspreche vom sprachunterricht, dem lateinischen im besonderen, glaube ich den erweis gebracht zu haben, dasz er den stoff in der reihenfolgdes systems an die schüler von auszen heranbringt, ohne ihn inner lich motiviert und vermittelt und auf anschauung basiert zu habeser führt ihn auch nicht fort bis zu festen und klaren begriffen, bis zum begreifen des systems selbst, eher bis zu relativer sicherheit des praktischen könnens. er hat ferner gar keine gelegenheit und stelle, die schüler zur selbstthätigkeit aufzufordern, auf ihre activität und spontaneität principiell zu rechnen. endlich ist er viel zu sehr von dem stofflichen, den regeln des systems beherscht. die erziehung durch unterricht ist ihm nicht an sich schon ein wichtiger zweck, sondern er nimmt nur an, dasz in der aneignung und ang des von ihm gebotenen und geformten stoffes momente stiger zucht liegen. dazu kommt, dasz er das persönliche wort lehrers nicht zum eigentlichen mittelpunct des unterrichts weraltszt. nichts anderes als diese überlieferte unterrichtsmethode zu das lernen erschweren, musz das interesse eher abstumpfen frisch sich regen lassen, kann nicht anleitung zu selbstthätigem, holfenem studieren geben. wenn es dem gymnasium nicht gleichtszig gelingen will, nachhaltiges interesse an den altertumsstudien erwecken, es also wenig dazu beitragen kann, dasz jenes nobile ium auch durch diese humanen studien und interessen würdig agefüllt werde, so liegt die schuld an der veralteten, weil einer berlebten bildungsrichtung dienenden methode und dem aus ihr ilgenden geiste.

Kehren wir nun zu der frage nach der erweckung des intermes zurück. der wissenschaftliche erzieher wird als interpret die thüler von den in der jeweiligen lection sich findenden personen md sachen (realien) klare, anschauliche vorstellungen gewinnen dazu helfen nicht blosz bilder und äuszere anschauungsittel, sondern auch psychologische mittel zur gewinnung der meren anschauung, belebung der phantasie, anknüpfung an beante vorstellungen, an den schon vorhandenen gedankenkreis. rge, dasz das wort nicht wort bleibt, dasz die schüler nicht am ort kleben bleiben, sondern dasz ihnen das wort — was es ist udruck einer bestimmten vorstellung werde. demnächst erfolgt ie verbindung, vergleichung, gruppierung der realien (sachen, vor-Inge, erlebnisse usw.) unter einander und mit analogen erscheimgen aus dem gedankenkreise der jugend, erweckung des strebens sch begründung und begrifflicher gestaltung, endlich nach orgasch-systematischem aufbau. liegt hier nicht eine weite stufenfolge m dem einzelnen, von der empirischen thatsache bis zur appercepon des systems? so ungefähr würde ich mir die formale seite der issenschaftlichen erziehung denken. nun die reale? da steht mir 1 erster linie das interesse an den menschen, ihrem thun und leim, ihren schicksalen. die formale seite der wissenschaftlichen erichung hat auf diesem puncte zu wirken, dasz die menschen vor em geistigen auge der schüler wirklich als menschen, als menschen it fleisch und blut dastehen. weil nun diese menschen etwas der gend congeniales haben, so wird unter jener voraussetzung die gend den umgang gern mit ihnen anknupfen, gern in ihrer gesellhaft verkehren und ihren schicksalen die teilnahme nicht versagen. denke mir, dasz daraus sich von selbst ergibt das interesse an m sachen, die mit dem menschlichen thun in verbindung stehen; sind die geräthe, instrumente, waffen usw., da kommt die natur it dem, was sie bietet. gelingt es auch jetzt wieder der formalen Kigkeit, in richtiger weise an bekanntes anzuknüpfen und gegenindlichkeit der vorstellungen zu erzeugen, so wäre der nächste laktische zweck erreicht. es schlieszen sich an geographische,

ethnographische realien. ich denke mir nun die gewinnung v vorstellungen complicierter verhältnisse, familie, gesellschaft, sta krieg usw. in letzter linie kame die auffassung des ethischen, n giösen, der philosophischen grundsätze, vorstellungen von ku und künstlerischem schaffen. es versteht sich von selbst, dasz die materialien nicht, wie bier aufgeführt, in zeitlicher aufeinanderfol aufzunehmen sind, sondern dasz für alle oder doch die meisten d angeführten gesichtspuncte jede stufe der interpretation die mal rialien gleichzeitig vorfinden wird. nur kommt es darauf an, de sie jederzeit anleitung gibt, zu finden, zu sammeln und unter b stimmte aus katechetischer besprechung sich ergebende gesicht puncte unterzuordnen und zu gruppieren, bis es schlieszlich: einem systematischen aufbau kommt. dieser wird auf den erst stufen zwar noch ziemlich äuszerlich sein, das will indessen nich bedeuten in rücksicht auf den wichtigen gesichtspunct, dasz ebe doch das interesse an gewinnung systematischer übersichten g wonnen ist. meine leser mögen einmal den versuch machen, etw an Xenophon, Caesar, Vergil (z. b. buch VI-VIII), ich bin über zeugt, sie werden ebenso viel befriedigung als freude empfinden sollte es nun wol nicht einleuchtend sein, dasz von der befriedigun dieses realen intcresses aus auch für die sprache und sprachlich darstellung als der hülle, in welche die realien sich kleiden, inter esse sich entwickeln werde? habe ich recht zu sagen, das sprach liche interesse wird so auf gleiche stufe gestellt mit dem realen, begleitet letzteres beständig, an die gewonnene sachliche vorstellung knüpft sich das wort so unmittelbar wie der schatten dem kör folgt, an die ausgesprochenen gedanken die vorstellung von der verbindung der worte zum satz, der sätze zur periode, zur stilist schen darstellung im vergleich zu den entsprechenden, analoge und anders gestellten elementen, überhaupt den sprachmitteln muttersprache. ich denke mir die sache so, dasz auch hier wiede die formale seite der interpretation wird führen müssen von zelnen bis zur selbstgestaltung des systems, dessen apperception dringend wichtig ist, während wir jetzt umgekehrt - synthetisch vom system, das uns bekannt und in den lehrbüchern fertig vor liegt, ausgehen und zu den einzelheiten kommen, ohne es doch wir der zum bewustsein eines systematischen zusammenhangs zu bring wir trennen jetzt künstlich die sprache von der sache und nachte will es kaum mehr gelingen, beide in diejenige organische verbie dung zu einander zu bringen, in welcher sie, wie oben ausgeführt in der classischen litteratur zu einander stehen. in meinen gedants entwickelt sich das bild so weiter, dasz ich mir denke, die schüle müsten mit interesse sich durch die sprachliche hülle durchzuarbeit bestrebt sein, um zur sache zu gelangen. sie würden eine ganz dere vorstellung, eine viel höhere werthschätzung gewinnen von d fremden sprache als der form der darstellung einer ihnen lie werdenden welt von menschen und gedanken. nun glaube man

nicht, dasz ich für die jugend ein behagliches ruhepolster zurecht bauen wolle. niemand mehr als ich weisz, dasz die wurzeln alles ernstlichen studierens bitter sind und dasz es in der that keine phrase, wenn ὁ μὴ δαρείς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται. aber ich bin run der meinung, dasz dieser process des δαρῆναι sich vollziehen muss an einem object und dessen behandlung, die nicht unfruchtbar ist, sondern die eine rege bewegung des geistigen lebens verspricht. wird mir doch jedermann zugeben, dasz man mit den ρίζαι πικραί and dem δαρήναι auch jede pädagogisch-didaktische tortur motivieren könnte, womit ich ja nicht etwa gesagt haben will, dasz dies so ohne weiteres in unserer praxis der fall sei. vielmehr bedarf die wissenschaftliche erziehung erst recht der übung und wiederholung, nur werden diese mehr in organischem zusammenlange mit den fortschritten des unterrichts und mit den einzelnen schon erarbeiteten materialien stehen. es wird sich darum handeln, die gewonnenen realen und sprachlichen resultate beständig im gedankenkreise der schüler gegenwärtig zu halten, schon im interesse der jeweiligen neuen anknüpfung. ja ich glaube gerade die notwendigkeit dieser anknupfungen zum zwecke der begründung eines methaltigen interesses wird die repetitio wirklich zur lebendigen, geistiges leben schaffenden mater studiorum machen. wir werden eines groszen vorraths mündlicher und schriftlicher übungen gar nicht entrathen können und diese werden neben den realen auch die sprachlichen betreffen. ja in vielen fällen wird der unterricht vom gegenwärtigen sich nur durch das interesse, welches planmäszig geweckt und durch den klar ausgesprochenen zweck, der verfolgt werden soll, unterscheiden. aber wer sagt, dasz scriptum und aufmtz die einzig möglichen unterlagen schriftlicher übung sein müssen? vor allem aber wird immer auch in den übungen für die apperception der sprache und des systems sprachlicher darstellung des reale interesse im vordergrunde stehen, mit anderen worten, der inhalt wird kein beliebiger, zufälliger sein, sondern mitten in dem duch- und erarbeiteten material stehen. von diesem gesichtspuncte wird man auch erst mit voller wahrheit sagen können, dasz die Thersetzung in der muttersprache das resultat sämtlicher interpretationsmomente zusammengenommen sein musz, dasz sie also Weder die form einer mit dem leben auszer zusammenhang stehenden schulsprache noch das werk eines jeweilig gerade vorhandenen Asthetischen instincts oder geschmacks, sondern eine wahrhaft kunstmarige leistung sein wird. I. A. Hartungs erinnere ich mich beispielsweise als eines auszerst geschmackvollen übersetzers im unterzicht, aber ich kann doch nicht sagen, dasz die übersetzung aus einem zwingenden pädagogisch-didaktischen motiv uns entgegenzetreten wäre. wie wäre es, wenn man sich einmal Nägelbachs stilistik umgekehrt dächte? ich hoffe, der übersetzungskunst bald sine besondere didaktische studie widmen zu können.

Denken wir nun einmal, wir hätten die bis hierher nur als

skizze gezeichnete methode im gymnasialunterricht durchgeführt. da hätten wir auch die wahrheit des vielbesprochenen multum. einmal fielen die einzelnen teile des sprachunterrichts nicht lose suseinander, sondern sie wären zu einem ganzen organisch verbunden. zweitens wir würden hicht so vielerlei neben einander lesen ud keins ganz oder gründlich, sondern weniger neben einander, aber dies vielseitiger und darum auf die dauer wirksamer. es würde von dem standpunct der wissenschaftlichen erziehung aus die poesie ud prosa ganz gleichwerthig sein, nur würde ihr relativer didaktischer werth bestimmt sein durch die erwägung des jeweiligen geistigen fortschreitens der jugend. ich bezweifle, ob wir gleichzeitig nebe einander zwei dichter und zwei prosaiker lesen würden, die private lesung gar nicht mit eingerechnet; ich glaube fast, es würden de oder auch zwei schriftsteller neben einander völlig genügen. ob das nun zwei dichter oder zwei prosaiker oder je ein prosaiker und ein dichter sind, bängt von weiteren pädagogischen erwägungen sh. von da aus entscheidet sich auch die frage, ob latein oder griechisch mit mehr stunden bedacht werden soll, ob überhaupt stundenverminderung nötig, ob erst latein und dann griechisch oder ungekehrt. um diese fragen zu entscheiden, bedarf es einer sehr eingehenden und sorgfältigen analyse dessen, was wir überhaupt der jugend bieten können, die ich wenigstens in dieser schrift nicht mehr liefern kann.

Aber wenn heute der eine sagt, der aufsatz oder das scripten sind abzuschaffen, oder der andere macht diesen oder jenen verschlag, ohne das ganze system selbst kritisch zu prüfen und ohne dasz seine vorschläge den organischen zusammenhang mit dem gazen im auge behalten, so kann dies keine grosze bedeutung haben. sight hier sich klar zu machen, dasz es sich um ein aut — aut handelt entweder principielle gründe bestimmen uns bei der überlieferung zu bleiben, dann halte ich es nicht gerathen, einen stein nach den andern aus dem gefuge herauszureiszen, oder principielle gründe heiszen uns über die tradition hinauszugehen, dann sage ich, micht halb, sondern in organischem aufbau.

Ich bin am ende. was ich im vorstehenden gesagt, beruht einmal auf beobachtungen, so weit sie in der gegebenen praxis ebes möglich sind. dasz ich diese beobachtungen gemacht habe mit noch mache, thut im grunde nichts zur sache; es ist rein zufällige andere machen oder können sie ebenso gut machen. aber gemät dieses zufällige moment musz ich urgieren; denn ich schliesze daram dasz das gymnasiale unterrichtssystem als ganzes noch nicht mit diesem boden principiell sich aufbaut. das gesagte beruht zweiten auf fortgesetztem nachdenken, welches in dem interesse für die organische weiterentwicklung des gymnasiums im zusammenhang mit der culturbewegung dieses jahrhunderts begründet ist. ich wil dazu bemerken, wie ich persönlich keinen schriftstellerischen beruin mir fühle: am wohlsten ist es mir in der praxis und inmitte

iner schüler. aber wenn die gedanken in mir allmählich gestalt vinnen, wirken sie so bewältigend, so schmerzend, dasz ihre erarische aufzeichnung mir immer wie ein act des freiwerdens kommt. es kann mir demnach nichts so absolut fern liegen, als bloszen akademischen oder doctorfragen vor dem publicum zu idieren. gibt es ja doch kein unfruchtbareres und zweckloseres schäft als dieses — zumal auf pädagogischem gebiete! aber es meine feste überzeugung, dasz das gymnasium früher oder später ih der geschilderten richtung hin sich entwickeln musz. ob ich erlebe, ist eine andere sache. und ob ich die kraft habe, alles ins izelne selbst zu gestalten und auszuführen, bezweifle ich sehr. es mir genug, wenn ich in diesen studien zum nachdenken angeregt be. mögen berufenere und fähigere weiter schaffen und gestalten. Ohlau.

**(15.)** 

## DIE TRAGISCHE KATHARSIS.

(schlusz.)

Die musikalische katharsis besteht ihrem ziele nach in der entsmung eines πάθος und führt in folge dessen die seele zu einem 10rmalen zustande zurück. alle πάθη aber beflecken, entstellen, zelästigen die seele, und für alle πάθη, sagt Aristoteles, musz es rgend eine reinigung und erleichterung geben. er versteht also mter katharsis ihrem endzwecke nach die wiedergewinnung eines 10rmalen zustandes, des seelenzustandes, wie er (der menschlichen utur gemäsz) sein soll, sanae mentis; nur auf diesem boden kann ler sinn für recht und unrecht, für das gute und schöne überhaupt, de krankhafte auswüchse wachsen und gedeihen. aber ist das icht aufgabe der παιδεία, welche Aristoteles ausdrücklich von der tatharsis unterscheidet, wenn er sagt: παιδείας ἕνεκεν καὶ καθάρεως, τρίτον δὲ πρός διαγωγήν? παιδεία heiszt seiner grundedeutung nach jugenderziehung, und nichts anderes versteht, wie er ganze zusammenhang von pol. VIII 5 ab lehrt, hier Aristoteles wunter: ὅτι δύναται ποιόν τι τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος ἡ μουςικὴ αραςκευάζειν, — δήλον ότι προςακτέον και παιδευτέον έν αὐτή Dùc véouc. die jugend soll sich die des freien Griechen würdige ildung erwerben, und die erziehung für diesen zweck heiszt maiia; dieselbe setzt wie das moderne unterrichtswesen den gesunden elenzustand voraus und baut darauf ihr system, die behandlung r πάθη nimmt sie nicht in ihren lehrplan auf. wenn sich daher » παιδεία unter andern der musik als eines bildungsmittels beent, so kann sie die kathartischen elemente derselben, wozu Aristoes das flötenspiel rechnen zu müssen glaubt, weglassen, und der ilosoph verlangt daher consequent δτι χρηςτέον ταῖς άρμονίαις ic ηθικωτάταις. allein wem die παιδεία in vollem masze zu teil

ger inten i Lev ététético con tetrodétivenco. Man ieshalb dock amen vert tie dem gestaden sosienande sanderna oder aus denen ten terringerstaen ein tem en wegen ier rode. in bill die TRACE AND THE METERS IN THE BEST OF THE TRACE OF THE TRACE and they was requireded was resultingien warden demnach such . A MIGHT PARTAR DAN MINTAL DE É LA LANGUAGE SALIST SAIR MÉSSAR. DE acumione talme, whi intrib believe leder redeals. die tragodie werer experient tittle materiaati farita en werig aber de enterminature und die beingen beier ein und basseibe stad so wenig Chase massi und furuh mulesi und furcht aus der seele ver-Cricyen. wie camen beine gereinblie anschaufing von dem ween des entalements und der beschaffenbeit der heiligen lieder und Alanen faner nicht mit eitherheit über lie vin Aristoteles erwähnte erwaelnung untellen. gewis ist auch ein himmelweiter unterschied vw. schen dem altgriedelichen Dianystschle und dem neuern korynanten-chwindel. der mit seiner lärmenden musik in die krankerstuden eintrang, und den Aristoteles hier schwerlich meint. allen gerade hier ist die quelle und der ewige rückhalt der medicinisches a . Hassung. und es let daher wünschenswerth. diese unbequeme dunkt stelle poil VIII 7, wie led dies in formaler hinsicht bereits versucht, womöglich der ethischen theorie zu gewinnen anstatt sie entweder völlig zu ignorieren oder als nicht maszgebend zu erachten für de poetik. wenn daher u. a. Susemihl die von Aristoteles erwihnte that ache zwar uns als sehr fern liegend hezeichnet, aber doch # gunsten der Bernaysschen theorie frischweg von einem uralim priesterlichen homoopathischen heilverfahren spricht und des bakchischen festmelodieen ekstatischen charakter beilegt, so möchte ich im gegenteil eine allopathische kur durch nichts weniger als ekstatische musik nachweisen: nur zwingt mich die beschaffenbeit meiner beweismittel, dies in anderem zusammenhange erst # -chlusse der al handlung zu versuchen: s. άβλαβη. furcht und mit leid und die andern πάθη, welche in höherem oder geringerem græ in allen menschen vorhanden seien, und für welche es in ähnliche weise ebenfalls eine katharsis geben müsse, kennen wir hinreichend. wir wissen aber, dasz der furchtsame noch furchtsamer wird, went man ihn durch spukgeschichten gruseln macht, dasz er aber seine furcht verliert heim anhören einer kriegerischen musik. dieselbe wirkt auf den normalen menschen ethisch, sie macht ihn tapfer und unternehmend, auf den furchtsamen nur kathartisch, sie macht ibs ruhig und besonnen, mit einem worte normal. die musik und die mimesis wirken nach maszgabe ihres charakters, nicht umgekehrt; die trauermusik macht nicht heiter, die heitere nicht traurig. went es sich also um die reinigung von einem πάθος handelt, wenn der furchtsame mit unschädlichem wohlbehagen von der furcht erlöst werden soll, so musz die kathartische musik in diesem falle heiterer und kriegerischer natur, die kathartische mimesis eine nachahmung tapferer und von glücklichem erfolge gekrönter handlungen sein,

steigern sie das πάθος. nur die gegensätze gleichen einander nd führen einen normalen zustand herbei, von der seele gesagt οςύνη, freilich in der niedrigsten bedeutung des wortes. nun n der tragodie mitleid und furcht die mittel der katharsis; dieı müssen durch anregung und steigerung der entsprechenden welche allen zuschauern mehr oder weniger innewohnen, die rn nur noch furchtsamer und mitleidiger, nicht furcht- und mits machen. selbst wenn der entbusiasmus auf ganz abnorme durch den enthusiasmus selbst, mit dem man aber die heiligen nicht identificieren kann, geheilt würde, so dürfte doch diese mität nicht maszgebend gemacht werden für die wirkung der die auf die zuschauer überhaupt; denn diese sind cuμπαθεῖc edesmaligen charakter der musik und mimesis, wie wir das an elbst erfahren und auch Aristoteles pol. VIII 5 ausführt. die endigkeit einer qualitativen verschiedenheit zwischen mittel egenstand der tragischen katharsis haben auch alle diejenigen inden, welche, um τῶν τοιούτων παθημάτων als gen. obj. zu ι, einen sachlichen unterschied zwischen πάθος und πάθημα illten; allein sie sahen sich dadurch gezwungen eine ganz h- und sinnwidrige kürze des ausdrucks anzunehmen, indem ehaupteten, der einfache genetiv τῶν τοιούτων παθημάτων die bedeutung 'der den genannten πάθη entsprechenden παθή-', seien dies nun mit Bernays die affectionen im gegensatze zu ffecten oder mit Baumgart die unvollkommenen erscheinungen rempfindungen. das ist nicht möglich; es kann nicht in bezug aitleid und furcht der ausdruck 'solche παθήματα' gebraucht en mit dem stillschweigenden vorbehalte, dasz mitleid und t an erster stelle keine παθήματα seien. Aristoteles nennt mitand furcht in der definition der tragödie ausdrücklich παθή-, daran ist nicht vorbeizukommen; wir stehen also vor der sative: entweder sind mittel und gegenstand der tragischen rsis ein und dasselbe, was nur einem Münchhausen keine unteigliche schwierigkeit bietet, oder die παθήματα sind nicht t der katharsis, sondern wie oben ausgeführt dieselben mittel, id und furcht, im bunde mit ähnlichen, unbestimmt gelassenen ln, und wenn ein unterschied zwischen πάθος und πάθημα ert, so kann es nur der sein, dasz ersteres den affect an und ch, letzteres denselben als mittel zum zweck bezeichnet. ungt notwendig ist dies nicht einmal, wir haben ja auch im deutkeine unterscheidenden formen für die active und die passive des begriffes leid, schmerz, es scheint mir aber mehr als wahrdich, weil ich den groszen formenreichtum der griechischen he nicht als einen ausflusz der willkur und uppigkeit ansehen te, sondern als aus dem bedürfnis nach genauigkeit und eineit bei formaler schönheit des ausdrucks entstanden; die formen ια, λύπημα, χάρμα, νόςημα, ἄλγημα usw. ersparen, wo es auf igkeit ankommt, schleppende attribute und umschreibungen.

Wenn demnach mitleid und furcht den menschen von etwas reinigen sollen, sie ihn aber von mitleid und furcht selbst nicht reinigen können, so wird es wol von dem ihnen gerade entgegengesetzten, feindlichen sein. und das wäre? ich denke, selbstsucht und tibermut! der leidige egoismus, der einem jeden menschen mehr oder weniger anklebt und seine seele entstellt, soll im thester gleichsam abgewaschen werden. die ernste, ergreifende bandlung, mit allen auf geist und gemüt des menschen wirkenden mitteln der kunst, von handelnden personen leibhaftig dargestellt und dadurch die phantasie gefangen nehmend, musz jedes noch nicht völlig verhärtete herz rühren. das durch das schicksal des tragischen helden angeregte mitleid aber wird die theatralische vorstellung und illesion überdauernd das herz des zuschauers überhaupt der leidenden menschheit zuwenden, und die selbstische natur des mitleids, welche Aristoteles anderweitig hervorhebt, thut ihrer wirkung in dieser hinsicht keinen abbruch; denn der egoistische gedanke, dasz auch ihn oder seine angehörigen ein ähnliches schicksal ereilen und der nachsicht oder hülfe anderer bedürftig machen könne, musz den zuschauer notwendig selbst im leben rücksichtsvoller, mildthätiger, kurzum humaner machen. ähnliches gilt von der furcht: der mschauer kennt zwar die schuld des tragischen helden, er kann ihm aber im übrigen nicht seine hochachtung versagen und fürchtet für ihn das hereinbrechende schicksal; er sieht einen hochgestellten, mit allen vorzügen des körpers und geistes begabten mann, dem « sich selbst nicht gleichzustellen wagt, mit dem schicksale ringen und endlich unterliegen. der gefeierte könig Oedipus wird zum blinden bettler, den Telamonischen Aias, welcher in stolzem selbstvertrauen die hülfe der Athene verschmäht, bringt der wahnsim dazu, wie ein Don Quixote an rindern und schafen heldenthaten m verüben. welche kränkung des menschlichen stolzes, welche mahnung zur bescheidenheit! fürchtet denn jemand für seine person das schicksal des Oedipus oder Aias? dasselbe niemand! ich verschmähe darauf zu antworten, aber die niederschmetternde frage ist aufgeworfen worden. es ist die eine seite des ἄνθρωπος ὢν τοῦτ' ἴcθι καὶ μέμνης' ἀεί, dasz sich nemlich der mensch nicht zu erhaben dünken solle, welche das drama durch erregung von furcht und mitleid in erschütternder weise dem menschen ans herz legt. die warnung vor dem übermut gegen götter und menschen ist das fabuls docet der griechischen dramen, wie sie der rothe faden der ganzen mythologie, insbesondere aber der metamorphosendichtung und der sagengeschichte (Tantalus, Polykrates, Krösus) ist. dasselbe γνώθι cauτόν und μηδέν ἄγαν, welches in groszen lettern über dem eingange des delphischen tempels prangte, rief auch der tragische dichter, ein anderer priester des Apollo, den zuschauern im theater zu. diese forderung ist zwar nicht gerade die tugend selbst, wol aber nach griechischer auffassung die grundlage aller tugend; die wirkung der tragödie ist also immerhin eine ethische. wenn Goethe der kunst moralische wirkung abspricht und dieselbe nur der digion und philosophie vindiciert, so liesze sich, ohne die autorität ssings als gegengewicht auf die wagschale zu legen, darauf erndern, dasz die griechische tragödie aus einem religiösen culte avorgegangen in der classischen zeit, wie die wahl der stoffe ver-Ith, auch wol religiöse erhebung bezweckte, und die dichter auf er höhe damaliger bildung stehend ausdrücklich ihre innerste übersugung von menschen- und bürgerpflicht in ihren schöpfungen mederlegten. das ist doch wol philosophie. allein wir haben auch in directes zeugnis aus dem altertum über die charakterbildende virksamkeit der tragödie. Plato klagt darüber, dasz die tragödie an menschen zu weichmütig mache und dadurch die mannhaftigwit und thatkraft zu lähmen drohe; er ist rathlos und zweifelhaft, b man nicht lieber im interesse des staates von der ausübung der on ihm aus ästhetischen rücksichten hochverehrten tragischen unst abstehen solle; er musz also doch diesen eindruck an sich albet erfahren und durch den augenschein an andern wahrgenommen mben. wie kann man da glauben, dasz Aristoteles einer so offenwen thatsache gegenüber der tragödie eine entgegengesetzte wirkmkeit zugeschrieben habe, dasz sie nemlich mitleid und furcht wie wmittels eines purgative abführe und dadurch heiter und unterchmend mache? er könnte doch nur behaupten, Plato sieht zu chwarz; diese thränen des mitleids und der furcht entnerven nicht, is machen nur milder und besonnener im handeln, und die erregung er affecte musz eben eine potenzierte sein, damit die wirkung auch tr das leben auszerhalb des theaters nachhaltig und wohlthätig sin könne, damit sich eben nicht der zuschauer, wie Goethe will, benso lieblos in seiner wohnung wieder finde, als er sie verlassen Le Plato ist nicht Aristoteles. allerdings, und es kann der éine ber dieselbe sache weinen, über welche der andere lacht; aber es mdelt sich hier nicht um Plato und Aristoteles, sondern um die uchauer überhaupt, und machen wir uns denn da wirklich eines starken anachronismus schuldig, wenn wir die zeitgenossen der eiden philosophen in dieser beziehung einander gleichstellen?

Einige haben in den griechischen dramen selbst aufschlusz über is Aristotelische katharsislehre gesucht. 'als ob es irgendwie festände', wirft Reinkens ein, 'dasz die lehre des Aristoteles und das ben der tragischen meisterwerke identisch seien oder einander teken müsten.' fest steht dies allerdings nicht, doch ist es mehr wahrscheinlich, dasz Aristoteles seine theorie nach maszgabe der kandenen litteratur, insbesondere nach den meisterwerken eines techylos, Sophokles und Euripides aufstellte, und nicht etwa für se neue theorie bahnbrechend sein wollte. ich gebe zu, dasz die rsuche in den griechischen dramen selbst bestätigung für die richkeit einer der von neuern gegebenen katharsiserklärungen zu den, unglücklich genug ausgefallen sein mögen. das liegt aber ih meiner meinung eben daran, dasz die erklärungen irrig sind,

dasz es sich bei der tragischen katharsis nicht um regelung, veredelung, läuterung oder entladung von furcht und mitleid handelt, sondern um eine reinigung der seele von selbstsucht und tibermut. dasz aber die griechische tragödie nach dieser seite hin sehr wirksam sein könne, wird selbst vom modernen standpuncte aus niemand vollends abstreiten wollen, um so weniger aber, wer bedenkt, dan das, was uns an der antiken schicksalstragödie anstöszig erscheint und ihrer beabsichtigten wirksamkeit an uns nachteilig sein mus, dem Griechen keineswegs anstöszig, sondern so zu sagen dogma ww. 'es gibt auch eine vollkommenheit der tragödie in und an sich selbst gänzlich abgesehen von allen zufälligen wirkungen nach auszen, sagt Reinkens, und bedauert, dasz Aristoteles von der idee und den erhabenen ziele dieses in sich selbst vollkommenen kunstwerke weit abgeirrt sei vermöge seiner 'fatalen mitleidskatharsis'. geschel es etwa aus nationaler beschränktheit, dasz Aristoteles auf disse idee überhaupt nicht verfallen, oder ist er mit bewustsein und absicht diesem kunstenthusiasmus fern geblieben? die architecte stellt ihre tempel und paläste nicht um des bloszen kunstgenuss willen her; die plastik verherlicht götter und ausgezeichnete meschen; die malerei läszt uns bei aller formenschönheit kalt, wen der kunstler in seine gemälde nicht eine sog. idee hineingelegt und sei es nur die verherlichung eines historischen factums; eines dreifachen zweck der musik gibt wie gesagt Aristoteles pol. VIII selbst an; der wahre künstler kann keineswegs unbekümmert um jede wirkung nach auszen 'wie die natur, wenn sie einen löwe oder einen colibri hervorbringt', sonst dürfte er nicht auf bestellung: arbeiten, und wir würden in der that wenig wahre kunstwerte haben. wollte Aristoteles vielleicht deshalb nicht mit der posie allein eine ausnahme machen? oder hat er bedacht, dasz gende diese aus ethischem material ihre kunstwerke aufbaue, dasz es rade die ethischen elemente der tragodie sind, welche uns in seele dringen, und die kunst dieselben aufs vorteilhafteste gestattet gewissermaszen nur bis an die pforten der seele brings; und zur aufnahme empfehle, dasz uns bei aller achtung vor talente des dichters sein kunstwerk nur anwidere, wenn der inhalt unser sittliches gefühl verletzt, dasz insofern in der tragödie mer moralisches urteil in anspruch genommen und durch übung schärft werde; dasz also, da einmal die ethischen elemente nich ohne ethische wirkung bleiben können, der theoriker gerade moralisch gute verlangen müsse? ich dächte, man kann des nehmen, ohne dadurch dem philosophen wahres kunstverständig abzusprechen. wenn er daher der poetischen wahrheit vor der hister rischen den vorzug gibt, so kommt das allerdings auch dem kunt werke an und für sich zu gute, oder, wie Reinkens sagt, 'er be leuchtet das geheimnisvolle wesen einer solchen schöpfung wie einem blitze', aber nicht weniger dem moralischen endzwecke der selben; denn der künstler kann sich nun das ethische material selbs

haffen, welches ihm die geschichte in gewünschter brauchbarkeit reagt.

Dem etwaigen vorwurfe eines widerspruches, der in meiner er-Erung der Aristotelischen katharsislehre mit einer andern stelle r poetik (c. 14) liege, möchte ich zum schlusse dieser abhandlung vorkommen. der philosoph sagt daselbst: οὐ πᾶcαν δεῖ ζητεῖν **νονήν ἀπό τραγψδίας, ἀλλὰ τήν οἰκείαν, ἐπεὶ δὲ τὴν ἀπό ἐλέου** τὶ φόβου διὰ μιμήςεως δεῖ ἡδονὴν παραςκευάζειν τὸν ποιητήν. ie kann von einer ήδονή die rede sein, wenn mitleid und furcht in er seele des zuschauers über die theatralische vorstellung hinaus aften sollen? — Vergleichen wir mit obiger stelle den wortlaut er definition der tragödie, so decken sich, abgesehen von der verchiedenheit der subjecte, τραγωδία und ποιητής, die aber in bezug af ihr wollen und wirken identisch sind, alle begriffe bis auf τὴν κείαν ήδονην und την των τοιούτων παθημάτων κάθαρςιν. λκείαν aber ist nach obiger beweisführung identisch mit dem gen. mbj. τῶν τοιούτων παθημάτων (die reinigung, welche durch solche mittel erzielt wird, die solchen mitteln eigentümlich ist), und es Mieben also nur noch κάθαρςιν und ἡδονήν zur deckung übrig. in iner mathematischen gleichung würden sich nun diese beiden unbekannten gröszen als völlig gleiche herausstellen, und es sind in der that nicht wenige erklärer des Aristoteles dabei stehen geblieben, die tragische katharsis als eine rein hedonische aufzufassen, mdem sie mitleid und furcht als λυποῦντα entferne. wir haben sher hier keine mathematische gleichung vor uns. es kann von lemselben subjecte (die tragödie oder der dichter in der tragödie) in doppeltes, unter sich verschiedenes ausgesagt werden, περαίνει άθαρςιν und παραςκευάζει ήδονήν, doch nicht etwas gegensätziches, einander ausschlieszendes. es kann eine substanz weisz und planzend färben, nicht aber weisz und schwarz. es kann also κάπρεις nicht den sinn von λύπη haben im gegensatze zu ήδονή. md da ferner Aristoteles den begriff κάθαρτις in die definition aufimmt, nicht aber den begriff ήδονή, und dennoch mit seinem δεῖ ήπειν τὸν ποιητὴν die ἡδονὴ als eine wirkung der tragödie verangte, so ist die ἡδονὴ notwendig als ein integrierender bestandteil ler gemeinten κάθαρτις aufzufassen. kehren wir zum ausgangsmucte zurück! wie kann von einer ήδονή die rede sein, wenn miteid und furcht, offenbare λυποῦντα, nicht entfernt werden, sondern a der seele haften sollen? Aristoteles sagt es: 'nicht jede beliebige, icht freude überhaupt darf man von der tragödie erwarten, sondern mr die ihr eigentümliche, die von mitleid und furcht durch nachhmung hergenommene.' mitleid und furcht sind λυποῦντα, wenn ie im leben an uns herantreten; sie lassen keine freude aufkommen, cht einmal schadenfreude. την άπὸ φόβου καὶ ἐλέου ήδονην läszt ch also ohne bezugnahme auf das theater gar nicht sagen; daher e hinzufügung von διὰ μιμήςεως. die zuschauer fühlen zwar mitd und furcht für den tragischen helden, sie vergessen aber trotz

aller illusion keineswegs vollständig, dasz sie nicht die nackte wirklichkeit, sondern nur ein kunstwerk vor sich haben, sonst würden sie am ende wie jener französische emigrant im Coblenzer theater, von dem der rheinische antiquarius erzählt, selbst in die handlung eingreifen und etwa den selbstsüchtigen Kreon mit seiner handvoll leute von der bühne treiben. es würde eine wirkliche λύπη da sein, welche nicht nur den kunstgenusz störte, sondern auch leicht politische unruhen herbeiführen könnte. aus dieser rücksicht war es je dem attischen tragödiendichter gesetzlich untersagt, seine stoffe der zeitgeschichte zu entnehmen, sobald er dadurch die zuschauer persönlich verletzen oder leidenschaftlich aufregen muste. man denke an Phrynichos, welcher von den Athenern zur strafe gezogen wurde, als er aus politischer tendenz im jahre nach der schlacht bei Lade ihnen den fall von Milet am Dionysosfeste vor augen führte (Curtin I 599. II 17). die teilnahme an dem schicksal des tragischen helden, den wir in keiner als in allgemein menschlicher beziehung zu den unserigen rechnen, berührt uns nicht in der art schmerzlich, des sie die freude des kunstgenusses aufhöbe, d. i. την ήδονήν. de kunstgenusz wird aber in der tragödie im gegensatze zur komöde durch nachahmung einer ernsten, ergreifenden handlung geschafe, d. i. την οἰκείαν, την ἀπ' ἐλέου καὶ φόβου ήδονήν. mitleid and furcht sind es, welche uns das stück interessant machen; die kleinen leiden des alltagslebens würden uns kalt lassen, wir würden unbefriedigt nach hause gehen, und ein gefühlvoller mensch dürfte is wahrheit sagen: ich habe keine freude gehabt; denn ich habe nicht geweint, ich habe nicht gezittert. so bewirken also mitleid und furcht obgleich λυποῦντα dennoch ήδονήν; es liegt kein widerspruch mehr in den worten. daraus erklärt sich auch das merkwürdige attribut άβλαβη, welches Aristoteles pol. VIII 7 von der die musikalische katharsis begleitenden freude gebraucht, und folgerecht auch wol von der der tragödie eigentümlichen freude gilt weil man nemlich von solchen factoren, wie mitleid und furcht sind, eigentlich gar keine freude erwarten sollte, und deren dasein mithin verdächtig erscheinen dürfte, ist die versicherung ihrer unschädlichkeit keineswegs unmotiviert und überflüssig. dieser umstand is geeignet, einiges licht auf die beschaffenheit der μέλη καθαρτικά = werfen, welche sich nach der meinung des Aristoteles zur heilung des enthusiasmus dienlich erweisen und zugleich unschädliche freude bereiten, es wird nemlich diese freude ebenfalls eine solche sein welche man nach dem charakter der heiligen lieder nicht erwarte sollte, welche demnach furcht vor übeln folgen erwecken könnte, is der that aber unschädlich ist, wie der philosoph zur beruhigung hinzufügt; es werden diese bakchischen lieder nicht, wie man gewöhnlich annimmt, ausgelassen heiterer, ekstatischer natur sein denn von solchen würde man eine heitere wirkung sehr natürlich und unverdächtig finden, sondern gerade traurige, wehmütige mele dieen, ekstatisch möchte ich sagen durch leidenschaftlichen schmer-

ne musik, welche dem Dionysosdienste ja keineswegs fremd\* und 1 welcher die flöte gewis sehr geeignet ist. es ist also von einer omoopathischen eur gar nicht die rede. diese wirken auf den norsalen und den enthusiasmierten menschen in gleicher weise und in leichem masze; den normalen menschen versetzen sie in eine wehtitige stimmung, den verzückten, dessen seele gewissermaszen eine ctave höher gestimmt ist, können sie nicht traurig und wehmütig nachen, das wäre ja eine doppelte wirkung, sie machen ihn nur normal. das ist ja das wesen der katharsis. dieser zustand des vom enthusiasmus genesenen ist sowol im vergleich zu der krankhaften verzückung als auch in rücksicht auf die wehmut des ursprünglich normalen menschen immerhin freude zu nennen, οὐ πᾶςαν zwar, λλά την οἰκείαν, die von den heiligen liedern hergenommene wie die tragische την ἀπ' ἐλέου καὶ φόβου. sollte aber der kunstgenusz die einzige wirkung der tragödie sein, sollte der zuschauer sich dieen genügen lassen und im übrigen nichts denken oder: ich bin zicht der könig Oedipus, damit basta! warum gebraucht dann Aristoteles den umfassendern ausdruck κάθαρεις in der definition der tragödie statt des einfachen ήδονήν? katharsis heiszt reinigung, sie kann wie hier μεθ' ήδονης geschehen, aber der begriff ist umfasender als ήδονή; in einer völligen oder partiellen hinwegräumung von furcht und mitleid kann sie nicht bestehen, da furcht und mitleid die angewandten mittel sind; also sollen deren gegensätze selbstsucht und übermut, welcher in dem gefühle vermeintlicher sicherheit wurzelt, aus der seele entfernt werden. verträgt sich aber nun mit dieser wirkung auszerhalb des theaters ebenfalls der begriff ἡδονή? allerdings. der zuschauer, welcher seine ihn sonst drückende oder misstimmende lage, und nicht immer sind ja selbstsucht und übermütiges streben von glücklichem erfolge begleitet, mit dem schicksal des tragischen helden wie auch mancher nebenpersonen vergleicht, schöpft trost und zufriedenheit aus dieser vergleichung; sie macht ihn bescheiden in seinen ansprüchen. whon insofern als furcht und mitleid das eis der selbstsucht schmelan und den stolz erschüttern, bringen sie eine gewisse ήδονή, d. i. die freude der selbsterkenntnis, das freudige bewustsein von einem zefährlichen wahne befreit zu sein, den frohen entschlusz ein besserer mensch zu werden. man kann die moralischen folgen einer solchen medenstimmung nicht wohl von ihr selbst trennen, und so kommt man unwillkürlich dazu der tragödie, wie oben geschehen, geradezu khische wirksamkeit zuzuschreiben. wer aber eine scharfe grenze ziehen will, musz sagen: die tragische katharsis und die mit ihr verbundene freude schaffen der moralischen besserung durch hinwegräumung ihrer hindernisse den günstigen boden oder stellen ihn vieder her; sie geben zwar nicht die tugend selbst, wol aber die randbedingung aller tugend. das ist ihr nächster zweck, und in

<sup>•</sup> vgl. Preller gr. mythol. 2e aufl. bd. I 558.

diesem sinne könnte Aristoteles allerdings wie von der flöte so aud von der tragödie gesagt haben, sie wirke kathartisch, nicht ethisch die moralische besserung und vervollkommnung überlässt die tragi die der παιδεία oder vielmehr, da in bezug auß theater vorzug weise an erwachsene zu denken ist, der praktischen philosophie dem leben auszerhalb des theaters. ihr letzter zweck bleibt deshall immerhin ein ethischer.

EMMERICH AM RHEIN.

MANUS.

### 27.

Lehrbuch der erdkunde, vornehmlich für gymnasien. 701 dr. B. Volz, director des gymnasiums zu Potsdam. 111 holzschnitten. Leipzig, B. G. Teubner. 1876. XII u. 566 s gr. 8.

Es ist noch nicht allzu lange her, dasz man dem geographische unterrichte auf den gymnasien diejenige beachtung zugewendet ist die ihm nach seiner bedeutung unter den übrigen lehrfächern kommt. freilich ist noch bei weitem nicht auf allen lehranstalte das nötige geschehen, aber es macht sich immerhin ein erfreuliche fortschritt geltend. naturgemäsz muste damit eine verbesserung de hülfsmittel beim unterrichte, vor allem der lehrbücher, hand in han gehen. auch das vorliegende werk setzt sich das ziel, die neuem principien, wie sie in wort und schrift ausgesprochen und vom wafasser selbst durch langjährige praktische erfahrung erprobt sind zur geltung zu bringen.

Beginnen wir unsere besprechung mit der methode, welche de verf. zu grunde legt und über die wir das hauptsächliche in der vor rede mitgeteilt finden. sie musz als eine pädagogische in besten bedeutung des wortes bezeichnet werden, denn sie halt auf strengste daran fest, eine fortschreitende gliederung in die an sich coordinierten teile des stoffes zu bringen und durch eine empor strebende stufenfolge den lernenden vom leichteren zum schwerere vom minder wichtigen zum bedeutenderen zu führen, genau 📾 sprechend der fortschreitenden auffassungsfähigkeit des schülen für den das geographische fach mit sexta beginnt und mit teris aufhört. dies princip ist so fest in sich selbst begründet und allgemein als berechtigt anerkannt, dasz wir darüber keine weiter erläuterungen hinzuzufügen brauchen; wir werden nur zu unter suchen haben, ob es auch praktisch und gleichmäszig durchgeführ ist. und hierfür kann uns schon eine blosze inhaltsangabe zum b weise dienen, denn auch ein flüchtiger überblick lehrt, dasz jedt vorhergehende abschnitt dem folgenden zur grundlage dient, jed folgende auf dem vorhergehenden weiter baut, so dasz ein wo gefügtes ganzes, in sich geschlossen ohne lücke und ohne auswüch entsteht.

Tritt der schüler an den geographischen unterricht heran, so musz eine kurze einführung in wesen und form des neuen lehrgegenstandes stattfinden, wofür der propädeutische teil (§ 2-100) sorgt. darin finden sich zuerst die vorbegriffe nebst terminolegie, dann die kartographischen elemente erläutert, zuletzt wird en orientierender überblick über die erdoberfläche gegeben. dabei ist das augenmerk, wie der verf. sagt, 'vornehmlich auf die lage der geographischen thatsachen zu einander gerichtet'. darauf folgt der zweite 'monographische' teil (der hauptteil) der im ersten abschnitte § 101-314 die auszereuropäischen länder behandelt, um im zweiten abschnitte § 315-745 zu Europa überzugehen und hier jedem politisch und geographisch abgeschlossenem lande ein besonderes capitel zu widmen. 'er faszt vorzüglich die beschaffenheit der einzelnen geographischen thatsachen ins auge, ordnet sie meh der kategorie des «wo» und leitet allmählich den schüler an, als mitbedingt durch die rein geographischen thatsachen die gestaltangen der sog. politischen geographie und der geschichte zu erkannen.' den schlusz bildet ein dritter 'eidographischer' teil (§ 746 is ende), der 'die einzelnen geographischen thatsachen nach der lategorie des «wie beschaffen» (κατ' είδη) ordnet: er wiederholt, befestigt und vertieft das bisher genannte und leitet durch die sich ergebende vergleichung zu einer erkenntnis des zusammenhanges der einzelheiten und, so weit möglich, der ursachen hinauf; er zeigt der erdkunde eigenartige bedeutung und weist art und umfang der beiehungen der erdoberfläche zum menschengeschlechte nach. cher berührt er in 10 capiteln das wichtigste aus der astronomischen (mathematischen) geographie, der meteorologie, geologie usw. and schlieszt mit dem einflusz der beschaffenheit der erdoberfläche af die organischen wesen ab. die gesamtheit des werkes bildet comit eine methodische auswahl von thatsachen, bestimmt, in häuslicher repetitorischer thätigkeit das aus dem mündlichen vortrage des lehrers aufgenommene einzuprägen und zu vertiefen. denn der frie vortrag des lehrers, verbunden mit handzeichnungen an der wadtafel, wird überall vorausgesetzt; dafür ist ihm selbstverständlich eine gewisse freiheit der auswahl zugestanden: 'er wird oft in der lage sein, nachdem er (wechselnd) einen teil eingehend durchgenommen hat, für das übrige auf das lehrbuch als auf seinen ge-Milen zu verweisen.' bei der verteilung des stoffes auf die classen-Pensa will der verf. die rücksicht auf andere fächer maszgebend sein men. 'der alten geschichte und der Cornellectüre liegt Südeuropa parallel, dem Caesar Frankreich, der deutschen geschichte Deutschland mit den subgermanischen ländern. es verbleiben demnach für quinta die auszereuropäischen länder.' das kann jedenfalls nur eine anz allgemeine analogie sein; wollte man der norm streng gerecht rerden, so möchte sich manche unzuträglichkeit ergeben, z. b. müste 1 das bereich des Cornel auch Kleinasien und Südafrika gezogen erden, für die lange zeit der Caesarlectüre würde das blosze Frankreich nicht zureichen, das gewaltige Russland wäre irgendwo als appendix unterzubringen. dasz die vier erdteile auszer Europa in quinta allein zu absolvieren, klingt viel, ist aber nach der gliederung des hauptstoffes, auf die wir sogleich zu sprechen kommen, durchaus berechtigt.

Was nemlich die speciellere disposition und anlage der einzlnen teile betrifft, so geht die einleitung (propädeutischer teil) naturgemäsz zunächst vom allgemeinen (§ 2 'die erde ein stern unter den sternen') zum besonderen (§ 22-28 die darstellung durch karten) herab, um von da ab für die arbeit der orientierung da umgekehrten weg vom engeren zum weiteren einzuschlagen (grundrisz des classenzimmers — der schule — plan der stadt — karte der umgegend — des kreises), und so in systematischer reihenfolge bis § 99 'die gesamte landoberfläche der erde'. in der ersten hälfte dieses teils dürfte sich wol der lehrer die oben angedeutete freiheit der auswahl zu nutze machen. wenigstens glauben wir, dasz schon ganz besonders geweckte sextaner oder eine bedeutende begabung des vortragenden dazu gehören, wenn er solchen z. b. das wesen der 'projection' (§ 24), des 'querprofils' (§ 27), der 'überhöhung des querprofils' zum wirklichen verständnis bringen kann. nach unsew ansicht würde es hier genügen, wenn sich ganz allgemein klar machen läszt, dasz 'die landkarten nicht mehr wahrheitsgetreue abbildungen der länder, sondern nur zusammenstellungen von zweckmäszigen zeichen sind, durch welche die lage der gegenstände der erdoberfläche angedeutet wird.' ein bewustes eindringen in die details wird dem lernenden erst auf einer späteren stufe möglich und nützlich sein.

Dagegen möchten wir in der zweiten hälfte der einleitung (den orientierenden teile) und in dem eigentlichen hauptteile, dem 'mongraphischen', nach genauerer durchsicht auch nicht eine zeile geändert sehen. der systematische fortschritt ist hier insofern gewahrt. die minder wichtigen und oberflächlicher zu behandelnder auszereuropäischen erdteile, zu einem abschnitte vereinigt, vormigehen und dann erst in einem ziemlich doppelt so langen abschnitte Europa folgt: denn es ergibt sich ganz von selbst, dasz bei ausführlicherer durchnahme des letzteren erdteiles — ganz abgesehen von der gedächtnismäszigen bewältigung eines umfangreicheren stoffe - fragen zur sprache kommen, die beim schüler schärferes nach denken und gesteigerte begriffsfähigkeit voraussetzen; z. b. § 482 L über configuration und charakteristischen bau der alpen, § 321 vor teile der gliederung Europas für seine civilisation u. ä. macht sich als ein groszer vorzug geltend, dasz auch die sog. alte geographie berücksichtigung gefunden hat. denn dadurch ist die aufgabe gelöst, dasz das werk den schüler noch über die zeit des eigentlichen geographischen unterrichts hinaus begleiten soll. die betreffenden paragraphen stehen zwar im zusammenhange bei des beschriebenen ländern (§ 339-399 das alte Griechenland, § 420

-444 das alte Italien), sind aber durch lateinischen druck gekennmichnet, so dasz sie beim ersten unterricht überschlagen werden können. an sie schlieszen sich mit derselben kennzeichnung andere paragraphen, die wir zusammen als historische geographie bezeichnen möchten (z. b. § 120 ruinen des alten Aegypten, § 142 ruinen von Samarkand mit beziehungen auf den welteroberer Timur, § 262 Tortuga mit erinnerung an die flibustier u. a.), die ebenfalls m späterer repetitorischer und eingehenderer besprechung zu versparen sind. ferner ist rücksicht auf die behaltbarkeit aller gedichtnismäszig einzuprägenden data genommen; zu diesem zwecke and dieselben einerseits auf eine verhältnismäszig geringe zahl beschränkt, anderseits im druck augenfällig gekennzeichnet, sei es durch untereinanderstellen (z. b. bei aufzählung von städten, flüssen a. dgl.), sei es durch gesperrten satz; die ziffermäszigen angaben (Micheninhalt, einwohnerzahl, bergeshöhen) sind fast durchgehend abgerundet, fehlen auch wol bei geringerer bedeutung ganz. demselben zwecke der behaltbarkeit dient in vielen fällen noch ein anderes hülfsmittel: die eingestreuten holzschnitte, denn es prägt sicherer ein, wenn uns z.b. einwohner- und gröszenverhältnisse durch nebeneinander gestellte quadrate ausgedrückt (fig. 73, 82, 88) oder höhendifferenzen (fig. 108) oder die pflanzenzonen (fig. 114) durch schematische abbildungen näher gerückt werden. im groszen und ganzen sind allerdings die figuren aus dem grunde beigefügt, durch vorfthrung von details, wie sie im atlas keinen platz Sinden, der anschaulichkeit und dem verständnis nachzuhelfen, ja in menchen teilen (der einleitung, der mathematischen geographie) wirden sie vollständig unentbehrlich sein. ist hierdurch schon das gliche gethan, um dem schüler lust und liebe zur sache beizuwingen, so wirkt dazu noch ganz besonders die gefällige form des madrucks, der glatte, lesbare stil; mit solchen mitteln erhebt sich darstellung bei passenden gelegenheiten zu schilderungen, wie wir sie in mustergültigen reisebeschreibungen mit so groszem verratgen lesen, z. b. § 205 über den australischen continent, § 283 Missisippi, § 329 Constantinopel.

Alles im vorstehenden von dem hauptteile gesagte gilt auch dem schlusz, dem eidographischen teile. nur tritt in diesem gedächtnismäszige ganz zurück und es wird fast ausschlieszlich verständnis in anspruch genommen. in beziehung auf den intakt der einzelnen abschnitte mag das schon oben angeführte getigen; das schluszcapitel 'einflusz der beschaffenheit der erdobertiche auf die organischen wesen', nemlich A. auf die pflanzenwelt, auf die thierwelt, C. auf den menschen, und bei diesem wieder den nahrungserwerb, geselliges wohnen, volkscharakter, gottestkenntnis, mit dem endresultate 'die überlegenheit des menschentistes' geht möglicher weise über das eigentliche bedürfnis hinaus. In können uns lebhaft vorstellen, wie in der mehrzahl der fälle schüler dergleichen auseinandersetzungen mit mistrauischen

augen als 'philosophie' betrachten, der lehrer aber in der letzten geographischen stunde der tertia sie wohlwollend mit einem 'lesen Sie sich die paragraphen durch' zum privatstudium empfehlen wird. dennoch sollen sie keineswegs als überflüssig bezeichnet werden; nach der ganzen anlage sind sie sogar als abschlusz notwendig und werden auch sicher dem schüler der höheren classen, der bei spiteren anlässen das buch wieder in die hand nimmt, die augen darüber öffnen, dasz die geographie mit dem schulmäszigen lehrcursus noch nicht abgeschlossen war, sondern dasz sie über sich selbt hinaus meist und in ihrem zusammenhang mit der gesamten wissenschaft begriffen sein will. und wenn ein lehrbuch das erreicht, so hat es gewis seinen beruf in vollkommenster weise erfüllt.

Die äuszere ausstattung des werkes ist durchaus dem zwecke als schulbuch entsprechend; zu besserer bequemlichkeit wird es auch in zwei abteilungen (I. für sexta und quinta, § 1—314, II. für quarts und tertia, § 315—922) ausgegeben. leider fehlt ein alphabetische register, ein mangel, der für gelegentliches nachschlagen und aufsuchen einer auskunft störend genug wirkt. wir bedauern ihn us so mehr, als wir der überzeugung sind, dasz mancher auch auszehalb der schule stehende dem buche seine aufmerksamkeit schenken und sich mit dessen vielseitigem inhalte befreunden wird.

R. SCHMIDT.

# 28.

OBERLÄNDER, H., DER GEOGRAPHISCHE UNTERRICHT NACH DES GRUNDSÄTZEN DER RITTERSCHEN SCHULE HISTORISCH UND METHODOLOGISCH BEARBEITET. ZWEITE UMGEÄNDERTE UND ERWEITERTE AUFLAGE. Grimma, Gensel. 1875. VI. 124 u. 136 L.

Der unterzeichnete hat das vorliegende buch schon bei seines erscheinen im j. 1869 in diesen blättern angezeigt und willkommen geheiszen; um so erfreulicher ist es ihm, dasselbe jetzt in zweiter wesentlich erweiterter und vervollkommneter auflage wiederkehres zu sehen. seinem zwecke, zur weiteren verbreitung und namentie zu einer allgemeinern didaktischen verwerthung der grundstim Ritters und seiner schule beizutragen, wird dasselbe in sehr kennenswerther weise gerecht. dasz ein solches bestreben ther haupt und an sich vollständig berechtigt ist, bedarf keiner weiter begründung. noch immer ist die zahl derjenigen lehrer nicht gering die ohne vorausgegangene unmittelbare schulung sich in die le versetzt sehen geographischen unterricht zu erteilen, sie wird auch aller wahrscheinlichkeit nach immer bleiben, und selbst we auf der universität seine geographischen collegien fleiszig besucht hat, wird eines praktischen rathgebers für die methode des unterrichtens deshalb noch nicht entrathen, und zwar um so wenige, als die vertreter der geographie als wissenschaft die bedingungen geographischen schulunterrichts mitunter sehr vornehm ignoren. es liegt das in der art jugendlicher disciplinen, den unteried zwischen wissenschaftlicher und pädagogischer behandlung es lehrobjects zu verwischen. wer beispielsweise die darstellung ; gebirgssystems auf der Hämushalbinsel, wie sie sich in veriedenen lehrbüchern vorfindet, wonach dasselbe in drei von dem nar Dagh ausgehende ausstrahlungen zerlegt und so dem schüler ersichtlich gemacht wird, deshalb naserumpfend verurteilt, weil neuesten untersuchungen das vorhandensein wirklicher gebirgshen hier widerlegt haben, der handelt damit ungefähr ebenso, als illte er den philologischen lehrer deshalb tadeln, weil er seinem tianer lehrt, dasz ut den conjunctiv regiert. der geographische terricht bedarf möglichst einfacher vorstellungen, um sie dem hüler einzuprägen; und je verwickelter die natürlichen verhältsse sind, um so notwendiger braucht er sie, zumal er mit seinen utographischen hilfsmitteln in der regel sehr beschränkt ist und berdies oft auch noch den schülern die anschauung der verschiemen bodenformen, der sinn und das verständnis für dieselben abeht. die einteilung der alpen in Berner, Vierwaldstätter, Schwyzer lpen usw. zu verwerfen, weil sie eigentlich nichts besagt als dasz er eine teil der alpen in Bern, der andere in Schwyz usw. liegt, ber die wirkliche structur der alpen aber, wie sie sich aus einer eihe glänzender geologischer forschungen aus der letzten zeit eribt, nichts aussagt, ist freilich leicht; dennoch macht sich ref. der etzerei schuldig, diese veraltete einteilung, soweit es sich um den mterricht handelt, für zweckmäsziger zu halten als jede andere nach rissenschaftlichen merkmalen unternommene, und dies deshalb, reil sie dem auge und damit dem gedächtnisse des schülers einen estimmten anhalt bietet. darum vermag er auch keineswegs in die on derselben seite sehr von oben herab ausgesprochene verurteilung m in dem Seidlitzschen leitfaden angewandten verfahrens, die auptgebirgszüge durch stark hervortretende schwarze striche darestellen, einzustimmen; er ist vielmehr der meinung, dasz dasselbe of einem ganz richtigen pädagogischen gedanken beruht. niemand ird hoffentlich den ref. wegen des gesagten einer geringschätzung er geographischen wissenschaft bezichtigen, er will nur die schule egen den anspruch verwahren, als ob das wissenschaftliche resultat allechthin auf sie übertragen werden müsse, und eben darum berüszt er die arbeit des verf. mit freuden, weil sie einen wegweiser r praktischen verwertung der wissenschaftlichen resultate für die bule bildet. derselbe zerfällt in zwei teile, deren erster die gehichte und methodik des geographischen unterrichts behandelt. i der aufzählung der wichtigsten lehrbücher kann ref. nicht um-1, gegen die aufnahme von A. v. Klödens leitfaden unter dieselben wahrung einzulegen. einen so eminenten dienst v. Klöden der graphie durch sein groszes handbuch geleistet hat, so mangelist nach verschiedenen beziehungen sein kleiner leitfaden trotz

der fünf auflagen desselben. sodann bestimmt der verf. das we der vergleichenden erdkunde und ihren werth für den schulun richt, begrenzt die auswahl des geographischen lehrstoffes, ke zeichnet die verschiedenen methoden des geographischen unterzit und reiht hieran noch didaktische grundsätze und praktische wi für den lehrer. bei der besprechung der verschiedenen method nach denen die geographischen lehrbücher angelegt sind, bei welc der verf. noch mehr als bei den anderen abschnitten die volkssch und die durchschnittsbildung der volksschullehrer im auge geh zu haben scheint, vermiszt eben um dieses umstandes willen ungern eine erinnerung daran, dasz der lehrer, mag sein lehrbi nun synthetisch oder analytisch sein, deswegen noch nicht im gebenen falle auch synthetisch oder analytisch zu verfahren braut dem lebendigen unterrichte vielmehr immer ein freier spielre verbleiben musz. — Die den zweiten teil bildende ausführliche d legung der grundzüge der vergleichenden erdkunde stellt aus gesamten geographischen litteratur methodisch und in gedräng kürze zusammen, was sich beim unterrichte daraus verwerthen lie nicht um dem lehrer dies eigene studium überflüssig zu machen, dern um ihn im gegenteil dazu anzuregen, daher auch die litterat nachweise hier sehr reichlich sind. auch dieser teil entspri völlig seinem zwecke. doch will ref. zum schlusz auf einige ni stichhaltige einzelheiten hinzuweisen nicht unterlassen. hierzu re net er die definition der erratischen blöcke auf s. 64; die parenth 'wüsten in der zone der religionsstifter' (s. 67) ist geeignet irre führen, denn wo bleiben da der Brahmaismus und der Buddhaism die mehr bekenner zählen als alle christlichen confessionen? ebe wenig unterschreibt ref. die teleologische anschauung des erdgan auf s. 73, die eine theologisch angekränkelte, aber mit den th sachen in offenbarem widerspruch befindliche ist; endlich du der verf. bei genauerer prüfung der in abschnitt IX des zwei teils aufgestellten behauptungen über den einflusz der menschlick culturarbeit auf die geographischen verhältnisse doch wol sel manche davon zurücknehmen. oder sollte wirklich Anglesea du die Britanniabrücke aufgehört haben eine insel zu sein, Africa du den Suezkanal in eine insel verwandelt worden sein und sind ni überhaupt die veränderungen, welche die menschenhand an gliederung der erdräume vornehmen kann, verschwindend kle wenn sie auch die einwirkungen dieser gliederung auf die men lichen verhältnisse sehr bedeutend zu modificieren vermag? di ausstellungen mögen jedoch nur dazu dienen, dem vers. das re interesse zu beweisen, mit welchem ref. seiner reichhaltigen di legung gefolgt ist.

TH. FLATER

(12.)

BRIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON BRAUNSCHWEIG, INSBESONDERE ABER VON DEN LEHRERN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBURG UND ZACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PRÖHLE. (fortsetzung.)

#### 37. Gleim an Ebert.

Halberstadt den 21ten Oct. 1772.

Ihrer Epistel, mein liebster Freund, an unsern Schmid durften Sie Ihren Nahmen nicht vorsetzen mein lieber Ebert, den warmen Empfinder, den groszen allgemeinen Kenner, den Beschützer alles Guten und Schönen, den Schmecker alles Geistigen im Lied und im Wein, den, mein bester hatt' ich an manchen Ihnen allein eigenen Zügen augenblickl. erkant. Nicht gelesen, verschlungen hab ich sie das erstemahl, und habe mich gefreuet, dasz ich meinen Ebert da, den Menschenprediger hörte! Leider aber, mein bester Ebert, ich musz, ich musz es ihnen klagen die Freude währte nicht lange. Denn hören Sie, wie es mir gieng. Eben als ich mit dem Verschling, fertig und noch in vollen Freuden darüber war, da bekan ich besuch von einer schönen Frau. Sie wiszens, und wenn die Weiber noch so schön sind so währt die Zeit bey ihnen lang, mir dem Minnesänger währt sie lang. Die schöne Frau besah das Buch in meiner Hand, und fragte, was haben sie da für ein Buch? Wir wollens lesen Madame! Sie sasz auf dem Sopha, neben ihr der Vorleser, einige Stellen muszt' ich ihr erklären, andre mein bester Ebert zu meinem Erstaunen, zu meinem Erschrecken wurden mir von ihr erklärt, und endlich mein bester Ebert, erschrecken sie nur ench, nachdem wir ausgelesen hatten, und nun der Mann der schönen Frau dazu gekommen war und gezankt und gestritten wurde, da, mein bester Ebert, muszt' ich zuletzt mich ergeben, und eingestehen, dasz es wenigstens groszen Schein habe, Sie mein bester Ebert, hätten aus Freundschaft für diese Priester, über welche mein Gedicht an die Musen Klagen führt, an unsern Schmid, alles wohlbedächtig, die Epistel abgelaszen. Wäre dieses, man überzeugte mich, ich müszte mich ergeben, und zwischen heute Mittag sind alle hiesige Leser ihrer Epistel einmüthig der Meinung der ebenso guten schönen Frau, die gewisz sehr unschuldig auf den bösen Gedanken zuerst gekommen ist, wär es, mein bester Ebert, Gott, welche Nahrung für meine schöne so wohlgegründete Misantropie! Entsetzen warlich mein bester Ebert wäre es dasz dieser Ebert, lassen sie mich die Wahrheit sagen, es ist Wahrheit, dasz dieser Ebert<sup>34</sup> der — — doch nicht weiter — — —. Erst will ich von Ihnen (noch mein bester Ebert) von Ihnen selbst will ich wissen, ob die hiesigen Deuter Recht haben? Oder, ob es wahr ist, was ich behauptet habe, dasz die Epistel vielmehr als eine Apologie für mich, für meine Lebensweisheit mit anzusehen sey? Darüber erbitt' ich mir zur Wiederlegung unserer Deuter ein ehrliches deutsches Wort — Nein oder Ja — Vornehmlich auch, damit ich weisz ob ich seyn soll, oder nicht<sup>35</sup>

Thr [Gleim].

# 38. Gotthold Ephraim Lessing an Gleim."

Liebster Freund. So sehr erfreut ich war, einen Brief u. ein Manuscript von Ihnen zu erhalten, so vergnügt und erbaut mich dieses hat: so bestürzt und unruhig hat mich jener gemacht. Sie sind miszvergnügt, u. würden es, denke ich, gewisz nicht sein, wenn Sie nicht grosze Ursache dazu hätten. Sie sind noch dazu krank; und wenn ich auch indesz glauben will, dasz Ihr Miszvergnügen u. Ihre Krankheit im Grunde eins u. ebendaszelbe Uebel sind: so dari ich nur mich selbst fragen, ob es ein Trost ist, dasz zwey Uebel, die wir als zwey fühlen, im Grunde nur eins sind?

Sie laszen mich über die Ursache Ihres Miszvergnügens nur muthmaszen, wie über ein Räthsel. Doch das räthselhafteste darin, ist mir wahrlich nicht dieses, dasz die kahle Ehre, die Ihnen... [absichtlich durchstrichenes wort] erwiesen, eine Gelegenheit dam gewesen. Wann hätte, auch was die Groszen am besten zu machen meinen, nicht üble Folgen? Und.... [wieder unlesbar gemachte stelle] fürchte ich, so viel Gutes als auch, mir unbekannt, in ihm stecken mag, ist ebensowenig, als sie alle, der Mann, der üble Folgen, die er veranlaszt hat, wieder gut zu machen, oder einen ehrlichen Mann dafür schadlos zu halten, geneigt wäre. Dieses ebenfalls unter uns!

Doch ohne Zweifel betrüge ich mich mit ihm, wie mit den Groszen allen. Sie sind wohl alle weiter nichts, als ganz gewöhnliche Menschen; und ich habe eben so sehr unrecht, wenn ich sie für Tyger und Füchse halte, als andere, die sie zu Engeln machen. Lieber wollen wir unserm Halladat folgen:

Spalding müssen wir übergehen, da sie dem umfange nach den gegenstand einer besondern mitteilung bilden könnte. Gleims brief auf Halberstadt, den 22 januar 1773, enthielt bis jetzt die besten angaben über den streit. man findet ihn bei Glaser III s. 84. 85.

<sup>34</sup> bezieht sich auf Gleims streit mit Spalding.

wiederholt herausgegebenen briefen Lessings an Gleim, doch fehlt is sämtlichen früheren abdrücken die auf Gleims bibliothek bezügliche stelle. bekanntlich ist dieselbe nicht verkauft und bildet neben Gleims bildnis- und briefsammlung einen schätzbaren, wenn auch keineswegs den werthvollsten teil der Gleimschen familienstiftung.

'Der Sohn Gottes ist ein Menschenfreund!' Also auch ein freund der Groszen, insofern sie Menschen sind. Also auch ein freund derjenigen Menschen, die ihn hassen und verfolgen. Und sollte das letztere auch sich wohl schön sagen und hören, aber schwer in Ausübung bringen laszen: so laszen Sie uns wenigstens ja nicht, aus Verdrusz über diese bösen Menschen, auf rasche Entschlieszungen fallen, deren Ausgang zeigen könnte, dasz wir selbst unsre gröszten Feinde gewesen. Beszer ist unter noch so bösen Menschen leben, als fern von allen Menschen! Beszer ist, sich vom Sturme in den ersten besten Hafen werfen lassen, als in einer Meerstille mitten auf der See verschmachten! Doch, wem sage ich das? Dem Verfasser des Halladat? War er aber auch nur sein Dollmetscher: man dollmetschet so ein Buch nicht, u. dollmetschet es nicht so, wenn man von dem Inhalte nicht ganz durchdrungen ist.

Wahrlich, mein lieber Gleim, Sie hätten mich in der Ungewischeit nicht laszen sollen, ob Halladat, ganz, so wie es da ist, aus Ihrem Kopfe allein gekommen, oder ob es sich noch sonst wo her schreibt. Ich bekenne meine Ungewiszheit: aber, so viel ich auch Ihrem Kopfe zutraue, so glaube ich doch wirklich Spuren zu finden, dasz irgendwo irgend einmal auch noch sonst so ein Kopf gewesen. Sagen Sie mir immer das Geheimnisz ganz, wenn ich es wissen darf.

Von Ihren Entschlüszungen, würde ich die am ersten billigen, Ihre Bücher zu verkaufen. Möchten Sie nun aber auch einen Käufer, wie Bodenhaupt finden! Sie verdienen, auch nur so weit ich sie kenne, wirklich eben so wohl beysammen zu bleiben, als dieses . . . [unkenntlich gemachtes wort] seine. Aber einen Rath hierzu? Darauf musz ich denken. Ich habe die halbe Nacht aufgeseszen, um Halladat zu lesen, und den Bothen auch nicht Einen Tag warten zu lassen. Verzeihen Sie also, wenn ich nicht in allen Stücken so antworte, als Sie es erwarten. Melden Sie mir, sobald es Ihnen möglich ist, dasz Sie, wo nicht gesund und vergnügt, dennoch gestinder und vergnügter sind, wie ich es wünsche, und Sie sollen eine weitere Antwort gewisz unverzüglich haben.

Ich bin ganz der Ihrige Wolfenbüttel den 6ten Febr. 1774.

Lessing.

# 39. Gleim an Eschenburg.

Halberstadt den 5t. Märtz 1781.

Sie haben ohne Zweifel Herrn Johannes Müllers Geschichte der Schweizer gelesen, und kennen ihn aus seinem bellum einbrichm und seinen essais historiques, wiewohl diese wohl noch nicht einmahl von dem Berl. Verleger nach Braunschweig geschickt sind.

— Also nur aus den ersten beyden Schriften kennen sie den sehr gelehrten Mann und den vortrefflichsten Kopf. — Von ihres Herzogs Durchl. wurd ich einmahl gefraget: Ob Friedrich einen Geschichtsächreiber bekommen würde, damalen sagt ich nein, jetzt würd' ich ja sagen und ihm diesen Müller nennen. Schrieb er die geschichte

der Preuszen wie die der Schweizer, so wäre kein Volk berühm Keine Geschichte besser geschrieben — unsere Patrioten und I den wären vereinigt, wären Exempel der Nachwelt, denn uns Neffen und Enkel würden, wegen ihrer vortrefflichen Schreibert lesen und gereizt werden, so zu thun, oder so zu schreiben —

Quis Martem tunica tectum adamantina digne scripserit? Müller, würd ich Ihrem Herzog antworten, so überzeugt bin i dasz Er unser Tacitus oder unser Salustius seyn würde. Die Müller nun, mein bester, denn ich musz zur Sache - hat sich Kurzen bey mir aufgehalten, und ist darauf nach Berlin abgere hat den Landesvater gesprochen, eine ganze Stunde, hat die Gn des Prinzen von Preuszen durch seine Geschichte der Schwei sich erworben, ich wünschte, dasz ich die Erlaubnisz hätte sei Brief vom 2t. vorigen Monats in Abschrift ihnen mitzutheilen, würden sehen, wie fähig er ist. Wär er noch eine Zeitlang zu I lin gewesen, so ist kein Zweifel, entweder der Landesvater sel oder der Künftige würden ihn auf beständig gefesselt haben, He berg und Zedlitz beeiferten sich dem Vaterlande diesen grot noch jungen Menschen (er ist dreiszig Jahr alt, und seit Zehn J ren Professor, und auf Reisen gewesen) zu geben. - Leider : ist er plötzlich abgereist nach Genf zu seinen Freunden sie zu ret aus Lebensgefahr, weil alles dort in Aufruhr und ein groszes B bad zu besorgen ist. - Mit zweyen Worten sagte der vortresli Mann den, wenn Sie persönlich ihn känten, Sie zu ihrem Freu machen würden, beym Eintrit in den Wagen seinem Gleim, das abreisen müszte, klagte Lessings Tod und wünschte Lessin Stelle zu haben.

Dieses ist die Sache mein bester Eschenburg. Ich weisz, a Lessing einen Freund gehabt hat, einen Langer, den er zu nem Nachfolger im Dienst an der Bibliothek dem Herzog hat pfehlen wollen. — Wenns geschehen ist oder nur der Herzog Auge hat auf Lessings Freund oder wenn Eschenburg oder Le witz, oder sonst einer von dortigen verdienten Männern Hoffn hat zu dieser Stelle, die ich vor allen auf der Welt, vor drey: Jahren mir wünschte, dann mein Theurer verliehr ich keine Sjfür Müller, so sehr ich wünschte, dasz er sie bekäme. — Seyn also so gütig, mein Theurer, und sagen mir, wies ist? ob ich sch ben kan an den Herzog wegen Müllers oder nicht? oder, ob sauf sich nehmen wollen, nach den Umständen, Ihre Durchlauch ihm in Vorschlag zu bringen? Ich bitte, damit es wenig Mimache, mit wenigen nur ihre Meinung zu sagen,

Ihrem

Gleim

(fortsetzung folgt.)

### **29.**

# SECHZEHNTE VERSAMMLUNG MITTELRHEINISCHER GYMNASIALLEHRER.

Die 16e versammlung mittelrheinischer gymnasiallehrer fand am ingstdienstag den 6 juni im lyceumssaal zu Speier statt. in die aufwiegte liste hatten sich aus Baden, Elsasz-Lothringen, Hessen, Preuszen, Värttemberg und Bayern zusammen 103 teilnehmer eingezeichnet.

Der versammlung gieng voraus ein besuch im museum und im

leme.

Um 1/211 uhr eröffnete studienrector dr. Markhauser als vorissader die verhandlungen im saale des lyceums. er hiesz die anmenden willkommen, begründete in kurzen worten die zusammentellung des vorliegenden programmes und gedachte in pietätvoller reise des jüngst verstorbenen directors dr. Piderit, der vom ersten eginn der mittelrheinischen gymnasiallehrerversammlungen bis zu seiem so unerwartet rasch erfolgten tode einer der eifrigsten und antgendsten teilnehmer an denselben gewesen sei, um dem ehrenden adenken, das die mittelrheinischen gymnasiallehrer dem verdienstvollen ahingeschiedenen bewahren, einen äuszern ausdruck zu geben, erhebt ich der einladung des vorsitzenden entsprechend die ganze versammme von ihren plätzen.

Nach der hierauf erfolgten wahl der schriftführer sowie eines vicerisidenten erbält zunächst das wort studienlehrer dr. Harster von

peier zu seinem vortrag über 'Walther von Speier'.

Ein ausführliches referat über diesen vortrag anterbleibt, da das zu wast erscheinende programm der studienanstalt Speier, von dr. Harster wasst, denselben gegenstand behandeln wird.

Vortrag des hrn. rector dr. Autenrieth von Zweibrücken über oph. Aias 600 — 605 (den text hatte er nach dem cod. Laur. an eine

Wel geschrieben):

έγω δ' ό τλάμων παλαιός ἀφ' οῦ χρόνος ίδαίαι μίμνων λειμώνια ποίαι μήλων άνήριθμος αίξν εύνόμαι χρόνψ τρυχόμενος αεω.

Die stelle gehört zu den desperaten, auch Weckleins ars emend. Ma. behandelt sie nicht; ein versuch sie zu heilen, mag nach unzäh-

gen noch gemacht werden.

Die situation ist die, dasz Aias auf den tod gekränkt von den tinigen abschied genommen hat, worauf in diesem stasimon die Salamier sein schicksal, ebenso wie im dritten (v. 1186 ff.) ihr eignes ellagen. indes eine so verallgemeinernde angabe des sinnes, wie sie laydes z. d. st. gibt, welche fast auf das Ennianische 'annos multos rinque ab domo bellum gerentes summum summa industria' (Androm.) sausläuft, genügt hier nicht. zwar ist die situation ähnlich derjenigen Griechen II. B (120 ff. 137 f. 291. 296—298) und auch an Aesch. 4. 553 (531) ff. ist mit recht erinnert worden; hier ist zu beachten, 44 der gedanke an die heimat und der gegensatz der traurigen gegenart nur die einleitung zu dem hauptgedanken bildet und wol hauptchlich die erfolglosigkeit des langen krieges betonen wird.

Der wortlaut wird schon durch metrische gründe — dasz es Glyoneen sind, ist leicht zu erkennen (vergl. Bramb. metr. st. 51. 198) la falsch erkannt bei den worten έδαίαι, ποίαι, εὐνόμαι. εὐνάιμαι <sup>anthatig</sup>) lagern ist mit recht schon lange hergestellt. μήλων ist wegen der daraus entstehenden tautologie mit 601 keineswegs in μηνών zu ändern; wol aber erinnert ποίαι μήλων an πώεα (μήλων δ 413, oder οἰῶν μ 129. ω 112. vergl. λ 402. C 528), wofür Soph. Aias 1061 πρὸς μήλα και ποίμνας oder das wort ποιμνίον gebraucht. darum ist mit Hartung ποιμνία (mit synizese) μήλων zu lesen. (Hermanns αποινα, das auch gar nicht praemia, sondern nur lösegeld heiszt, hat Soph sonst nirgends; es passt auch nicht in den zusammenhang.) — 'lòuis zu schreiben legt schon die responsion nahe und ist daher längst hergestellt, Bergks sonst schöne vermutung 'lòuòs schuf ein neues wort.

Aber nun beginnt die schwierigkeit: denn μίμνων passt in keiner weise. nach dem zusammenhang erwartet man einen gegensatz zu dem eigentlichen zweck des langen krieges, der einnahme Trojas, erbeutung von schätzen und gefangenen. da nun schafe genannt sind (wie solche auch Aias anstatt der helden erlegt), so müssen diese die versehlte beute sein. das Homerische βοθο περιταμνομένους ήδ' οἰῶν πώεα καλέ ω 112 (vergl. λ 402. C 528) liegt sehr nahe; nur ist τέμνω im activ se nicht nachweisbar; indes wäre möglich, dasz τέμνων im sinne von abschlachten gebraucht wäre; der chor würde dann bitter erwähnes,

dasz er schafe schlachte anstatt helden zu tödten.

Da nun die zeit durch v. 601 und alev genügend bezeichnet ist, die bedeutung contemptus weder erwiesen ist noch auch passt, indem der chor keinen anlasz hat sich als verachtet zu bezeichnen, so ist auch ανήριθμος verdächtig; wol aber kann das zwecklose des εὐναςθαι durch ανήνυτον nequidquam (gegensatz: was der chor zu wege bringt ἔτι μέ ποθ' άνύς ειν τὸν "Αιδαν, vergl. ἄπρηκτον Β 121 und ἀκράαντον 136) hervorgehoben werden, das vielleicht durch die glosse ἀνήριθμος verdrängt worden ist. endlich scheint der situation entsprechender πόθψ (anstatt Martins πόνψ) 'von heimweh' für χρόνψ zu schreiben. die ganze stelle lautet demnach:

ἐγὼ δ' ὁ τλάμων παλαιὸς ἀφ' οῦ χρόνος Ἰδαῖα τέμνων λειμώνια ποιμνία μήλων ἀνήνυτον αἰὲν εὐνῶμαι πόθῳ τρυχόμενος κακὰν ἐλπίδ' ἔχων usw.

An den vortrag knüpfte sich eine kurze debatte.

Dir. Loehbach (Mainz) fragt, wie ἀνήριθμος glosse zu ἀνήνυτον sein könne.

Dr. Autenrieth: letzteres wort hat zwei bedeutungen; aus der grundbedeutung unvollendet entwickelt sich 1) unvollendbar = άμήχανος ἄπρηκτος, wie in Eur. Hel. 1285 μή 'πι τοῖς ἀνηνύτοις τρύχου ςὰ ςαυτήν; nequidquam entsprechend vergl. Od. π 111. — 2) perpetura nach Ellendt, bei Soph. El. 166, unendlich. in letzterm sinne mochte eine glosse ἀνήριθμον am rande stehen und wegen der gleichen anfange buchstaben (ανη) um so leichter als correctur von ἀνήνυτον betrachtet worden sein.

Prof. Osthelder (Speier) begreift ebenfalls nicht, wie ἀνήριθμος glosse sein könne zu ἀνήνυτος, glaubt aber, dasz die änderung του

χρόνψ in πόθω treffend sei.

Rector Dreykorn (Landau): dasz sie blosz schafe geschlachtet hätten, können die gefährten des Aias doch wol nicht von sich sagen auszerdem aber kommt dadurch ein ton in das lied, der mit dem übrigen nicht zu harmonieren scheint. es ist dies allerdings nur gefühlesache, aber da das lied sonst nur die klage über das eigene leid auspricht, so scheint die vorgetragene änderung zu dem grundton nicht zu stimmen.

Dr. Autenrieth: allerdings ist der angeschlagene ton die klage aber anlasz dazu ist das niederschlagende gefühl, dasz die aufgabe nicht erfüllt ist. 'ich habe', sagt der chor, 'die aufgabe, zu der ich ausgesandt wurde, so wenig gelöst, dasz ich statt heldenthaten zu voll-

bringen müszig nur schafe schlachtete (und verzehrte) und schlieszlich per die reise zum Hades vollbringe.

Es wird nunmehr zur discussion gestellt die erste these des gymnasialmefessors dr. Mezger von Landau, welche lautet: 'die lecture des Demosthenes ist für den gymnasialunterricht unentbehrlich; er darf daher in der reihe der schriftsteller, die der dritten gymnasialclasse (unterprima) zugewiesen sind, nicht fehlen, da er nur an dieser stelle die nötige berücksichtigung finden kann.

Referent prof. dr. Mezger: von meinen drei thesen richten sich die beiden ersten gegen die bayerische schulordnung, die letzte gegen eine verkehrte praxis. wer übrigens schlieszen wollte, dasz mich etwa streitlust oder oppositionssucht auf diesen platz getrieben habe, würde

sehr irren.

Es handelt sich aber hier nicht, wie es auf den ersten anblick scheinen könnte, um speciell bayerische angelegenheiten, sondern vielmehr um die consequenzen von principien, deren wichtigkeit mit den

begerischen grenzpfählen nicht aufhört.

Der erste satz der ersten these wird zwar von niemand bestritten, mes aber dennoch bewiesen werden, seit zwei jahren ist Demosthenes ans der reihe der schriftsteller, welche der dritten gymnasialclasse angehören, beseitigt, wodurch er unsern gymnasien so gut wie genommen k. diese änderung gegenüber der frühern praxis schien mir anfangs micht so bedeutend; denn da die lecture des D. der vierten gymnasialdisse noch verbleibt oder vielmehr zugewiesen ist, da ferner in unserer minima von einer innern selbständigkeit der gymnasien die rede bt, und dieselbe die bestimmung enthält, dasz die schriftsteller einer miedern stufe auf die nächst höhere verlegt werden können, so glaubte ich, dasz es kein besonderer verstosz sei, wenn ein schriftsteller einer böhern stufe auf eine tiefere gestellt werde, zumal da hierdurch nur die praxis eingehalten wurde, die von den geachtetsten schulmännern Mingehalten wird. allein in dieser auffassung hat man sich getäuscht, md die lecture des D. ist in der dritten gymnasialclasse untersagt. ma ist es etwas anderes, ob man etwas unter das speciell erlaubte micht aufnimmt oder ob man es geradezu verbietet. man musz also sen D. in der dritten gymnasialclasse für zweckwidrig halten.

Referent begründet nunmehr die unentbehrlichkeit der Demosthenesletture im gymnasium durch den hinweis auf die eigne praktische thätigwit. 'unter allen schriftstellern ist keiner von so packender gewalt, winer so geeignet für das schulbedürfnis als gerade D. wenn hier Micht wasser des lebens für die schule quillt, dann weisz ich es nirgend anden. die hoheit der gesinnung, unnahbar für das gemeine, der Mel des geistes, die glühende, selbstlose vaterlandsliebe, wo sind sie m gleichem masze vorhanden wie bei D.? duzu die kunstlose einfachbeit, die schmucklose sprache, die klarheit der gedankenentwicklung. D. der schule nehmen, heiszt ihr ein stück des altertums nehmen, und war eines der herlichsten und schönsten. seine worte sind auch heute **™ch** nicht verklungen, sie zünden auch jetzt noch in allen edeln herzen, and nur mit tiefer wehmut konnte ich den D. aus der band legen, dessen lettere mit den schülern mir so viele stunden der weihe bereitet hatte.

Was mag nun wol der grund gewesen sein, den D. aus der schule verdrängen und uns auf die lectüre des Isokrates, Lykurg und Lysias beschränken? Niemand kann behaupten, dasz die aufgeputzte rheak des Isokrates geeigneter sei für die jugend, als die zündende bewitsamkeit des D. 'ja gerade die rhetorik', sagt man, 'musz die vor-, the zu D. bilden!' aber musz man denn zuerst künstliche gartenalagen gesehen haben, um die natur zu bewundern? ist dies nicht r fall, dann gehört vielmehr Isokrates nach D. zuerst kommt immer is gefühl für eine sache, dann erst die frage, mit welchen mitteln das reicht ist. ein schüler, der, ausgerüstet mit aller kenntnis der rhetorik, an D. heranträte, der würde in D. den rhetor suchen, der red D. würde ihm verloren gehen. wenn einer das gymnasium verlät ohne Isokrates zu kennen, so fehlt ihm nichts wesentliches an sei bildung; kennt er aber D. nicht, so fehlt ihm eine der schönsten sei des altertums.

Aber die frage steht nicht so, dasz um Isokrates willen D. bei se geschoben worden ist; denn die schulordnung zwingt gar nicht, d Isokrates zu lesen. es ist also der fall möglich, dasz ein schüler üb

haupt keine griechischen redner kennen gelernt hat.

'Aber', sagt man, 'du siehst zu schwarz; D. ist nur der dritt gymnasialclasse genommen und in die vierte verlegt.' doch wie sie es da mit der praktischen durchführbarkeit aus? Man bedenke, w sonst der vierten gymnasialclasse zugewiesen ist. ein schüler die classe hat von Ciceros philosophischen und rhetorischen schriften so nichts gelesen, ebenso wenig von Tacitus; das musz er alles haben. kennt von Horaz nur die oden; die episteln und satiren dürfen in nicht unbekannt bleiben. es ist ihm Plato noch ein verschlossenes be mit sieben siegeln, und es genügt nicht, dasz er weisz, Plato sei e groszer philosoph gewesen und man habe jetzt noch schriften von ihr der schüler musz ferner Sophokles lesen; man hat das bedürfnis, d Homerlectüre zu pflegen; auch der deutsche unterricht ist durch et philosophische propädeutik vermehrt. ferner ist das schuljahr kein vol ständiges und vorbereitung für die prüfung erforderlich: wo hat da l noch platz? D. und Plato bewältigen wollen, hiesze keinen von beide berücksichtigen. man kann eine zeit lang D. und dann Plato less wenn es blosz auf das lesen ankommt. wenn wir aber die liebe zu & classikern den schülern einpflanzen wollen, dann musz D. wieder herei und nur in der dritten gymnasialclasse können wir ihm einen plats 🛎 weisen.

Director Weidner: an den meisten deutschen anstalten sind Director Weidner: an den meisten deutschen anstalten sind Director Plato und Thukydides zur lectüre für die oberen classe bestimmt. es fragt sich, wie diese drei schriftsteller zu verteiles sin ich würde eher den D. ausschlieszen als den Thukydides. wenn digedanken des D. immer wahr wären, so müste diese ausschlieszung bedauert werden. aber dies ist nicht der fall; es ist ihm gelungen, und dem scheine des idealismus zum vertreter einer partei zu werden. de verständnis aber hierfür den schülern zu öffnen, ist nicht mögkel ferner ist auch nicht zu verkennen, dasz sprachlich D. weitaus de schwierigste autor ist, weit schwieriger als Plato. diese anstände können allerdings durch den lehrer überwunden werden, hingegen das sech liche, historische bietet fast unüberwindliche schwierigkeiten. darst hat zuerst Leonhard Spengel aufmerksam gemacht. aber zu bedauer ist immerhin, dasz D. mit Isokrates vertauscht worden ist.

Subrector Resser (Germersheim): allerdings war D. das haupt eine partei, aber dies war die partei der freiheit, die andere die der besteck lichkeit. redner ist mit der verlegung des D. in die oberclasse eine standen und würde den Plato lieber in die dritte gymnasialels

verlegen.

Prof. Osthelder (Speier): nicht leicht wird ein lehrer der ober classe es sich versagen können, die schüler in die philosophie des Plate einzuführen, ebenso müssen die rhetorischen schriften des Cicero behandelt werden, es liegt also die sache so, dasz D. factisch ausgeschlossen ist, was ich ebenfalls nur bedauern kann.

Dir. Uhlig (Heidelberg): zu meinem erstaunen äuszern sich ver schiedene ansichten darüber, ob D. in der dritten oder vierten gymnasischasse gelesen werden solle. meines dafürhaltens darf der stoff für die beiden obersten classen, wie es in der preuszischen und badischen schi ordnung der fall ist, nur zusammen gegeben werden. nicht jeder lehr hat sich gleichmäszig mit Plato, Thukydides und D. beschäftigt; d

adividuelle richtung musz berücksichtigt werden. es dürfen also nicht m enge grenzen gezogen werden, wie dies in der bayerischen schulandnung der fall ist.

Dir. Wendt (Karlsruhe) bemerkt gegen dir. Weidner, dasz die ittliche wahrhaftigkeit des D. nicht angegriffen werden dürfe, und dasz micht leicht ein edlerer und reinerer charakter gewesen sei, als D.

Dir. Weidner: die frage, ob D. immer die wahrheit vertreten hat, ist eine wissenschaftliche und nur auf wissenschaftlichem wege befrie-

Die debatte über die frage der wahrhaftigkeit des D., woran sich arch hofr. Stark (Heidelberg) beteiligt, dauert noch eine weile fort,

choe dasz wesentliche übereinstimmung erzielt wird.

Hofr. Urlichs (mitglied der obersten schulbehörde in Bayern) legt in kürze die gründe dar, die bei der verlegung der Demostheneslectüre and der dritten gymnasialclasse in die oberclasse leitend gewesen seien. de schwierigkeiten, die D. biete, seien nach allen richtungen hin so gross, dasz man sich nur bei den gereiftesten gymnasialschülern einen meblichen nutzen von dessen lectüre versprechen könne. gegen die auführungen des referenten sich wendend meint redner, es sei für sinen tüchtigen lehrer nicht unmöglich, sowol Plato als D. zu lesen.

Subr. Resser stimmt im wesentlichen den ausführungen von hofr.

Utlichs bei.

Prof. Mezger verwahrt sich (gegenüber dir. Weidner) energisch degegen, dasz D. blosz idealistische redensarten gebe. ebenso wenig ed D. zu schwer; man dürfe nur nicht alles erklären wollen. übrigens et auf die frage des verhältnisses zwischen D. und Isokrates, wie es sich in der bayerischen schulordnung zeige, von keiner seite eine antwert gegeben worden. D., Plato usw. seien nicht blosz lesenswerth, medern unentbehrlich, Isokrates hingegen könne sehr wohl entbehrt werden.

Damit wird die debatte über die erste these geschlossen. da es Peraussichtlich unmöglich ist, sämtliche drei thesen des prof. Mezger auf discussion zu stellen, so wird auf wunsch der versammlung die mee 2 vom programm abgesetzt. dieselbe lautet: 'eine chrestomathie, zit welcher der anfang der poetischen lectüre im lateinischen gemacht werden soll, darf sich nicht auf eine auswahl aus Phädrus und den elegischen dichtern beschränken. die letzteren sind überhaupt für diesweck nicht geeignet.'

Die versammlung schreitet also nunmehr zur discussion von these 3. a verhinderung des rectors dr. Markhauser übernimmt prof. Heel

**(Preier)** als vicepräsident den vorsitz.

These 3 lautet: 'der stilistische unterricht im lateinischen und Diechischen steht in unlöslichem zusammenhang mit der lectüre der ariftsteller. das bestreben, die stilistischen übungen, selbst in den **Meren classen, womöglich nur auf die übersetzung gedruckter übungs-**Meher zu beschränken, musz daher eine empfindliche schädigung des gansen gymnasialunterrichts zur folge haben.'

Referent prof. dr. Metzger: der paragraph 2 der bayerischen \*talordnung bestimmt: 'der erreichung des zweckes der studienenstalten dienen auszer den mitteln religiös-sittlicher erziehung haupt**delich das studium der sprachen und der litteratur des classischen** 

Altertums, sowie die pflege der deutschen muttersprache.

Es fragt sich zunächst, wozu wir überhaupt heutzutage latein ler-**3cm.** latein lernt man nicht mehr, um die fähigkeit gewandt zu sprechen eder zu schreiben zu erzielen. wenn wir die resultate, wie sie im lakinischen sprachunterrichte sich zeigen, betrachten, so sind sie ziemich niederschlagend. aber trotzdem darf man an dem zwecke nicht me werden; sonst müsten wir der utilitarischen richtung den platz Enmen, die da ruft: 'die realschulen sind die schulen der gegenwart.'

aber wir stehen auf dem boden des praktischen nutzens nicht, sond wir wollen den ganzen menschen packen und ihn erfüllen mit ho idealen.

Was hat nun das lateinschreiben mit dem ziel des gesamten un richts zu thun? lateinschreiben ist nicht eine fähigkeit, lateins phrasen wiederzugeben und eingelernte regeln anzuwenden, es ist mehr eine heilsame schulung des geistes deshalb, weil es beide sprac mit einander zu vergleichen nötigt. es ist ein charakteristicum alten sprachen, dasz sie die verschwommenheit des ausdrucks a vertragen, dasz sie überall zur klarheit und bestimmtheit des gedant

und des ausdrucks nötigen.

Da ferner der schüler immer an der hand der classiker arbei musz, so ergibt sich daraus die notwendigkeit des ersten satzes mei these. in dieser beziehung stehen lateinischer, griechischer und deuts unterricht in unauflöslichem zusammenhang, nun hängt aber je unterricht, so auch der in lateinischer stilistik, von persönlicher schiedenheit ab; daraus ergibt sich die notwendigkeit, dasz der lel übersetzungsaufgaben musz entwerfen dürfen. denn nur die beispi die der einzelne im anschlusz an seinen unterricht seinen schülen zu sagen an den kopf wirft, nur die erreichen ihren zweck vollstän wenn aber nur die gedruckten übersetzungsbücher verwendet wu dürfen, so ist nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, es entst daraus eine empfindliche schädigung des gesammten unterrichts. ergeben sich daraus aber auch pädagogische nachteile: geschriet übersetzungen erben sich fort, und welche sittlichen schädigungen b aus entstehen können, brauche ich kundigen nicht erst zu sagen. lich wird der einwand erhoben: 'durch das dictieren von selbstent fenen arbeiten wird eine masse zeit vertragen, die bei der du gängigen benutzung von übersetzungsbüchern erspart wird.' aber gröste sparsamkeit kann unter umständen die gröste verschwend übrigens sollen durch meine these die übersetzungsbücher beseitigt und überhaupt eine bestimmte methode des stilistischen w richts nicht vorgeschrieben werden.

Die sich anschlieszende debatte über diese these, von den besubr. Resser, dir. Loehbach, oberschulr. Becker und dir. Uhlig gefü wird, da die discussion wegen mangelnder klarlegung der thatsächlic verhältnisse als gegenstandslos erkannt wird, bald geschlossen und

abstimmung nicht vorgenommen.

Der vorgerückten zeit halber verzichtet die versammlung auf letzte nummer des programms: 'in mittelclassen der gymnasien empfisich Cäsars gallischer krieg besonders als stoff für den deutschen satz' (these des gymnasialprofessors Schöntag aus Speier).

Zum orte der nächstjährigen versammlung wurde von der major

Darmstadt bestimmt.

An die verhandlungen schlosz sich ein mahl im Wittelsbache an, zu dem sich die meisten teilnehmer einfanden.

SPEIER.

PH. TH

# (14.)

#### PERSONALNOTIZEN.

(Unter mitbenutzung des 'centralblattes' von Stiehl und der 'se schrift für die österr. gymnasien'.)

Ernennungen, beförderungen, versetzungen, auszeichnunge

Ackermann-Teubner, inhaber der Teubnerschen verlagsbuchlalung, erhielt den russ. Stanislausorden. III cl. dolph, dr., ord. lehrer der gewerbschule in Elberfeld, an das gymn. zu Sorau, adresen, dr., ord. lehrer am grauen kloster in Berlin, an das Askan. gymn. daselbst

rnold, dr., prof. am gymn. in Würzburg, als rector an das gymn. zu

Kempten berufen.

liese, dr., prof. am pädagogium in Putbus erhielten den pr. rothen ligge, prof., director des gymnasiums an der Apostelkirche in Cöln adlerorden IV cl.

lock, ord. lehrer am gymn. in Conitz, zum oberlehrer befördert.

lornu, dr., ao. prof. für romanische philologie an der univ. Basel, zum ord. prof. dieses fachs an der univ. Basel ernannt.

)ahn, dr., ord. prof. der univ. Königsberg erhielten den pr. rothen bietrich, dr., ord. prof. der univ. Marburg adlerorden IV cl.

'irnhaber, dr., geh. regierungsrath zu Wiesbaden, erhielt die schleife sum pr. rothen adlerorden III cl.

'ischer, dr., rector der höh. bürgerschule zu M.-Gladbach, als oberlehrer an das gymn. zu Attendorn berufen.

'reudenberg, dr. prof., oberl. am gymn. zu Bonn, erhielt den preusz. rothen adlerorden IV cl.

lrumme, ord. lehrer am Andreasgymn. in Hildesheim, zum oberlehrer befördert.

lann, dr., ao. prof. der physik. geographie an der univ. Wien, zum ord. prof. der physik und zum director der centralanstalt für meteorologie ebenda ernannt.

leidemann, dr., oberl. am gymn. in Essen, als 'professor' prädiciert. leinzelmann, dr., ord. lehrer am gymn. in Erfurt, zum oberlehrer befördert.

das gymn. in Beuthen

labert, ord. lehrer am gymn. zu Freienwalde, an das
Friedr.-Wilh.-gymn. in Posen

leuer, dr., ord. lehrer der realschule in Düsseldorf, an
als oberlehrer
berufen.

loch, dr., director der realschule erster ordnung zu Tilsit, erhielt den preusz. rothen adlerorden IV cl.

preusz. rothen adlerorden IV cl.

ostka, ord. lehrer am gymn. in Insterburg, zum oberlehrer befördert. önigsbeck, dr., oberl. am gymn. in Conitz, in gleicher eigenschaft an das gymn. zu Ratibor berufen.

Tonigsberger, dr. geh. hofrath, ord. prof. am polytechnicum zu Dresden, als ord. prof. der mathematik an die univ. Wien berufen. Tamer, P., prof. an der studienanstalt bei St. Stephan in Augsburg, zum rector derselben ernannt.

rüger, director der realsch. erster ordnung zu Fraustadt

ahmeyer, dr., regierungs- und provinzial- adlerorden IV cl.
schulrath zu Kiel

das Leibniz-gymn. daselbst
ingen berg, ord. lehrer am Friedr.-Wilh.-gymn. in
Cöln, an das gymn. in Crefeld

der class, philologie an die univ. daselbat berufen.

der class. philologie an die univ. daselbst berufen.

director der realsch. erster ordnung in Posen, zum director der realsch. erster ordnung am zwinger zu Breslau ernannt. ieme yer, dr., director des gymn. in Kiel, erhielt den preusz. rothen adlerorden IV cl.

feiffer, ord. lehrer am Sophien-gymn. in Berlin zu oberlehrern angen, dr., ord. lehrer am gymn. in Wongrowitz befördert.

erhielt den russ. Annenorden III cl.

Rottmann, dr., oberl. am gymn. in Stralsund, als 'professor' prädiciert. Rüthnick, dr., ord. lehrer am gymn. in Frankfurt a. d. O., zum oberlehrer befördert.

Schindler, dr., prof. zu Frankfurt a. M., in gleicher eigenschaft an das Joachimsthalsche gymn. in Berlin berufen.

Schmidt, dr. Rob., ord. lehrer am gymn. zu Dramburg, als oberlehrer an das gymn. zu Stargard berufen.

Schmitt, dr., leiter der Teubnerschen verlagsbuchhandlung, erhielt den russ. Stanislausorden III cl.

Schramm, dr., prof. am gymn. in Glatz, erhielt den pr. rothen adlerorden IV cl.

Sickel, dr., ord. prof. an der univ. Wien, erhielt den titel und charakter eines k. k. hofraths.

Sörgel, prof. am gymn. in Kempten, zum rector des gymn. in Hofernannt.

Spanfehlner, studienlehrer am gymn. in Kempten, zum gymnasialprofessor ernannt.

Spilker, regierungs- und provinzialschulrath erhielten den pr. rothen in Hannover
Storck, dr., prof. der akademie in Münster adlerorden IV cl.

Tomaschek, dr., prof. am obergymnasium in Wien, erhielt den titel und charakter eines k. k. hofraths.

Tschischwitz, dr., ord. prof. am polytechnicum in Zürich, als oberlehrer an das gymn. zu Celle berufen.

Unverzagt, oberl., professor am realgymn. in Wiesbaden, sum rector der höh. bürgerschule daselbst gewählt.

Varges, dr. oberl., professor am gymn. in Stettin, erhielt den preusrothen adlerorden IV cl.

Vogel, dr. prof., director des gymn. in Chemnitz, zum rector des Nicolaigymnasiums in Leipzig erwählt.

Volz, dr., director des gymn. in Potsdam, erhielt die groszh. Mecklesburg-Schwerinsche verdienstmedaille in gold.

Weicker, dr., oberlehrer der höh. bürgerschule in Weissenfels, ab oberlehrer an das gymn. in Zeitz berufen.

Willmann, dr., ao. prof. der philos. und pädag. an der univ. Prag. zum ord. prof. dieses faches ernannt.

Windisch, dr., ord. prof. für sanskrit und vergl. sprachwissenschaft der univ. Straszburg, als ord. prof. an die univ. Leipzig berufen.

#### Gestorben:

Friedemann, Th., oberlehrer am gymn. zu Dillenburg, am 1 februs, 55 jahre alt.

Höck, dr. Karl, hofrath, ord. prof. der geschichte, oberbibliotheker der univ. Göttingen, am 10 januar, 84 jahre alt.

v. Mosenthal, Otto, dramatischer dichter, am 17 februar in Wien. Poggendorf, dr. Johann Christian, ord. prof. der physik in Berlin, am 25 januar, 80 jahre alt.

v. Reichlin-Meldegg, dr. Karl, ord. professor der philosophie der univ. Heidelberg, am 15 februar, 63 jahre alt.

Schuster, dr. Paul, ao. prof. der philosophie an der univ. Leipsig, ## 11 april, 36 jahre alt.

Tholuck, dr. Aug., consistorialrath, ord. prof. der theologie an der univ. Halle, am 10 juni, 78 jahre alt.

Tobler, dr. Titus, Palästinareisender, am 21 januar zu München. 70 jahre alt.

v. Volkmann, dr. Wilhelm, ord. prof. der philosophie an der usiv. Prag, am 14 januar, 65 jahre alt.

# ZWEITE ABTEILUNG ÖR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

MIT AUSSCHLUSZ DER CLASSISCHEN PHILOLOGIE HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

**(26.)** 

# DIE AUSBILDUNG DER CANDIDATEN DES HÖHEREN SCHULAMTS.

(fortsetzung und schlusz.)

Eine andere erwägung führt uns weiter; es ist nemlich bisher mer nur von einer ausbildung des candidaten die rede gewesen, sich auf ein bestimmtes fach und auf die unteren classen bezieht; z die vorbereitung sich damit nicht begnügen darf, weil sie sonst reinseitigkeit führen würde, versteht sich wol von selbst. der andern seite scheint eine gewisse einschränkung doch allerigs durch die billige rücksicht geboten zu sein, dasz für die ausdung nicht allzu lange zeit in anspruch genommen werde. vinnen wir für die weitere erörterung zunächst den negativen mdsatz, dasz die einrichtung der vorbereitung darauf verzichten zz, jede combination von facultäten zu umfassen, die möglicherise einmal auf irgend einem prüfungszeugnis vorkommen kann. ergänzende positive seite hierzu ergibt sich, wenn wir uns nach 1 principien der damit unter umständen gebotenen auswahl umoffenbar wird dieselbe nach den beiden richtungen verlangt, z die vorbereitung sowol auf den unterricht in gewissen lehrzenständen, wie auf den in gewissen classen verzichte. in ersterer nehung ist das princip durch das bereits berührte streben gege-4, die gefahr der einseitigkeit möglichst zu vermeiden. man kann terhalb der ganzen menge von lehrgegenständen unzweifelhaft uppen bilden, deren glieder durch die ähnlichkeit ihrer didactihen methode unter sich verwandt sind: der fremdsprachliche iterricht hat seinen besondern gemeinsamen charakter, durch den 'sich z. b. von dem in der muttersprache unterscheidet; das hin-

dert aber nicht, dasz man alte sprachen doch wieder anders lehrt als moderne. der naturgeschichtliche und der geographische unterricht befolgen ähnliche methoden, denen auch die des mathematischen nicht fern steht; geschichte und religion berühren sich in der art, wie sie den schülern vorgetragen werden, näher unter einander als mit irgend einer der andern disciplinen; endlich steht sicherlich eine gemeinsame methode alles sprachlichen unterrichts einer ebene gemeinsamen methode alles unterrichts in den realien gegenüber. danach ist also die eventuelle auswahl desjenigen gegenstandes, den sich die ausbildung an zweiter stelle zuwenden soll, so einzurichten, dasz ein object herbeigezogen werde, dessen methode von der des zuerst behandelten möglichst verschieden ist. dabei bleibt den individuellen verhältnissen immer noch hinlänglich raum, sich geltend zu machen. denn wenn es sich beispielsweise um die frage handelt, ob vom sprachlichen unterrichte zu der gruppe naturgeschichtegeographie-mathematik oder zu der andern religion-geschichte übergegangen werden solle, so wird die entscheidung aus der besonden lage der anstalt und nächst dieser aus den persönlichen wünschen des probandus herzunehmen sein. auf den ebenso wenig seltenen, wie an sich zu misbilligenden fall, dasz die lehrbefähigung eines candidaten sich über mehr als zwei der vorhin charakterisiertes gruppen von disciplinen ausbreitet, ist genügende rücksicht genommen, wenn unter gewissen modificationen, von denen weiterhin zu reden sein wird, das hereinziehen auch noch eines dritten gegenstandes in den lauf der vorbereitung zugelassen wird. grundsatz nun, dasz es nicht sache der ausbildung sein kann, alles zu lehren und dem künftigen eignen nachdenken des candidaten gar nichts übrig zu lassen, führt weiterhin auch zu einer auswahl unter den classen, die der probandus in seinen ersten zwei semesten noch nicht kennen gelernt hat. aber das ergebnis ist hier ein anderes. am weitesten entfernt von der art des lehrens, die in den untersten classen am platze ist, ist ohne zweifel die methode, nach welcher primaner und secundaner unterrichtet werden müssen; ster indem sie bei den schülern einen höhern grad von selbständigkeit voraussetzt, der sich nicht blosz in der umfassenderen art der vorbereitung und in der eignen verarbeitung des im unterricht gebotenen stoffes, sondern auch in der verständigeren, entgegenkommesderen auffassung und aufmerksamkeit äuszert, gibt sie den universellen charakter auf und passt sich in viel höherem grade, als das auf den unteren stufen der fall ist, der besondern natur des einzelnen gerade zur behandlung vorliegenden gegenstandes (z. b. des eben gelesenen schriftstellers) an. davon ist die unmittelbare folge, dasz gerade für diesen unterricht aus dem zuhören nur wenig zu allgemeinerer verwendung geeignete früchte gewonnen werden können. damit hängt unstreitig die erfahrungsthatsache zusammen, dasz wissenschaftlich tüchtige männer, auch wenn ihre lehrgeschicklichkeit nur wenig entwickelt ist, doch in den obern classen ihre

zkeit mit einem erfolge ausüben, der ihnen weiter unten verbleiben würde. führt uns diese wahrnehmung zunächst nur zu negativen ergebnis, dasz wir das hospitieren in den oberen m jedenfalls nicht als etwas für die ausbildung des probanden äszliches ansehen können (womit natürlich nicht ausgeschlossen lasz es ihm zu geeigneter zeit auf seinen wunsch gestattet e), so gibt uns die bereits früher benutzte praktische erwägung, man dem candidaten doch zunächst zur erlernung desjenigen enheit bieten musz, was er vermutlich auch zunächst wird veren können, das positive resultat an die hand, dasz man ihn aus mteren classen in die mittleren aufrücken lassen musz. st zum lernen hinlänglich stoff; die art der halbwüchsigen und sum selbstbewustsein erwachenden tertianer fügt sich nicht der weise des lehrens, die noch bei den quartanern angebracht ie mögen sich nicht mehr schlechthin blosz receptiv verhalten; er andern seite aber sind sie noch nicht im stande, sich in einer auf die unterrichtsstunden vorzubereiten, durch welche dem t etwa ein teil seiner mühe abgenommen werden könnte; so das schwergewicht durchaus dem vorbehalten, was der lehrer und der art, wie er es lehrt. darum eben aber ist die methode esen classen nicht nur von gröszerer wichtigkeit als in den n, sondern sie ist auch mit notwendigkeit in der lage, die perhkeit der schüler sowol wie der lehrer bis zu einem gewissen sich zu unterwerfen. damit ist für den künftigen lehrer die mdigkeit gegeben, diese methode sich anzueignen, und die chkeit, durch zuhören sich kenntnis von ihr zu verschaffen. Somit ware der kreis des noch restierenden pensums umschriees ist noch übrig, zeit und art der absolvierung genauer zu been. dasz, um zunächst vom hauptfach zu reden, der übertritt mittleren classen erst nach ablauf des zweiten semesters erı kann, bedarf keiner weiteren erörterung; und ebenso selbstindlich, meine ich, ist es, dasz der gang der vorbereitung nunbeschleunigt werden kann und musz. freilich, mit einem blosz lischen hospitieren ist auch jetzt der sache nicht gedient; auch nusz der probandus ein verhältnismäszig abgerundetes stück nterrichts als ein zusammenhängendes ganzes und doch auch r in allen seinen einzelnen erscheinungen kennen lernen; aber es auch nötig ist, die drei stadien des bloszen zuhörens, des nichtigten und des fast selbständigen unterrichtens von einzu unterscheiden, so geht es doch an, da ja so zu sagen die re technik bereits überwunden ist, die auf die einzelnen stufen rwendende zeit beträchtlich zusammenzudrängen, so dasz für nden ersten zusammen und ebenso für die dritte allein ein al ausreicht, und die praktische vorbereitung des candidaten n unterricht in seinem hauptfach im ganzen sich über einen ım von anderthalb jahren erstreckt.

übrigen ausgewählten fächern abgeschlossen werden. denn es wirde eine übertriebene vorsicht sein, wollte man mit dieser erst dann anfangen, wenn für das hauptfach nichts mehr zu thun ist. aber auch nur eine übertriebene vorsicht würde es sein; denn freilich für du erste vierteljahr scheint es mir doch durchaus notwendig, dasz der probandus nicht durch eine andere praktische beschäftigung abgehalten werde, dem auscultieren beim elementarunterricht in seinem hauptfach seine ganze aufmerksamkeit zuzuwenden. an zeit würde es ja vielleicht nicht fehlen, etwa neben dem lateinischen unterricht in sexta auch noch die geographischen lectionen in derselben classe regelmäszig zu besuchen, obwol auch darüber nachher noch zu reden sein wird. aber so wenig davon die rede sein soll, dasz der lehren in dessen unterrichtsstunden der candidat hospitiert, ihm nun auch unbedingt als ein nachahmungswürdiges muster gelte oder auch nur bezeichnet werde, so sehr musz doch gewünscht werden, dasz gerade in dem ersten vierteljahr, in welchem vor allem das erlemen des handwerksmäszigen an der kunst des unterrichtens bezweckt wird (und wie bei allen künsten, so gibt es derartiges ganz unleugbar auch bei dieser), alles vermieden werde, was die einheitlichkeit des eindrucks stören könnte. wir lassen unsere schüler, je weites unten sie im stufengange des lernens noch stehen, desto lieber nu von éinem lehrer unterweisen; die lehrlinge in allen handwerker und künsten halten sich zu einer und derselben zeit immer nur éinen lehrherrn; es ist nicht abzusehen, warum der gesunde metho dische grundsatz, der in diesem übereinstimmenden verfahren sielt ausspricht, gerade in unserm falle keine geltung haben sollte. mes lasse also das erste vierteljahr unbedingt von jeder zweiten praktischen beschäftigung frei, und wenn nicht besondere gründe, die is irgend welchen äuszeren verhältnissen liegen, dagegen sprechen, sc gestatte man dieselbe vergünstigung auch noch dem zweiten quar tal; denn ganz abgesehen von dem mislichen, das unter allen um ständen der unvorbereitete eintritt in die mitte eines unterrichte ganges an sich haben musz, trägt ja auch die beschäftigung de probanden in diesem zeitraum noch so sehr den charakter des eigentlichen lernens an sich, dasz auch von ihr das eben über des erste vierteljahr gesagte gelten darf. dann aber, also vom beginn des zweiten semesters an, soll der candidat einen zweiten unter richtsgegenstand kennen lernen, natürlich zunächst auch in eine der unteren classen; aber es wird hier dasselbe zur geltung kommen, was vorhin in betreff der beschäftigung in den mittleren der sen bemerkt wurde: wenn auch die sonderung der drei stadien von auscultieren durch das probieren zum verhältnismäszig selbständige handeln beibehalten werden musz, wird man doch darnach strebe dürfen, dieselben so sehr abzukürzen, dasz sie im laufe eines halt jahrs alle drei absolviert werden. so wird es erreicht, dasz der cu didat mit dem beginn des dritten semesters durchweg in den unte richt der mittleren classen eintritt. denn wenn er nach seine

sugnis auch noch eine dritte gruppe von lehrbefähigungen besitzt, o glaube ich doch, dasz man für diese dann auf den durchgang urch die unteren classen verzichten darf, und ebenso in diesem alle für die zweite gruppe auf die erprobung in den mittleren. an darf zu einem manne von der allgemeinen bildung und der eife des urteils, für welche doch die erlangung des zeugnisses pro acultate docendi auch eine gewähr sein soll, das zutrauen haben, asz, wenn er an einem lehrobjecte den unterschied zwischen der shrweise in den unteren und in den mittleren classen gründlich tudiert und kennen gelernt hat, er später im stande sein werde, uch in anderen gegenständen von der methode der untern stufe auf bejenige der mittlern, und umgekehrt von derjenigen der mittlern af die der untern stufe zu schlieszen; der einwand, den man etwa aachen könnte, dasz der candidat ja mit dem eintritt in das dritte emester überhaupt erst anfange, den unterricht in den mittleren lassen kennen zu lernen, also zu dieser zeit noch gar nicht im tande sein könne, einen solchen schlusz zu ziehen, würde nicht zureffen; denn es handelt sich um eine fähigkeit, die er nicht früher Is beim ablauf seiner lernzeit zu besitzen braucht. es ist also als urchaus zulässig zu bezeichnen, dasz beispielsweise, nachdem der eligionsunterricht auf der untersten stufe studiert worden ist, er Men gelassen werde, und auf ihn etwa der geographische oder aturgeschichtliche unterricht in einer der mittleren classen folge.

So erreicht denn die vorbereitung des candidaten mit dem ende es dritten halbjahrs ihren abschlusz. ich glaube, dasz in dem biser beschriebenen gange derselben dasjenige allmähliche fortschreim vom leichteren zum schwereren, von der gebundenheit zur selb-Endigkeit beachtet ist, durch welches dem candidaten selbst, den chülern und der schule die wahrung ihrer interessen nach möglicheit gesichert ist; ich glaube auch, dasz dieses verfahren auf diemige allgemeine anwendbarkeit anspruch machen darf, die mit Eksicht auf die notwendige gleichartigkeit in der methodischen urchbildung der künftigen lehrer gefordert werden musz. gleichol wird der verlauf der lernzeit nicht bei allen candidaten derselbe m; bei manchen wird ihm eine gewisse einförmigkeit anhaften, ber nur als eine folge von der ärmlichkeit ihres wissenschaftlichen rufungszeugnisses; bei den anderen wird auf die vielseitigkeit ihrer issenschaftlichen bestrebungen und interessen alle zulässige rückcht genommen. die zeit wird gentigen, um auch diesen letzteren ne hinreichende anleitung für ihren künftigen beruf zu gewähren; s wird auch für jene ersteren nicht so reichlich bemessen sein, dasz an von verschwendung reden dürfte. freilich ist der candidat ch dem bisher entwickelten plane im ersten semester mit höchms zehn, im zweiten und dritten halbjahr mit höchstens vierzehn sechzehn wöchentlichen stunden in anspruch genommen, und es an geschehen, dasz er über sechs wöchentliche lectionen überapt nicht hinauskommt. aber es ist auch zu bedenken, dasz neben

dem, was bisher besprochen wurde und was überhaupt den lichen gegenstand dieser auseinandersetzung ausmacht, nel praktischen anleitung, welche dem candidaten von auszen wird, noch das andere ergänzend hergeht, was er selbst sich musz, das studium der wissenschaftlichen pädagogik. niemai leugnen wollen, dasz dessen vernachlässigung aufs äuszerst klagen wäre oder vielmehr ist. wenn ihm zu wünschen ist, in der anschauung der praxis möglichst bald ein gesundes co finde, so ist auf der andern seite kein zweifel, dasz ohne seit auch die schönste von der natur verliehene und durch die ausgebildete gabe des lehrens und erziehens zum todten me mus, zum handwerk herabsinkt; es geschieht dann unmerklie kaum vermeidbar, dasz in didaktischen und pädagogischen die entscheidung von den wissenschaftlichen principien, dene sie gebührt, an die individuellen und augenblicklichen nei des lehrers, an sein behagen und an seine bequemlichkeit üb wenn nun nach dem vorhin gesagten nicht noch einmal wie zu werden braucht, dasz dieses studium auf der universiti absolviert werden kann, so bleibt zu seinem abschlusz kei disponibel, als diese drei semester, in denen auch die pre ausbildung des candidaten erreicht werden soll. wenn man sichtigt, dasz es sich da um die bewältigung der gesamten schaftlichen pädagogik handelt, die doch auch eingehende k von der geschichte der pädagogik erfordert, so wird man zi dasz auch bei dem bescheidensten masze von praktischer be gung des candidaten, bei der doch auch noch eine sorgsame reitung unerläszliche voraussetzung des nutzens ist, der ze von drei semestern nicht allzu reichlich bemessen ist. eine einwirkung auf den gang und umfang dieser studien kann a seiten der anstalt, an welcher der probandus thätig ist, nich werden; sie könnte von keiner andern stelle ausgehen als rector, und — um von anderen naheliegenden bedenken į schweigen — es scheint mir dem gegenseitigen verhältn nicht recht zu entsprechen, dasz der probandus so geradschüler des directors werde; es musz vielmehr dieser beschä durchaus der charakter des privatstudiums gewahrt werden. rect wird der director allerdings einflusz üben können und 1 insofern er darauf bedacht ist, dasz in der anstaltsbibliothek schlagenden werke vorhanden sind, und den candidaten gebe ungebeten auf dasjenige hinweist, was zu lesen er gut thun an anregung endlich zu derartigen studien wird es der prak thätigkeit des candidaten nicht fehlen, nicht nur was die dida sondern auch was die erziehende seite derselben betrifft. es is früher darauf hingewiesen worden, dasz die sorge für die d allmählich mehr und mehr an den probandus übergeht, und i gen werden namentlich die verhandlungen der conferenz in beziehung fruchtbar wirken können, wenn es dem director

sie über die ertödtende langeweile zu erheben, in welche sie versiehen, wenn die lehrer sich auf die behagliche rolle beschränken, bei den monologen des vorsitzenden die stummen zuhörer abzugeben. in bezug auf die eigentlich erziehende thätigkeit weiter gehen und eine praktische anleitung geben zu wollen, die auch nur annähernd auf dieselbe vollständigkeit anspruch erheben dürfte, die bei der vorbereitung für das unterrichten erreicht wird, das scheint mir ein von vornherein aussichtsloses unternehmen zu sein; eine glückliche vereinigung von sittlichem taktgefühl, kühler überlegung und warmer empfindung, unterstützt durch die ergebnisse wissenschaftlicher forschung wird hier immer das beste thun müssen.

Ueber die ergebnisse aber seiner gesamten thätigkeit während dieses anderthalbjährigen zeitraums musz sich der candidat beim ablauf desselben answeisen. die forderung ist nur die unmittelbare folgerung aus der natur der ganzen einrichtung selbst. wenn der stat die verpflichtung hat, denjenigen, die künftig einmal ein lehrant zu bekleiden beabsichtigen, die gelegenheit zu ihrer zweckentsprechenden ausbildung zu bieten, so hat er eben damit auch die weitere verpflichtung, zu fordern, dasz jeder, der von ihm oder unter seiner zustimmung im lehramt angestellt sein will, nicht nur diese gelegenheit wirklich benutze, sondern auch über ihre erfolgreeiche benutzung sich genügend ausweise. dieser ausweis kann aber nicht anders als auf dem wege einer prüfung erbracht werden. die jetzt in Preuszen bestehende einrichtung, nach welcher eine probelection a das ende des probejahres gelegt ist, ist ohne zweifel zweckmäsziger als die frühere, nach welcher dieselbe regelmäszig einen teil des cramens bildete. damals konnte die probelection doch nichts anderes sein, als höchstens ein experiment über die natürliche lehrgeschicklichkeit des candidaten. ist es nun überhaupt schon miszich, eine natürliche begabung zum gegenstand der beurteilung in them prüfungszeugnis zu machen, so war es doch überdies wahrlich micht zu verwundern, wenn ein candidat, dem in dieser beziehung ine anerkennende äuszerung zu teil geworden war, neigung verpurte, mit demjenigen, was er ja bereits besasz, sich zu begnütgen. wie sehr das probejahr gefahr lief zur leeren form zu werden, geht File immer weniger selten wurlen, in denen es bis auf die hälfte reduciert wurde. wenn es jetzt mit einem bericht des directors und einem auf grund desselben und wentuell einer probelection ausgestellten zeugnis des provinzialshulcollegiums schlieszt, so ist damit einiges allerdings gebessert ber doch nicht genug. der fortschritt erwuchs aus der erkenntnis on dem zweifelhaften werthe einer gleich nach ablauf der universiliszeit gehaltenen probelection und aus der überzeugung, dasz der robezeit durch eine gesteigerte controle über ihr resultat zu gröszem ansehen verholfen werden müsse. aber um davon gar nicht zu den, dasz oft genug unter dem zwang der verhältnisse die probetion ausfallen musz, so ist es doch wol zu viel gehofft, wenn man

meint, derjenige, der die probelection abnimmt, werde wirklich im stande sein, aus demjenigen, was er in dieser einen oder diesen wenigen stunden wahrnimmt, sich ein selbständiges und ausreichendes urteil über die praktische ausbildung des probanden zu schaffen. wenn ein candidat sehr ungeschickt ist, so wird das allerdings bald zu bemerken sein; aber zwischen denen, welche diese eigenschaft nicht besitzen, sind doch noch viele unterschiede denkbar, deren genauere wahrnehmung ohne eine länger dauernde beobachtung nicht möglich ist. so tritt denn neben die probelection als unentbehrliche ergänzung das urteil des directors, und wie sehr dies von vornberein als die wesentliche grundlage für das vom schulcollegium ausmstellende zeugnis aufgefast ist, das bezeugt hinlänglich der umstand, dasz die abhaltung der probelection auch gar nicht erst als etwas unerläszliches hingestellt ist. in dieser weise aber den probanden mit der beurteilung seiner leistungen fast einzig an den director m weisen, ist durchaus nicht unbedenklich. es ist doch nicht annnehmen, dasz einmal die sämtlichen directoren auch nur einer provins derselben anschauungs- und auffassungsweise huldigen sollten; es wird gewis auch zwischen ihnen nicht an abweichungen, ja geraden gegensätzen fehlen, z. b. in der ansicht über wichtigkeit oder unwichtigkeit gewisser dinge; so wird es nicht ausbleiben können, dasz die zeugnisse, welche unter der firma einer und derselben behörde auf grund von äuszerungen ausgestellt werden, die aus verschiedener denkweise hervorgegangen sind, der gleichmäszigkeit entbehren, ja dasz sie vielleicht mit denselben ausdrücken nicht im mer dieselben dinge bezeichnen. ferner aber ist es auch nur natür lich, wenn der director, der ja den candidaten während seiner allmählichen entwickelung hat beobachten sollen, sich auch von dem resultate dieser seiner beobachtung bei seiner beurteilung beeinflussen läszt; er wird nicht nur in durchaus gerechtfertigter wein fleisz und eifer, williges eingehen auf winke und rathschläge rühmend hervorheben, er wird auch kaum sich erwehren können, des relativen maszstab anzulegen, der aus der beobachtung der fortschritte des candidaten hergenommen ist. das ist gewis sehr natürlich, ebenso wol wenn es zu gunsten, wie wenn es zu ungunsten de beurteilten den ausschlag gibt; es mag bis zu einem gewissen grade auch in der ordnung und gerechtfertigt sein; aber der sache, um die es sich handelt, wird damit doch nur wenig gedient; für dies kommt es einzig darauf an, welchen absoluten stand des wissen und könnens, der fertigkeit der candidat zu der zeit erreicht hat, is welcher die entscheidung über seine dauernde verwendung im lehr fache getroffen werden soll. diesem doppelten übelstande wird nach möglichkeit abgeholfen, wenn das urteil über das ergebnis de probezeit seinerseits selbst das resultat einer priifung ist, die vo mehreren und zwar an der bisherigen ausbildung des candidate möglichst unbeteiligten männern vorgenommen wird; durch de letzteren umstand wird die anlegung des relativen maszstabes au ossen, durch die mehrheit der prüsenden wird eine gewisse ht auf ausgleichung der ansichten eröffnet, die auch nicht tlich leiden wird, wenn die prüsung nicht einer einzigen lbehörde übertragen wird.

hie prüfung ist nach ihren formen mündlich und schriftlich, gegenstande nach praktisch und wissenschaftlich; sie erstreckt ber das gesamte gebiet der erziehungs- und unterrichtslehre, lieszlich ihrer geschichte und ihrer grundwissenschaften, der und der psychologie. über den gang des examens, über die mensetzung der prüfungscommission, über die zulässigkeit der rholungen u. dergl. ausführlich zu handeln, würde über die m meines vorhabens hinausgehen. ich beschränke mich in i beziehungen auf einzelne kurze bemerkungen. die praktische ng wird nur in eingeschränktem masze und am liebsten gar auf probelectionen sich einlassen; was aus diesen erfahren m soll, läszt sich wenigstens zum teil auf anderem wege besser hen. man verlange von dem candidaten die schriftliche ausung einer lection über ein gegebenes thema, in welcher der des unterrichts bis ins einzelne zu erkennen, auf die von den m zu erwartenden antworten rücksicht genommen, das masz on seiten des lehrers über die verschiedenen zur sprache komen puncte zu erteilenden belehrung zu entnehmen ist. fordere von ihm die anfertigung eines extemporalientextes für wissensstandpunct der schüler, der nach den absolvierten penlecture und grammatik gegeben ist, oder von mathematischen ben für schüler, deren kenntnisse in ähnlicher weise bezeichnet oder man stelle ihm die aufgabe, für schüler, deren gedankenihm charakterisiert ist, eine anzahl von themen zu deutschen beitungen in angemessener reihenfolge zu entwickeln. lasse ihn einen plan entwerfen, nach welchem ein gewisses ter- oder jahrespensum unter gegebenen voraussetzungen abrt werden kann. ich meine, aus der art, wie solche aufgaben sitet und gelöst werden, wird sich zur genüge erkennen lassen, eit der candidat es versteht, auf seinen unterricht in didaktibeziehung sich vorzubereiten; und da diese fähigkeit unstreitig eine genaue kenntnis von den praktischen bedürfnissen des richts und durch getibtheit in deren befriedigung bedingt ist, rden sie auch überhaupt ein urteil über das masz, in welchem be der praktischen seite seiner thätigkeit herr geworden ist, en. sicherlich sind solche aufgaben geeigneter, über diesen aufklärung zu geben, als fragen, die sich auf die organisation nterrichts, auf die zweckmäszigkeit gewisser lehrmethoden, auf nrichtung von lehrbüchern u. dergl. beziehen. ob der candidat steht, die sämtlichen schüler einer classe dauernd zu beschäfseine ausdrucksweise ihrem auffassungsvermögen anzupassen, gl. mehr, das wird sich, zum teil wenigstens, auch aus der betung von aufgaben nach art der oben beispielsweise angeführmeint, derjenige, der die probelection abnimmt, werde wirklich im stande sein, aus demjenigen, was er in dieser einen oder diesen wenigen stunden wahrnimmt, sich ein selbständiges und ausreichendes urteil über die praktische ausbildung des probanden zu schaffen. wenn ein candidat sehr ungeschickt ist, so wird das allerdings bald zu bemerken sein; aber zwischen denen, welche diese eigenschaft nicht besitzen, sind doch noch viele unterschiede denkbar, deren genauere wahrnehmung ohne eine länger dauernde beobachtung nicht möglich ist. so tritt denn neben die probelection als unentbehrliche ergänzung das urteil des directors, und wie sehr dies von vornberein als die wesentliche grundlage für das vom schulcollegium ausnstellende zeugnis aufgefast ist, das bezeugt hinlänglich der umstand, dasz die abhaltung der probelection auch gar nicht erst als etwa unerläszliches hingestellt ist. in dieser weise aber den probanden mit der beurteilung seiner leistungen fast einzig an den director m weisen, ist durchaus nicht unbedenklich. es ist doch nicht anmnehmen, dasz einmal die sämtlichen directoren auch nur einer provim derselben anschauungs- und auffassungsweise huldigen sollten; et wird gewis auch zwischen ihnen nicht an abweichungen, ja geraden gegensätzen fehlen, z. b. in der ansicht über wichtigkeit oder un wichtigkeit gewisser dinge; so wird es nicht ausbleiben können, dasz die zeugnisse, welche unter der firma einer und derselben be hörde auf grund von äuszerungen ausgestellt werden, die aus verschiedener denkweise hervorgegangen sind, der gleichmäszigkei entbehren, ja dasz sie vielleicht mit denselben ausdrücken nicht im mer dieselben dinge bezeichnen. ferner aber ist es auch nur natür lich, wenn der director, der ja den candidaten während seiner all mählichen entwickelung hat beobachten sollen, sich auch von der resultate dieser seiner beobachtung bei seiner beurteilung beein flussen läszt; er wird nicht nur in durchaus gerechtsertigter weis fleisz und eifer, williges eingehen auf winke und rathschläge rük mend hervorheben, er wird auch kaum sich erwehren können, der relativen maszstab anzulegen, der aus der beobachtung der fort schritte des candidaten hergenommen ist. das ist gewis sehr natür lich, ebenso wol wenn es zu gunsten, wie wenn es zu ungunsten der beurteilten den ausschlag gibt; es mag bis zu einem gewissen grad auch in der ordnung und gerechtfertigt sein; aber der sache, um die es sich handelt, wird damit doch nur wenig gedient; für dies kommt es einzig darauf an, welchen absoluten stand des wissen und könnens, der fertigkeit der candidat zu der zeit erreicht hat, is welcher die entscheidung über seine dauernde verwendung im lehr fache getroffen werden soll. diesem doppelten übelstande wird nach möglichkeit abgeholfen, wenn das urteil über das ergebnis de probezeit seinerseits selbst das resultat einer prtifung ist, die von mehreren und zwar an der bisherigen ausbildung des candidates möglichst unbeteiligten männern vorgenommen wird; durch den letzteren umstand wird die anlegung des relativen maszstabes anslossen, durch die mehrheit der prüsenden wird eine gewisse iht auf ausgleichung der ansichten eröffnet, die auch nicht itlich leiden wird, wenn die prüsung nicht einer einzigen albehörde übertragen wird.

Die prüfung ist nach ihren formen mündlich und schriftlich, I gegenstande nach praktisch und wissenschaftlich; sie erstreckt iber das gesamte gebiet der erziehungs- und unterrichtslehre, blieszlich ihrer geschichte und ihrer grundwissenschaften, der und der psychologie. über den gang des examens, über die nmensetzung der prüfungscommission, über die zulässigkeit der zholungen u. dergl. ausführlich zu handeln, würde über die en meines vorhabens hinausgehen. ich beschränke mich in n beziehungen auf einzelne kurze bemerkungen. die praktische ing wird nur in eingeschränktem masze und am liebsten gar auf probelectionen sich einlassen; was aus diesen erfahren en soll, läszt sich wenigstens zum teil auf anderem wege besser chen. man verlange von dem candidaten die schriftliche ausitung einer lection über ein gegebenes thema, in welcher der des unterrichts bis ins einzelne zu erkennen, auf die von den ern zu erwartenden antworten rücksicht genommen, das masz on seiten des lehrers über die verschiedenen zur sprache komlen puncte zu erteilenden belehrung zu entnehmen ist. oder fordere von ihm die anfertigung eines extemporalientextes für wissensstandpunct der schüler, der nach den absolvierten penn lecture und grammatik gegeben ist, oder von mathematischen iben für schüler, deren kenntnisse in ähnlicher weise bezeichnet oder man stelle ihm die aufgabe, für schüler, deren gedankenihm charakterisiert ist, eine anzahl von themen zu deutschen beitungen in angemessener reihenfolge zu entwickeln. lasse ihn einen plan entwerfen, nach welchem ein gewisses ster- oder jahrespensum unter gegebenen voraussetzungen abert werden kann. ich meine, aus der art, wie solche aufgaben zeitet und gelöst werden, wird sich zur genüge erkennen lassen, weit der candidat es versteht, auf seinen unterricht in didaktibeziehung sich vorzubereiten; und da diese fähigkeit unstreitig h eine genaue kenntnis von den praktischen bedürfnissen des rrichts und durch getibtheit in deren befriedigung bedingt ist, erden sie auch überhaupt ein urteil über das masz, in welchem ilbe der praktischen seite seiner thätigkeit herr geworden ist, sen. sicherlich sind solche aufgaben geeigneter, über diesen t aufklärung zu geben, als fragen, die sich auf die organisation mterrichts, auf die zweckmäszigkeit gewisser lehrmethoden, auf inrichtung von lehrbüchern u. dergl. beziehen. ob der candidat rsteht, die sämtlichen schüler einer classe dauernd zu beschäf-, seine ausdrucksweise ihrem auffassungsvermögen anzupassen, rgl. mehr, das wird sich, zum teil wenigstens, auch aus der beitung von aufgaben nach art der oben beispielsweise angeführ-

ten ersehen lassen; so weit eine ergänzung durchaus noch notwendig erscheint, bleibt ja als letzte und mit gröster vorsicht zu benutzende zuflucht immer noch die probelection übrig; dasz ein bericht vom director vorliegen musz, ist ja ohnehin selbstverständlich. unbedingt festzuhalten aber ist für die ganze praktische prüfung, dasz von dem candidaten keine leistung verlangt werde, zu deren erlernung ihm nicht während der probezeit gelegenheit geboten worden ist; die aufgaben müssen sich also auf den kreis der unteren und mittleren classen und diejenigen lehrgegenstände beschränken, in dezes der candidat bis dahin beschäftigt worden ist. zu den mitglieden der prüfungscommission musz jedenfalls ein docent gehören, der die für den wissenschaftlichen teil der prüfung in betracht kommenden fächer an einer universität vertritt; der praktische teil derselben bleibt billiger weise schulmännern überlassen, aber nur solchen, die auch wirklich noch in der praxis stehen; den directoren das monopol dieser stellungen zu geben, sehe ich keinen grund ab. endlich die wiederholung der prüfung darf nur so weit gestattet werden, als darunter der ernst der sache nicht leidet, und von ihrem bestehen musz die anstellungsfähigkeit abhängig sein. wenn diese bestimmung nicht getroffen wird, so fällt die ganze einrichtung in sich msammen; und sie enthält nur gerade dasjenige masz von härte gegen den einzelnen, ohne welches die rücksicht auf die gesamtheit sowel der lehrer wie der schuljugend vernachlässigt sein würde. das ansehen des lehrerstandes ruht doch nicht blosz auf der höhe seines einkommens und auf seiner gesellschaftlichen stellung, die man irriger weise davon abhängig geglaubt hat; es ruht doch vor allen dingen auf der tüchtigkeit seiner mitglieder in dem, was ihres berufes ist; und unsere lernende jugend, auf den unteren stufen nicht minder als auf den obersten, die träge nicht minder als die fleiszige, die unbegabte nicht minder als die talentvolle, sie ist ein viel zu kostbarer stoff, als dasz er händen anvertraut werden dürfte, die sich zu seiner behandlung ungeschickt erwiesen haben. - Ich knüpfe hier noch zwei weitere bemerkungen an. die wissenschaftliche prüfung pro facultate docendi erstreckt sich jetzt auch auf die padagogik, und zwar ist dieselbe mit der philosophie in eine so enge verbindung gebracht, dasz von denjenigen lehrern, welche in der philosophischen propädeutik unterrichten wollen, auch der nachweis einer genaueren bekanntschaft mit der geschichte der pädagogik, besonders mit ihrer entwickelung seit dem sechszehnten jahrhundert gefordert wird. dasz ich auf eine prüfung in der pädagogik an dieser stelle keinen erheblichen werth lege, das bedarf nach dem, was früher darüber gesagt worden ist, keiner auseinandersetzung; wenn von irgend jemand, so von den künftigen erziehera der jugend musz die versuchung fern gehalten werden, über praktische dinge zu reden, ehe sie von ihnen eine praktische kenntnis haben. aber geschichte der philosophie, logik, empirische psychologie und encyklopädie der pädagogik, das sind dinge, von denen

lehrer im interesse seiner allgemeinen bildung und seiner beigung zum verständnisvollen hospitieren kenntnis haben und er die er also im ersten examen geprüft werden musz; auf keinen aber darf die erste prüfung der zweiten irgendwie präjudicieren. h in denjenigen wenigen dingen also, in denen die beiden prtigen sich berühren, darf darum doch nicht die zweite lediglich eine ergänzung der ersten aufgefaszt werden, sie musz vielmehr voller selbständigkeit auftreten. das zweite ist dies, dasz es praktischen rücksichten wünschenswerth sein möchte, mit dieser iten prüfung der zeit nach die etwa noch nötige wiederholung r ergänzung der wissenschaftlichen prüfung zu verbinden. das natürlich mit der pädagogischen ausbildung des probanden nichts thun; aber wenn an das bestehen des pädagogischen examens i diesen ausdruck zu gebrauchen) die zuerkennung der anlungsfähigkeit geknüpft ist, so scheint es eine forderung der aung zu sein, dasz der candidat bis dahin auch seine wissenaftliche ausbildung abgeschlossen habe. erreicht er dieses ziel er, um so besser für ihn; aber spätestens zu diesem termin musz wissenschaftliche nachprüfung erfolgen. freilich entsteht so für candidaten noch ein recht beträchtlicher zuwachs an arbeit, aber nusz doch auch wol als das ordnungsmäszige und schickliche festalten werden, dasz die prüfung pro facultate docendi gleich beim en male so weit bestanden werde, dasz die qualification für eine zlehrerstelle erreicht wird. wem das nicht gelingt, der musz eben folgen seines misgeschicks tragen. dasz es aber eine vereinzelte nahme sein müsse, wenn ein bereits definitiv angestellter lehrer h um eine verbesserung seines wissenschaftlichen prüfungszeugses bewirbt, und dasz diese fälle der ausdrücklichen genehmigung : aufsichtsbehörde bedürfen sollten, das wird man nicht als eine striebene forderung zurückweisen, wenn man bedenkt, dasz, ganz reschen von den rücksichten, die bei der verteilung des unterhts auf die in einer derartigen lage befindlichen genommen wer-4 jedenfalls bei einem solchen lehrer für die vorbereitung auf das men kräfte in anspruch genommen werden, die er seiner amtstigkeit schuldig ist. so würde sich meines erachtens eine beamung empfehlen, die dahin gienge, dasz nach absolvierung des lagogischen examens (oder nach der definitiven anstellung) einem rer die nachholung oder ergänzung der wissenschaftlichen prüg nur ausnahmsweise gestattet werden dürfe.

Ich bin mit meinen vorschlägen zu ende. dasz man sie in das ih der utopien verweisen werde, fürchte ich nicht; sie lehnen sich deutlich genug an manches auf diesem oder auf verwandten geten vorhandene, an manches von anderer seite in anregung gethe an. wol aber glaube ich noch auf zwei bedenken gegen die chführbarkeit derselben eingehen zu sollen, die nicht aus ihrer men innern natur, sondern aus begleitenden äuszeren umständen genommen sind. meine vorschläge sind in manchem betracht

nur weiterführungen dessen, was in den ministerialverore vom 30n märz und vom 14n august 1867 angefangen wor insbesondere lege ich werth darauf, dasz die lehrer selbs aufgabe herangezogen werden, ihre künftigen collegen aus und dasz dies nicht den directoren und neben ihnen den or tiberlassen bleibe. wie ich tiberhaupt eine ausgedehntere g beteiligung der lehrercollegien an den auszerhalb des eige unterrichts liegenden geschäften in mancher beziehung a wesentlichen fortschritt begrüszen würde, so namentlich in tung, um die es sich hier handelt. ich denke, der weitere wird lehren, dasz es nicht gegen dasjenige streitet, was f bezug auf die qualification gerade jungerer lehrer zur ein der probanden in ihren künftigen beruf gesagt wurde, wen richtig zugestehe, dasz, wenn die collegien in der besch weise bei der ausbildung der künftigen lehrer thätig sein ihre eigene pädagogische tüchtigkeit dabei voraussetzung ist. auch erlaubt sein, einen zweifel darüber auszusprechen, o der erforderliche fonds überall vorhanden ist. für den ansa man also ganz gewis mit den schwierigkeiten eines üb stadiums zu kämpfen haben; es wird einer groszen vorsich auswahl derjenigen lehrer bedürfen, denen der probandus sam attachiert werden soll, einer vorsicht, die in manche auch zu vorübergehenden modificationen des verfahrens wird; aber die aufsichtsbehörden werden doch sicherlich der lage sein, darauf bedacht zu nehmen, dasz solchen a von deren personalverhältnissen eine vorteilhafte einwirk einen candidaten nicht erwartet werden kann, ein solch überwiesen werde. und die schwierigkeiten des anfang dürfen doch nicht davon abschrecken, ein unternehmen i zu nehmen, dessen weitere fortführung erfolge in aussicl und für die zukunft möchte ich doch allerdings hoffen, chancen für die durchführbarkeit meiner vorschläge sich besser gestalten werden; nicht etwa nur darum, weil ja al die lehrer, bei denen der probandus hospitiert, selbst durch beschriebene verfahren hindurchgegangen sein werden, obt dieser umstand nicht ganz auszer acht zu lassen ist, da ja n von mir vorgeschlagenen verfahren gerade die jüngeren k erst an die reihe kommen; vielmehr glaube ich mir von verfahren eine anregung des pädagogischen geistes in der collegien überhaupt versprechen zu dürfen, und zwar eine a nicht nur von vorübergehender wirkung, sondern von nach dauer. es ist ja nur menschlich, dasz wir manche dinge, anfangs vielleicht mit allem eifer und ernst geübt haben, zeit in abgang kommen und in vergessenheit gerathen lass sie allmählich trivial geworden zu sein scheinen; dasz wir gethan haben, sie nur gleichsam als zubehör der element schäftigung zu behandeln, das wird erst dann fühlbar, w

enheit an den erfolgen der thätigkeit sich rächt, d. h. wenn spät ist, den bereits angerichteten schaden wieder gut zu n. ein solches stagnieren und einrosten wird verhütet, oder stens erschwert, wenn durch die berührung mit einem, der och im lernen begriffen ist, das gefühl für die nützlichkeit und unentbehrlichkeit eines nach festen regeln geordneten veris angefrischt wird. wenn ein lehrer mit seinem lecturepensum ih fertig wird, wenn ein anderer es erleben musz, dasz heute 1em extemporale kaum einer seiner schüler weniger als zehn : macht und über acht tage vielleicht fünfzehn ganz fehlerlos iben, wenn es noch einem andern geschieht, dasz er mit der nahme des pensums, auf das sich die schüler zu hause haben reiten müssen, in der unterrichtsstunde gar nicht fertig wird, id das doch unzweifelhaft lauter dinge, die in einem geordneten richtsgange nicht vorkommen dürften; der ursprung dieser r ist nicht schwer zu entdecken: der eine hat es unterlassen, bei zeiten die einteilung seines semester- oder jahrespensums berlegen, der andere hat seine extemporaltexte dem wissense seiner schüler nicht richtig angepaszt, der dritte hat nicht bedacht, was alles er in dem zur präparation aufgegebenen e zu besprechen anlasz finden wird; dasz alle diese dinge zur reitung des lehrers gehören, das ist allmählich vergessen worund aus lauter furcht ver pedanterie ist man zum handwerksigen unterrichten gekommen. sollte die hoffnung zu kühn sein, rde gelingen, diese übelstände zu beseitigen oder wenigstens rmeiden, wenn die vorbereitung der candidaten an den lehrlten unter beteiligung der lehrer selbst vor sich geht, und es e dies von mir vorgeschlagene verfahren selbst sich immer getere werkzeuge zu seiner durchführung heranbilden?

Das zweite bedenken stammt aus der wahrnehmung des lehrerels und ist, genau genommen, ein doppeltes: das in vorschlag chte verfahren schneidet die möglichkeit ab, die probanden ich als hilfslehrer zu verwenden, und es legt den gedanken , ob nicht durch die hinausschiebung der anstellungsfähigkeit in halbes jahr in noch höherem grade als bisher schon von der des lehrerberufs werde abgeschreckt werden. was das erste It, so ist zu sagen, dasz die vollbeschäftigung der probecandiauch jetzt schon doch immer nur ein notbehelf ist, auf dessen tigung hingearbeitet werden musz; denn es ist schlechthin ein auch, wenn der anfänger in einem masze mit unterrichtslen und correcturen beladen wird, dasz daneben von einem n des lehrens kaum noch die rede sein kann; und es ist nicht er ein misbrauch, wenn die schülerschaft zu dem corpus vile cht wird, an welchem, unter einer immer nur mangelhaften sichtigung, ein unerfahrener anfänger probieren darf, wie viel liches lehrgeschick er besitzt, auf die gefahr hin, dasz sich der iche mangel desselben herausstelle. dieses übel scheint mir

viel ärger zu sein, als das andere, das ihm gegenüber steht, die mehrbelastung der fest angestellten lehrer. die zahl der anstalten ist nicht gering, an denen schon jetzt, wenn sämtliche lehrer bis zum maximum ihrer pflichtstundenzahl angestrengt würden, verglichen mit dem factischen status mindestens eine ordentliche lehrerstelle gespart werden könnte; da wird man es nicht unbillig finden dürfen, dasz, falls es unmöglich ist, eine erledigte stelle alsbald wieder zu besetzen, die übrigen lehrer zur vertretung herangezogen werden. dasz dabei mancherlei übelstände zu tage treten, ist mir nicht unbekannt, aber ich weisz auch aus erfahrung, das sie bei gutem willen wohl getragen und überwunden werden können. ja, ich gehe noch einen schritt weiter. jenes maximum scheint mir so wenig zu hoch gegriffen zu sein, dasz ich kein bedenken trage, auch da, wo dasselbe schon im gewöhnlichen laufe der dinge areicht ist, im falle einer vacanz die mehrbelastung der lehrer für ein geringeres übel zu halten, als das riscante experiment der vollbeschäftigung eines probanden. wir sind in Preuszen stolz auf den wissenschaftlichen sinn der gymnasiallehrer, der sich in einer reiche gelehrten thätigkeit kund gibt; niemand wird den barbarischen gedanken fassen, diese thätigkeit an sich schmälern zu wollen, zum in ihr die quelle der unentbehrlichen erfrischung für den geist des lehrers flieszt; aber dasz in ihr ein gewisser überschusz an zeit und an kraft zum vorschein kommt, darüber kann kein zweisel sein; und das gemeinwesen ist nur in seinem rechte, wenn es in lagen der not von diesem überschusz einen teil für seinen dienst in anspruch nimmt. ich fürchte um so weniger, dasz man trotz meiner verwahrung mich in verdacht haben wird, als ob ich die gelehrte thätigkeit der gymnasiallehrer mit misgünstigen augen ansähe, als es ja wol einleuchtet, dasz ich nur darum gerade diese art der verwendung für freie zeit erwähnt habe, weil man von ihr harmloser sprechen kann, als von mancher andern, z. b. vom privatunterricht. — Ein gewisser mangel an candidaten macht sich allerdings jetzt recht fühlbar; aber es findet überhaupt zu keiner der gelehrten berufsarten ein irgend erheblicher zudrang statt; der rückschlag wird nicht ausbleiben. wenn dann einmal die technischen fächer überfüllt, die goldströme der industrie versiegt sein werden und die jugend sich wieder mehr den universitätsstudien zuwenden wird, dann wird die sache doch, trotz der hier entwickelten pläne immer noch so liegen, dasz die lehrer früher ins amt kommen als die theologen oder die juristen; neben den übrigen gelehrten berufsarten werden wir recht wohl concurrenzfähig bleiben. zudem, die wirkungen der verbesserung in der materiellen lage des lehrerstandes können sich freilich erst allmählich äuszern; aber unvernünftig ist doch die hoffnung nicht, dasz künftig mehr noch als bisher solche junge leute sich uns zuwenden werden, denen eine anderthalbjährige remunerationslose existenz nicht schwerer füllt, als den referendsrien eine vierjährige. aber selbst wenn der ungunstige fall eintreten lte, dasz auch in späteren, für die akademischen studien im allmeinen empfänglicheren zeiten und unter verhältnissen, die zum tritt in die lehrerlaufbahn mehr einladen als bisher, die zahl der adidaten in folge der von mir empfohlenen einrichtungen sich ht erhöhen sollte, so würde davon eine gefährdung der schule er die unmöglichkeit einer realisierung meiner pläne nicht zu berehten sein. denn der natürliche verlauf der dinge wird es mit h bringen, dasz die gründung neuer lehranstalten künftig sparmer vor sich geht, als in den letzten decennien. in folge dessen rd der bedarf an lehrern geringer, also leichter zu decken sein. er ich vermag nicht, an ein solches allmähliches aussterben unsers mades zu glauben; wir sind ja in der glücklichen lage, selbst uns were nachfolger zu ziehen. wenn nur in all denjenigen schülern, e neigung zum lehrfache haben, der geschmack daran durch ihre brer gepflegt wird, so wird es uns an nachwuchs auch künftig cht fehlen.

So glaube ich auch diesen bedenken gegenüber meine vorhläge aufrecht erhalten zu dürfen. ich werde zufrieden sein, um sie dazu helfen, eine frage im flusz zu erhalten, die mir der uprechung würdiger zu sein scheint, als manche andere, die in merer zeit mit vorliebe ventiliert wird.

COTTBUS.

NOETEL.

## 30.

# DIE AUGEN DER GYMNASIASTEN UND REALSCHÜLER MIT BESONDERER RÜCKSICHT AUF DIE NEUESTEN UNTERSUCHUNGEN.

Die geschichte der krankheiten steht mit der allgemeinen gehichte in einem viel engeren zusammenhang, als man gewöhnlich mimmt.

Gegen ende des vorigen jahrhundert, wo die schreckensherschaft in revolution in Frankreich losbrach und die guillotine fast täglich in opfer forderte, traten die herzkrankheiten in einer nie geahnten vie hervor. unsere heutige so hervorragende kenntnis derselben, mittelst deren wir die veränderungen eines unseren blicken völtentzogenen organs dennoch auf das genaueste anzugeben verzigen, stammt zum groszen teil schon aus jener zeit.

Etwa zwei jahrzehnte später begann in Deutschland die philomake das scepter zu führen, während gleichzeitig die Napoleonimaken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen. Hegels erstes gröszeres werk, die
maken heere das land überzogen heer

rastlosen fleisz die wunden des krieges so viel als möglich zu suchte? die folge hiervon aber war ein weitverbreitetes a hartnäckiger unterleibsleiden, von denen nicht nur gelehrte, auch beamte und bürger befallen wurden. die salinisch-muri heilquellen gegen diese leiden: Karlsbad, Marienbad und K feierten damals ihre glanzperiode.

Unsere heutige zeit endlich ist durch eine fast krampft spannung aller kräfte charakterisiert. die groszartigen v mittel haben die grenzen der nationen aufgehoben und alle in gemeinsamem wettlauf nur dem einen ziel möglichst s materiellen erwerbes und genusses zu. wenn irgend je, so ; das Horazische wort: quaerenda pecunia primum est. bei rastlosen jagen nach reichtum aber befindet sich das nerve in einer steten erregung und die nervenkrankheiten trete bei männern und frauen immer mehr in den vordergrund. seits aber sind auch die geistigen anforderungen fortgesetz gestiegen. die einzelnen wissenschaften haben einen so bede zuwachs erfahren, dasz es immer schwieriger wird, das geb nur einer einzigen gründlich zu umfassen. damit aber sind : ansprüche an das edelste unter den sinnesorganen, an das ! wachsen und es ist daher erklärlich, dasz krankheiten dessel mer häufiger werden.

Besondere aufmerksamkeit hat man in dieser bezieht schulen gewidmet. professor Eduard von Jäger in Wien erste, der nicht nur knaben und mädchen auf dem lande i pflichtigem alter, sondern auch die zöglinge eines städtischen hauses, sowie die eines höhern erziehungsinstitutes ophthalm untersuchte. seine resultate hat er in dem classischen werk die einstellungen des dioptrischen apparats im menschliche Wien 1861, niedergelegt. ihm folgte professor Hermann Breslau, unbestritten der eifrigste und verdienstvollste forsdiesem gebiete, dessen prüfungen sich auf die augen von n niger als 10,000 schulkindern erstreckten. er gab zunäc teilungen 'über die kurzsichtigkeit unter den schulkindern ı beziehung zu schultisch und helligkeit der schulzimmer' 'deutschen klinik' von 1866 heraus und veröffentlichte de gröszeres werk: 'untersuchungen der augen von 10,060 schul nebst vorschlägen zur verbesserung der den augen nach schuleinrichtungen', Leipzig 1867. als nachtrag hierzu ersc kürzerer aufsatz: 'die refraction der augen von 240 atropir dorfkindern' in von Graefes archiv für ophthalmologie bd. I seitdem sind ähnliche untersuchungen rasch auf einander Thilenius prüfte 'die kurzsichtigkeitsverhältnisse auf dem Re gymnasium', Rostock 1868, Erismann lieferte 'beiträge z wickelungsgeschichte der myopie, gestützt auf die untersuch augen von 4258 schülern und schülerinnen in St. Petersbu Krüger publicierte 'untersuchungen der augen von schulkir

rankfurt a. M.' gleich darauf nahm Cohn eine abermalige prüfung er schüler des Breslauer Friedrichsgymnasiums vor, über die er im shresprogramm dieser anstalt für 1872 berichtete und Hoffmann peranstaltete eine 'augenuntersuchung in vier Wiesbadener schulen m sommer 1872', mitgeteilt in Zehenders klinischen monatsblättern für augenheilkunde, Stuttgart 1873, XI. besonders reich aber war das jahr 1874 an ophthalmologischen arbeiten, welche sich auf schulen bezogen. zunächst erstatteten Ott und Ritzmann 'bericht ther die untersuchung der augen der gymnasiasten zu Schaffhausen' im correspondenzblatt für schweizer ärzte nr. 12 s. 321, Dor stellte ophthalmologische prüfungen in den schulen von Bern an und veroffentlichte seine rectoratsrede: 'die schule und die kurzsichtigkeit', Reusz gab seine 'augenuntersuchungen im Leopoldstädter communalreal- und obergymnasium zu Wien' im jahresbericht des gymnasiums herans und Burgl lieferte 'beiträge zur ätiologie der kurzsichtigkeit' im bayrischen ärztlichen intelligenzblatt nr. 26. 27, indem er die resultate der von professor Rothmund vorgenommenen augenuntermchang von 179 schülerinnen der höhern töchterschule zu München publicirte. gleichzeitig prüfte Gayat 1588 schulkinder zu Lyon von 6-14 jahren und veröffentlichte seine 'hygiène oculaire dans les teoles et dans la ville de Lyon' in der Lyon médicale nr. 10 s. 12 m. 11 s. 87, während Jeffries in einem aufsatz 'nearsightedness and schoolhouses' in dem Boston medical and surgical journal vom 14 mai, s. 471, über die Cohnschen arbeiten in Breslau mit besonderer rücksicht auf die höheren schulen Bostons referierte. seitdem sind nur noch an drei orten ophthalmologische untersuchungen im interesse der schulhygiene vorgenommen worden. Conrad bestimmte die refraction von 3036 augen von schulkindern mit rücksicht auf den übergang der hypermetropie in myopie' zu Königsberg in Pr. 1875, Reusz untersuchte noch einmal die augen der Leopoldstädter gymnasiasten in Wien und gab 'beiträge zur kenntnis der refractionsveränderungen im jugendlichen auge' in v. Graefes archiv für Monthalmologie bd. XXII 1, s. 211, 1876, und endlich hat der verf. deser arbeit erst vor kurzem die augen der 413 gelehrtenschüler Hamburg in bezug auf brechzustand und sehschärfe einer prüing unterzogen.1

So verschieden nun aber auch die in diesem betreff untermehten lehranstalten waren, so haben doch die meisten ihre aufmerksamkeit vornehmlich den höheren schulen zugewandt. schon
erziehungsinstitut, in dem Jäger seine beobachtungen machte,
bereitete auf die akademischen studien vor und seine zöglinge im
alter von 9-16 jahren entsprachen etwa deutschen gymnasiasten.

auch die augen der taubstummen schüler haben soeben einen bearbeiter gefunden: 'dr. H. Adler in Wien, beobachtungen und bewerkungen über das sehen der taubstummen' in Zehenders klinischen monatsblättern für augenheilkunde, Stuttgart 1876, XIV.

<sup>20</sup> 

ähnlich verhielt es sich in Breslau, wo unter den vielen anstalten, die Cohn untersuchte, sich auch die realschule zum zwinger, die zum heiligen geist, sowie das Friedrichsgymnasium und dasjenige zu St. Elisabeth befand. Thilenius hat allein auf das Rostocker gymnasium rücksicht genommen und Erismann auszer anderen schülern auch deutsche und russische gymnasiasten in St. Peterburg geprüft. der bericht von Ott und Ritzmann bezieht sich gleichfalls nur auf die gymnasiasten in Schaffhausen, und Reusz in Wien hat seine beobachtungen allein in dem Leopoldstädter real- und obergymnasium daselbst angestellt. ebenso bemerkt Conrad von seinen tabellen, dasz dieselben aus untersuchungen hervorgegangen seien, welche er in den drei alten gymnasien Königsbergs vorgenommen habe und auch die prüfungen, die von mir ausgeführt sind, beziehen sich nur auf die gelehrtenschule in Hamburg.

Welche ergebnisse hat nun eine so ausgedehnte statistik und zwar zunächst in bezug auf den brechzustand der augen der gymm-

siasten und realschüler geliefert?

Bekanntlich pflegt man in dieser beziehung weitsichtige oder hypermetropen, normalsichtige oder emmetropen, und kurzsichtige oder myopen zu unterscheiden. hypermetropisch ist ein auge, sobald lichtstrahlen, welche parallel auf dasselbe einfallen, nicht auf der netzhaut, sondern erst hinter derselben vereinigt werden, emmetropisch, wenn diese vereinigung gerade auf der netzhaut stattfindet, myopisch, wenn dieselbe schon vor der netzhaut erfolgt. hypermetropen sehen schlecht in der nähe, aber meistens gut in der ferne (nur die absoluten hypermetropen machen eine ausnahme hiervon), emmetropen gleich gut für die nähe und ferne, myopen gut in der nähe, aber schlecht in der ferne. auszer diesen drei refractionszuständen aber gibt es noch einen vierten, den astigmatismus, bei dem parallele strahlen überhaupt nicht in einem punkte, sondern z. b. zum teil auf der netzhaut, zum teil hinter derselben vereinigt werden. dieser brechzustand kommt indessen relativ seltener vor.

Hiernach eingeteilt befanden sich nun unter den 122 gymnssiasten, welche Ott und Ritzmann in Schaffhausen untersuchten und von denen die jüngsten nicht unter 12 jahren alt waren: hypermetropen 5,7 proc., emmetropen 45,0 proc., myopen 34,4 proc. auszerdem sind noch 14,7 proc. an astigmatikern zusammen mit den schwachsichtigen oder amblyopen angegeben.

Nicht viel anders verhalten sich die zahlen, welche Conrad bei seinen beobachtungen in Königsberg fand. hier waren von den 1518 schülern, welche die drei alten gymnasien besuchten: hypermetropen 11,76 proc., emmetropen 55,01 proc., myopen 32,97 procauf die astigmatiker ist nicht rücksicht genommen, dagegen sind noch 0,26 proc. als amblyopen angeführt.

Auch die resultate, welche Reusz in dem Leopoldstädter realund obergymnasium zu Wien constatierte, stimmen mit den bisher

geführten annähernd überein. es verteilten sich nämlich die ittler nach den brechzuständen hier in folgender weise: hyperstropen 15,5 proc., emmetropen 38,0 proc., myopen 44,5 proc., igmatiker 2,1 proc. mit diesen zahlen lassen sich die in Hamburg fundenen ohne weiteres vergleichen, da hier genau nach denben grundsätzen, wie in Schaffhausen, Königsberg und Wien, tersucht worden ist. es waren aber unter den 413 schülern der lehrtenschule in Hamburg: hypermetropen 2,42 proc., emmetropen 1,23 proc., myopen 38,13 proc., astigmatiker 0,96 proc. bei 0,24 ve. konnte ein brechzustand nicht angegeben werden, da die gen entweder exstirpiert, oder, wenn noch vorhanden, erblindet sie würden den 0,26 proc. amblyopen Königsbergs entrechen, zu denen dort auch die blinden gezählt worden sind.

Schwieriger wird es, die bisher genannten zahlen mit denen zu rgleichen, welche Erismann in St. Petersburg fand. er stellte mlich seine untersuchungen mit dem augenspiegel an, während e obigen resultate vermittelst leseproben gewonnen worden sind. duciert man indessen seine zahlen dem bemerkten entsprechend, erhält man von den russischen und deutschen gymnasiasten zummen: hypermetropen 10,42 proc., emmetropen 46,37 proc., yopen 37,72 proc., und von den Deutschen allein, mit ausschlusz r Russen: hypermetropen 12,46 proc., emmetropen 49,81 proc.,

yopen 37,72 proc.

Jäger in Wien hat gleichfalls mit dem augenspiegel geprüft. n stand indes in dem erwähnten erziehungsinstitute ein ziemlich schränktes material zu gebote, bei dem zufälligkeiten leicht mitielen können und seine zahlen haben daher nur geringeren werth. s diesem grunde unterlassen wir es auch, dieselben umzurechnen d führen nur an, dasz seine untersuchungsmethode ergab: hyperstropen 2 proc., emmetropen 18 proc., myopen 80 proc. standen ger nur wenig schüler zur verfügung, so hat Cohn eine um so lezere anzahl untersucht. er gibt jedoch nur die myopen an, nicht zh die emmetropen und hypermetropen und zwar wie er sie bei r prüfung mit leseproben fand, und erstere betrugen in der realiule zum heiligen geist mit 502 schülern 18,5 proc., in derjenigen zwinger mit 639 schülern 20,6 proc., im gymnasium zu St. Elisath mit 532 schülern 24,2 proc. dabei ist indes zu bemerken, dasz ziemlich willkürlich alle diejenigen myopen nicht berücksichtigt L, deren kurzsichtigkeit weniger als 1/36 betrug. da nun aber auf se grade nach den untersuchungen in Hamburg noch 31,11 proc. er myopen kommen, so würden sich seine zahlen richtiger ge-Iten:

in der realschule zum heiligen geist myopen 26,85 proc.,

am zwinger

in dem gymnasium zu St. Elisabeth 35,12 . -Uständiger sind die angaben, wie er sie in bezug auf das Friedhagymnasium macht. hier fand er bei einer untersuchung im jahre 1872: hypermetropen 7 proc., emmetropen 52 proc., m 35 proc., astigmatiker 6 proc.

Thilenius in Rostock hat in derselben weise wie Cohn sucht. obgleich er aber diesem zum vorwurfe macht, dasz ei pen unter <sup>1</sup>/<sub>34</sub> auszer acht gelassen habe, während doch gläs 48 zoll brennweite noch erheblich corrigierten, so ist er denn denselben fehler verfallen, indem er als geringsten grad der n <sup>1</sup>/<sub>48</sub> annimmt. in Hamburg fanden sich aber noch 16,19 proc sichtige, deren brechzustand geringer als <sup>1</sup>/<sub>48</sub> war und seine i welche unter 316 schülern angeben: hypermetropen 2,84, tropen 55,38, myopen 30,38, amblyopen 11,39 proc., sind da corrigieren: hypermetropen 2,84 proc., emmetropen 49,52 myopen 36,24 proc., amblyopen 11,39 proc.

Stellen wir nun die bisher gewonnenen resultate vergle zusammen, wobei wir jedoch die Jägerschen zahlen aus den führten gründen unberücksichtigt lassen, so ergeben sich fol tabellen:

# Hypermetropen.

| Hypermetropen.                                        |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Hamburg (gelehrtensch. des Johanneums mit 413 sch.)   | •     |
| Rostock (städt. gymnasium mit 316 sch.)               | 2,84  |
| Schaffhausen (gymnasium mit 122 sch.)                 | 5,7(  |
| Breslau (Friedrichsgymnasium mit 515 sch.)            | 7,00  |
| St. Petersburg (russische und deutsche gymnasiasten). | 10,45 |
| Königsberg (die drei alten gymnasien mit 1518 sch.) . | -     |
|                                                       | 12,46 |
| Wien (Leopoldst. commreal-u. obergymn. m. 350 sch.)   | •     |
| Breslau (realsch. zum heil. geist mit 502 sch.)       |       |
|                                                       |       |
| - (gymnasium zu St. Elisabeth mit 532 sch.)           | _     |
|                                                       |       |
| Emmetropen.                                           |       |
| Hamburg (gelehrtensch. des Johanneums mit 413 sch.)   | 58,29 |
| Königsberg (die drei alten gymnasien mit 1518 sch.) . | 55,01 |
|                                                       | 52,00 |
|                                                       | 49,81 |
| Rostock (städt. gymnasium mit 316 sch.)               | 49,81 |
| St. Petersburg (russische und deutsche gymnasiasten). |       |
| Schaffhausen (gymnasium mit 122 sch.)                 |       |
| Wien (Leopoldst. commreal- u. obergymn. m. 350 sch.)  |       |
| Breslau (realsch. zum heil. geist mit 502 sch.)       |       |
| - (realsch. am zwinger mit 639 sch.)                  |       |
| - (gymnasium zu St. Elisabeth mit 532 sch.).          |       |
| ,                                                     |       |
| Myopen.                                               | 000   |
| Breslau (realsch. zum heil. geist mit 502 sch.)       |       |
| - (realsch. am zwinger mit 639 sch.)                  | 29,90 |

Königsberg (die drei alten gymnasien mit 1518 sch.) . 32,97

```
en (gymnasium mit 122 sch.) . . . . . 34,40 proc.
riedrichsgymnasium mit 515 schülern) . . 35,00 -
ymnasium zu St. Elisabeth mit 532 sch.). . 35,12
tädt. gymnasinm mit 316 sch.) . . . . . 36,24
ourg (deutsche gymnasiasten) . . .
                                      . . 37,72
(gelehrtensch. des Johanneums mit 413 sch.) 38,13
ourg (russische und deutsche gymnasiasten). 43,21
poldst. comm.-real- u. obergymn. m. 350 sch.) 44,50
dem wir so im allgemeinen festgestellt haben, wie viel
open, emmetropen und myopen sich in den angeführten
 und realschulen befanden, wird es nötig sein, auf die
brechzustände, und zwar zunächst die hypermetropie,
er einzugehen. die wichtigste frage in bezug auf die letz-
e, welchen einflusz der schulbesuch auf dieselbe ausübt,
anderen worten, wie sich der procentsatz der hyper-
in den verschiedenen classen zu einander verhält. es
r von den 178 hypermetropen, welche Conrad in den drei
nasien Königsbergs prüfte, im verhältnis zu der übrigen
l in
0 proc. VII: 19,50 proc. VI: 8,94 proc. V: 15,96 proc.
      III: 9,69 -
                        II: 9,18 - I: 6,67 -
chtigkeit nimmt also im groszen und ganzen nach den
und oberen classen zu ab.
lbe verhalten hat Reusz im Leopoldstädter real- und ober-
```

3 proc. VII: 25,8 proc. VI: 15,0 proc. V: 14,0 proc. III: 10,8 - II: 10,5 - I: 6,4 - len bisherigen resultaten scheinen freilich diejenigen aus widerspruch zu stehen. Thilenius fand nemlich auf dem zymnasium nachstehende ordnung der hypermetropen en:

1 zu Wien gefunden, wo sich die hypermetropen in fol-

ise verteilten:

```
58 proc. IV *: 0,00 proc. II b: 8,69 proc. 00 - III b: 2,85 - II a: 4,76 - III a: 5,71 - I: 3,44 -
```

nan sieht, sind hier die weitsichtigen gerade in den unte-1, nicht in den mittleren und oberen in geringerer anzahl . für diese ganze statistik aber standen Thilenius nur 9 open zu gebote, eine viel zu kleine zahl, wie man ohne ugeben wird, um dieselbe als statistisches material bekönnen.

ben diesem grunde fallen auch die in Hamburg gefundenicht ins gewicht. hier wurde gleichfalls nur die sehr liche anzahl von 10 hypermetropen, sämtlich entweder oder tertianer, constatiert und von diesen saszen in

```
ich.): 5,55 proc. III b (ostern): 14,06 proc. ich.): 10,93 - III a (mich.): 2,00 -
```

Auch hier stellte sich demnach dasselbe verhältnis, wie in Rostock heraus, dasz die hypermetropen im allgemeinen in den höheren classen zunahmen, aber auch hier ist zu wiederholen, dass eine so kleine zahl wie 10 statistische bedeutung nicht bestspruchen kann.

Sonach müssen wir also an den Königsberger und Wieser resultaten festhalten, dasz die hypermetropie in den mittleren und oberen classen abnimmt, um so mehr, als sich auch sonstige gründe, deren erörterung hier zu weit führen würde, dafür anführen lassen.

Die gleiche abnahme läszt sich aber auch von der emmetropie constatieren, wie dies die untersuchungen aus Königsberg, Rostock, Wien und Hamburg übereinstimmend zeigen. in Königsberg nemlich, wo sich 835 emmetropen befanden, kamen hiervon auf

```
VIII: 72,00 proc. VI: 70,77 proc. IV: 60,32 proc. II: 36,23 proc. VII: 64,70 - V: 61,97 - III: 45,75 - I: 30,40 -
```

Der normalsichtigen wurden also mit einer einzigen ausnahme je höher die classen, desto weniger.

Ziemlich dasselbe verhältnis zeigte sich in Rostock, wo sich für die emmetropen folgende zahlen ergaben in

```
VI: 68,25 proc. IV: 56,83 proc. II: 34,67 proc. V: 72,00 - III: 49,99 - I: 41,37 -
```

Nimmt hier die emmetropie auch nicht so stetig wie in Königberg ab, so resultieren auch diese angaben aus um so kleineren allen, welche nie die gleiche zuverlässigkeit wie gröszere beanspruche können.

Das gleiche gilt von Wien, wo Reusz die emmetropen in forgender weise verteilt fand:

```
VIII: 38,3 proc. VI: 36,3 proc. IV: 44,7 proc. II: 24,5 prot. VII: 37,9 - V: 36,0 - III: 40,0 - I: 34,0 -
```

In ganz ähnlicher weise bieten endlich auch in Hamburg die normalsichtigen eine mit den höheren classen zwar nicht gleich mäszig, aber im groszen und ganzen immerhin absteigende reihe dat. es saszen nemlich hier von den 240 emmetropen in

```
VI: 85,16 proc. IV: 50,64 proc. II: 50,09 proc. V: 77,32 - III: 51,74 - I: 38,83 -
```

Steht es hiernach also fest, dasz die emmetropie je höher die classen, desto seltener wird, so stellt sich ganz dasselbe verhalten heraus, wenn man statt auf die classen auf die dauer des schulbesuchs rücksicht nimmt. es betrug nemlich die zahl der normalsichtigen in Hamburg nach einem schulbesuch von

```
2 jahren 83,33 proc.
                        7 jahren 55,88 proc.
                                              12 jahren 50,00 proc
                                 47,72
3
        86,53
                                              13
                                                        46,15
                        8
4
         78,00
                        9
                                 48,71
                                                        22,22
                                              14
5
         84,61
                       10
                                 35,13
                                              15
                                                        33,33 -
         60,83
6
                       11
                                 40,47
```

lie drei schüler, welche länger als 15 jahre die schule besuchten, ind auszer rechnung gelassen, da ihre zahl zu gering ist, um dieselbe statistisch verwerthen zu können. die gemachten angaben zenügen aber völlig, um das gesetz auszer zweifel zu stellen, dasz die emmetropie, wie mit den classen, so auch mit den schuljahren immer mehr abnimmt.

Der gleiche nachweis läszt sich endlich auch in bezug auf die lebensjahre führen. wir benutzen hierzu wieder die statistik aus Hamburg, die folgende verteilung der emmetropen nach altersclassen ergah:

| von | 8ji | hrigen | 100,00 | proc. | von | 15 j | ährigen | 52,94 | proc. |
|-----|-----|--------|--------|-------|-----|------|---------|-------|-------|
| •   | 9   | •      | 86,36  | -     | •   | 16   | •       | 34,28 | -     |
| •   | 10  | •      | 80,43  | -     | •   | 17   | •       | 45,83 | •     |
| ~   | 11  | •      | 79,54  | •     | •   | 18   | -       | 54,34 | •     |
| •   | 12  | •      | 54,16  | -     | •   | 19   | •       | 18,74 | •     |
| •   | 13  | •      | 57,29  | -     | •   | 20   | •       | 30,00 | -     |
| •   | 14  | -      | 50,00  | -     |     |      |         | ·     |       |

Auch diese reihe zeigt ein fast stetiges sinken und zwar verlänft sie mit der vorigen ziemlich parallel, was bei der nahen beziehung, welche zwischen schul- und lebensjahren besteht, nicht auffallen kann.

Stimmen also alle beobachter darin überein, dasz der normalsichtigen nicht nur mit den höheren classen, sondern auch mit dem
längern schulbesuch und dem wachsenden alter immer weniger werden, so nimmt dafür die kurzsichtigkeit fortgesetzt zu. diese wichtige erscheinung läszt sich sogleich constatieren, wenn man zunächst
die procente der myopen in den verschiedenen classen mit einander
vergleicht. es fanden sich aber von den myopen, welche die realschule zum heiligen geist in Breslau besuchten:

```
in VI: 6,7 proc. in IV: 25,2 proc. in II: 25,0 proc. - V: 12,2 - III: 27,0 - I: 58,8 -
```

Nicht viel anders war die verteilung der kurzsichtigen in der tealschule am zwinger. hier saszen von 132 derselben:

```
in VI: 11,4 proc. in IV: 13,2 proc. in II: 27,9 proc. - V: 21,8 - III: 23,2 - II: 29,3 -
```

Auch im gymnasium zu St. Elisabeth fand sich dasselbe verlitais. es waren nemlich von 129 myopen:

```
in VI: 11,4 proc. in IV: 19,0 proc. in II: 47,9 proc. - V: 16,9 - III: 31,5 - I: 64,8 -
```

Die hier angeführten zahlen sind nach dem, was wir oben über lie untersuchungen in Breslau bemerkt, zwar sämtlich etwa um ein bittel zu klein, da aber ihr verhältnis unter sich hierdurch nicht lteriert wird, so haben wir sie unverändert mitgeteilt. auf jeden all beweisen dieselben, dasz die kurzsichtigkeit mit dem steigen er classen in fast stetiger proportion um sich greift.

Der gleiche progressive charakter derselben trat auch im gymnasium zu Rostock hervor. hier fand Thilenius von 96 myopen:

```
in VI: 19,04 proc. in IV: 34,98 proc. in II: 40,57 proc. - V: 16,00 - III: 35,71 - I: 41,37 -
```

Auch diese zahlen sind, wie die Breslauer, etwas zu niedrig gegriffen, da die myopen unter <sup>1</sup>/<sub>48</sub> nicht berücksichtigt sind. es gilt aber auch hier, dasz dies an ihrem gegenseitigen verhältnis nicht ändert und so lassen sie sich immerhin zum beweise benutzen, dasz die kurzsichtigkeit mit den classen fortgesetzt zunimmt.

In gleicher weise stimmen auch die ergebnisse aus Königsberg mit den bisher angeführten durchaus überein. noch deutlicher, als in Rostock nahmen hier die myopen mit jeder höhern classe regelmäszig zu. es saszen nemlich in:

```
VIII: 11,10 proc. VI: 20,05 proc. IV: 28,44 proc. II: 54,59 proc. VII: 15,80 - V: 21,80 - III: 44,39 - I: 62,10 -
```

In Wien sind bedeutend weniger schüler, als in Königsberg geprüft. der fortschritt der myopie tritt daher auch weniger regelmäszig entgegen, doch läszt sich immerhin erkennen, dasz dieselbe auch hier mit den classen ansteigt. von den 154 kurzsichtigen befanden sich nämlich in:

```
VIII: 33,4 proc. VI: 47,0 proc. IV: 43,5 proc. II: 61,4 proc. VII: 39,4 - V: 48,2 - III: 47,7 - I: 59,6 -
```

Nach allem diesen erscheint es fast überflüssig, auch noch die resultate aus Hamburg mitzuteilen. hier verteilten sich die myopen folgendermaszen:

```
in VI: 14,69 proc. in IV: 45,32 proc. in II: 48,23 proc. - V: 21,98 - III: 40,21 - I: 61,16 -
```

Ist es also auszer zweifel, dasz die kurzsichtigkeit mit den höheren classen immer häufiger wird, so läszt sich ganz dasselbe in bezug auf die wachsenden schuljahre sagen. von den gymnasiasten in Rostock nemlich waren myopisch nach einem schulbesuch von

```
^{1}/_{2}—2 jahren 21,45 proc. 7—8 jahren 33,33 proc. 3—4 - 26,56 - 9—10 - 66,66 - 5—6 - 35,52 - 11—12 - 100,00 -
```

Geht schon hieraus die zunahme der kurzsichtigkeit mit des schuljahren deutlich hervor, so lassen aus umfangreicheren unter suchungen gewonnene resultate die steigerung noch regelmäsziger erscheinen. in Königsberg nemlich, wo sich 500 myopen befandes, betrug die zahl derselben nach

```
1—2 schuljahren 16,6 proc.

3—4 - 27,8 - 9 u.m. - 59,9 - 5—6 - 38,3 -
```

Auch in Hamburg stellte sich ganz dasselbe verhältnis heraus, denn es fanden sich kurzsichtige nach einem schulunterricht von

```
2-3 jahren 14,09 proc.
                          10-11 jahren 59,48 proc.
                                       51,92 -
4-5
                          12—13
          18,69 -
          36,17 -
                          14—15
                                       66,66 -
          44,73
```

In ganz gleicher weise, wie mit den schuljahren, nimmt die mzichtigkeit aber auch mit den lebensjahren immer mehr zu. es eht dies zunächst schon aus den in Rostock gefundenen zahlen her-

or. hier waren von den myopen:

```
9—10jährig 22,76 proc.
                              17—18 jährig 54,16 proc.
11—12 - 36,48 - 13—14 - 51,92 -
                               19—20 - 59,87
                               21 u.m. - 77,77
15—16 -
             55,00 -
```

Auch die angaben aus Königsberg bestätigen dies. es standen ier von den kurzsichtigen in einem alter von

```
6—7 jahren 14,3 proc. 14—15 jahren 44,5 proc. 8—9 - 16,3 - 16—17 - 57,7 -
                               18 u.m. - 59,2 -
10—11 -
              23,3
12—13 -
             32,7 -
```

Ebenso stimmen die zahlen aus Hamburg mit den bisherigen urchaus überein. für die häufigkeit der myopie in den verschiedem lebensjahren ergab sich hier folgende tabelle:

```
9-10 jähr. myopen 16,59 proc. 15-16 jähr. myopen 51,52 proc. 1-12 - 31,43 - 17-18 - 49,90 -
                     37,25 - 19—20 -
                                                            75,62 -
3-14
```

Nicht nur aber, dasz die myopie mit den classen, mit dem shul- und lebensalter immer weiter um sich greift, auch die grade rrselben nehmen immer mehr zu. es fällt dies sofort auf, wenn an den durchschnittlichen werth der kurzsichtigkeit in den einzelm classen mit einander vergleicht. es betrug aber derselbe in **Enigsberg** in

```
VI: \frac{1}{38.3} IV: \frac{1}{37.0} II: \frac{1}{24.8} V: \frac{1}{44.1} III: \frac{1}{27.1} I: \frac{1}{17.5}
```

Ganz dasselbe ergibt sich, wenn man die myopie in drei verhiedene grade einteilt, in eine geringe von  $1/\infty$  bis 1/25, in eine ittlere von 1/24 bis 1/10, in eine starke von 1/9 bis 1/6 und darüber, id nun vergleiche zwischen den verschiedenen classen anstellt. un sieht man, dasz zunächst die geringeren grade in den oberen assen immer seltener werden. es fanden sich nemlich in Königsarg mit einer myopie von  $1/\infty$  bis 1/25 in

```
III: 97,00 proc. VI: 71,10 proc. IV: 58,90 proc. II: 36,29 proc.
II: 90,70 -
                                                 I: 19,50
                V: 81,70
                                III: 46,36
```

Dafür aber nehmen die mittleren und hohen grade mit den assen immer mehr zu. so hatten in Königsberg eine myopie von  $_{24}$  bis  $^{1}/_{10}$  in

```
III: 3,00 proc. VI: 25,80 proc.
                           IV: 37,10 proc. II: 41,15 proc.
           V: 13,40 -
II: 9,30 -
                           III: 40,61 -
                                       I: 40,90
```

Eine kurzsichtigkeit von 1/9 bis 1/6 und darüber aber fand sich in

Ganz so wie mit den classen steigt die stärke der myopie auch mit den schuljahren an. so zeigten von den Königsberger gymnsiasten eine geringe kurzsichtigkeit von  $1/\infty$  bis 1/25 nach

```
1—2 schuljahren 77,60 proc.

3—4 - 59,63 - 9 u.m. - 28,02 - 5—6 - 53,21 -
```

Die niederen grade der myopie kamen also mit den zunehmenden schuljahren immer seltener vor, während, wie die nun folgenden zahlen beweisen, die mittleren und höheren grade immer binfiger wurden. es fanden sich nemlich mit einer kurzsichtigkeit wurden. bis 1/10 auf demselben gymnasium nach einem schulbesuch wurden.

```
1—2 jahren 17,49 proc.

3—4 - 28,57 - 9 u.m. - 43,12 - 5—6 - 36,70 -
```

Hochgradig kurzsichtige aber mit einer myopie von 1/9 bis 1/6 und darüber wurden notiert nach

```
1—2 jähr. schulbesuch 4,91 pr. 7—8 jähr. schulbesuch 18,84 pr. 3—4 - 12,80 - 9 u. m. - 28,86 · 5—6 - 10,09 -
```

Endlich nimmt der grad der myopie auch mit den lebensjahren immer mehr zu.

Es haben dies sowol die beobachtungen in Königsberg als die in Hamburg gleichmäszig dargethan. indessen unterlasse ich en um nicht zu ermüden, die beweisenden zahlenreihen wiederum in einzelnen aufzuführen, und weise nur nochmals darauf hin, dasz der grad der myopie nicht nur mit den classen, sondern auch mit dem schul- und lebensalter fortgesetzt steigt.

Ist es also nach dem allen ein unbestreitbares factum, dasz die hypermetropie und emmetropie in den gymnasien und realschule immer mehr ab- und dafür die myopie sowol quantitativ, als qualitativ mehr und mehr zunimmt, so brauchen wir die bedenkliche folgen dieses zustandes kaum erst darzulegen. ein myop mit eins kurzsichtigkeit von ½4 oder ⅙10 z. b. sieht nichts mehr genau, wit über 24, resp. 10 Pariser zoll von seinem auge entfernt liegt. ein solcher schüler wird also weder die mathematischen zeichnungen als der classentafel, noch die details einer geographischen wandkarte deutlich erkennen. ja, ist er hochgradig kurzsichtig, so vermag er selbst gewöhnliche schrift nur unter der bedingung zu lesen, dem er dieselbe dem auge unverhältnismäszig annähert.

Zwar läszt sich das sehvermögen der myopen in der mehrzahl der fälle durch passende gläser sehr erheblich verbessern, dennoch

er erlangen sie hierdurch um so seltener volle sehschärfe, je höher r grad ihrer kurzsichtigkeit ist. so hatten in Königsberg unter hülfenahme von brillen eine normale sehkraft myopen mit einer uzsichtigkeit von

```
\frac{1}{\infty} bis \frac{1}{25} nur 82,41 proc. \frac{1}{9} bis \frac{1}{6} nur 66,67 proc. \frac{1}{24} - \frac{1}{13} - 75,64 - \frac{1}{7} - \frac{1}{6} - 45,65 - \frac{1}{12} - \frac{1}{10} - 57,14 - \frac{1}{5} u. m. - 31,71 -
```

Ganz dasselbe ergebnis lieferten die untersuchungen in Hamng. von den gymnasiasten sahen hier normal scharf bei einer urzsichtigkeit von

```
\frac{1}{\infty} bis \frac{1}{25}: 64,93 proc. \frac{1}{9} bis \frac{1}{8}: 26,66 proc. \frac{1}{24} - \frac{1}{13}: 59,13 - \frac{1}{7} - \frac{1}{6}: 13,33 - \frac{1}{12} - \frac{1}{10}: 36,66 - \frac{1}{5} u. m.: 0,00 -
```

In demselben masze also, wie der grad der myopie zunimmt, ird die volle sehschärfe, selbst bei bewaffnung der augen mit den staprechenden gläsern, immer seltener.

Dem entsprechend aber tritt eine herabgesetzte sehkraft, siche nur noch <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oder weniger als <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der normalen beträgt, um häufiger auf, je stärker die myopie ausgeprägt ist. von den wzsichtigen in Königsberg nemlich hatten bereits ein drittel ihres hvermögens eingebüszt solche mit einer myopie von

```
^{1}/_{\infty} bis ^{1}/_{25}: 8,10 proc. ^{1}/_{9} bis ^{1}/_{8}: 10,14 proc. ^{1}/_{24} - ^{1}/_{13}: 11,54 - ^{1}/_{7} - ^{1}/_{6}: 45,65 - ^{1}/_{12} - ^{1}/_{10}: 23,81 - ^{1}/_{5} u. m.: 39,02 -
```

Auch die zahlen aus Hamburg stimmen hiermit überein. hier saszen nur noch <sup>2</sup>/<sub>3</sub> sehschärfe myopen mit einem brechzustand n

```
\frac{1}{\infty} bis \frac{1}{25}: 18,83 proc. \frac{1}{9} bis \frac{1}{8}: 53,33 proc. \frac{1}{24} - \frac{1}{13}: 27,95 - \frac{1}{7} - \frac{1}{6}: 40,00 - \frac{1}{7} u. m.: 50,00 -
```

Noch weniger aber als <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der normalen sehkraft hatten in nigsberg bei einer kurzsichtigkeit von

```
^{1}/_{\infty} bis ^{1}/_{25}: 9,49 proc.
^{1}/_{24} - ^{1}/_{13}: 12,82 - ^{1}/_{6}: 8,70 - ^{1}/_{12} - ^{1}/_{10}: 19,05 - ^{1}/_{5} u. m.: 29,27 -
```

Ebenso war in Hamburg das sehvermögen unter  $^2/_3$  gesunken folge einer myopie von

```
\frac{1}{20} bis \frac{1}{25} bei 16,23 proc.

\frac{1}{24} - \frac{1}{13} - 12,90 - \frac{1}{7} - \frac{1}{6} - 46,06 - \frac{1}{12} - \frac{1}{10} - 3,33 - \frac{1}{5} u. m. - 50,00 -
```

Es ist also auszer zweifel, dasz, je höher der grad der myopie desto häufiger eine mehr oder weniger stark herabgesetzte sehärfe vorkommt.

Pflegen demnach myopen meist weniger scharf als emmetropen sehen, so kommt noch dazu, dasz sie, namentlich wenn ihr zuad fortgeschrittener ist, fast stetigen gefahren ausgesetzt sind.

schon bei mittleren graden pflegt nicht selten insufficienz der inne ren augenmuskeln aufzutreten, welche die mannigfachsten beschwer den mit sich bringt. der betreffende vermag nur kurze zeit das aug für die nähe zu gebrauchen, dann wird ein gefühl von druck und spannung in demselben wahrgenommen, es fängt an zu thränen un in schlimmeren fällen treten selbst quälende licht- und blendungs erscheinungen auf. oft wird deshalb auf das binoculare naheseher gänzlich verzichtet und die patienten brauchen, meist ohne es n wissen, nur noch das bessere auge beim lesen und schreiben. ist die myopie stärker, so ist begreiflicher weise auch die gefahr um so dringender. es tritt leicht verslüssigung und trübung des glakörpers ein und die folge hiervon sind nicht nur jene störende schattenfiguren, die unter dem namen der mouches volantes bekanst sind, sondern in ernsteren fällen auch eine besondere staarform, die in der augenheilkunde als hinterer polarkatarakt aufgeführt wird wirkt schon diese auf das sehvermögen vielfach zerstörend, » schwebt dasselbe in noch viel gröszerer gefahr, wenn, wie nicht ten bei hochgradiger kurzsichtigkeit, aderhautentzundung, blutergusz in die netzhaut, ablösung der letzteren oder selbst grant staar sich einstellt. in allen diesen fällen wird die sehkraft est weder auf einen minimalen rest reduciert, oder sie geht auch bei der besten therapie vollständig und für alle zeiten verloren.

Diese ernsten folgen schlieszen ohne weiteres die forderung in sich, den ursachen der myopie so viel als möglich nachzuforschen, um durch beseitigung derselben die entstehung und den fortschrit dieser refractionsanomalie nach kräften zu verhüten. unter den causalen momenten nimmt aber jedenfalls die erblichkeit einen nicht geringen platz ein. es läszt sich dies schon von vornherein ewarten, wenn man erwägt, von wie groszem einflusz sowol i geistiger, als körperlicher beziehung dieselbe überhaupt ist. ma denke, was z. b. die vererbung der talente anbetrifft, in der musik nur an die zweiundzwanzig Bachs, darunter Sebastian mit seine vier hervorragenden söhnen, in der malerei an die sechs Holbeins sowie Raphael mit seinem vater Giovanni Sanzio und seinem onke Bramante<sup>2</sup>, in der baukunst an Erwin von Steinbach und seint tochter Sabina, in der mathematik an die Bernoullis, in der medicin an die von Siebolds und Langenbecks, in der jurisprudenz an die Böhmers, in der schauspielkunst an die Schröders und Devrient. ebenso sehr aber erben körperliche eigenschaften, oft bis auf mfälligkeiten und die kleinsten eigentümlichkeiten fort. die Napoleons hatten von jeher eine unverkennbare familienähnlichkeit, in dem geschlecht von Holzschuher in Nürnberg sind noch heute die züge wiederzufinden, die Albrecht Dürer im bild des Hieronymu Holzschuher, des freundes Luthers, verewigt hat, und dem bekans ten dichter August Kopisch fehlte selbst, wie seinem vater, de

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kugler, kunstgeschichte s. 842.

the ohrlappen. auch für die erblichkeit der myopie findet sich in historisches beispiel. bei den Bourbons pflanzte sich von dem II bis zum XVI Ludwig, also durch sieben generationen, eine sgeprägte kurzsichtigkeit fort, welche nicht nur Ludwig XIV blieszlich staarblind machte, sondern auch an Ludwig XVI zur grätherin bei seinem fluchtversuch wurde.

Es kann daher nicht wundern, wenn auch bei den schülern redität eine sehr häufige ursache ihrer myopie ist. so waren in ostock unter 11 fallen, in denen beide eltern kurzsichtig waren, mal die betreffenden söhne gleichfalls myopisch und nur 3 mal and sich bei ihnen emmetropie. es erbte demnach die kurzsichtigsit in 72,72 procent, also nahezu in drei viertel aller fälle fort. icht so stark war der einflusz der heredität, wenn nur der eine teil er eltern an myopie litt. es hatten nämlich von 68 kurzsichtigen Stern 37 wiederum kurzsichtige söhne, während bei 27 der sohn mmetrop, ja bei 4 derselben sogar hypermetrop war. bier pflanzte ich also die kurzsichtigkeit nur in 54,41 procent der fälle fort. daregen erschien der procentsatz wieder gröszer, wenn allein die autter myopisch war. unter 37 fällen der letzteren art waren 28 ml die söhne wieder myopen, 9 mal emmetropen, niemals hypersetropen. der hereditäre einflusz der myopie von seiten der mutter ıachte sich also bei 75,67 procent der söhne geltend.

Da bis jetzt nur äuszerst wenig untersuchungen über diese age vorliegen, so teilen wir auch noch die resultate aus Hamburg it. hier waren 24 mal beide eltern myopisch und 20 mal, also in 3,83 procent der fälle gieng die myopie auf die söhne über, wähmd 4 mal dieselben emmetropen waren. stimmt schon diese zahl it der in Rostock gefundenen ziemlich überein, so noch mehr dienige, welche sich auf die übertragung der kurzsichtigkeit seitens war nemlich dieser allein myop, was im Hamarg 112 mal sich fand, so erbte in 50,89 procent der fälle der rechzustand auf die söhne fort, indem sich 57 mal myopie, 52 mal nmetropie und nur 3 mal hypermetropie bei denselben zeigte. was mehr als die väter beeinfluszten kurzsichtige mütter, ganz so ie in Rostock, die augen ihrer söhne. unter 43 fällen nemlich, in men allein die mutter an myopie litt, waren 25 mal auch die söhne yopisch, während 18 mal emmetropie, niemals hypermetropie bei mselben vorkam. hier pflanzte sich also die kurzsichtigkeit auf 8,13 procent der söhne fort.

Steht es demgemäsz fest, dasz die myopie in gewissem grade preditär ist, indem, wenn beide eltern diesen brechzustand zeigen, sum ein viertel der kinder, wenn ein teil myop ist, kaum die hälfte svon frei bleibt, so musz es schon deshalb als unstatthaft gelten, r das häufige vorkommen der kurzsichtigkeit allein die schulen, sbesondere die höheren, verantwortlich zu machen. man kennt

<sup>3</sup> Lamartine, histoire des Girondins.

die anklagen, welche in dieser beziehung schon vor vier jahrzehnten der preuszische regierungs- und medicinalrath Lorinser erhob. er erklärt geradezu, dasz der grund der gröszeren kränklichkeit und besonders der vermehrten kurzsichtigkeit bei der heutigen jugend allein 'in der vielheit der unterrichtsgegenstände, in der vielheit der unterrichtsstunden und in der vielheit der häuslichen aufgaben liege, welche man heut zu tage auf den meisten deutschen gymnssien in anwendung bringe', und auch professor Mauthner sagt in seinen eben erschienenen vorlesungen über die optischen fehler der auges: 'natürlich wird es gut sein (um das häufige auftreten der myopie zu verhindern), wenn man durchsetzt, dasz die kinder sich mehr im freien bewegen, als dasz sie den ganzen tag über in des schulen hocken und studieren. aber die viellernerei und nichtserlernerei ist jetzt die losung des tages — man kommt schlecht an mit diesbezüglichen rathschlägen.'

Aber man wird mit solchen einseitigen vorwürfen wenig aurichten, obgleich andererseits sich nicht leugnen läszt, dass die wissenschaftliche beschäftigung, wie sie namentlich in den höheren schulen stattfindet, auf die entwicklung der myopie um so förderlicher wirkt, je anhaltender und intensiver dieselbe geübt wird schon der oben geführte nachweis, dasz die myopie mit den höheren classen und dem reiferen schul- und lebensalter zunimmt, spricht für diese behauptung, da damit zugleich auch die wissenschaftliche thätigkeit der schüler eine immer gröszere wird. auszerdem aber braucht man nur höhere und niedere schulen mit einander zu vergleichen, um sofort wahrzunehmen, von wie groszem einflusz eine gelehrte ausbildung auf die entstehung und den fortschritt der myopie ist. so fand Cohn in Breslau folgende durchschnittszahlen für die myopen in den verschiedenen schulen:

| in 5 dorfschulen des kreises Reichenbach in Schl | esie | n | 1,4  | proc. |
|--------------------------------------------------|------|---|------|-------|
| in 17 elementarschulen Breslaus                  |      |   |      | _     |
| in 2 mittelschulen zu Breslau und Langenbielau   | •    | • | 10,3 | •     |
| in den 2 realschulen Breslaus                    | •    | • | 19,5 | •     |
| im gymnasium zu St. Elisabeth in Breslau         | •    | • | 24,2 | •     |
| unter 387 studierenden der universität Breslau   | •    | • | 60,0 | •     |

#### und zwar:

in der katholisch-theologischen facultät 53 proc.

|   |   |                           |   | I  |   |
|---|---|---------------------------|---|----|---|
| • | - | medicinischen             | • | 57 | - |
| • | - | juristischen              | - | 58 | • |
|   |   | evangelisch-theologischen | • | 64 | - |
| - |   | philosophischen           | - | 68 | - |

Es nimmt also im allgemeinen die kurzsichtigkeit mit der anstrengteren wissenschaftlichen thätigkeit zu, wobei wir indes gleich

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C. J. Lorinser, königl. regierungs- und medicinalrath in Oppela, zum schutz der gesundheit in den schulen, s. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L. Mauthner, professor in Innsbruck, vorlesungen über die optischen fehler des auges. Wien 1876, s. 669.

merken wollen, dasz die frage, ob die gymnasien oder realschulen ihr myopen besitzen, bis jetzt noch durchaus eine offene ist. msz fand mehr kurzsichtige bei den schülern, welche der realen in htung angehörten, während Ott und Ritzmann in Schaffhausen rade das umgekehrte verhältnis constatierten.

Befördert demnach schon die wissenschaftliche beschäftigung den gymnasien und realschulen überhaupt die myopie, so wird e letztere noch mehr durch eine reihe einzelner übelstände beinstigt, wie man sie häufig auf den verschiedenen schulen antrifft. kin gehört zunächst die mangelhafte beleuchtung der classenmmer. bald versperren enge straszen und gegenüberliegende hohe tuser dem lichte den zutritt, bald sind die fenster im verhältnis zu en schulraum nicht grosz oder nicht zahlreich genug, bald lassen sdurchsichtige scheiben und weit herabhängende vorhänge das at nicht eindringen, bald fällt dasselbe erst durch zitternde blätr oder schwankende marquisen hindurch. nicht so selten sind ch die subsellien nicht in der gehörigen weise aufgestellt, indem s licht nicht, wie es nötig, von links, oder von links und vorn her f die schüler einfällt. dazu kommt noch die oft mangelhafte gaser petroleumbeleuchtung in den dunkeln morgen- und nachittagsstunden des winters. entweder genügt die zahl der lampen erhaupt nicht und ist für das zimmer zu klein, oder es fehlen die linder, so dasz die flamme hin und her schlägt und durch die termittierende beleuchtung die netzhaut gereizt wird, oder endh es sind keine schirme und glocken vorhanden, so dasz sich das ht nicht auf einen bestimmten punct concentriert. von wie exem einflusz aber dies alles ist, hat wieder Cohn auf das evidente gezeigt. während z. b. die zahl der myopischen dorfschüler im gemeinen nur 1,4 procent betrug, machte sie in einer dorfschule ngenbielaus 3,5 procent aus, weil hier das schulzimmer eine merordentliche dunkelheit zeigte. ebenso lagen die städtischen mentarschulen Breslaus, welche mehr als 6 procent myopen ent-Iten, alle in engen, zum teil nur 8 schritt breiten gassen und das -à-vis bildeten hohe, vier- bis fünfstöckige häuser. auszerdem ren die fenster der classenzimmer niedrig und schmal, ihre zahl app bemessen und ihre lage oft so, dasz das licht von der rechten te her die schulkinder traf. auch in den höheren lehranstalten chten die folgen der ungünstigen beleuchtung sich geltend. die leren realschulen hatten fast ein viertel weniger myopen, als das stere gymnasium, wenn sich diese differenz auch nicht allein aus r verschiedenen helligkeit der betreffenden räume erklärt.

Sehr schlagende beweise dieser art aber bot namentlich die ehrtenschule Hamburgs dar. die relativ grosze zahl von kurzhtigen, die sich hier fand, führen wir vor allem auf die mangelte beleuchtung zurück. von den einzelnen classenzimmern nemtlagen die sogen. osterquarta, unterprima, osterquinta, michaelistostersexta sämtlich parterre und die je zwei fenster derselben

sahen auf einen 55 schritt breiten und 75 schritt langen schulhof hinaus, der auf drei seiten von den hohen gebäuden des Johanneums, auf der vierten von weniger hohen arkaden begrenzt war. hierdurch das licht ziemlich abgeschlossen, so waren nur II und III b in sofern besser situiert, als sie eine treppe höher und also dem himmelslicht näher lagen. bei allen übrigen classen aber, die simtlich nur provisorisch untergebracht waren, erschienen dafür die verhältnisse wieder um so ungünstiger. osteruntersecunda, michaelisquarta und michaelisquinta waren in einem hause vereinigt, welche in einer dankeln, nur 16 schritt breiten strasze lag und das hohe Johanneum zum vis-à-vis hatte. von hier aus empfiengen die beiden ersteren durch je zwei fenster ihr licht, von denen aber noch en viertel verloren gieng, weil die betreffenden scheiben, um das hinausehen der schüler zu hindern, vermittelst farbe undurchsichtig macht worden waren. etwas günstiger lagen die zwei zuletzt genannten classen, insofern sie auf einen mittelgroszen hof hinamgiengen, die untersten scheiben der fenster waren aber auch him, wie überall, für das licht nicht durchgängig. das letzte schulgebinde endlich, in dem eine untersecunda und zwei obertertien lagen, genom gleichfalls nur eine ziemlich beschränkte beleuchtung. von der einen seite her nemlich stiesz es an eine nur 18 schritt breite strass, an der entgegengesetzten andern an eine noch um ein drittel schmitlere gasse, die auf beiden seiten von meist fünfstöckigen häusen. begrenzt war.

Kann es demnach nicht wundern, wenn fast in allen classekurzsichtige ziemlich häufig vorkamen, so traten dieselben doch in einzelnen noch besonders zahlreich hervor. es fällt dies sofort auf wenn man die reihe der myopen etwas genauer durchgeht. es sassen nemlich in:

| mich. VI    | 17,85 proc. | mich. III a           | 64,00 proc. |
|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| ost. VI     | 11,53 -     | ost. III a            | 34,37 -     |
| mich. V     | 18,96 -     | mich. II <sup>b</sup> | 30,55       |
| ost. V      | 25,00 -     | ost. II b             | 47,50 -     |
| mich. IV    | 48,14 -     | II a                  | 66,66 -     |
| ost. IV     | 42,50 -     | I p                   | 68,75 -     |
| mich. III b | 32,81 -     | I a                   | 53,57 -     |
| ost. III b  | 29,68 -     |                       | •           |

Der gleichmäszige fortschritt der myopie mit den classen wird hier nur an drei stellen beträchtlich unterbrochen, bei michaelisund osterquarta mit 48,14, resp. 42,50, und vor allem bei michaelisobertertia mit 64,0 procent myopen. diese drei classen aber ward in bezug auf beleuchtung gerade am wenigsten begünstigt. ostaquarta lag in einer ecke, die dem licht den zugang abschnitt und gleich beim eintritt bemerkt man, dasz der classenraum dunkler als die anstoszenden ist. michaelisquarta hatte, streng genommen, nur 1½ fenster; das zweite halbe wurde durch eine mit glasscheiben versehene thür gebildet. in michaelisobertertia endlich fanden sich

ar drei fenster, wie dies der grösze des zimmers entsprach, sie ren aber um ein viertel niedriger, als alle übrigen des ganzen hanneums.

Ist also mangelhaftes licht von sehr wesentlicher bedeutung r entstehung und zunahme der kurzsichtigkeit, so läszt sich ähnhes von mangelhafter, unreiner luft behaupten. wir haben hier n die atmosphäre so oft, namentlich in schulen erfüllenden staub sinne. bei der mikroskopischen untersuchung desselben, wie wir a im Johanneum zu Hamburg sammelten, fanden wir vor allem ihle und kleine steinpartikelchen, deren seiten zum teil wie krystallichen glänzten, bei stärkerer vergröszerung reste von insecten, so ie verschiedene stücke pflanzlichen samens. die chemische analyse gab auszer kohle namentlich kalk. letzteres darf nicht verwunm, wenn man erwägt, von wie weit her oft die staubteilchen fortstragen werden. fand doch Ehrenberg in dem staub, den er den mferdachern der Berliner gensdarmenthürme entnahm, infusorien, elche aus dem innern Afrikas stammten und durch den wind dortn fortgeführt waren. von wie schädlicher wirkung aber solche submassen, ganz abgesehen von den lungen, für die augen sind, • zeigten wieder die schüler des Johanneums in Hamburg. bei n meisten fand sich hier eine mehr als gewöhnliche röthung der bleimhaut der lider und 23 derselben, also 5,5 procent, litten radezu an bindehautkatarrh, während 7,5 procent schon früher ran behandelt worden waren. da nun aber mit solchen katarrhen a vermehrter blutandrang nach dem auge verbunden ist und letzrer wieder, wie man allgemein annimmt, die kurzsichtigkeit sehr tschieden befördert, so ist auch stauberfüllte luft für die entckelung derselben nicht ohne bedeutung.

(schlusz folgt.)

HAMBURG.

KOTELMANN.

#### 31.

VERGLEICHENDEN SPRACHFORSCHUNG BEARBEITET VON DR. ERNST KOCH, PROFESSOR AN DER K. S. LANDESSCHULE ZU GRIMMA. VIERTE\* AUFLAGE. Leipzig, B. G. Teubner. 1876.

Mit dem ersten erscheinen der griechischen schulgrammatik n Georg Curtius ist die darstellung der griechischen grammatik, ibesondere der schulgrammatik, in ein ganz neues, noch lange iht abgeschlossenes stadium getreten. denn Georg Curtius machte m ersten male in systematischer weise den versuch, die resultate r vergleichenden sprachwissenschaft für die schulgrammatik zu rwerthen, und zwar geschah dies in einer so meisterhaften, auf

<sup>\*</sup> einige zeit vor dem abdruck dieser besprechung ist bereits die 1fte auflage (1877) erschienen.

N. jahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1877. hft. 6.

der einen seite so umfassenden, auf der andern so besonnenen weiz, wie sie nur demjenigen eigen sein kann, der mit weitem blick ein groszes gebiet vorurteilslos überschaut und vollkommen beherrscht. das ist der grund von dem ungewöhnlichen erfolg der Curtiusschen grammatik, deren verbreitung in stetem wachsen begriffen ist, w dasz sie sich eines seltenen erfolges rühmen darf. zwar hat es nicht an gegnerischen stimmen gefehlt und gerade männer von hervorragender pädagogischer bedeutung haben sich gegen die einführung der resultate der vergleichenden sprachforschung in die schulgranmatik erklärt; man vgl. aus neuester zeit insbesondere Peter, ein vorschlag zur reform unserer gymnasien', Jena 1874; auch Wendt in der Berliner zeitschrift für das gymnasialwesen 1874 s. 693-699. dieselben beruhen im wesentlichen auf dem gedanken, der die griechische grammatik überhaupt und die formenlehre insbesondere für die schule nur mittel zum zweck, nicht selbstzweck seit könne und dürfe, dasz es also bei derselben lediglich ankomme mi eine möglichst sichere aneignung der formen und der gesetze ihre syntaktischen anwendung. wenn nun auch die Curtiussche granmatik das gleiche ziel verfolge, so werde doch gleichzeitig in der selben, wenn auch nur so zu sagen implicite, das zweite gesteckt: durch eine vertiefte einsicht in den grammatischen bau der griecht schen sprache und ihren zusammenhang mit den übrigen familie des indogermanischen sprachstammes dazu zu gelangen, das studism der grammatik nicht blosz als mittel zum zweck, sondern als selbstzweck hinzustellen; und wenn auch Curtius selbst die absicht völlig fern liege, diese beiden ziele als verschiedene hinstellen zu wollen er vielmehr dasselbe ziel auf anderem wege und sicherer zu &reichen strebe, so sei es doch unzweifelhaft, dasz sehr viele lehrer der versuchung nicht widerstehen und über dem zweiten, für den lehrer besonders reizenden ziele das erste, für die schüler ungleich wichtigere, nemlich die sichere aneignung des grammatischen met rials, mehr oder weniger aus den augen verlieren. nicht leugnen, dasz diese bedenken wohl begründet sind; auch ist nicht zu verkennen, dasz der verfasser einer schulgrammatik, die auf die breite basis der sprachvergleichung gestellt ist, sich in rich sicht auf dieselbe bisweilen genötigt sieht, auf spracherscheinungen einzugehen, die gerade für den ersten und wichtigsten zweck keisen oder doch nur einen geringen praktischen werth besitzen, wie 2 kg dialectische und poetische formen, während andere, die nach diese seite verhältnismäszig wenig interesse bieten, leicht zu kurz kommen können.

Es liegt nicht im plane dieser besprechung, auf diese vielscheren erörterte frage näher einzugehen, die von hervorragenden gelehren und schulmännern oft und gründlich behandelt worden ist und der ich etwas neues nicht beizutragen habe. es scheinen mir in dessen die richtungen im grunde nicht unvereinbar zu sein. so het unter anderen, welche die angeführten bedenken zu zerstreum

achten, vor allen Hermann Bonitz in seinen 'gelegentlichen bewerkungen über den unterricht in der griechischen formenlehre' sw., die Curtius in seinen 'erläuterungen' wiederholt hat abdrucken usen, gezeigt, dasz die bedenken gegen den gebrauch der Curtiuschen grammatik nur dann begründet seien, wenn der lehrer dieelbe unmittelbar als leitfaden beim unterricht verwenden, dasz r aber dann gegen die intention des verfassers selbst verfahren varde. aber so viel ist jedenfalls richtig, dasz die Curtiussche rammatik an lehrer wie an schüler weit gröszere anforderungen tellt, als die traditionelle schulgrammatik, und wenn diesen gröszem anforderungen genügt werden soll, so liegt die gefahr einer alschen bentitzung jedenfalls zu nahe, als dasz ihr die meisten ehrer entgingen. wenn dieselben aber über dem reize, den die linmistische seite bietet, die summe des in der schullitteratur der riechischen classiker gebräuchlichen einzuprägen vergessen, dann ann durch diese falsche anwendung ungleich mehr schaden angeichtet werden, als bei der traditionellen schulgrammatik mögich ist.

Die Curtiussche methode in der darstellung der griechischen chulgrammatik hat sich nun dr. Ernst Koch, professor an der königl. ndesschule zu Grimma, in seiner bearbeitung in der weise zu eigen emacht, dasz er durch seine darstellung jenes praktische ziel, welbes Curtius mit der traditionellen schulgrammatik gemein hat, wieor mehr in den vordergrund zu stellen gesucht hat, ohne doch des swinnes, der in der verwerthung der resultate der vergleichenden machforschung liegt, verlustig zu gehen - denn so, glaube ich, nd die worte der vorrede, dasz er 'zwischen der alten bewährten ethode und der neuen von Curtius vorgezeichneten zu vermitteln' iche, zu verstehen. auch die Kochsche grammatik hat sich viele sunde zu erwerben gewust und erfreut sich nicht blosz in Sachsen nes wachsenden erfolges, so dasz von ihr bereits die vierte (nunmehr reits in fünfter) auflage erschienen ist. es dürfte daher eine einhendere besprechung dieses buches, die es in diesen jahrbüchern ch nicht erfahren hat, nunmehr an der zeit sein. dieselbe empfiehlt th um so mehr, als das buch ja noch manche mängel zu beseitigen 4, auf deren beseitigung aber um so zuversichtlicher zu hoffen ist, s der verfasser, wie ich aus erfahrung aussprechen darf, sein auge r dieselben nicht verschlieszt und sich jederzeit zu verbesserungen reit zeigt, so dasz um so eher eine verbesserte auflage erscheinen mn, je eher und eingehender das buch besprochen wird. in dieser sprechung habe ich meine bei der lecture der zehn attischen redr, besonders des Demosthenes, sowie bei der des Thukydides und modot gemachten beobachtungen mit verwerthet. die unechten er als solche verdächtigen reden sind entweder mit Ps. oder mit \* zeichnet. für die genannten schriftsteller wollen dieselben erin den wenigsten fällen sein; sie sollen aber teils dazu men, abweichende ansichten des ref. zu begründen, teils dazu, dem

verf. noch anderes als das von ihm verwerthete material zur berücksichtigung zu empfehlen und durch dasselbe vielleicht hie und da — wenn es zulässig ist — das seine zu ersetzen, was wegen der übermäszigen berücksichtigung der Xenophontischen schriften, wie sie in der jetzigen ausgabe zu tage tritt, wenigstens teilweise als notwendig sich herausstellen dürfte. — Auf das verhältnis der Kochschen grammatik zur Curtiusschen in der formenlehre einzgehen wird zwar unvermeidlich sein, doch wird es nur geschehen, wo es durch die sache geboten erscheinen wird; im übrigen beschränke ich mich auf die bemerkung, dasz in der vorrede eins etwas dankbarere erwähnung der Curtiusschen grammatik der wissenschaftlichen gerechtigkeit nicht hätte versagt werden dürfze.

Während also die Kochsche grammatik ebenso wie die Curtiussche auf der basis der sprachvergleichung steht, so hat Koch doch die gefahr, die in der anwendung dieser methode liegt, de durch abzuschwächen gesucht, dasz er die hierauf bezüglichen bemerkungen spärlicher in den text aufgenommen und in umfasser derer weise teils in anmerkungen, teils in noten unter dem texte, teils endlich in einen besondern anhang (II) verwiesen hat. die verweisung der linguistischen bemerkungen in anmerkungen wird nur beifall finden; ja mancher lehrer wird mit mir wünschen, dasz verl hierin noch etwas weiter gehen möchte. was die noten unter den texte anlangt, so finden sich solche in schulgrammatiken sonst estweder gar nicht, oder doch nur sehr spärlich, und da in anderes, besonders wissenschaftlichen büchern, solche noten allgemein gebräuchlich sind, so darf man annehmen, dasz sich die verfasser von schulgrammatiken und überhaupt von schulbüchern derselben ib sichtlich enthalten haben. sie sind offenbar von der ansicht ausgegangen, dasz für dasjenige, was dem schüler zu wissen nötig ist, im texte jederzeit raum sei; was er aber davon nicht brauche, ihm auch nichts nütze, sondern nur schade. nun hat allerdings schon Curtim diese anmerkungen; bei ihm sind sie aber in überaus glückliche weise benützt zur darstellung des Homerischen dialects und einiger anderen wichtigeren dialectformen, und jeder schulmann wird ihm für diese glückliche anordnung nur dank wissen, auch wenn er diese noten sonst nicht liebt. Koch hat nun die äuszere einrichtung, die anwendung der noten, beibehalten, ihnen aber einen etwas verinderten zweck gegeben, da er die Homerische formenlehre in einen besondern anhange folgen läszt. er hat in dieselben in der former lehre meist linguistische bemerkungen aufgenommen, welche dam dienen sollen, die im texte stehenden sätze wissenschaftlich zu erläutern und zu begründen. hätte er sich hierauf beschränkt und noch manches aus dem texte und den anmerkungen in diese notes verwiesen, so würde man dies gleichfalls als glücklich bezeichnes müssen; aber dies ist leider nicht der fall: wo der verfasser das bedürfnis fühlte, eine anmerkung zu machen, die nicht in den text gehörte, da setzte er sie in eine note, auch wenn sie jenem hauptwecke nicht diente. so kann man wahrlich nicht einsehen, was der note \*) auf s. 45 die ehre verschafft hat, in einer schulgrammatik platz zu finden, in der das alte griechische, auf attischen inschriften sich findende ziffersystem besprochen wird; hoffentlich ist wenig stens diese note nicht für den schüler da! für eine solche hat man nur ein mismutiges kopfschütteln. während aber diese noten wenigstens zum grösten teile in der formenlehre zu linguistischen erklärungen benutzt sind, dienen sie in der syntax, wo sie Curtius gar nicht verwendet, bei Koch zu erklärungen, die unter sehr verschiedene gesichtspuncte fallen. es ist also zu wünschen, dasz verf. diese noten einer gründlichen revision unterziehe und sie in consequenter weise nach einem leitenden gesichtspuncte verwende.

Kann man sich aber diese noten unter der voraussetzung consequenter anwendung gar wohl gefallen lassen, so wird dies schwerlich von anhang II zugegeben werden können, der einen abriez ther die griechische sprache als glied des indogermanischen sprachstammes enthält. verf. hat nach dem schlusse des vorwortes zur enten auflage in demselben das wichtigste zusammengestellt von dem, 'was in der neuen wissenschaft der sprachvergleichung von den besonnensten forschern bereits für ausgemacht gehalten wird, so weit es für den, der griechische grammatik studiert, verständlich und interessant sein kann.' ich will nun gar nicht anchmen, dasz das zum teil auch hypothesen sein werden, die sich chlieszlich als falsch herausstellen; nein, es soll alles die pure Wahrheit sein: für wen aber soll das interessant sein? für den lehrer stwa? nun, ich hoffe, dasz die zahl derjenigen nach der Kochschen grammatik unterrichtenden lehrer eine verschwindend kleine sei. für die dieser anhang die einzige quelle ihrer linguistischen kenntbisse ist. sonst wird sich wol jeder noch ein klein wenig weiter umwehen, wenn er nicht ein bloszer handwerker sein und bleiben will! hut er das aber, dann braucht er diesen anhang wahrhaftig nicht. - Oder sollen die schüler daraus lernen was für sie von der sprachwissenschaft 'interessant' ist? ist das interessante der maszstab lessen, was in ein schulbuch aufzunehmen ist? dann werden aber uch die vertreter mancher anderen wissenschaften kommen und ngen: am interessantesten ist unsere wissenschaft; räumt also auch us mehr platz in der schule ein! nein, nicht das was interessant and verständlich ist, ist in ein schulbuch aufzunehmen, sondern nur lasjenige, was in irgend einer beziehung zur bildung des jugendithen geistes beizutragen geeignet ist. ob aber die für den gelehren und gebildeten laien so überaus interessante sprachwissenschaft behr bildenden werth, also mehr anspruch auf berücksichtigung in er schule hat, als z. b. die Darwinschen lehren, die die naturbracher 'für ausgemacht halten', das ist wol billig zu bezweifeln. nd wären die resultate der sprachvergleichung auch für den schüler och so interessant: hat derselbe mit der aneignung des unentbehrchen lehrstoffes wirklich so wenig zu thun, dasz man ihn mit dem

lautbestande der indogermanischen ursprache u. dergl. gegen langeweile schützen müste? — Und ob wirklich diese sachen für den schüler auch nur interessant sind, das möchte ich mindestens bezweifeln; wenigstens hat mir ein schüler, der durchaus empfänglich und nicht ohne gaben war und dessen philologische erstlingsschrift eine sehr anerkennende beurteilung erfahren hat, versichert, an diesen resultaten, die ihm und seiner classe von einem der tüchtigsten schüler von Curtius, der als lehrer hochgeachtet ist, mitgeteilt wurden, sei ihm und seinen mitschülern nichts interessant gewesen, als die begeisterung des lehrers für dieselben, - und die hätten sie nicht begreifen können. auch macht man die wahrnehmung, das es nicht die besten schüler sind, die sich mit diesem anhange an liebsten beschäftigen. darauf kommt es aber, wie gesagt, auch gur nicht an, ob ein gegenstand für den schüler interessant ist; dem sonst würden die schüler wahrscheinlich zu allererst die entfernung alles grammatischen unterrichts aus dem lehrplan wünschen; der maszstab für alles, was bei der aufnahme in den lehrplan in frage kommen kann, liegt vielmehr in dem bildenden werthe. werth aber besitzt meines erachtens die sprachwissenschaft in dem grade nicht, dasz man den schülern einen abrisz derselben bieten müste. und wenn hierdurch dem schüler gezeigt werden soll, das die grammatischen gesetze, die er zunächst auf guten glauben hisnimmt, ihren guten wissenschaftlichen grund haben und dasz in der sprache alles organisch geworden ist, so ist diese art von wissesschaftlichkeit wol weniger erziehend, als verziehend, zur blasietheit erziehend. weit besser ist es dann ein buch wie Whitneys vorlesungen von Jolly in die schülerbibliothek aufzunehmen und den reifsten schülern der prima zu empfehlen; es wäre interessant, m beobachten, wie viele dieses buch wirklich zweckmäszig benützen würden!

Um nun auf das einzelne zu kommen, so enthält die lautlehre bei Koch nur die wichtigsten gesetze, während das sonst hierher gehörige, so weit es nötig ist, an den stellen besprochen wird, wo es praktisch zur anwendung kommt. man kann diesen abschnitt als einen besonders glücklich behandelten bezeichnen; nur folgende verbessernde vorschläge mögen hier platz finden.

- § 2, 1 empfiehlt sich nach Curtius folgende fassung: diphthonge entstehen durch verbindung eines kurzen harten vocals ( $\check{\alpha}$ ,  $\varepsilon$ , 0) mit einem weichen ( $\iota$ ,  $\upsilon$ ) also: –. auszerdem kommen noch vor  $\eta \upsilon$  und  $\upsilon \iota$ .
- § 6, 2 ist der gravis nicht mit genannt und erst unter 9 besonders besprochen. da er aber doch als accentzeichen mit zu lernen ist, so kann man nicht recht einsehen, warum er nicht mit der beiden andern accentzeichen zusammen gelernt wird. Es dürste übrigens zweckmäszig sein, zur erklärung des übergangs des eigentlichen acuts in den gedämpsten das deutsche anzusühren, z. b. der mensch, gott; aber: der mensch denkt, gott lenkt.

- § 7, 2 möchten zweckmäszig die formen selbst anzuführen, mter b) aber die formen του, τψ ohne accent zu schreiben sein, den ie ja nie haben.
- Ebd. 3 d ist der schlusz von 'einzeln' an unnütz und ungenau, da i, wenn es allein steht, also als begriff behandelt wird, den accent zekommt, wie es ja auch z. b. Krüger immer schreibt, που aber md μοι eben auch nur dann den accent bekommt, wenn ihn εἰ hat, wenn auch jene enklitika sind, dieses proklitikon.
- § 8 war die anmerkung der dritten auflage zweckmäsziger, als lie der vierten.
- § 9 ist \*) vergleichsweise das französische herangezogen, was iberhaupt öfter geschieht, als sonst in deutschen schulgrammatiken. man kann diese vergleichung als zweckmäszig betrachten, aber vor lam dürfte dann doch wol das lateinische auf berücksichtigung zu echnen haben und hier hätte dann passend: sumo aber sumpsi platz inden sollen.
- § 10 stört in der übersichtstabelle die querschrift 'K-laute' www., die zweckmäsziger gleich unter die lateinischen namen 'guturales' usw. zu setzen waren.

Wie die lautlehre, so ist auch die darstellung der declination mannen wol gelungen, nur erscheint mir die bezeichnung erste sw. declination statt a-, o-declination ein rückschritt zu sein; der ierstrangegebene grund in der vorrede ist nicht stichhaltig, da ler schüler auch weisz, dasz solche benennungen a potiori gemacht verden. insbesondere ist es zu loben, dasz für die erste (a-)declination ine gröszere anzahl von paradigmen gewählt ist, als ausreichend wesen wären, und man kann dem praktischen grunde, der in der orrede I dafür angegeben wird, nur beistimmen. auch die wegssung der unter den paradigmen bei allen declinationen früher ufgezählten nomina, die ebenso gehen wie die paradigmata, ist als ine verbesserung zu bezeichnen, da diese wörter bei den jetzigen weckmäszigen übungsbüchern nur unnötiger weise platz wegehmen.

§ 19,3 möchten die worte «ao verwandelte sich aber in єo» usw.

1 die anmerkung oder noch besser in eine note unter dem text zu erweisen sein.

Auch die zweite (a-) declination ist zweckmäszig dargestellt ad gibt keinen anlasz zu ausstellungen.

Dagegen ist wol die anordnung der stämme und beispiele in er dritten (consonantischen) gegen Curtius ein rückschritt; die bersicht scheint mir erschwert zu sein, insbesondere hätten die nier Aa aufgeführten liquida- und mutastämme eine gröszere bersichtlichkeit wünschenswerth gemacht. auch ist es nicht glückch, dasz die stämme auf  $\lambda$ , die wol die allerseltensten sind, den igen eröffnen.

§ 26, 6 anm. 1 steht, wie in andern grammatiken, auch der cativ 'Αριστόγειτον. da aber Ps.-Dem. XXV 37. 84. 87 'Αριστο-

γεῖτον steht, so möge wenigstens die frage angeregt werd nicht dieser vocativ als proparoxytonon in einer schulgramm streichen ist. — Anm. 2 ist als note unter den text zu setzer

Bei § 27 bemerke ich noch, dasz der dativ von γῆρα γήραι geschrieben wird; vgl. Dem. XXIV 107. Pseudo-Dem. ]

Der schlusz von § 28, 2 und § 29, 2 über die bildt accusativs dürften als noten unter den text zu setzen sein.

§ 29 sind bei πειθώ endlich dual und plural, die wol grammatiken existieren, richtig als fehlend bezeichnet. d dienst dieser verbesserung gebührt Otto Kreussler, auf desse rität hin Koch dual und plural als fehlend bezeichnet hat.

§ 31 unter πρέςβυς sind die klammern störend; es du folgende fassung empfehlen: «ὁ πρέςβυς heiszt im sing. c plur. dazu πρεςβῦται, der plur. πρέςβεις heiszt gesandte, sir πρεςβευτής, also»: und nun müste das paradigma ohne kl folgen.

Das capitel über die adjectiva gibt zu ausstellunger anlasz; nur empfiehlt es sich, bei den comparativen in § 3; des accentes die neutra mit zu nennen. — Ebenso ist zu der wörtern auszer der oben berührten note unter dem tex weiter zu erinnern.

Die pronomina werden gleichfalls in zweckmäszige dargestellt und zum schlusz gleich die pronominaladverbia geführt; ebenso hat sich der verf. den dank der lehrer dadu dient, dasz er unter § 40, 2° gleich die stellung der pos genetive gibt; dem lehrer wird dadurch eine grosze erleic gewährt.

Beim personalpronomen ist die dritte person weggelas in einer anmerkung bei den reflexiven erwähnt. aber da 1 eignen erklärung des verf. in der note, die ich in den t genommen wünschte, beim reflexivum der nominativ fehl aber doch existiert, so möchte wol dieses sonst allerding reflexiv gebrauchte pronomen wieder zu den personalien z sein, und zwar ganz in der weise, wie es in der dritten auf schehen ist, [οῦ] und [ε], aber οῖ: denn οῖ findet sich docl ich nicht irre, bei Xenophon verhältnismäszig häufig, bei dides 10 mal (II 13, 1. IV 28, 2. V 7, 3. 10, 3. VI 59, 2 VII 49, 4. 86, 2. VIII 50, 5. 85, 3). der plural ist besonder bei Thukydides, der genetiv in den drei ersten büchern dativ 67, der accusativ 30 mal; bei den rednern findet sicl nur Ant. VI 25; coici ebd. I 13. VI 35. Lys. XII 85. Dem. 1 XX 63. XXII 32. XXIII 9 (nur hier enklitisch). LI 16; cφό IV 11. Isaios III 45. Dem. XXII 10. XXX 23. XXXVII nominativ coeîc steht nur Isokr. XII 257 und Dem. X auszerdem einige mal bei Thukydides. die possessiva hal mehr eine zweckmäszigere stellung bekommen als früher; ohne triftigen grund das reflexive possessivum cφέτερος weg

das zwar bei den rednern nur 4 mal vorkommt (Ant. I 29. Isokr. IV 44. Dem. LI 5. Pseudo-Dem. LXI 31; an letzter stelle bezieht es sich auf das object des satzes), aber ziemlich häufig bei Thukydides; aus den ersten büchern vgl. I 15, 2. 34, 1. 41, 2. 43, 1 (an dieser stelle auf einen singular bezogen: προείπομεν τοὺς ςφετέρους ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν). 50, 3. 5. 72, 1. 97, 1. II 3, 4. 12, 5. 20, 4. 43, 1. 71, 2. 83, 3. 85, 2. 89, 4. III 18, 3. 67, 2. 68, 3. 90, 1. 107, 2. meines erachtens hätte also dieses possesivum mit genannt werden müssen. — In der anm. 1 waren die formen μου μοι με ohne accent zu drucken. — Da sonst alle pronomina bei Koch einen namen haben, so ist auch αὐτός als determinativum zu bezeichnen.

(fortsetzung folgt.)
PROCKSCH.

32.

EISENBERG.

Grundrisz der pädagogik von dr. Hermann Kern. Berlin, Weidmannsche buchhandlung. 1873. VIII u. 295 s. 8.

Vor kurzem las man in den zeitungen die scheinbar officielle mage, dasz für die nächste sitzungsperiode des preuszischen abzeordnetenhauses das unterrichtsgesetz vorgelegt werden solle. mag les schlieszliche resultat voraussichtlich sich noch jahre hinaus nicht manstellen, die verhandlungen und besprechungen wenigstens werden beginnen, und da geziemt es sich wol, auch jetzt noch auf in buch aufmerksam zu machen, das bis jetzt noch nicht in diesem platte besprochen worden ist\*, und das doch seinem standpuncte md inhalte nach jedenfalls eines näheren eingehens bedarf, und lessen vorzüge selbst die vielfachen gegner der Herbartschen pädajogik anzuerkennen nicht werden umhin kommen können, ja das rerdient von allen beachtet zu werden, die für unser gymnasium md seine zukunft sorge tragen. dabei werden sich allerdings von reschiedenen standpuncten aus selbst bei einem solchen tief wissenchaftlich durchdachten buche immerhin noch mängel herausstellen, md gerade sie bedürfen neben der höchsten anerkennung der leistung les hrn. verf. namentlich der nähern betrachtung und des nachweises, denn die wahrheit liegt auf diesem gebiete nicht greifbar zu und widerspruch sich int allmählich herausarbeiten

Der hr. verf. ist ein bekannter vertreter der Herbartschen bilosophie. sein buch zerfällt in zwei abteilungen, die allgemeine

<sup>\* [</sup>die redaction erlaubt sich hier die bemerkung anzuschlieszen, ass demnächst auch die (nur durch äuszere umstände verzögerte) beprechung einiger anderer bedeutender pädagogischer werke und zwar irerst der trefflichen, in dritter auflage erschienenen erziehungs- und sterrichtslehren von Baur und Schrader, ferner des organismus der ymnasien von Schwartz u. a. folgen wird.]

und specielle pädagogik. die erste handelt in 4 capiteln von den unterrichte, und in je 2 capiteln von der regierung und der zucht die zweite abteilung bespricht nach einer allgemeinen übersicht über das wesen des zöglings und dem nachweis der notwendigkeit einer ergänzung der familie durch die schule, die schule im allgemeinen und schlieszlich die arten der schule. — Wir beschränken unser besprechung der bestimmung dieser pädagogischen zeitschrift gemäsz auf das gymnasium.

Hr. dir. K. verschlieszt sich nicht gegen die der Herbartschen pädagogik gemachten vorwürfe: 'Herbarts allgemeine pädagogik geht auf die in wirklichkeit gegebenen pädagogischen verhältnisse nur wenig ein' (vorrede VII). dies bezieht sich namentlich auf drei puncte. man hat Herbart erstlich zum vorwurf gemacht, dass er der schule als solcher abgeneigt sei. seine ganze erziehungslehre basiere auf der voraussetzung, dasz jede einzelne individualität, fest in der familie wurzelnd, eines besonderen hauslehrers, oder jede familie eines besonderen erziehungsgehülfen bedürfe. gröszere vaeinigung der zöglinge in einer classe scheine ihm unvereinbar mit der nötigen sorge für den einzelnen. K. vertritt warm diese gedanken (s. 208 ff.), soweit sie theoretisch auf wahrheit beruhen, aber er hebt auch die unzulänglichkeit bloszer erziehungsgehülfen hervor und das unvermögen selbst der bestsituiertesten familien, ihren kindern aus sich selber heraus über 'den druck des leben, welcher aus dem streben und gegenstreben der menschen hervorgeht, hinwegzuheben, und sie vor so mancher bittern täuschung in späteren feindlichen leben zu bewahren. das kind soll als man ein glied verschiedener über die familie hinausreichenden, kleinere und gröszeren gemeinschaften sein, und in dieser stellung zu einem ganzen dereinst seinen charakter bewähren' (s. 172). darum muss der zögling von jugend auf der schule, genauer der erziehungschule, die gewissermaszen ein für die jugend gestaltetes abbild des künftigen gemeinlebens ist, übergeben und anvertraut werden. so weit scheint ein wirkliches hinausgehen über Herbarts standpunct sich zu vollziehen, aber anstatt solchen innerlich notwendigen fortschritt sofort principiell festzuhalten und darauf weiter zu bauen, vielleicht etwa noch die von seiten des einzelunterrichts sich & hebenden bedenken von innen heraus als verschwindende nachzeweisen, gibt K. eine äuszerliche gegenüberstellung der vorzüge des einzelunterrichts und der weiteren vorteile des schulunterrichts (s. 215 ff.), und macht zum schlusse (s. 217) die anerkennung diese innern fortschrittes über das Herbartsche system hinaus von der hoffentlich (vergl. 'so dürfte doch auch') bei den lesern hervorgerufenen überzeugung abhängig, dasz es dem schulunterricht, w weit die gegenstände des unterrichts die gemeinsamkeit desselbes überhaupt zulassen, weder unmöglich sei, bis zu einem gewisse grade verschiedene individualitäten zu berücksichtigen, noch an ardern vorzügen gebreche, welche die ihm sonst anhängenden mängel inlänglich ausgleichen.' wir freuen uns der entscheidung des verf.
nd unterschreiben gern an sich die noch weiter folgenden lobreisungen des schulunterrichts, aber, auch abgesehen von den fornellen verclausulierungen, wir fürchten, dasz auf dem bloszen boden
lieser gegenseitigen abwägungen gerade die strengen Herbartiamer ihm seine hoffnung nicht erfüllen mögen.

Es ist zweitens der Herbartschen pädagogik der vorwurf gemecht worden, dasz sie die bedeutung und wichtigkeit der intellectaellen bildung nicht in hinlänglicher weise anerkenne und dermiben in ihrem system nicht die gebührende stellung einräume. mch Herbart soll der gesamte unterricht nur als mittel für die sittiche cultur dienen, während unser thatsächliches gymnasialwesen be geistesbildung als einen an sich werthvollen, nicht vices dienenden teil der erziehung auffaszt. die vertheidiger dieses win wissenschaftlichen unterrichts geben zwar zu, dasz die wissenchaft sich beschränken und auch dem leben dienen soll, aber sie whaupten, dasz dieser dienst nur dann in wahrhaft fruchtbarer reise verwirklicht werden kann, wenn der mensch einen selbstzweck a der erkenntnis der wahrheit anerkennt und sich ihr ganz und va äuszeren rücksichten unbeirrt hingibt, oder, falls er von einem ndern zweck, um ihm durch wissenschaft zu dienen, den ausgang ahm, dies im vollen leben des forschens und denkens vergiszt. die rkenntnis der wahrheit trage in sich selber ihre berechtigung, inofern sie, einen teil des menschlichen lebens und seins umfassend, ie person vervollkommne und veredle (vergl. Schmid encyklopädie es gesamten erziehungs- und unterrichtswesens III s. 413). — Das theint zunächst mehr eine allgemeine apologie der wissenschaft an ich zu sein, und weitaus über die vorliegende frage: welche stellung sbührt der intellectuellen bildung des zöglings auf den gymnasien? inauszugehen. es ist auch Herbart und Kern nicht eingefallen, die nistesbildung an sich gering zu achten, aber sie vermögen nicht, melben in ihrem pädagogischen system eine selbständige, ominierende stellung auf dem gymnasium zuzugestehen. die vermidiger unserer jetzigen humanitätsgymnasien, welche ja offenbar losze übungsstätten der geistigen kraft geworden sind, heinen da doch eine ganz eigentümliche auffassung von einer issenschaftlichen pädagogik zu haben. 'man übergebe uns nur ie angehenden schulamtscandidaten, die pädagogik wollen wir men wol praktisch beibringen', wie oft ist solch wort auf den verunmlungen der philologen in der philologischen abteilung verommen worden. von vorn herein, ohne wissenschaftlichen nacheis der begründung, die wissenschaft, die abstracte geistesbildung s selbständigen zweck in die gymnasien hineintragen, heiszt das cht von vorn herein der wissenschaft die adern unterbinden? und ne wissenschaft der pädagogik ohne weiteres abweisen? — Der ist ist allerdings das charakteristische des menschen, daher wol r irrtum, ohne weiteres als den zweck aller erziehung die for-

derung aufzustellen: 'das menschliche (die humanität) in d schen so vollkommen, als es bei jedem einzelnen der gatti lich ist, auszubilden.' aber wie ist denn das wesen des men geistes in wirklichkeit beschaffen? und was ist das wesen d nität? sind beide etwas absolut vollkommenes? humani civilisation) an sich hat noch nie ein volk und den einzeln lich gemacht und vor schlieszlichem verderben und unter wahrt. der geist des menschen ist allerdings göttlichen und macht ihn zum herrn der schöpfung, aber hat denn je, die welt besteht, der menschliche geist an sich und aus si heraus das gute bewirkt oder die absolute wahrheit erfassen wie oft geht selbst der gebildetste geist irre auf falsche wer will denn sein auge absichtlich verschlieszen, dasz rein bildung auch eine bildung zu den grösten gemeinheiten und tigkeiten in sich schlieszt? das haben auch bis in die zeiten unsere grösten humanisten nicht verkannt, aber sie b heilmittel nicht in dem geiste selber zu finden vermocht, von der christlichen religion entlehnen müssen, sie haben den humanismus zu einem christlichen umzugestalten, une heiligen schrift haben sie den erziehungszweck des ganzen! in die räume des gymnasiums eingeführt. so ist also doch leugnen, dasz die intellectuelle bildung an sich etwas gef ist und nach allgemein menschlicher schwäche stets zum si neigt. und woher soll denn das gegenmittel entnommen wenn zeiten bevorstehen, wo der unglaube an die göttlich heiten der heiligen schrift das heft in händen hält und de unversieglichen born für das gymnasium verschlossen ma ist ein gefährlicher versuch, den reinen humanismus, die sell geistesbildung auf den absoluten thron des gymnasiums zu jetzt um so gefährlicher, als das streben der zeit nach s schulen die oberhand zu gewinnen scheint und den gymnas mehr die forderung der erziehung wird zugestanden werden hier knüpft K. zunächst seine polemik gegen die sogenan male bildung an (s. 36). für jede wissenschaftliche pädag mag die Herbartsche oder eine andere sein, gibt es nur e ziehenden unterricht. noch ganz abgesehen davon, was der erziehung sei - ob die sittlichen ideen oder die got keit -: 'der einsicht an und für sich, selbst wenn den sittlichen ideen entspräche, kann noch nicht das präbide ist noch bis heute nicht der widerstreit der meinungen bemigt. wir sagen absichtlich 'der meinungen', denn nach welchem principe sollen nur die alten sprachen nebst alter geschichte absoate berechtigung auf den gymnasien haben? welches princip ist uders maszgebend gewesen, der mathematik eine ebenbürtige stelimg neben den alten sprachen zuzugestehen, als zunächst äuszerer wang der verhältnisse und nachträgliches fügsames zurechtlegen? 'die grammatik', sagt K., 'soll den verstand bilden, der mathematik wird das gleiche nachgertihmt. wie nun ist der schlusz berechtigt, her mathematik neben grammatik notwendig ist? könnte nicht mangelnde mathematische bildung durch eine gründlichere grammaische bildung ersetzt werden'? (s. 38). ist das gymnasium einmal lem andrängen des zeitgeistes verfallen, wie will es sich schlieszlich kr anforderung entziehen, alles wissenswürdige zum gegenstande les unterrichts zu machen? und in der that läszt sich auf dem haltsen und schwankenden boden solcher principlosigkeit kein wissen md kein können denken, welches dem zwecke des bloszen unterichts zu dienen, unfähig wäre. hat doch Schwarz in seinem Mdagogischen system schon auf das schachspiel und die dechiffriermat als unterrichtsgegenstände des humanitätsgymnasiums verviesen. und was alles weiter mag der dominierende zeitgeist noch branforderungen an die in dieser beziehung principlosen 'übungstätten der geistigen kraft' stellen! da möchten ja bald routinierte misteskünstler die oberhand an unsern gymnasien bekommen und m staate raffinierte männer liefern, die sich schlieszlich selber mender nicht mehr trauen. alles das wird zum beweise dienen, auf dem gymnasium der bloszen geistesbildung an sich kein beoluter werth beizulegen ist, und dasz sie erst dann ihre segenssiche wirkung an den zöglingen bewähren kann, wenn sie in den ienst der erziehung gestellt ist. - Wenn K. somit gegen die male bildung unserer heutigen gymnasien seine stimme erhebt; ad selbst in dem falle, dasz man die entwicklung und übung aller mstigen kräfte als den zweck des formalbildenden unterrichts aneht, nicht zugeben kann, dasz in dem studium der sprachen übersupt oder der alten sprachen eine formalbildende kraft in dem me liege, als ob dadurch eine allgemeine befähigung zum denken swonnen würde, sondern geradezu behauptet, dasz diese ganze bre auf dem trugboden der Kantschen psychologischen vermögenseorie, auf der irrigen annahme von allgemeinen seelenkräften bethe, die gewissermaszen auf den stoff warteten, an dem sie entickelt und gestärkt, und durch welchen sie aus bloszen vermögen 1 kräften erhoben werden könnten (s. 45), und wenn er weiter mit eser falschen theorie, die vor der logischen untersuchung nicht stehe, auch die möglichkeit der rein formalen bildung in abrede mmt: so steht er damit allerdings noch inmitten der Herbartschen dagogischen lehre, aber er geht über die schule hinaus, insofern ausdrücklich für die, durch seinen erziehenden unterricht hervorgerufene bildung des zöglings die volle formale bildu spruch nimmt, doch zugleich gereinigt und befreit von a sich anhaftenden mängeln (s. 258 f.). nun die formale nicht mehr etwas absolut gültiges ist, sondern sich in a eines princips (der sittlichkeit) begibt, habe sie erst ihr stellung, von der aus und in der sie einmal im stande ist, und ersprieszlich die geistige kraft des zöglings zu üben sie, weil sie gar nicht ohne vorstellungen von bestimmte gedacht werden kann, zugleich materiale bildung ist (s. anderseits in ihrer dienenden stellung gegen alle ausschw die ihr als selbständig gedacht, innewohnen, volles con ihrem leitenden princip findet.

Drittens endlich ist der Herbartschen pädagogik n worden, dasz der religiösen bildung die ihr gebühren ständige stellung in dem systeme nicht zu teil werde. a freilich nicht unerwähnt zu lassen, dasz Herbart gegen seines lebens in seiner letzten schrift von seiten der philos zeuge, 'dasz kein wissen im stande sei, die zuversicht des glaubens zu überflügeln', aber doch dulde sein princip de keit nur, dasz die religiöse erziehung höchstens als hülfs. für die sittliche erziehung aufzufassen sei. er hält es nur! die eigentlich moralische bildung mit der religiösen zu v 'um die einbildung, als wäre etwas geleistet worden, zu de obwol anderseits auch wieder die religiöse bildung der mo bedürfe zur abwehr der sonst naheliegenden scheinheiligke bart scheint das gefühl gehabt zu haben, dasz die sittlich an sich noch nicht die wahrheit sei, und dasz sie erst religion einen inhalt bekomme, der sie erst befähige un mache, als das ziel aller erziehung zu gelten. aber insofer noch an seinen sittlichen ideen als höchstem princip fest darf man mit recht die frage aufwerfen, ob es recht wa sich noch mangelhafte princip der sittlichkeit dem über: von wo es erst seine wahre weihe erhalten könne und m religion. wir kommen noch einmal auf dieses verhältni hier haben wir zunächst nachzuforschen, wie K. diesem re gen vorwurf zu begegnen, ihn zu heben, und über sei: hinauszugehen, versucht hat.

Bei der untersuchung über den stoff des erziehend richts (s. 38-52), als welchen sich ihm die historischen u wissenschaften ergeben, ist zunächst gar nicht von dem reunterrichte die rede, wenngleich wiederholt von relikenntnis und religiöser teilnahme. erst in dem schluszpar (s. 52 ff.) wird einfach die behauptung aufgestellt, dasz stoff des religionsunterrichtes (biblische und kirchengeschiheilige schrift und die kirchlichen bekenntnisschriften, skirchenlied) in dem, was von dem geschichtsunterricht bish worden, ausdrücklich oder implicite berücksichtigt worden s

hier finden wir einen mangel in der deduction. wir stimmen übermagt K. bei, wenn er (s. 69) hervorhebt: 'nichts kann den religionsunterricht mehr um seine pädagogische wirkung bringen, als wenn er sich des gegenseitigen zusammenwirkens mit dem übrigen unterrichte begibt, wenn er eine sprache spricht, die in keinem andern enterrichte gesprochen wird, und wenn er im geiste des zöglings einen in sich abgeschlossenen gedankenkreis schafft', aber ebenso wahr ist seine andere behauptung (s. 53), dasz, wenn der sittliche gedankenkreis den mittelpunct des gesamten geistigen innern bilden boll, alsdann 'ein unterrichtsfach (religion), dessen stoff ganz innerbalb dieses gedankenkreises liegt und seiner gestaltung am ausschlieszlichsten und unmittelbarsten dient, sicher eine selbstandige stellung zu beanspruchen hat'. solcher unterrichtsregenstand von solch eminenter bedeutung in dem erziehenden mterrichte darf nimmermehr als ein bloszes aggregat zu dem histosichen unterrichte hinzutreten, ihm gebührt in wahrheit eine selbstandige stellung, zu der sich K. ja auch formell bekannt hat, sher dann müssen wir auch verlangen, dasz dem religionsunterrichte nicht die rolle einer unterabteilung der historischen wissenschaften merteilt werde, sondern ihm neben den historischen und naturvissenschaftlichen unterrichtsfächern selbständige geltung zugestanlen werde. wir fühlen allerdings nach dem (s. 241 f.) über das reshaltnis der kirche zur schule gesagten die quelle der (s. 70) ausresprochenen befürchtung heraus, müssen es aber dennoch für überrieben halten, wenn K. sich die trennung des religionsunterrichtes von dem geschichtsunterrichte in der weise vorstellt, dasz der eligionsunterricht für sich die aufgabe in anspruch nehmen könnte, Mein für die sittliche gestaltung des geistigen lebens zu sorgen md der geschichtsunterricht in mehr wissenschaftlicher als pädagorischer weise sich die aufgabe stellen würde, den historischen sinn n pflegen, oder wenn er sich damit begnügt, dem gedächtnisse hatsachen und jahreszahlen einzuprägen. dasz solche verkehrtteiten nicht eintreten, dafür hat die auch von K. mit besonderer warme betonte gemeinschaftliche aufgabe beider unterrichtsfächer, be beide in vollster übereinstimmung an der bildung des zöglings wirken haben, sorge zu tragen, und können überhaupt an einem, meh den ideen des verf. construierten und auf dem begriff des erziehenden unterrichts basierten gymnasium gar nicht boden fassen. - K. hat nun folgenden weg eingeschlagen, allmählich die religiöse Idung in den kreis der historischen unterrichtsfächer einzuführen. machet (s. 42) die behauptung: 'der geschichtsunterricht beschränkt th nicht auf die politische geschichte, sondern umfaszt die cultur-, literatur-, biblische und religionsgeschichte.' solcher unterricht in der religionsgeschichte leite den zögling an, 'in den geschicken der tinzelnen menschen, wie in denen der völker das walten der vortehung zu erkennen, und richtet zugleich seine aufmerksamkeit auf die vorstellungen, die sich die menschen verschiedener zeiten und

länder über ihre abhängigkeit von der gottheit gemacht ! solcher unterricht sorge dafür, 'dasz sich der zögling als gl menschheit fühlen lernt, und dasz er durchdrungen wird vo gefühle der ohnmacht und der abhängigkeit, in der sich der e und ganze völker der göttlichen lenkung gegenüber befinde Das alles bezeichnet die religiöse auffassung der geschichte haupt und ist an sich in allen historischen fächern durch das gymnasium hindurch hervorzuheben als die so wichtige erke des zwischen heidentum und christentum bestehenden geger ist aber immer noch kein wirklicher religionsunterricht. derselbe bei dem zögling erst dann eintreten, wenn in durch den übrigen unterricht das verlangen rege geworden, doch auch von dem wirklichen wesen 'der vorsehung' kunde kommen und das absolute wesen der 'göttlichen lenkung' zu lernen? jedenfalls meint K. doch den christlichen gott, sich uns durch Christus geoffenbaret hat, und von diesem b gott sei dank, bis jetzt noch unsere zöglinge aus dem elter alle jenes verlangen nach kunde von gott und seinem sohne C mit in die schule, so dasz wir in unsern gymnasialvorbere classen sofort mit dem wirklichen religionsunterrichte be können. eine spätere — wie sie sich nennt — aufklärungsze allerdings ungetaufte heidenkinder unsern schulen zuführe diese wird vielleicht ein vorbereitender unterricht, der allr zu der idee einer 'vorsehung' hinleitet, angebracht sein, doch ich nicht, dasz K. sich je in seiner pädagogik diese gedach wir halten somit den auf s. 52 vollzogenen plötzlichen tib von blosz 'religiöser erkenntnis und religiöser teilnahme' zun lichen 'religionsunterrichte' für nicht indiciert, und glauber der religionsunterricht, der 'sicher eine selbständige stellung unabhängig oder vielmehr neben dem geschichtsunterricht beanspruchen hat', und 'dessen stoff in anderer hinsicht gröszeren ganzen angehört', noch nicht 'implicite' in d wicklung des geschichtsunterrichtes enthalten sein kann, & nur etwa 'noch der name gefehlt habe' (s. 52).

(schlusz folgt.)

P. IN M.

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

mit ausschlusz der Classischen Philologie HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

#### (30.)

## DIE AUGEN DER GYMNASIASTEN UND REALSCHÜLER mit besonderer rücksicht auf die neuesten untersuchungen.

(schlusz.)

Viel gröszeren einflusz auf die kurzsichtigkeit hat freilich eine Merhafte construction der subsellien, wie man sie heute wol noch inf den meisten gymnasien und realschulen trifft. sind doch erst engefähr zwei jahrzehnte verflossen, seitdem die ärztliche kritik diemelben überhaupt vor ihr forum gestellt hat. die erste anregung dazu mben die Amerikaner, vor allem Henry Barnard in seinen principles of school architecture, Cincinnati 1854, sowie seinen practical illustrasions of the principles of school architecture, Newyork 1854. 10 jahre später folgte der continent nach, indem zunächst die Schweizer dr. Guillaume und dr. Fahrner in Zürich der bisherigen bankconstruction sehr energisch den krieg erklärten. des letzteren treffliche schrift: 'das kind und der schultisch', Zürich 1864, ist noch heute in allen wesentlichen puncten maszgebend, obgleich seitdem verschiedene abänderungen seiner vorschläge, namentlich von dr. Parow in Berlin, professor Cohn in Breslau, von Kunze in Chemnitz, Buchner Leipzig, professor His in Basel (jetzt in Leipzig), und neuerdings wieder von Bahse und Händel in Chemnitz gemacht worden sind. mit welchem interesse überhaupt diese frage verfolgt wird, davon haben auch die beiden letzten groszen weltausstellungen zeugnis gegeben. in Paris hatten 1867 Preuszen, Belgien, Schweden und Nordamerika je ein schulhaus mit vollständiger innerer einrichtung auch die subsellien und schulbücher waren vorhanden. ausgestellt.

bei der prüfung der ersteren aber musten, wie ich aus eigener anschauung bestätigen kann, die amerikanischen unbedingt als die besten und rationellsten erscheinen. ebenso waren auf der Wiener Ausstellung 1873 nicht nur von Oesterreich, Schweden, Portugal und Nordamerika schulgebäude errichtet, sondern auszerdem auch 47 verschiedene subselliensysteme vorhanden, die alle von professor Cohn zusammengestellt und in einer arbeit: 'die schulhäuser und schultische der Wiener weltausstellung' beschrieben worden sind.

Danach ist durch die von Bahse und Händel verbeserte Kunzesche bank die subsellienfrage jetzt völlig gelöst. die genannte bank, die übrigens mit der Fahrnerschen vielfach übereinstimmt, is für 2, 3 oder 4 sitze construiert. die tischplatte ist schräg und n eingerichtet, dasz jeder schüler den teil, der für ihn bestimmt ist, mit leichter mühe zu sich heranziehen kann. durch diese manipulation kommt zugleich ein tintenfasz und ein federkasten zum vorschein. ist die platte nicht nach vorn gezogen, so besteht eine 'positive distanz' von 3 zoll, d. h. eine senkrechte, die von der innern kante des tisches auf den fuszboden gefällt wird, trifft nicht die bank, sondern geht 3 zoll an dem vordern rande derselben vorbei bei dieser stellung der platte vermag der schüler also nicht nur ungehindert zu stehen, sondern auch bequem aus der schulbank herauszutreten. zieht er dagegen die tischplatte zu sich heran, was immer geschehen soll, sobald er liest oder schreibt, überhaupt wenn er sitzt, so entsteht eine 'negative distanz' von 1/2 zoll, oder mit anderen worten, die innere kante des tisches ragt jetzt um 1/2 ml über den darunter liegenden vordern bankrand hinaus. renz', der höhenunterschied zwischen bank und tisch, speciell dem innern tischrand, ist je nach der durchschnittslänge der schüler in sie beträgt, wie schon bei Fahrner, 1/2 den classen verschieden. dieser länge. die bank besitzt eine rückenlehne von 10 zoll breite und 12—13 zoll höhe und ist von dem 14 zoll breiten fussbrett und <sup>2</sup>/<sub>7</sub> der mittleren schülerlänge in der betreffenden classe entfernt

Wie weit sind nun aber von einer solchen den anforderungen der augendiätetik wie der orthopädie gleich sehr entsprechenden normalbank die subsellien der meisten heutigen gymnasien und realschulen entfernt! Cohn masz in 121 classen der verschiedersten, darunter auch der höheren schulen die tische und bänke und auch nicht in einer einzigen fand er dieselben so construiert, dass 'die kinder gerade körperhaltung mit gehöriger entfernung des auges von der schrift sich angewöhnen konnten.' die tischplatten waren meistens horizontal, die 'distanz' stets positiv, zwischen 2½ und 9 zoll variierend. bei der bemessung der 'differenz' war auf die grösze der schüler keine rücksicht genommen. sie schwankte beliebig zwischen 8 bis 13 zoll. ebenso willkürlich war die bankhöhe gewählt, die ganz gleich, ob dieselbe für primaner oder die jüngsten elementarschüler bestimmt war, bald 16½, bald 20, bald 23 zoll betrug. fuszbreter wiesen nur die dorfschulen auf, dagegen

ten sie in sämtlichen städtischen classen, auch in denen des masiums und der beiden realschulen. eine rückenlehne fand sich teiner einzigen bank.

Ganz ebenso lagen die verhältnisse auf dem gymnasium in tock. von den zahlreichen maszen, die hier Thilenius nahm, ren wir nur einige an, indem wir zugleich die rationellen des zleiches halber daneben stellen. die 17 bänke der prima stimmgenau überein und hatten

eine äuszere tischhöhe von 82,0 ctm. statt 79,5 ctm.

```
innere tischhöhe -
                   77,0
                         - - 74,0 -
- tischbreite - 38,5 -
                             - 40,0 -
- bankhöhe - 44,0 -
- bankbreite - 37,5 -
                             - 49,8 -
                             - 27,0 -
               - 19,0 -
                             - 0,0 -
- distanz
               - 33,0 -
  differenz
                             - 24,0 -
```

Man sieht, wie bedeutende abweichungen schon hier von den malmaszen vorkommen. noch mehr aber war dies in manchen leren classen, z. b. in sexta der fall. an den 10 subsellien, die ıtlich verschieden waren, betrug hier z. b.:

die äuszere tischhöhe 72, 76, 77 ctm. statt 63,47 ctm.

- innere tischhöhe 70, 72, 77 - 57,97 bankhöhe 44, 46, 50 - 38,24 -- bankhöhe distanz 9, 10, 12, 12,9, 13 - - 0,00 -

dasz schlieszlich nicht eine einzige bank und nicht ein einziger ultisch nach gesundheitlichen principien gebaut war'.

Einen entschiedenen fortschritt zeigte die sorge für zweckzige sitze in der gelehrtenschule zu Hamburg. von den 99 subien waren hier nur 39 in der alten irrationellen weise, dagegen nach dem neueren system des dr. Parow erbaut. dieser hat, um unbequemlichkeit beim stehen für den schüler zu vermeiden, in schlag gebracht, den innern teil der tischplatte durch ein charr beweglich zu machen, so dasz er nach oben geklappt werden n. ist diese einrichtung auch mit mängeln verbunden, indem nentlich das umklappen immer dann erst geschehen kann, wenn tischplatte von allen gegenständen frei gemacht ist: so bietet doch andrerseits den groszen vorteil, dasz eine positive distanz weder gar nicht, oder nur in sehr geringem masze besteht. bei bänken dieser art betrug sie in Hamburg 39 mal 0, 21 mal 7entimeter. dagegen zeigten alle subsellien älterer construction sechsmal fanden zum teil sehr beträchtliche positive distanz. eine solche von 4, 5 mal von 8, 8 mal von 22, 7 mal von 22,5, al von 24 und 4 mal von 26 centimetern. sämtliche bänke, sodie alten als die neuen, waren übrigens mit fuszbrettern, die sten auch mit rückenlehnen versehen, dagegen schwankte, wie Breslau und Rostock, so auch hier die differenz in ziemlich willlicher weise und auf die durchschnittsgrösze der schüler war t rücksicht genommen.

Alle die erwähnten misstände im bau der subsellien : günstigen die entstehung, resp. weiterentwickelung der myo ist die tischplatte wagerecht, so ist der sch entschieden. zwungen, den kopf übermäszig vorn überzuneigen, damit einigermaszen senkrecht auf die schriftebene sehen kann. wird aber nicht nur vermehrter zuflusz des blutes nach de hin bewirkt, sondern auch der rückflusz aus den venen de erschwert und kopf und augen gerathen in einen zust hyperamie, der schon oben als die myopie befördernd be worden ist. ganz dasselbe findet bei einer zu groszen distai wo diese vorhanden, da müssen die schüler, um zu lesen schreiben, sich ziemlich beträchtlich vornüber beugen. lage aber ist der schwerpunct des kopfes nicht unterstützt bedarf einer groszen anstrengung der nackenmuskeln, um de nur einigermaszen aufrecht zu halten. ermüden nun die le wie dies allmählich nicht ausbleibt, so sinkt auch der kopf kürlich herab und nähert sich damit der schrift immer mel dieser annäherung aber ist auszer dem schon erwähnten der congestion nach dem kopfe noch der andere gegeben, augen zu sehr beträchtlicher accommodationsanstrengung sind. je näher nemlich ein gegenstand dem auge gerück desto mehr musz dasselbe, um deutlich zu sehen, einen bes muskel anspannen und diese als accommodation bezeichnete nung befördert die myopie in um so höherem grade, je län intensiver dieselbe in anspruch genommen wird. in derselbe wie eine zu grosze distanz, wirkt eine zu grosze oder zu kl ferenz. ist nemlich der tisch im verhältnis zur bank zu he struiert, so ist das papier, auch bei richtiger körperhaltur auge zu nahe und es tritt wieder eine forcierte accommo anspannung ein. je kleiner dagegen die differenz ist, des neigt sich der schüler vornüber, da sonst das auge von de zu entfernt ist und so kommt es auch hier zu jener gesenkthaltung, wie wir sie oben mit ihrem nachteiligen einflusz ges endlich nähert sich auch das auge den büchern wenn die bank im verhältnis zum fuszbrett oder zum fuszł hoch gebaut ist. um nämlich eine stütze für seine füsze zu nen, die nicht mehrere stunden in der luft schweben könner der schüler auf den rand der schulbank zu rücken. zugleich er des besseren haltes wegen die arme auf den tisch und le brust an die innere kante desselben. eben damit aber ko wie schon Conrad bemerkt hat, sehr leicht den objecten : auge zu nahe und seine accommodation wird wieder in überr weise beansprucht.

Ist nun aber auch die wichtigkeit der subsellienfrage betont, ja ist dieselbe in gewissem sinne jetzt zur modes worden, so hat man darüber einen andern punct fast gan achtet gelassen, so sehr er auch die kurzsichtigkeit in den t. es sind dies die kleinen und oft so undeutlichen drucke, ie noch in mehr als einem schulbuche heute antrifft. ganz von jenen mit recht als 'augenpulver' bezeichneten ısgaben ab, in denen die griechischen, römischen und classiker erschienen, obgleich auch sie noch in schulen werden. aber auch die besseren schulbücher halten vor igeren ophthalmologischen kritik keineswegs immer stand. ir nemlich als normalgrösze einer guten druckschrift, wie ens geschieht, die von professor Jäger in seinen schriftir das deutsche mit nr. 7, für das lateinische mit ichneten druckproben an (und lassen wir nur für die ann eine etwas kleinere letter zu), so entsprachen diesem von den mir eben vorliegenden, zum gröszern teil in den en unserer höheren schulen gebrauchten büchern folgende: mann, lateinisches vocabularium, abteilung 1, 13e aufl., 375, B. G. Teubner; Chr. Hennings elementarbuch zu der mmatik von Ellendt-Seyffert, 4e aufl., Halle 1876, waisen-Jasius, deutsches lesebuch für höhere unterrichtsanstalten. aufl., Halle 1877, waisenhaus; A. Lüben, leitfaden der e, 17e aufl., Leipzig 1873, E. Fleischer; und G. Schmidt, chte der heiligen schrift, 5e aufl., Greiz 1865, Henning. ien das papier der beiden letzten bücher ziemlich unrein zwischen Jäger nr. 6 und nr. 7, bald sich mehr zu der ösze, bald mehr zu der letzteren neigend, standen folgende . Ellendt, latein. grammatik, bearbeitet von M. Seyffert, Berlin 1875, E. Weidmann; Ch. Ostermann, latein. übungsilung 1, 12e aufl., Leipzig 1874, B. G. Teubner; J. Hopf ulsiek, deutsches lesebuch für gymnasien, real- und höhere ilen, teil 1, abteilung 1, 17e aufl., Berlin 1874, G. Grote; r schulrechenbuch, teil 3, Hamburg 1874, L. Wichers; sches gesangbuch, 1e aufl., Hamburg 1843, A. Meiszner. bücher hatten auszerdem meist zu graues papier, einzelne, lendt-Scyffertsche grammatik, keinen ganz scharfen druck em Hopf und Paulsiekschen lesebuch war zu wenig raum len zeilen gelassen. noch kleiner als die bisherigen ger der sängerhain für gymnasien, real- und bürgerschulen 1 F. Erk und W. Greef, heft 1, Essen 1875, D. Bädeker. entsprachen hier denen, die Jäger mit nr. 1 bis 2 bezeicher text war von der grösze seiner schrift nr. 6. am vern für die augen aber wirkt jedenfalls A. Stielers schulalle teile der erde, neu bearbeitet von H. Berghaus, 56e na 1876, J. Perthes. So stark und glatt hier auch das und durch so reines weisz sich dasselbe auszeichnet, so n doch die gröszeren städtenamen nur etwa Jäger nr. 5, en sogar nur Jäger nr. 2, und es ist um so schwerer, die-

ftscalen von dr. E. v. Jäger. 5e aufl. Wien und Paris 1874.

selben zu erkennen, als das ganze kartenbild durch die vielen flüss und gebirgszüge noch complicierter erscheint.

Auch von den mir vorliegenden lehrbüchern für oberclasse genügten keineswegs alle den anforderungen der augenhygien einen normalen druck in der grösze von Jäger nr. 7 oder 8 zeigte hier nur: Homeri Odyssea, edidit G. Dindorf, editio 4, Leipzig 187 B. G. Teubner, מורה נביאים וכתובים, ספר הקדש והוא London 187 Titi Livii ab urbe condita libri, recognovit W. Weissenborn, Leips 1871, B. G. Teubner; A. Koberstein, laut- und flexionslehre d mittelhochd. und neuhochd. sprache, 3e aufl., Halle 1873, waise haus; Camille Paganet, histoire de Frédéric le Grand, Münster 187 Theissing; E. Heis, sammlung von beispielen und aufgaben aus e allgemeinen arithmetik und algebra, 31e aufl., Cöln 1872, DuMo Schauberg, und P. Vergili Maronis opera, recognovit O. Ribbe Leipzig 1867, B. G. Teubner. sämtliche werke hatten zwar mehr oder weniger graues papier, dagegen zeichneten sich manc wie die Teubnersche Vergilausgabe, durch die scharfe form ih zwischen Jäger nr. 6 und 7 in der mitte stande buchstaben aus. C. Plötz, schulgrammatik der franz. sprache, 22e aufl., Berlin 18' A. Herbig; E. Schauenburg und R. Hoche, deutsches lesebuch: die oberclassen höherer schulen, Essen 1874, D. Bädeker; L. Kamb die elementarmathematik, teil 2, Breslau 1869, F. Hirt; C. G. Zum lat. grammatik, 11e aufl., Berlin 1860, F. Dümmler, und F. Jaco elementarbuch der griech. sprache, neu bearbeitet von J. Class 9e aufl., Jena 1870, F. Frommann. auszerdem aber war auch h das papier bald zu grau, bald zu gelb und nur das in dem Schau burg-Hocheschen lesebuch zeigte ein helleres weisz. entschied hinter der normalen grösze endlich blieben die buchstaben, re zahlen zurück in der 'collection of british authors' von B. Taucht in Leipzig, in G. v. Vegas logarithmisch-trigonometrischem ha buch, herausgegeben von C. Bremiker, 57e aufl., Berlin 1873, u in Homeri Odyssea, Leipzig 1869, O. Holtze. alle diese we hatten, mit ausnahme des ersten, nicht nur stark gelbes papi sondern die druckgrösze sank auch bis auf die der Jägersch schrifttype nr. 6, ja in Vegas logarithmentafeln selbst bis auf m herab.

Bei dem fortgesetzten gebrauch, wie er in den schulen ste findet, müssen nun aber dergleichen bücher schlieszlich nachte wirken. ist das papier zu gelb oder grau, so hebt sich die sch von dem untergrund nicht hinreichend ab und es wird um so schvriger, dieselbe zu lesen, je weniger scharf die umrisse der einzelbuchstaben erscheinen, oder, was dasselbe sagt, je älter und ab nutzter die lettern, mit denen gedruckt wurde, waren. kommt inoch dazu, dasz die letzteren nicht die gehörige grösze besitzen unter die von Jäger nr. 7, resp. nr. 8 herabsinken, so wird das inatürlich noch bedeutend verschlimmert. je kleiner nemlich schrift ist, desto mehr sucht der schüler diesen nachteil dadurch

, dasz er einen möglichst groszen sehwinkel und damit mögcosze netzhautbilder zu gewinnen sich bemüht. dies gelingt
ur, wenn er das buch so viel als irgend möglich dem auge
t. mit dieser annäherung aber sind, wie wir schon öfter beübermäszige anstrengungen des accommodationsapparates
en, die, wenn sie auch einem emmetropischen auge weniger
, doch für den kurzsichtigen besonders nachteilig sind.
em aber wird bei einer hartnäckigen objectdistanz von nur
bis 6 zoll sehr oft auch jene vornüber gebeugte kopfhaltung
nmen, die wir gleichfalls schon als die entwickelung der
befördernd kennen gelernt haben.

3 letztes moment, welches der myopie vorschub leistet, ineine schon vorhandene entschieden vergröszert, müssen wir s namentlich früher ziemlich häufige tragen unrichtig geaugengläser anführen. es gilt als längst feststehender niatrischer grundsatz, dasz immer nur eine geringere kurzeit und auch diese nicht stets, nie aber eine höhere durch ollständig corrigiert werden darf. trotzdem aber fand Cohn au nur bei 38,3 procent myopen entsprechende, schwächere vollständig corrigierend waren sie bei 24,3, übercorrigierend viel zu scharf bei 37,3 procent. auch Erismann hatte über hteil zu scharfer augengläser zu klagen. von den Peterszymnasiasten nemlich trugen zwar 68,8 procent richtig geaber 12,3 procent neutralisierende und 18,9 procent mehr igierende brillen. in neuerer zeit scheint indessen dieser d seltener zu werden. wenigstens berichtet Conrad, dasz den zahlreichen pincenez und brillen, welche zur zeit seiner hungen von den Königsberger gymnasiasten getragen wurch nicht ein einziges glas schärfer war, als es dem brechdes auges entsprach, weil alle von augenärzten ausgesucht auch ich fand in Hamburg nur einen einzigen schüler, welselbstgewähltes übercorrigierendes glas trug, nemlich bei irzsichtigkeit von rechts 1/8 und links 1/7 beiderseits nr. 6. teile, die eine solche übercorrection mit sich bringt, beor allem darin, dasz das auge, um das zu viel in der brechs glases unwirksam zu machen, in übermäsziger weise aciert, wodurch nicht nur, wie wir schon mehrfach sahen, die hochgradiger, sondern in folge dessen auch die sehkraft setzt wird. bei dem erwähnten Hamburger schüler, der ille bereits 6 jahre getragen hatte, betrug die letztere statt dem linken auge nur noch  $\frac{7}{20}$ , auf dem rechten sogar nur ,, obgleich er früher gut gesehen zu haben angab.

s soll nun gegen alle die bisher angeführten misstände ge, welche der entstehung und dem fortschritt der myopie so
ch in die hände arbeiten? was zunächst die hereditäre kurzit anbetrifft, so müssen wir gestehen, dasz wir in bezug auf
ing oder verminderung derselben machtlos gegenüber

stehen. Mauthner auszert sich zwar: 'da myopie erblich ist und bei myopie beider eltern die kinder nur selten von diesem baufehler verschont bleiben, so wäre es aufgabe des arztes, myopen, besonden hochgradige myopen, vor dem eingehen der ehe mit einer myopischen hülfte zu warnen. hochgradige myopen mögen sich deshabs eine emmetropische lebensgefährtin wählen'. allein dieser wunsch wird, wie schon professor Donders mit recht sagt, wol immer ein; pium desiderium bleiben.

Eher halten wir es für möglich, die schüler von ihrer angespannten thätigkeit in den gymnasien und realschulen einigermassen zu entlasten. so wenig sich auch eine so wichtige frage in kursen erledigen läszt, so glauben wir doch, dasz manches geschehen kann, wenn nur der grundsatz streng zur ausführung kommt, dasz des gymnasium zwar für die universitas literarum, aber nicht für ein cinzelnes facultätsstudium bildet, ebenso wenig wie die realschule nur für einen bestimmten lebensberuf vorbereitet.8 von diesem gesichtspunkte aus aber müsten zunächst eine reihe facultativer lehrgegenstände auf den höheren schulen fallen. dahin gehört zuvörderst das hebräische, das allein für zukünftige theologen und für diejenigen philologen bestimmt ist, welche die facultas docendi in dieser sprache erwerben wollen. auf den gymnasien aber ist es, um mit Herder zu reden, zunächst auf eine allgemein menschliche bildung abgesehen und man soll nicht schon die künftige bestimmung der schüler ins auge fassen. dasz sich auszerdem die mangelnde kemit nis dieser sprache während des akademischen trienniums leich wieder einbringen lüszt, zeigt die gesetzliche bestimmung, wonsch junge theologen schon nach einem semester die versäumte prüfund im hebräischen nachholen können. ob der facultative unterricht in englischen, wie er auf manchen gymnasien besteht, in wegfall kommen soll, möchten wir zum mindesten unentschieden lassen. den so sehr auch vom ärztlichen und augenärztlichen standpuncte aus eine verringerung in der zahl der unterrichtsstunden gewünscht werden musz, so haben doch bei dem immer mehr wachsenden internationalen verkehr auch die wissenschaften einen so internationalen charakter angenommen, dasz die kenntnis der beiden verbreitetsten neueren sprachen kaum entbehrt werden kann. dagegen gehören weder spanisch noch italienisch in den kreis einer schule, obgleich ersteres z. b. an der realschule des Johanneums in Hamburg, letzteres am grauen kloster zu Berlin, wenn auch nur facultativ, gelehrt wird. mag ein solches studium auch für den zukünftigen kaufmann oder den dereinstigen neueren philologen erwünscht sein, zu einer allgemeinen ausbildung ist es jedenfalls nicht erforderlich und eben

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> L. Mauthner, professor in Innsbruck, vorlesungen über die optischen fehler des auges. Wien 1876. s. 664.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> R. v. Raumer, geschichte der pädagogik. Stuttgart 1847. teil 2. s. 344.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> rede nach einführung einer schulverbesserung. 1786.

swegen müste es den schulen fern bleiben. noch mehr aber gilt ies von den vorlesungen und praktischen übungen, an denen anche schüler in den sogenannten akademischen gymnasien teil shmen können. so ist den Hamburger gymnasiasten gelegenheit moten, nicht nur vorlesungen über physik und chemie, biblische blologie, geschichte der philosophie, sphärische astronomie, Juvesatiren und die politik des Aristoteles zu hören, sondern selbst einem chemischen laboratorium analysen anzustellen. diszt selten ein zukunftiger mediciner oder naturforscher das masium zu Frankfurt a. M., ohne in dem bekanuten von den ikrüdern Senckenberg gestifteten institut physik und chemie oder meralogie, specielle botanik und vergleichende anatomie gehört zu then, und nicht wenige haben sogar bereits thier- und menschenithen präpariert. solchen unglückseligen zwittereinrichtungen man gewis mit recht zum vorwurf machen, dasz sie für eine edemie zu gymnasial und für ein gymnasium zu akademisch, also der gymnasial noch akademisch sind und, was das schlimmste ist, arbeitskraft mancher schüler durch anticipierte studien ganz unkiger weise in anspruch nehmen.

Endlich aber möchten wir noch die frage aufwerfen, ob nicht ch der lateinische unterricht in den gymnasien insoweit beschränkt teden könne, dasz nicht mehr als eine lehrstunde täglich in demben erteilt werde. wir sind weit entfernt, die hohe bedeutung 😆 unterrichtsobjectes für eine gründliche allgemeine ausbilzu verkennen. wir würden es auch tief bedauern, wenn beispielsweise zu dem medicinischen studium künftighin realturienten ebenso gut, wie solche, die ein gymnasium absolviert ben, zulassen wollte. denn ganz abgesehen davon, dasz in ner anderen wissenschaft, auch der juristischen nicht, 'so viel minische und griechische fremdwörter, wie in der medicinischen tkommen, so bedürfen auch gerade die mehr realistischen und # ausschlieszlich auf beobachtung gegründeten naturwissenschafa des gegengewichts der classischen sprachen um so mehr, und beschränkten gesichtskreis so mancher moderner naturforscher genüber gilt heute doppelt das wort Friedrichs v. Nägelsbach: otwendigkeit der classischen studien, sonst bricht die barbarei it macht über uns herein!'10 trotzdem aber scheint es uns über grenzen einer allgemeinen vorbereitung für das universitätsdium hinauszugehen, wenn man syntactische feinheiten, lateiche stilistik, oder gar sprachvergleichende grammatik mit den milern betreibt. und doch wird ein von germanismen im allgeinen freier lateinischer aufsatz von den gymnasialabiturienten gedert und in der weitverbreiteten griechischen schulgrammatik von uger findet sich selbst ein comparativ-linguistischer anhang (?).

<sup>10</sup> F. Lübker, lebensbilder aus dem letztverflossenen jahrhundert Itscher wissenschaft und litteratur. Hamburg 1862. s. 428.

stimmen dagegen und zwar aus philologischem lager haben sich freilich auch immer wieder erhoben, und schon vor 40 jahren hat sich
ein philologe, director eines preuszischen gymnasiums, dahin geäuszert, 'dasz möglicher weise die forderungen an das lateinschreiber
ermäszigt werden und in dem masze wie bisher nur für die kint
tigen lehrer und philologen noch bindend angesehen werden könn
ten. viel quälerei der schüler, fährt er fort, würde damit aufhöre
und vielleicht, wenn man die bisherige erfahrung mit dem griedi
schen sprachstudium in betracht zieht, die lust am eigentlichen in
die gesundheit der gymnasiasten, so setzen wir hinzu, insbesonien
die ihrer augen, würde dabei gewinnen.

Sind nun aber auch änderungen in diesem sinne für den eins nen nicht ohne weiteres ausführbar, da sie zunächst von den b hörden ausgehen müssen, so wird er doch manches für eine ge beleuchtung in den classenzimmern ausrichten können. um einen neubau handelt, ist darauf hinzuwirken, dasz derselbe i einer freien, dem licht gehörig zugängigen gegend erfolgt. die bes lage eines schulgebäudes in bezug auf beleuchtung ist die, dasz eigentlichen classen, in denen die schüler den grösten teil des tag zubringen, nach süden und osten, die weniger benutzten räume gegen, wie corridore und dergleichen, nach norden und westen das hauptlicht jeder classe soll von einer längswand, alle falls auch von zwei an einander stoszenden wänden komment zwar so, dasz es auf die schreibenden von der linken her einst die fenster müssen möglichst gleichmäszig über die wand hin teilt sein und was ihre form anbetrifft, so verdienen viereckige d vorzug vor rund- oder spitzbogenfenstern. in betreff ihrer grösze man nach wiederholten versuchen zu dem resultate gekommen, de pro kopf ein minimum von 200 bis 300 quadratzoll glasfis nötig sei.

Während sich nun aber alles dies bei einem neubau meist challzu grosze schwierigkeiten ausführen läszt, so treten bedeute gröszere hindernisse in den weg, wo es sich um bereits vorhande baulichkeiten handelt. aber auch hier wird fester wille manchet erreichen vermögen. lassen sich nicht neue fensteröffnungen schen, so verlege man dunkle classen in hellere räume, die sich melicherweise in conferenz- oder directoratszimmern, in bibliothe und prüfungssälen, in physikalischen und naturhistorischen an netten finden. ist auch dies nicht zu erreichen, so müste hin wieder ein tausch der classenzimmer eintreten, damit nicht im dieselben schüler dem nachteil eines dunkeln schulraums ausgest wären. was die fenster anbetrifft, so sind undurchsichtige scheil

il über herrn Lorinsers schrift: zum schutz der gesundheit schulen, ein gutachten von dr. S. Imanuel, director des gymnasiums Minden. Bielefeld 1836. s. 42.

but sie nicht noch einen teil des lichtes abschneiden. besser ist es, man sie sich innen, statt drauszen befinden, da sie sonst von dem tind hin und her bewegt werden und ein den augen schädliches tiern des lichtes erzeugen. wo im winter künstliche beleuchtung tierderlich wird, ist zwielicht zu vermeiden und daher das tagestit, sobald die lampen angezündet, durch rouleaux abzuhalten. Inso musz die zahl der gas- oder petroleumflammen ausreichend und es dürfen ihnen cylinder und glocken nicht fehlen.

Leichter noch, als für ausreichendes licht, wird man für staub-🏜 luft gehörig sorge tragen können. das beste mittel dazu ist gute disciplin. wo eine solche herscht und namentlich eine regelte aufsicht in den respirien statt hat, da werden auch keine abwolken unnötig aufgewirbelt werden. sehr empfehlenswerth ben wir auch eine einrichtung gefunden, die wir zuerst in der chrtenschule Hamburgs sahen. hier befindet sich in einer ecke es classenzimmers ein dreieckiger kasten, der zur aufnahme alten iers und alles dessen bestimmt ist, das die schüler sonst meist den fuszboden werfen. dadurch wird die sauberkeit des letztedie in mehr als einer schule zu wünschen übrig läszt, sehr enteden beeinfluszt und so die menge des staubes bedeutend vermert. auch auf die öftere entfernung desselben, namentlich von tischen und bänken, ganz besonders aber auf eine geregelte ilation wird man bedacht nehmen müssen. es ist dies allein der notorischen verderbnis der schulluft wegen nötig. fand Pettenkofer den kohlensäuregehalt in den schulen, statt der malen menge von 0,4 per mille, auf 10, ja selbst auf 12 per mille liegen, während sogar in kasernen und kellerwohnungen nur 2 4 per mille gefunden wurden. es müste daher schon aus diesem inde für eine so häufige lüftung sorge getragen werden, dasz die **elat**mosphäre unter keinen umständen mehr als  $1^{1}/_{2}$  bis 2 proc. thmungsluft enthielte. damit aber würde man zugleich auch so vielfachen staube ein ende machen. das auf 700 zuhörer schnete auditorium des conservatoire des arts et métiers in Paris seitdem es durch eine aspirationsvorrichtung 23 cubikmeter per kopf und stunde erneuert, fast gar nicht mehr mit diesem ber dort so lästigen übel zu kämpfen.

bereits oben gesprochen. für neueinrichtungen wird sich das ennd Händelsche modell, das unseres wissens auch in Wien miirt worden ist, am meisten empfehlen. professor His berichtet einem ähnlichen system, welches in einer knabenclasse Basels estellt wurde, 'dasz es die volle approbation der lehrer erhalten dasz die abwechselnde benutzung desselben durch verschiedene, teil durch schlechte schreibhaltung ausgezeichnete schüler den usz auf ordentliches sitzen sehr auffallend habe hervortreten

lassen'. 12 auch nachdem es in gröszerem maszstabe ang worden war, lautete das urteil bei lehrern und schülen günstig.

Lassen sich neue subsellien so bald nicht beschaffen, alten nicht ohne weiteres verworfen werden können, so wi an die verbesserung der letzteren gehen müssen. teiligste immer eine grosze positive distanz ist, so empfiehlt zur beseitigung derselben entweder den tisch nach hinten zu so dasz er der bank näher kommt, oder, da hierbei die schlecht stehen können, die tischplatte nach dem bereits erv vorschlag dr. Parows einzurichten. es würde also dieselbe innern kante um so viel zu verbreitern sein, dasz die distan O, oder noch besser negativ wird. zugleich müste der verl teil durch ein charnier mit der übrigen platte verbunden sein man ihn nach oben umschlagen könnte. ist dies system au das beste, das es überhaupt gibt, so übertrifft es doch die richtung bei weitem und die für das auge so schädliche g kopfhaltung läszt sich dabei vermeiden. um die richtige c bestimmen zu können, ist es nötig, die grösze der schüler h lich zu messen und die durchschnittslänge derselben hieraus rechnen. von solchen, die wegen rückgratsverkrümmung o ähnlichen gründen abnorm klein erscheinen, ist hierbei abs nehmen. ist das mittelmasz gefunden und die differenz, die selben ausmacht, hieraus gewonnen, so werden die versch bänke auf diese differenz hin zu mustern sein. es ist kaun zweifeln, dasz sich nicht immer einige subsellien in den ei classen finden sollten, die dem gewünschten masze, wenn at annähernd, entsprechen. bei den übrigen wird sich durch erh resp. erniedrigung des tisches oder der bank eine richtige di ohne allzu grosze mühe herstellen lassen. veränderungen bank würden natürlich in dem falle vorzuziehen sein, dasz die richtige höhe, nemlich <sup>2</sup>/<sub>7</sub> der körperlänge der schülf auf diese weise könnte es öfter geschehen, dasz normale bankhöhe und zu gleicher zeit eine richtige differ ein und dieselbe änderung einführen lieszen. eine zu gro höhe kann man übrigens auch dadurch unschädlich mac man fuszbretter anbringt, die zugleich den vorteil haben während des winters die füsze warm halten. wo die sub pädagogischen rücksichten amphitheatralisch aufgestellt sich dieselben ohnehin nicht entbehren.

Was den gerügten druck in den schulbüchern müsten zunächst die behörden helfend eintreten. für wäre die genehmigung zur einführung in ein gymnasium

<sup>12</sup> gutachten der specialcommission für schulgesundheit bericht über den gegenwärtigen stand der schulbankfrage is stattet von W. His, präsident. Basel 1871. s. 26.

menlachule zu erteilen, falls es nicht, abgesehen von allem andern, much den anforderungen der augendiätetik entspräche. da schuldicher meist von lehrern geschrieben werden, so könnten auch diese auf eine gehörige typographische ausstattung bei ihren verlegern sinwirken. auszerdem aber halten wir es für eine einer philologenrersammlung durchaus nicht unwürdige aufgabe, wenn sie bei den zroszeren buchhändlern Deutschlands gemeinsame schritte dahin hate, dasz schulbücher, insbesondere stereotypausgaben, hinfort sicht mehr auf grauem oder gelbem papier und mit viel zu kleinem. and undeutlichem drucke erschienen. insbesondere gilt dies von en für höhere schulen bestimmten lateinischen, griechischen und sebräischen werken, da die ungewohnten schriftzüge hier eine beendere anstrengung des auges erfordern, zumal wenn dasselbe, beim hebräischen, bald in, bald unter der linie umherschweifen asz, um die betreffenden consonanten und vocale zusammenzuringen.

Wäre dies die aufgabe der schulmänner, so hätten endlich noch arzte dafür zu sorgen, dasz nur passende brillen und auch diese dedann nur getragen würden, wenn sie überhaupt nötig sind. gibt adoch immer noch solche, welche augengläser als zur verschönemag dienend ansehen und sah man doch namentlich früher manm primaner, der mit einem in die augenhöhle eingezwängten mokel einhergieng, mechte derselbe im günstigsten falle auch nur gewöhnlichem planglas bestehen. wo dagegen eine brille erderlich ist, da kenn man dieselbe, wenn sie nur richtig gewählt getrost tragen/lassen. natürlich musz dabei genau beobachtet aden, ob dieselbe für die nähe oder für die ferne oder für beide tanzen bestimmt ist. und wird bierauf wirklich die genügende ksicht gerommen, so bringt sie keinen schaden und verdient mit das do eines instrumentum utilissimum, das ihr schon Spinoza

alt, 🖫 bekanntlich selbst brillen schliff.

sind die puncte, auf die wir zur bekämpfung der bei der n jugend, insbesondere der gebildeten, immer mehr um sich den kurzsichtigkeit und sehschwäche gewicht legen möchten. 1. halten wir dieselben nicht für heilmittel, durch welche man he bisherigen verhältnisse nun mit einem mal umgestalten te, ihre wirkung wird erst nach und nach und sehr allmäblich geltung kommen. huldigt man dagegen dem grundsatz des er aller' und legt die hande einem so gewichtigen misstande hüber völlig in den schosz, so wird auch das übel immer weiter ich greifen. ja dann liegt vielleicht die zeit nicht mehr in unlibarer ferne, wo an denen, die zu geistigen leitern des volkes angebildet worden, jenes prophetische wort sich buchstäblich er-

11 όφθαλμούς έχοντες οὐ βλέπουςιν.

HAMBURG.

2:31

KOTELMANN.

### (31.)

GRIECHISCHE SCHULGRAMMATIK AUF GRUND DER ERGEBNISSE VERGLEICHENDEN SPRACHFORSCHUNG BEARBEITET VON Ernst Koch, professor an der K. S. Landesschul Grimma. Vierte Auflage. Leipzig, B. G. Teubner. 1876. (fortsetzung.)

Bei den pron. reflexivis ist bemerkt, dasz sich neben αὐτῶν usw. auch έαυτῶν usw. finde. für den schüler mag di merkung genügen; genau genommen aber sind die formen usw. weitaus die häufigsten, wie folgende zusammenstellu den zehn attischen rednern zeigt. der genetiv cφῶν αὐτῶ sich bei Antiphon 5, Andokides 2, Lysias 5, Isokrates 6, 1 und Demosthenes 8, im ganzen 28 mal; der dativ bei Anti And. 1, Lys. 5, Isokr. 24, Isaeos 3 und Dem. 6, im ganzen der accusativ bei Ant. 1, And. 2, Lys. 13, Isokr. 53, Isokr. 54, I Dem. 6 und Hyp. 1, im ganzen 80 mal. dagegen steht b weise Isokr. IV έαυτῶν 30, έαυτοῖς 4, έαυτούς 1 mal, will derselben rede καιῶν αὐτοῖς und καίτοῖς gar nich derselben rede cφῶν αὐτῶν und cφίcιν αὐτοῖc gar nicht αὐτούc 4 mal vorkommt, so dash chrtem verhältnisse state mina in den drei casus obl. in umgek ist, als cφῶν αὐτῶν tenturê verhaltnisse state state tenturê verhaltnisse state st έαυτῶν usw. aber sichtlich viel häufiger die alteren; formen cφῶν αὐτῶν usw. sind im gebrauc 20 mal (darunte phon finden sie sich 12, bei Demosthenes nur Aeschines, L in unechten reden), bei Hypereides 1 mal, ber und Dinarch gar nicht. DI YUU

Die anmerkung unter dem text über das reflection fern etwas undeutlich, als object hier in einem ung ten sinne steht; denn der gen. z. b., der ja gerade bes ist, dürfte in den seltensten fällen objectiv, meist (έαυτῶν auch) possessiv stehen; diesen gebrauch aber glei objectiv zu bezeichnen ist wenigstens seltsam. — 2 c bei spielen 'ich sehe seinen vater' usw. ist die, wie es scheint, d halber gewählte form: 'er sieht seinen (eigenen) vater tov πατέρα oder τὸν πατέρα' usw. irreführend; denn beide au: sind doch nicht gleich, wie man nach dem wortlaute denker hier wäre auch, da einmal die reflexiven possessiva des si und έαυτων aufgezählt sind, die erwähnung von ἡμέτερος τερος, cφέτερος αὐτῶν am platze gewesen, von denen die ersten nur § 76 bei der syntax genannt werden, das drit vollständig vergessen ist; denn absichtlich kann es ja nich gelassen sein, da es häufiger ist, als die beiden anderen: ht αὐτῶν steht bei Isokr. 19, Isaios und Aesch. je 1, Dem. 8, i zen 29 mal, ὑμέτερος αὐτῶν bei And. 3, Lys. 8, Isokr. 10 16, Isaios, Lyk. und Hyp. je 1, im ganzen 40, cφέτερος αυτ Ant. 4, And. 5, Lys. 16, Isokr. 30, Isaios und Dem. je 3, im 61 mal; Isokr. XII allein steht letzteres 8 mal. dagegen ist v. in possessivem sinne bei den rednern, Thukydides und sch meiner wahrnehmung gar nicht im gebrauch, voraussz es mir nicht entgangen ist, was mir aber darum nicht dich ist, weil ich auf diesen gebrauch besonders geachtet gegenüber ist die Kochsche bemerkung § 76, 4, dasz autwu usw. gewöhnlich nicht possessiv brauche, noch ; richtiger bezeichnet A. v. Bamberg in Seyfferts 'hauptgriechischen syntax' 9e aufl. diesen gebrauch als 's ehr mir ist kein beispiel bekannt.

7 und 8 (pronomina und adverbia correlativa) möchte in demonstrativis auch ἐκεῖνος, ἐκεῖ, ἐκεῖθεν, ἐκεῖςε, genommen sehen. die übersetzung aber der demonstradverbia mit *ibi*, *inde*, *eo* ist mehr als ungenau; denn wie s, ούτος nur in vielen fällen aber nicht regelmäszig dem n *is* entspricht, so heiszt auch ἐνθάδε niemals, ἐνταῦθα auch nur in der mehrzahl der fälle *ibi* usw. ist aber auch capitel etwas mehr zu bemerken gewesen, so musz doch die darstellung im ganzen als klar und übersichtlich beerden.

kommen nunmehr zu dem wichtigsten und schwierigsten : formenlehre, ja vielleicht der ganzen griechischen gramrhaupt, zu dem capitel über das verbum. die gramma-Ilteren richtung suchten immer ein möglichst vollständiges eines verbums auf w zu geben; Georg Curtius hat aus 18werthen gründen diese anordnung aufgegeben. er been 'erläuterungen zu meiner griechischen schulgrammas. 78 ff., dasz bei einem paradigma durch alle tempusschüler wol die formen zu flectieren verstehe, von dem ge dieser verschiedenen formen aber gar keine ahnung Jaher die flexion bei jedem der verschiedenen tempuseimander behandelt, das verbum also in seine ver-P pen zerlegt. die gefahr, dasz dadurch das verbum, > wöhnlich conjugation nennt, ganz auseinanderfalle, st erkannt und ihr durch verschiedene einrichtungen rken versucht, indem er zunächst eine vorläufige len schematismus gegeben, dann bei der formation tempusstammes den verbalstamm als einheit festvöglichst dasselbe paradigma durchgeführt, eine stämmen geboten und endlich ein alphabetisches fügt hat.

liese darstellung im allgemeinen recipiert, wenn etwas verändert, im ganzen also Curtius bedenken er älteren grammatiken geteilt.

indessen diese bedenken gegen die frühere anordzu sein, und ich glaube, dasz die methode, durch ile vermieden werden sollen, schlimmere nachteile diejenigen sind, welche man durch die neue an-

ordnung zu vermeiden gesucht hat. denn wenn man auch ein game paradigma an die spitze stellt, so wird man doch die einzelen tempusstämme nach und nach lernen lassen und dabei den msammenhang ganz in derselben weise, wie Curtius es will, geben können. jedenfalls hat so der schüler auch hier den verbalstamm als einheit und meines erachtens viel eindringlicher, als wenn er jedem tempusstamm erst besonders hingestellt wird; gewahrt wir aber auf diese weise die einheit, die zusammengehörigkeit der w schiedenen tempusstämme, und die einzelnen formen sowol (E tlexion) wie die tempusgruppen (die formation) erscheinen im schüler als organische teile eines ganzen, dessen aneignung allerdings mühe macht, aus dem ihm aber auch nicht so leichte form verloren geht. dagegen ist meines erachtens viel erheblich der umstand, dasz nach der Curtiusschen darstellung das verb auseinanderfällt, eine gefahr, die Curtius selbst erkannt und zu wie meiden gesucht, aber doch nicht zur genüge umgangen hat. de die gegen dieselben verwendeten mittel erweisen sich erfahrung mäszig als unzureichend, und es ist eine erfahrung, dasz die sich heit gerade bei der formation des sogenannten regelmäszigen w bums bei den schülern, welche nach der Curtiusschen metho unterrichtet worden sind, geringer ist, als bei den nach der traditi nellen grammatik unterrichteten, die, wenn vielleicht auch anfa mit gröszerer anstrengung, gleich die ganze conjugation hatten len ich bin daher überzeugt, dasz es zweckmäsziger ist, ganze paradigma voranzustellen, auch wenn man es stückwi lernen läszt (was sich ja natürlich empfiehlt); das gelernte erschi dann dem schüler doch immer nur als ein stück des ganzen, des vollständige aneignung ihm als ziel immer lebendig bleibt. ist aber richtig, dasz das behalten der formen auf diese weise gesich ter ist, dann lohnt sich die etwas gröszere mühe der aneigne überreichlich. allerdings, helfen kann man sich ja wol, indem gleich von der am schlusse gegebenen übersicht ausgeht, aber verführt nur dann gerade nicht in dem beabsichtigten sinne.

Koch hat sich nun die Curtiussche anordnung nach diese vollständig, mit einigen unwesentlichen veränderungen in reihenfolge, angeeignet, und es gilt daher das gesagte auch von weggelassen hat Koch die die paradigmen einschlieszenden, teil auch die dieselben gliedernden linien: nicht zum vorteil, mich dünkt; denn in diesem linienrahmen erscheint dem schüler paradigma als ein geschlossenes ganze, aus dem ihm trotz groszen mannigfaltigkeit doch nicht leicht eine einzelne form her fallen kann. während ferner Curtius erst sämtliche modi imperf. und part. des activs ne ben einander, die des mediums gin derselben weise darunter setzt, stellt Koch gleich activ passiv neben einander und läszt dem indicativ präsentis gleich imperfectum folgen; ebenso folgt später dem perfect gleich de plusquamperfect. dieses hineinstellen des präteritums aber zwische

ens, für das ich keinen grund weisz, als die Akensche aufals modus irrealis, ist verfehlt und führt den schüler irre; g die hypothese noch so geistvoll und probabel sein, so gedoch nicht in eine schulgrammatik. in der übersicht s. 90ff. r es dann wieder wie z. b. auch Curtius und setzt die modi nander, nur dasz auch hier neben dem ind. präs. gleich das folgt (es heiszt aber hier nicht, wie oben, imperfectum, sonteritum); der schüler also, der ein conjugationsschema vom hen her im kopfe hat, musz sich dazu noch zwei neue einaber da das gedächtnis am sichersten anknüpft an äuszere, hte sagen locale anordnungen, so erschwert ein solcher in der äuszern anordnung das lernen erheblich, und zwar en gewinn in anderer beziehung. dagegen scheint mir die ng der verba contracta vor der Curtiusschen den vorzug zu n, nur ist auch hier das imperfectum an eine andere stelle gegen die dritte auflage aber zeigt die vierte eine aniswerthe verbesserung darin, dasz die früher ganz unhandschlusse angehängte übersichtstabelle nunmehr gleich in aufgenommen ist.

beklagenswerther mangel ist es ferner, dasz nicht, wie bei zu jedem modus, bez. inf. und part. die deutsche bedeutung st, die geradezu unentbehrlich ist beim aorist. die einfache ung ist wirksamer, als wenn man dann in den bemerkungen, n es auf jeder seite geschähe, schreibt: der conjunctiv usw. at an sich nicht präteritalbedeutung; es werden dann doch tändig zahllosse fehler gemacht werden, die zum grösten h einfache übersetzung vermieden werden können. freilich hwer, eine passende übersetzung zu wählen, weil es eine lig zutreffende nicht gibt; aber ist in derselben das tempus ickt, so ist meines erachtens viel gewonnen und ebenso twas geschadet, wie z. b. die übersetzung des ablativs im hen durch 'von' schadet. im allgemeinen kann man also die ıngen von Curtius in den genannten puncten nicht als 1e bezeichnen, während die reception der anordnung des erbums nicht zweckmäszig ist. recht zweckmäszig ist dae übersicht der tempusbildung seite 96-99, die der verf. en rath in der von mir bezeichneten aber noch verbesserten ng aufgenommen hat. nur den einen wunsch möchte ich s aussprechen, dasz, wie γελάω hinter δράω aufgenommen such ein verbum, das durch alle tempusstämme  $\epsilon$  behält, oiéw platz finden möchte.

nun noch einzelnes zu erwähnen, so ist § 41, 4, anm. entanz zu streichen, oder doch auf die bemerkung: 'über die 19 des optativs s. § —' zu beschränken.

<sup>1. 6</sup> ist die bezeichnung: 'dem optativ ist der vocal 1 en stamm und endung eigen', mindestens ungenau, da >. f. phil. u. päd. 11. abt. 1877. hft. 7.

die mehrzahl der optative auszerdem noch den bindevocal hat, der doch weder zu stamm noch zu endung gehört.

§ 42, 1 gehört nach der sonstigen einrichtung unter den text;

vgl. die verwandten noten s. 57 und oben s. 316.

S. 61 ist bei der aufzählung der dehnungen des anlautenden vocals die abweichung von Curtius keine glückliche; das beispiel gehört allemal gleich daneben. zweckmäszig aber ist es, dasz de lautgesetze bei der contraction, so weit sie bei den verbis contraction in betracht kommen, s. 66 zusammengestellt sind, wobei es ich aber auch empfehlen dürfte, allemal gleich das beispiel daneben setzen, also so:

| αε    | wird | zu | ā,  | also | τίμαε                 | zu | τίμα;    |
|-------|------|----|-----|------|-----------------------|----|----------|
| αη    | -    | -  | ā,  | -    | τιμάητε               | -  | τιμᾶτε;  |
| αει   | -    | -  | ą̈, | -    | τιμάεις               | -  | τιμάς;   |
| αŋ    | -    | -  | α,  | •    | τιμάης                | -  | τιμάς;   |
| ao )  |      |    |     |      | <b>Γ</b> τιμάομεν     | •  | τιμῶμεν; |
| αου } | -    | -  | w,  | -    | { τιμάου              | -  | τιμῶ ;   |
| aw )  |      |    |     |      | <sup>(</sup> τιμάωμεν | -  | τιμῶμεν; |
| αοι   | -    | -  | ψ,  | -    | τιμάοιμεν             | -  | τιμῷμεν. |

in gleicher weise ware dann bei 3 und 4 zu verfahren. würden dann die verschiedenen contractionen zusammenzufassen

Es kommen also folgende durch contraction entstandene vor:

- a) bei den verbis auf - $\alpha w$ :  $\bar{\alpha}$  und w nebst  $\alpha$  und  $\psi$ ;

In § 44 folgen dann die verbalclassen nach Curtius etwas veränderter reihenfolge, da Koch die dehnclasse nicht passend zu den unregelmäszigen setzt. die I-classe ist nicht passen jo d classe genannt; für die auffassung, dasz φαν-ίω erst zu φάν dann wahrscheinlich doch erst zu pájvw und endlich zu paívw 🖼 (bei καίω und κλαίω fehlt eine solche erklärung), wird der verlauf wol kaum beifall finden.

Auf die flexion des präsensstammes folgt nunmehr die in mation und flexion des futur- und schwachen aoriststammes, aus praktischen gründen als eine glückliche abweichung von Curi anzusehen ist. dabei war es aber weder nötig noch gut, die aorist nach der traditionellen grammatik 'ersten' statt 'schwat zu nennen. die begründung aber dieses zurückgehens auf den ren namen in der vorrede s. IV oben, als ob der schüler durch bezeichnung irre geführt werde, indem der name 'stark' leicht irrtum hervorrufen könne, als ob die zweiten aoriste viel wiching wären als die ersten, ist noch weniger glücklich, als die sache auf den futur- und schwachen aoriststamm folgt nun aber noch nich der starke oder zweite aoriststamm, der ganz an das ende tempusstämme verwiesen ist, ohne dasz man dafür einen grund

sondern die beiden perfectstämme. den schwachen aorist ustellen, ist durch die unverhältnismäszig gröszere anwenlesselben, also aus praktischen gründen, vollkommen begrüngeboten; dasselbe gilt von der zusammenstellung des futurs rists als zu einem stamme gehörig. behielt aber der verfasser praktischen gesichtspunct im auge, so war der starke (zweite) nach dem ersten zu setzen, mit dem er dieselbe function geat, nicht erst nach dem starken (zweiten) perfectum, das ja nverhältnismäszig seltener ist. ja, ist auch die zahl der verba, 1 starken aorist bilden, sehr viel kleiner, als die, von denen hwache gebildet wird, so kommen doch umgekehrt die starriste selbst verhältnismäszig viel häufiger vor; ein blick auf rba der vier letzten classen genügt hierfür. sollte also aus schen gründen die Curtiussche reihe der tempusstämme aufn werden, so war aus demselben grunde der starke aorist nach dem schwachen zu setzen.

Tährend aber bei den zuerst behandelten tempusstämmen die selbst voranstehen, kommen bei den perfectstämmen erst ihe von erklärungen, dann die flexion, und dann wieder ergen. da man doch erst die formen lernen läszt, ehe man sie, so sieht man nicht ein, warum hier erläuterungen vorauskt sind. auch kann die (übrigens auch von Curtius vers) breite hinstellung der abstrahierten tempusstämme § 46, inicht gutgeheiszen werden, die nur über jedes einzelne gma gehören. damit hat aber der verf. noch nicht genug, die zion ist im texte noch nicht breit genug bearbeitet: es folgt auf s. 72 vor der flexion noch eine übersichtstabelle über die e! welche bedauerliche gründlichkeit!

um perfectstamm ist § 46, 1 bemerkt: 'den perfectstamm man, indem man den verbalstamm redupliciert.' diese ergist ebenso unpraktisch wie ungenau.

1 demselben paragraphen s. 76, 4 ist die erklärung der flexion rf. activi unnotig breit; was hier mehr steht, als bei Curtius, ı eine anmerkung oder noch lieber unter den text zu ver-. auch s. 78, 7 anm. 2 ist die voranstellung der verba wichınd zweckmäsziger, als die der stämme, die, da sie ja nur zur ing dienen sollen, nur hinten ein bescheidenes plätzchen ver-. im einzelnen ist zu dem perfectstamm und dem ihm folgenhwachen passivstamm nichts weiter zu erinnern. auf letzteren iber noch nicht der starke aorist, sondern erst ein abschnitt ie tempusbildung der verba vocalia, wo die verba aufgezählt 1, die den stammvocal kurz behalten und die im aorist und assivi ein c einschieben usw., und diesem folgt erst noch ein itt 'einzelne besonderheiten in der tempusbildung', wo über ınd κλαίω, über das fut. atticum und doricum und über verene perfecta und aoriste gehandelt wird. nachdem also jeder sstamm einzeln besprochen ist, folgt noch einzelnes über verschiedene tempusstämme zusammen, aber nicht etwa am se der tempusstämme, sondern vor dem aoristus II! das ist aber nicht alles; die perfecta mit attischer reduplication nemlich s nicht etwa da, wo man sie sucht, beim perfectstamm, sondern! den verbis auf µı in dem abschnitte über die reduplication bleibt da die praktische übersichtlichkeit!

Nun ist aber alles gesagt, was etwa hier noch gesagt w konnte, und so folgt denn endlich der starke aorist, in den mehr passend gleich alle drei genera neben einander stehe deutsche übersetzung fehlt auch hier überall. auszer dem unge ausdruck unter nr. 3: 'in allen zweiten aoristen' usw. herscl klarheit und zweckmäszige anordnung. endlich folgen nun als besonderer abschnitt die verba liquida, aber nicht etwa weisen beschränkung, wie bei Curtius s. 136 f., sondern in l licher breite und mit aufzählung der obligaten tempusst zuerst wird nochmals der präsensstamm besprochen, der 44, 6 c erwähnt ist; dann folgen der reihe nach die übrigen pora. man kann aber diese abweichung von dem erst adopt systeme, wonach alle verba dem princip der tempusstämme worfen wurden, während nunmehr vom verbalstamme ausgege also auf die methode der traditionellen schulgrammatik zu gegangen wird, nicht gutheiszen; dabei ist confusion nicht z meiden und der gebrauch des buches zum nachschlagen wir durch auszerordentlich erschwert. — Die übersicht über das ständige verbum s. 90-95 ist gut; noch besser die übersicht die tempusbildung s. 96-99, die man als durchaus zweckr bezeichnen musz. hier kommen auch die verba liquida (zum d male) wieder.

Um also unser urteil nochmals zusammenzufassen, so zei darstellung der regelmäszigen flexion und formation neben ma recht glücklichen partieen doch vielfach mangel an übersickeit und zweckmäsziger anordnung; das zu grunde gelegte pwird nicht mit voller consequenz verfolgt, zusammengehörig tieen zerrissen und die continuität der tempusstämme durc dazwischentreten von abschnitten durchbrochen, die sich auf m tempusstämme beziehen; man musz deshalb dieses capitel zweniger glücklichen rechnen und gegen Curtius als einen rücks bezeichnen.

Das capitel über die verba auf μι zeigt im wesentlicht selben schwächen. die erörterung über personalendungen § 5 war wesentlich kürzer zu geben. auszer den verbis τίθημι, l und ιστημι ist noch ιημι mit aufgenommen, was manchem willkommen sein wird. weshalb aber beim aorist auch εστης έστης άμην mit aufgeführt sind, sieht man nicht recht ein diesen die schüler mit lernen müssen, versteht sich ja von aber hierher passt er nicht. — Die anordnung in der flexion hier noch weiter in der mannichfaltigkeit, und wenn man au

tes doch befremdend, dasz sich verf. nun auch um die verschiedem tempusstämme gar nicht mehr kümmert und zum princip der mordnung nunmehr die modi nimmt; es stehen also nach einander is indicative präsentis, imperfecti und aoristi, dann die conjunctive pris. und aor. usw. die deutsche bedeutung steht nur beim aorist et und medii von ιστημι. bei diesem verfahren wundert man sich er, dasz nicht noch eine partie kommt, in der die personalendungen im princip der anordnung bilden! wenn freilich in der grammatik illes so durcheinander geworfen wird, dann ist es nicht zu verwunden, dasz die sicherheit in der kenntnis der verba auf μι bei den shülern mehr ab- als zunimmt.

Zu s. 108 anm. 1 bemerke ich, dasz sich Dem. XLV 34 ἀφίστηται und \*XLVI 26 in einem νόμος ευνίστηται, Xen. anab. II 6, 27 peh Schneiders, von Krüger, Breitenbach und Dindorf recipierter mendation ἀφίσταιτο findet, was daher mit τίθοιτο usw. zu erthnen war (dagegen behalten Kühner, Rehdantz, Vollbrecht das picτατο der hss. bei).

S. 110 nr. 3 (nicht a) empfiehlt sich die fassung: zweiter aorist on verbis auf w nach art usw. bei βαίνω war auf irgend eine tise, vielleicht vorn durch einen strich (-βαίνω), anzudeuten, dasz tes verbum in prosa als simplex nicht gebräuchlich ist, wie ja an auch steht ἀπέδραν und ἀπέςβην. diese verba kommen allerbgs vorwiegend mit dieser präposition vor, während βαίνω mit ir verschiedenen präpositionen gleich häufig gebraucht wird; aber empfiehlt sich doch, auf irgend welche weise anzudeuten, dasz r schüler das simplex nicht brauchen soll. dasselbe gilt von Eípu s. 89, das meines wissens nur bei Thukydides einige male simplex erscheint. — Zum schlusz von b auf s. 110, wo die imme auf e genannt werden, die den aorist nach art der verba auf bilden, wird dann bemerkt: 'sämtlich wie der ao. II passivi pάπην' usw. was sollen sie dann aber hier?!' — S. 111 sind im optativ γνοίην die beiden andern optative άλοίην und das gepart zu druckende βιψην, die noch in der dritten auflage standen, ider weggelassen; hoffentlich bringt sie die sechste auflage wieder.

Die dritte unterabteilung der verba auf µt bilden 'die kleinen that auf µt'. für diese bezeichnung, die vorrede IV 'nicht wissenthaftlich aber für den schüler einleuchtend' genannt ist, wird datibet als grund die kleine gestalt des präsensstammes angegeben während 'µt mit dem stamme é zu den groszen verbis auf µt getahnet worden ist); nachdem aber anerkannt ist, dasz die bezeichnig nicht wissenschaftlich ist, macht es einen eigentümlichen einnek, dasz nun doch noch die begründung angegeben wird: der me lasse sich auch durch die kleine zahl der vorkommenden temme ra rechtfertigen! es ist im interesse des buches zu wünschen, ze diese, ich will es sonderbarkeit nennen, bei der nächsten aufze nicht wieder gedruckt werde.

Zu diesen kleinen verbis auf μι zählt der verf. ohne weitere auch οίδα, obwol es in seinem sinne weder klein noch ein verbun auf μι ist. es empfiehlt sich daher, entweder eine andere anordnug zu treffen oder eine andere bezeichnung zu wählen. — Die benerkung aber, dasz 'der gedehnte stamm είδ im sing. des indicativs m old umgelautet' sei, ist dem schüler unklar und durch kein ihm bekanntes lautgesetz verständlich (nur gelegentlich wird von den erscheinungen des umlautes gesprochen, das gesetz selbst nirgend erläutert); es wird also besser sein, den ausdruck ganz zu streicher; der vergleich mit λέλοιπα genügt zur erklärung. zu loben ist, der das in prosa ungebräuchliche simplex ήμαι (s. 115, 7) in der verliegenden auflage in die anmerkung verwiesen ist.

Den beschlusz der gesamten formenlehre bildet eine zusammestellung von bemerkungen über augment und reduplication; bei letzterer kommt unter I und II (perfectreduplication consonantisch und vocalisch anlautender stämme) zum letzten met eine partie, die zum perfectstamme gehört. unter III folgt dam eine zusammenstellung der verba mit präsensreduplication, von der man einen praktischen nutzen zwar nicht absehen kann, die absehen nichts schadet. — S. 120 f. unter C stehen die verba compesita mit unregelmäszigem augment; ich trage zu denselben mod

folgendes hierhergehörige nach:

έγγυάομαι — ἐνεγυηςάμην Dem. XXXIII 29. ἐνεδρεύω — ἐνήδρευον ebd. XXVIII 2. XXXIV 26. ἐξετάζω — ἐξήταζον ebd. XIX 291 u. ö. ἐκκληςιάζω — ἠκκληςίαζον ebd. XVIII 265. XIX 60. ἐξεκληςίαζον ebd. XXI 193.

ἀνορθόω hat doppeltes augment nur als decompositum mit a. b. Dem. XVIII 311. LVI 43. Ps.-Dem. X 34.

Von ἐνοχλέω findet sich ἐνωχλοῦμεν Dem. XXXV 30.

Die anordnung der verba der vierten bis achten classe ist kie und übersichtlich; auch ist zu loben, dasz hier regelmäszig von solchen verben, die als simplex in prosa nicht gebräuchlich sind, in mer gleich das compositum gebraucht ist; in consequenz davel wünscht man daher auch bei βαίνω § 63, 8 eine bezügliche bemer kung, wie schon oben erinnert wurde. — Zu čxw § 66, 5 war bei aorist zu bemerken, dasz derselbe auch bedeutet 'ich erhielt', # so mehr, als beim präsens und futurum die bedeutung angegebas ist; ich erwähne beispielsweise Dem. XVIII 195. 200. XXII 76. XXIII 25. XXIV 184. 200. aber die s. 243 bei besprechung der bedeutung der abhängigen modi des aorists aufgestellte behauptung dasz čcxov nur bedeute 'ich bekam' ist nicht zutreffend. selbst wenn man zugibt, dasz es immer ingressive bedeutung habe (was aber meines erachtens auch nur behauptet und mit der bedettung des aorists begründet, nicht aus dem gebrauch bewiesen werdes kann), so ist die übersetzung 'ich bekam' oder 'ich erhielt' nicht immer, ja vielleicht nicht einmal in der mehrzahl der fälle möglich

fach 'haben' bedeutet es Dem. IV 5 εὶ ὁ Φίλιππος ταύτην ἔςχε ι γνώμην, — οὐδὲν ἂν ἔπραξεν; XVIII 304 εὶ ἕνα ἄνδρα πά φρονοῦντ' ἔςχεν ἐμοί, οί, οὐδεὶς — τοῖς παροῦςι κακοῖς χρητ' ἄν; ΧΧΙΙΙ 130 εἰ μὴ μετριωτέραν ἔςχετε τὴν ὀργήν, κεν αν αυτόν εκώλυς usw.; XVIII 291 μάλιςτ' — εθαύμαςα, τῶν cuμβεβηκότων τότε τῆ πόλει μνηςθείς οὐχ ὡς ἂν εὖνους πολίτης έςχε την γνώμην; ΧΧΙΧ 2 και διά ταῦτα περί της ενημένης δίκης νῦν ἀπολογείται, περί ἡς τότε οὐδὲν ἔςχε δίον είπειν; ΧΙΧ 294 ἔςτιν οὐν ὅςτις μετέςχεν αὐτόθι νῦν τούι τοῦ καταλῦς αι νῦν δημον; Isokr. IX 22 παῖς — ὢν ἔςχε λος καὶ ρώμην; 25 τος αύτην ὁ δαίμων ἔς χεν αὐτοῦ πρόνοιαν, ε usw.; Soph. OC. 429 οι γε τὸν φύςαντ' ἐμὲ — ἐξωθούμενον ξcχων οὖθ' ἤμυναν; Thuk. Ι 73, 4 ξcχε μή = prohibuit. 1 in der phrase cχεῖν κατά oder ἐc oder dativ = appellere, die oft bei Thukydides findet, möchte es schwer sein, die bedeutung commen' zu eruieren. - Das sind blos einzelne, mir zufällig tigbare, nicht systematisch gesammelte beispiele, die sich ohne ifel sehr vermehren lassen.

Bei ζάω sind zum aorist sämtliche modi anzuführen, insbesonder opt. βιψην, der jetzt nirgends steht.

Den beschlusz der formenlehre macht eine zusammenstellung die anomalie der bedeutung, welche bezeichnung nicht gewählt ist. — § 68 ist bei ιςτημι kurz zu erinnern, dasz das lex selten ist und meist nur mit dem object τρόπαιον vormt; Dem. III 24. XX 76. 80. 83. XXI 169; pf. (= perfect). 148. 320; noch häufiger Thuk., z. b. I 30, 1. 54, 1. 2. ebd. 3. 105, 6. II 22, 2. 79, 7. 82. 84, 4. 92, 4. 5. 109, 2. 112, 8. re dabeistehende objecte sind ςτήλας, εἰκόνας, χαλκοῦς, τείχη, ις, ἀνδριάντα, νόμον ἐν ςτήλη, μηχάνημα, χορούς, μαρτυρίας; h. III 143 Ἑρμᾶς; Thuk. I 132, 3 ἀναθήματα (pass. Dem. I 76. XXIV 184). bei dem sehr seltenen medium war zu ernen ἱςταμένου μηνός, z. b. Ps.-Dem. XLII 5.

In dem alphabetischen verzeichnis der unregelmäszigen verba, früher am schlusse der formenlehre stand, jetzt aus praktischen sichten, deren berechtigung anzuerkennen ist, deren werth man im vorliegenden falle nicht begreift, gleich der vorrede angest ist, fehlen die verba mit unregelmäszigem augment.

(fortsetzung folgt.)

EISENBERG.

PROCKSCH.

## (32.)

NDRISZ DER PÄDAGOGIK VON DR. HERMANN KERN. Berlin, Weidmannsche buchhandlung. 1873. VIII u. 295 s. 8.

(schlusz.)

Damit sind wir mitten in der frage nach dem stoffe des ernden unterrichts. wir haben mit voller beistimmung hervorzuheben, dasz K. für jede schule, also namentlich das gymnasium, insofern es die bildung des gesamten gedankenkreises im auge behalten will, den historischen und naturwissenschaftlichen unterricht für geboten erachtet. doch seien die wissenschaften in der hand des erziehers nur mittel zum zweck, daher ist die wissenschaft als solche von der schule ausgeschlossen. 'de sprachunterricht ist eine notwendige erganzung des geschichts unterrichts. stilübungen sind vor allen in der muttersprache anzu stellen, nächst ihr aber auch in denjenigen fremden spraches welche vom zögling im menschlichen verkehre angewandt, also ge sprochen oder geschrieben werden sollen. bei den beiden alte sprachen handelt es sich nur um übungen, durch welche teils di erkannten sprachgesetze eingeübt, teils die verschiedenheit de eignen und des fremden sprachidioms zum anschaulichen verständni gebracht werden soll. daran schlieszt sich das declamieren, de freie vortrag und der gesangunterricht. von den naturwissenschaf ten bilde das hauptlehrfach die naturkunde: anthropologie, zoologi botanik und mineralogie, physik und chemie, sowie mathematisch und physische geographie, die politische geographie mit einschlu der ethnographie gehöre dem historischen fache an. der math matische unterricht habe dieselbe stellung zu dem naturwissenschaft lichen unterrichte, wie die sprachen zum historischen unterricht, bildet nebst dem rechenunterricht in beziehung auf zahl, gestal und bewegung die formale seite des naturwissenschaftlichen unter die auffassung der gestalt verlangt eine ergänzung durc das zeichnen. das turnen (wozu K. in richtiger verbindung suc das schwimmen rechnet) schlieszt sich dem naturkundlichen unter richte an, denn unser eigner körper gehört zu der uns umgebende natur' (s. 38-52).

Wir haben diese ableitung der unterrichtsfächer vollständi gegeben zum vergleiche von K.s standpunct mit unsern heutige humanitätsgymnasien, deren unbestimmtes princip: 'übung der ge stigen kraft', gar nicht im stande ist, aus sich selber heraus de unterrichtsstoff zu bestimmen und den kreis desselben fest und ge nau zu begrenzen, sondern vielmehr dem drängen des zeitgeist anheimgegeben ist. demnach haben sie bisher wol von den natu wissenschaften dies und jenes aufgenommen und der physik z. b. i den beiden oberen classen eine kummerliche existenz von wöchen lich 1 stunde zugestanden. alle diese disciplinen sind eben noc nicht im stande, eine gleiche eminente einwirkung auf die übun der intellectuellen kraft aufzuweisen, wie es der mathematik al mählich gelungen ist. und doch, jede systematische pädagogik stel die absolute forderung, die naturwissenschaftlichen fächer als no wendigen unterrichtsstoff aufzunehmen, dem aber alsdann auch d seinem innern wesen entsprechende pflege, sei es an stundenzal sei es an ausdehnung, gebühre. was weiter die mathematik betrif so ist ja jedwedem schulmanne die grenzenlose not bekannt, da

tungen der zöglinge in dieser disciplin sich so oftmals und solt nicht mit den übrigen fortschritten, namentlich in den ichen fächern decken wollen. jede versetzungszeit ruft stets iem den streit der ordinarien mit dem mathematischen lehrer und setzt die directoren in peinliche verlegenheiten. sorbiert mathematischer privatunterricht allein schon fast ze freie erholungszeit der schüler. sollte diese allgemeine erfahrung nicht mahnen, nach den ursachen zu forschen? a das schon oft geschehen, sollte nicht die heilige pflicht vorhier abhülfe und heilung des schadens mit ernst zu beginnen? fere grund dieses tibels liegt freilich auf einem felde, wo jetzigen gymnasien wirkliche heilung nur mit aufgabe ihres wesens bringen können. sie treiben mathematik um der in enden logisch geistigen bildungselemente willen. die matheat selbständige bedeutung für das gymnasium, und in dem ein dieser ihrer geltung sucht sie sich auszudehnen, bis etwa ranken der jugendlichen auffassungskraft nach oben eine gebieten; aber auch nach unten hat sie im allgemeinen bis ch keine grenze gefunden. die mathematische section der genversammlung zu Halle bestimmte den ganzen mathematiymnasialunterricht auf 6 jahre, d. h. es sei in untertertia ser disciplin der anfang zu machen. wie viele programme aber noch bis vor kurzem einen vollständigen mathematinterricht schon in quarta auf, obschon nachweisbar der voride rechenunterricht in quinta noch gar nicht zum abschlusz nen. dies scheint allerdings seit wenigen jahren eine änderung hren, aber wirkliche hebung der mathematischen krankheit gymnasien ist erst dann zu erhoffen, wenn der mathematische tht aus seiner selbständigkeit herausgenommen in den dienst urwissenschaften gestellt wird. wenn man diese beziehung en auf den naturwissenschaftlichen unterricht 'streng im auge so wird wol manches aus dem herkömmlichen mathematischen f verschwinden, anderes dagegen, was man aus einer eigenen scheu vor aller sogenannten höheren mathematik ängstnzuhalten sucht, aufnahme in den mathematischen gymnasialcht finden' (s. 255). K. durfte hier mit recht auf Schrader ings- und unterrichtslehre für gymnasien und realschulen f.) als eine anerkannte autorität verweisen. mit dieser bedes dienstes wird die schrankenlosigkeit des mathematischen chts zum heile unserer zöglinge schwinden, ohne dasz wir zen und befürchtungen, als würde hierdurch die systematische idigkeit des mathematischen lehrstoffes vernichtet, als beanzuerkennen hätten. denn soll einmal der mathematische cht zur richtigen auffassung und möglichst klaren einsicht turwissenschaften, namentlich der physik und chemie be-, so wird derselbe sich immerhin auszer planimetrie bis zur letrie und ebenen trigonometrie, selbst zu den elementen der kegelschnitte auszudehnen haben, und wenn er nach der ar schen seite nur das leisten soll, was zu dem angegebenen nötig ist, so wäre der ausfall der höheren gleichungen und d binationslehre schon insofern nicht zu beklagen, als dies nach dem urteile achtungswerther fachkenner einerseits t normale auffassungsvermögen der jugend hinausgehen, an auf gebiete vorbereiten, die nur die fachbildung zu durch hat. aber in dieser ihrer dienstlichen stellung und element deutung für das gymnasium liegt auch die forderung eingesc dasz der mathematik die volle pflege an stundenzahl und sy scher vollständigkeit, als ihrem wesen inneliegend, zu teil wir können mit einem kleinen vorbehalt dem zustimmen, w dieser beziehung hinzufügt: 'wird mathematik in der erz schule gelehrt — und sie wird es um der naturwissen willen —, so ist es auch eine pädagogische pflicht, sie so zu dasz die in ihr liegenden bildungselemente (logische muste keit, schule des logischen denkens und musterbild eines schaftlichen systems) ausgebeutet werden' (s. 255). wir & ansicht, dasz sich diese ausbeutung der mathematik von se stalte und in der vollen leistung der dienstlichen aufgabe gründung habe, und fürchten, dasz diese, so zu sagen ausd von K. gegebene erlaubnis, allerdings gegen seine intentio die dienstliche stellung hinaus wieder zu der schrankenlo dehnung des formalen princips zurückführen möchte.

Mehr noch tritt uns diese, allerdings nur formelle befü bei der besprechung des sprachunterrichtes entgegen. die s bieten ebenso wie die mathematik eine doppelte auffassu: sind einmal eine wissenschaft in der edelsten bedeutung des das sprachstudium gibt die kunde von der bedeutungsvolls stigen menschheitsentwickelung, aber so köstlich es dem g verstande mit recht erscheint, geht es doch als solches weitl das vermögen der schuljugend hinaus. wie oft ist unsern gy schon der vorwurf gemacht, sie betreiben philologie und gi die wissenschaftlichen räume des sprachstudiums hinüber. will denn etwa mit recht dem schrankenlosen princip der geistigen kraftübung ein halt zurufen? mit recht hebt K. de setzlichen werth altclassischer studien hervor und rühmt die alten classischen sprachen als fruchtbares unterrichtsfach geistige bildung des zöglings (s. 44 ff. 256. 259), aber in system, und das ist festzuhalten, hat der sprachunterricht : doch immerhin nur die berechtigung und stellung einer notw ergänzung des geschichtsunterrichtes, folglich ebenso wie die matik seine principielle bedeutung in dem dienste. recht und wahrhaft dienen soll, musz auch seine volle entwi genieszen, und somit ist dem sprachstudium auch in dieser sein voller pädagogischer einflusz auf den zögling nicht bl stattet, sondern geboten. das von K. construierte gymnas

seinem erziehenden unterrichte macht durchaus den anspruch, seinen zöglingen nicht minder formale bildung zu leisten, als die humanitätsgymnasien, aber zugleich bietet es den vorzug, die grenzen der einmelnen unterrichtsfächer genau bestimmt und dem ganzen unterrichte durch innere concentration sichere haltung gegeben zu haben. K. verkennt nicht die ungemeine wichtigkeit des grammatischen unterrichts, und dürfen wir wol in seinem sinne hinzusetzen, es darf derselbe selbst nicht in den obersten classen des gymnasiums weniger gepflegt werden, aber er verwirft durchaus, die grammatik als besonderes lehrfach zu behandeln (s. 31), sondern der zweck desselben liegt 'in dem klaren verständnis des gelesenen, nicht in einer, vollständigkeit anstrebenden erkenntnis der sprachformen, wie sie die grammatische wissenschaft als ihr ziel ansieht. nur diejenigen sprachformen, deren erkenntnis für die lectüre jetzt (d. h. auf dem jeweiligen standpuncte des zöglings) notwendig ist, nicht alle die, welche es etwa später einmal werden könnten, müssen vom standpuncte des erziehenden unterrichts zur besprechung kommen, und swar in stetem hinblick auf die lecture' (s. 67). K. will damit nicht das thun einer ganzen classe von philologischen schulminnern verherlichen, nach deren grundsätzen alle lectüre zur einibung und festigung der grammatischen regeln zu dienen habe, sondern er will in richtiger erkenntnis der wichtigkeit aller lecture in jeder classe nur dasjenige grammatische pensum für nötig erschten, welches gerade für das volle verständnis der bestimmten dassiker erforderlich ist. je höher die classe, desto mehr zusammenfessung und systematische ordnung des bis dahin erlernten grammatischen pensums. in dieser schätzung der lecture verwirft er die sogenannten chrestomathien und modernen Nepotes oder Livii. 'der lesestoff, an dem die sprache eines volkes gelernt wird, musz sich auf die geschichte und die gedankenwelt dieses volkes beziehen, 🏂 er musz, sobald und soweit die vorauszusetzende sprachkenntnis a zuläszt, dem entnommen sein, was die schriftsteller, welche als repräsentanten ihres volkes gelten können, selbst geschrieben haben' (s. 71). der sogenannten und in den letzten jahren so oft betonten sprachvergleichung redet er in anzuerkennenden grenzen das wort: beim unterricht in der einen sprache ist auf verwandtes und abweichendes in der andern hinzuweisen, und wo ein einflusz der einen prache auf die andere hervortritt, ist er zu besprechen.' stilübungen, sogenannte freie lateinische aufsätze, verwirft er, weil sowol die lateinische als griechische sprache nicht mehr als verständigungsmittel im menschlichen verkehr zu dienen bestimmt sind. vielmehr handle es sich hier nur um übungen (exercitia, extemporalia), durch welche teils die erkannten sprachgesetze eingeübt, teils die verchiedenheit des eignen und des fremden sprachidioms zu anschaulichem verständnisse gebracht werden soll. — Allen diesen conequenzen des erziehenden unterrichts werden manche schulmänner Ingst ihr volles einverständnis gezollt haben, sie werden bei der

bevorstehenden neugestaltung des unterrichtswesens nicht versich weiteren eingang zu verschaffen, zumal sie auch noch verschaften seite sich als die richtigen empfehlen.

Wie so sehr haben unsere humanitätsgymnasien al ihre schwäche der zerfahrenheit in den verschiedenen unt fächern, den mangel einer einheit, der sogenannten conc des gesamten unterrichts selber gefühlt. so lange nur l und griechisch berechtigte unterrichtsfächer waren, machte sache von selbst. seitdem aber mathematik, geschichte, geneuere sprachen und in bescheidenem masze auch naturwisser von den gymnasien haben aufgenommen werden müssen: stand erst und in immer drängenderer weise das suchen r centration des unterrichts. 'es war ein erfreuliches einge dasz man in dem organismus der gymnasien eine krankeit" und sie zu heilen allen scharfsinn und alle kunst aufgebe (Schmid encyklop. I s. 582 ff.). wir können hier nur cons wie sehr die ärzte auch heute noch mit ihren angeblichen he auseinandergehen, und dasz wahre genesung noch nicht eir ist, auch nach dem ganzen wesen des bestehenden gymnas diesem boden nicht gefunden werden kann. das von K. nach system gestaltete gymnasium kennt diese krankheit nicht ziehende unterricht läszt diese gefahr der zersplitterung s aufkommen. 'der unterricht soll ja nicht ein vielseitiges be und handeln, sondern ein vielseitiges interesse her nicht vielwisserei, auch nicht mannigfaltiges intere dern vielseitiges interesse wird verlangt. der unterr kein vereinzeltes wissen geben, sondern musz das gesamte in zöglings zu einem ganzen gestalten und verweben (s. 17damit ist der begriff dessen näher bezeichnet, was man con tion des unterrichts genannt hat' (s. 32).

Die (s. 260 f.) berührte frage nach dem pädagogisc zeitlichen vorrang der beiden alten sprachen unter sich lie dings auszerhalb der grenzen des systems, und ist deshalb dener beantwortung unterworfen. K. entscheidet sich mit das übergewicht des griechischen wegen 'der gröszeren viele und reichhaltigkeit der litteratur'. zugleich möchte er im san Herbart auch zeitlich das griechische vor dem lateinisginnen und zwar mit der Odyssee, jedoch unter der voraus 'dasz es möglich ist, die schwierigkeiten, welche das erle griechischen sprache einem sextaner bereitet, und die mit schiedenheit der dialekte zusammenhängenden bedenken winden.' wir sind der überzeugung, dasz die gründe für de mit dem lateinischen tiefer liegen, sowol in dem wesen der selber als auch in der geltung des latein für unsere modern

In bezug auf unsere muttersprache verlangt K. neber schäftigung mit der neuhochdeutschen sprache und littel zurückgehen auf die früheren entwickelungsstufen der spr

die erste blütenperiode ihrer litteratur, die überdies sich durch ideale gestalten und durch tiefen sittlichen gehalt auszeichne. keiner wird sich der wahrheit seiner behauptung, dasz ein tieferes verständnis deutschen wesens und deutscher cultur nicht möglich ist ohne das studium der deutschen litteratur und sprache, verschlieszen können.

Wenn K. sodann zu der besprechung über die erlernung der neueren sprachen, als welche überhaupt nur französisch und englisch in betracht kommen können, übergeht, so müssen wir auf das (s. 44) ausgesprochene princip aufmerksam machen: dasz es von der für den zögling erforderlichen ausdehnung der geschichte eines volkes abhänge, welche sprachen gelehrt werden müssen. wir sind gewohnt, in dem heilsplane gottes für die entwickelung der menschbeitsaufgabe nach den Griechen und Römern den Germanen die ausschlieszliche rolle zuzusprechen. allerdings hatte es jahrhunderte lang seine berechtigung, wenn wir Deutsche uns als träger der culter erkannten. aber die aufgaben der menschheit wachsen mit den jahrhunderten und ein volk mag nicht mehr im stande sein, das ganze zu umfassen. wer will denn verkennen, dasz die Romanen, and unter diesen vor allen das französische volk einen bedeutenden teil der erfüllung des göttlichen heilsplanes übertragen erhalten freilich es überhob sich wiederholt dieser providentiellen bestimmung und wollte in solch stolzer verkennung seines berufes, mitgehülfe der Germanen zu sein, mit verachtung der Deutschen melbständig an die spitze, wie sie es nannten, der civilisation treten. desen irrtum hat gott gedemutigt und das Romanentum auf seine schranken verwiesen. mögen die Franzosen diese sprache gottes joint schon verstehen oder nicht, jedenfalls haben wir Deutsche nicht zu verkennen, dasz das französische volk durch manche vorzige zu der weiterführung des göttlichen heilsplanes neben uns berufen ist, und dasz die hierin begründete und notwendige erkenntnis französischen wesens für die gymnasien noch eine tiefere bedeutung labe, als dasz diese bekanntschaft uns nur 'zum verständnis der vaterländischen geschichte und mancher deutschen litteraturepochen' verhelfe. wegen dieser positiven geltung der französischen geschichte müssen unsere gymnasien die französische sprache lehren. K. ist zu minem abweichenden resultate gekommen durch den einseitigen zwichtspunct von dem pädagogischen unwerthe der französischen litteratur, aber doch tibt er gerechtigkeit in der zurtickweisung von Zillers (grundlegung s. 283) zu schroffem urteil (s. 262). wir Deutsche aind in der neuzeit durch Elsasz und Lothringen in zu nahe berührung mit Frankreich getreten, als dasz wir die forderung gröszerer schriftlicher übungen in der französischen sprache nur auf Westleutschland beschränken dürften. wir würden es an sich für gewien und auch nach der stundenzahl für diese sprache an unsern ymnasien (4 in quinta, 2, an manchen auch 3 wöchentlich durch ie übrigen classen), für möglich erachten, unsere schüler zu freien

schriftlichen arbeiten in prima zu befähigen (vgl. Schmid encyklop. II s. 910 ff.).

Das englische volk steht uns Germanen, zu denen es selber sich vorzugsweise gern rechnet, nahe. seine geschichte ist grozenteils eine entwickelung und ein teil unseres germanischen geistet es hat weniger tief wie die romanischen Franzosen in unsere geschichte eingegriffen, aber dennoch sich durch seine auszerordentliche fähigkeit, den erdkreis zu colonisieren und überall cultur anzubahnen, als ein bedeutender factor in der weiterbildung der menschengeschlechts bewiesen. wir würden auch die obligatorisch aufnahme dieser sprache in den unterrichtskreis der beiden oberes classen unserer gymnasien mit K. für geboten erachten und zugleich in dem auch von ihm (s. 263) hervorgehobenen ruhme ihrer littertur eine erfreuliche pädagogische hülfe anerkennen.

Ueber die stundenfrage aller bisher als nötig befundens unterrichtsfächer hat sich K. nicht ausgesprochen. wenn wir assammenfassen, was er über die lateinischen aufsätze geurteilt, wie was er über den vorrang des griechischen vor dem lateinischen is den beiden oberen classen gesagt, und wenn wir auszerdem noch besonders darauf aufmerksam machen dürfen, dasz in der ganzelehre von dem unterrichtsstoffe der hebräische sprachunterricht saf dem gymnasium keine stelle hat finden können: so mögen schal diese kurzen andeutungen uns in den augen mancher schulmänner den vorwurf ketzerischer ansichten zuziehen.

Bei der bisherigen besprechung des unterrichtsstoffes ist der religionsunterricht wiederholt entschwunden. dasz derselle sich nicht in K.s weise den historischen fächern subsumieren lass, ist oben nachzuweisen versucht worden. wir musten dort vorläuf abbrechen, weil die weitere untersuchung und betrachtung dieses gegenstandes uns über das unterrichtsfeld hinaus in das ideale ge biet des gesamten erziehungszweckes hineinführt. K. überträgt die beantwortung der frage, welches das ideal sei, dessen erstrebung der persönlichkeit des zöglings einen absoluten werth verleits auf die ethik (s. 5), d. h. also hier die Herbartsche. kann sich K. nicht der erkenntnis verschlieszen, dasz es auch ethische irrlehren gebe (s. 186), wer kann denn nun für die unsehlber keit der Herbartschen ethik bürgen, selbst in dem falle, wenn wir persönlich derselben unsere zustimmung nicht versagen? — Dies ethik bestimmt das ideal der erziehung in der tugend, und näher, da es sich bei dem zöglinge nach menschlicher schwäche nur un hervorrufung eines strebens nach solchem ideale handeln kann, is der sittlichkeit. die sittlichen ideen, in deren dienst das gange wollen des zöglings gestellt werden soll, sind nun durch das gant buch hindurch das agens der entwickelung. K. setzt eben die kenntnis der Herbartschen ethik bei seinen lesern voraus, sonst würde er veranlassung gehabt haben, diese Herbartschen sittliche ideen von vorn herein wenigstens anzugeben. dies geschieht aber

rest in der lehre von der zucht (s. 179 ff.); es sind: die ideen des rechts, der billigkeit, des wohlwollens, der vollkommenneit und der innern freiheit. jede wird besonders in ihrem wesen und in ihrem verhältnis zu den andern auf den folgenden seiten näher entwickelt und schlieszlich wird darauf hingewiesen, dasz allerdings das urteil des zöglings nach verschiedenen ideen verschieden ausfallen kann, dasz 'das wohlwollen höher steht als recht and billigkeit, dasz das recht zwar unter diesen dreien die niedrigste stelle einnimmt, die forderung der rechtsidee aber nie ohne die zustimmung des berechtigten unerfüllt bleiben darf; dasz es der liebe tur dann zusteht, über die ideen der billigkeit und des rechts zu riumphieren, wenn sie mehr-gibt als das, was jedem gebührt und was ihm rechtlich zukommt, und dasz die ideen der vollkommenheit md der innern freiheit insofern die höchsten aller ideen sind, als in kräftiges wollen und ein wollen nach eigner überzeugung unter llen umständen vom sittlichen charakter untrennbar sind' (s. 184). - Wir müssen offen gestehen, diese an sich notwendige rangrdnung der sittlichen ideen macht uns stutzig in bezug auf die bnen in ihrer gesamtheit durch das ganze buch hindurch beigelegte beolute geltung. K. selber scheint der berechtigung dieses unseres efühls ausdruck zu geben, insofern er zugestehen musz, dasz 'bei Hem streben des zöglings, die durch erfahrung, umgang und untericht gewonnene erkenntnis in einen innern zusammenhang zu ringen und sich über denselben klar zu werden, sich dennoch der mlöslichen widersprüche und schwierigkeiten genug darbieten weren' (s. 187). und weiter: 'die, den innern frieden des zöglings beingende lösung derselben sind die sittlichen ideen und das sittliche treben an sich noch nicht im stande zu geben, sie ist erst auf dem eligiösen gebiete zu finden und das sittliche streben bedarf erst er religiösen weihe'. - Was aber noch einer höheren weihe bearf, kann noch nicht als das höchste gelten; das streben nach sittichkeit ist so lange inhaltlos, als dieses weihende höhere nicht näher ngegeben und in seiner einwirkung auf das niedrigere bestimmt ezeichnet worden. wie wir oben schon ausgesprochen, wir setzen 'oraus, K. meine die christliche religion, andere mögen mit eben lem rechte jeder seinen religionsbegriff hineinlegen. es war selbstverständlich, dasz K. von der anerkennung der notwendigen religiöen weihe des sittlichen strebens zu dem absoluten ideale der sittichkeit, wie es nur in gott und Christus verwirklicht ist, fortschreite, und dasz er somit das streben nach gottähnlichkeit als die aufsabe aller erziehung anerkenne und ausspreche (s. 187).

Wir heben diesen gewaltigen fortschritt über das Herbartsche ystem um so mehr ausdrücklich hervor, als wir anderseits es K. icht zugestehen können, wenn er dieses streben nach gottähnlichtit und das streben nach sittlicher vollkommenheit als ein und asselbe streben ausgibt. wäre diese behauptung begründet, so rürden wir fragen müssen, warum er denn in der aufstellung des

erziehungsideals den leser durch die ganze pädagogik hindurch den umweg der abstraction machen läszt, warum er nicht sofort statt der abstracten tugend (s. 5), oder näher statt des theoretischen begriffs der sittlichkeit den concreten gottesbegriff, wie er uns durch und in Christus in der heiligen schrift entgegentritt, an die spitze seiner ganzen pädagogik gestellt habe. wir können nicht saga, dasz sein buch dadurch mehr und bessere pädagogische lehren geboten haben würde, denn im tiefsten grunde hat K. stets diese vormgesetzte identität der Herbartschen sittlichen ideen mit dem chrislichen gottesbegriff vorgeschwebt, aber kein leser war verpflichte, diese gleichstellung ohne weiteres anzunehmen, und doch möchte manche derselben dem philosophischen ideale der sittlichkeit mi deren consequenzen auf dem gebiete der pädagogik zustimmen, mi wiederum dieselbe zustimmung bei der übertragung derselben priscipien auf das religiose gebiet und bei der gleichstellung derselben mit dem christlichen gottesbegriff versagen. wenn wir nun van diesem höheren princip der gottähnlichkeit aus den religionsuntericht als denjenigen unterrichtsfactor betrachten müssen, 'der m allererst die aufgabe hat, den zögling zu der fähigkeit und dem b dürfnis hinzuführen, jedes in ihm sich regende begehren dem sitlichen urteile zu unterziehen, mit der näheren bestimmung, dass in innigem zusammenhange mit dem übrigen unterrichte stehe, und dasz der gesamte unterricht das gedankenganze bilde und die herschaft über dieses ganze dem religiös-sittlichen gedankenkreise sichere' (s. 179): so liegt auch die forderung nahe, diesen religionunterricht in der lehre von dem unterrichtsstoffe nicht dem historischen unterrichte einzuordnen, sondern ihn neben den historische und naturwissenschaftlichen fächern in gleiche stellung zu setze. eine pädagogik, welche die gottähnlichkeit als anzustrebende ziel der erziehung anerkennt, hat darnach zu forschen, wie gott selber in seinem wesen sich für die menschen manifestiert; es geschiekt durch die natur, die menschheit und die heilige schrift damit ist die richtige stellung des religionsunterrichts ausgesproche als dem naturwissenschaftlichen und historischen unterrichte coordniert. K. hat das wesen des gymnasialen religionsunterrichts wieder holt bezeichnet: 'er darf keine andere sprache sprechen als der übrige unterricht, er darf sich niemals von der, allem erziehenden unter richte gemeinsamen aufgabe loslösen.' darum ist das geistliche als solches auch nicht befähigt, den gymnasialen religionsunterricht zu controlieren, höchstens darf zugestanden werden, dasz die kirch ein unweigerliches recht habe, sich zu überzeugen, ob das wort gottes auch lauter und rein gelehrt werde. zugleich aber ist auch die ansicht mancher lehrer als unhaltbar zu bezeichnen, als dürste während des confirmandenunterrichts der kirche der religionsunterricht in dem gymnasium für die betreffenden schüler cessieren. jedenfalls hat das gymnasium die unerläszliche pflicht, dem confirmandenunterricht vorzuarbeiten, aber im übrigen hat der gymnsmit den übrigen unterrichtsfächern.

Wir fürchten, den uns von der verehrl. redaction verstatteten raum schon zu sehr ausgedehnt zu haben, und wollen deshalb schlieszlich nur noch auf die vielfachen gesichtspuncte, welche K. in bezug auf das gymnasium aufgestellt hat, in kurzem verweisen. m sind das meistens fragen, die unabhängig von dem pädagogischen systeme auch anders beantwortet werden dürfen, ohne irgend welche beeinträchtigung der hohen anerkennung, welche wir dem vorliegenden werke wiederholt zollen musten. K. hat die betrachtung der miversität aus richtigem grunde von seinem plane ausgeschlossen 248), doch behauptet er bei dieser gelegenheit, dasz die gymnainibildung ihren abschlusz nicht in sich selber habe, sondern erst mf der universität in der philosophischen facultät finde. das gymnasom soll nach ihm überhaupt nur für einen gelehrten berufsstand corbereiten (s. 349). demnach gehören, so fährt er fort, principiell ur solche schüler auf das gymnasium, welche ihre allgemein bildenen studien in der philosophischen facultät oder in einer ihr ähnichen allgemeinen bildungsanstalt fortsetzen wollen, d. h. also weder. Diche, die ohne diese absicht das ganze gymnasium absolvieren. rollen, noch auch solche, die nur einen teil des gymnasialcursus urchzumachen bestimmt sind (s. 248). — Gewis geben wir das in ezug auf die sogenannten berechtigungsschüler zu, aber wir müssen och auf diejenigen gymnasiasten aufmerksam machen, welche das biturientenexamen bestehen und als militär-, post- und steuercamte usw. dem staate dienen wollen. das betreffende abgangsrugnis will doch allerdings für diese eine abgeschlossene allgemeine ildung bezeugen. insofern man von einer abgeschlossenen bildung berhaupt gar nicht vor dem lebensende sprechen kann, wird die ymnasialbildung dieser nichtstudierenden durch das praktische ben, als ihre weitere bildungsschule, ergänzt und vervollkommet, und diese schüler von dem gymnasium auszuschlieszen und sie twa auf eine von K. intendierte und bezeichnete 'lateinische schule' L 252) zu verweisen, liegt doch gar kein grund vor. die studierenen sollen ihre berufswissenschaften philosophisch erfassen und archdringen, und zu diesem zwecke ist ja allerdings für sie von öten, philosophische collegia zu hören, aber doch nicht zu dem wecke der vollendung ihrer allgemeinen gymnasialbildung. auch Er die studierenden scheint uns somit das erteilte reifezeugnis die ezeugung eines abschlusses der bis dahin durch das gymnasium ermittelten allgemeinen bildung mit recht zu sein.

P. 18 M.

33.

DER ORGANISMUS DER GYMNASIEN IN SEINER PRAKTISCHER GESTALTUNG. VON DR. W. F. L. Schwartz, königl. Gymnasialdirector in Posen. Berlin, Wilhelm Hertz. 1876.

Im hinblick auf die schriften von Schmalfeld, erfahrunge auf dem gebiete des gymnasialwesens' und K. A. Schmid, 'a stiddeutsches gymnasium' wünscht W. Schrader s. XI der von 16 mai 1876 datierten vorrede zur dritten auflage seiner erziehungund unterrichtslehre 'an stelle der vielen haltlosen und utopistische reformvorschläge mehr solcher beobachtungen aus der mitte der schule, welche durch ihre lebendigkeit und wahrhaftigkeit ebenw förderlich als wohlthuend wirken'. dem massenhaften hervortreten solcher reformvorschläge, die immerhin in ihrer mehrzahl in Utopie ihre heimat haben mögen, liegen doch concrete verhältnisse m grunde, auf deren boden sie keimten und emporblühten, die de übergroszen eifer, mit dem sie produciert und in die welt gesett wurden, zum mindesten entschuldigen, - ich meine das frisch, fröhliche leben im neuen reiche, das kräftig pulsierend in alle adern rollt, das eifrige arbeiten in allen kreisen, um für die neue formen auch einen entsprechenden inhalt zu gewinnen. von de leitenden kreisen ist ja die anregung zu diesem prüfen und schaffen gegeben worden, wer wollte es also den nach den idealen ringenda geistern verargen oder ihnen auch nur die lust verkümmern, freudig über die erhaltene anregung nun was ihre brust bewegt laut ausm sprechen? wir leben in einer zeit des πόλεμος, in der jeder pruse musz und entscheiden, was er zum allgemeinen wohle, zur klärung und festigung der urteile und entscheidungen beitragen kann. de kann es denn schon vorkommen, dasz der dem praktischen abgeneigte sinn der Deutschen oft nur vana commenta zu tage förden, sich lieber ideale reiche construiert, als in der eigenen häuslichkeit sich einzurichten liebt, und in diesem sinne hat Schrader vollkommen recht, wenn er statt des ausspinnens langer, flächserner therieen praktische politik zu treiben empfiehlt. speciell der höhere lehrerstand bedarf einer solchen praktischen einkehr, eines heimisch werdens in seinen verhältnissen auf der basis sicherer ergebnisse mehr als irgend eine andere berufsclasse. auf keiner andern stufe der menschlichen gesellschaft gab es und gibt es doch auch noch so viele weltslüchtige und weltverlassene existenzen, als unter des höhern lehrerstand, zum groszen schaden nicht nur des anschen und der stellung dieses standes, zum groszen schaden auch der höhern schule und der weltslüchtigen individuen selbst. und diese fehler, über den in humoristischer, wenn auch häufig übertriebener und unwürdiger form vor nicht langer zeit Herbert Soller sich

in dem anhang zu seinen unter dem titel 'aus schule und zeit' gesammelten reden. Gotha 1875, s. 139-215.

sgelassen hat, entspringt aus einem glänzenden vorzuge des deuthen lehrers, der stets gepriesen und anerkannt worden ist, dem ange, fern vom geräusche der geschäftigen welt, in den stillen inmen des hauses und der schule den musen zu leben, dem läumden und erleuchtenden dienste der wissenschaft sich zu weihen ad — malignum spernere volgus. allein ein derartig der praxis moldes leben darf der mann, der einer öffentlichen schule anhört, nicht führen, er darf es doppelt nicht in unserer zeit. der sat, in dessen dienste der schulmann getreten ist, verlangt seine mze kraft ungeschmälert. er wird eine wissenschaftliche thätigit anzuerkennen in der lage sein, wenn sie derartig betrieben rd, dasz sie dazu geeignet erscheint, das rüstzeug des schulmannes, it dem er arbeitet, immer scharf, blank und schneidig zu erhalten, er wird ein übermäsziges versenken in detailforschung, wie sie rade von philologen nur zu sehr geübt wird auf kosten ihrer aktischen ausbildung und vertiefung?, eine gesellschaftliche isorung und verkümmerung, welche die frische spannkraft und istige regsamkeit betäuben und ertödten musz, misbilligen; denn stellung an einer öffentlichen schule erfordert den verkehr, a ideenaustausch mit der öffentlichkeit. 'wer sich der einnkeit ergibt, ach der ist bald allein.' der verkehr mit den schün gebildeter stände erfordert aber ein mitleben und mitstreben t diesen ständen, eine beurteilung und praktische behandlung der ittler ist ohne welt und menschenkenntnis nicht möglich, das abdieszen von der auszenwelt musz schlieszlich dahin führen, dasz r lehrer für das treiben der ihm anvertrauten jugend gar kein ständnis mehr hat, da er jede fühlung mit ihr verloren hat. rin haben denn all die vielen schulanekdoten und -streiche ihren ınd, als in der seltsamkeit und formenlosigkeit des deutschen ulmeisters, der der frischen schuljugend wie ein lebendiger anaconismus, wie eine in die neue zeit hineinragende ruine erscheint, en existenzberechtigung anzufechten sie sich herausgefordert ilt? man vergleiche doch die Ecksteinschen gymnasialhumoresken t seinen eigenen erinnerungen, und man wird typische figuren in ien erkennen. das sind die von einem mitgliede einer directoren-

beherzigenswerthe worte spricht G. Wendt aus zeitschr. f. gymn. 6 s. 514: 'gelehrte werden uns auf den universitäten gebildet, lehrer nig. das hängt aber mit der groszen vereinzelung des forschens zunmen; auch damit, dasz die neuen gebiete der wissenschaft der schule mlich fern liegen. . . . mit jungen männern, welche irgend ein capitel vergleichenden grammatik studiert und darüber die lectüre der riftsteller vernachlässigt haben, ist uns herzlich schlecht gedient: bst die scharfsinnigste conjecturalkritik nützt dem lehrer wenig, an er nicht mehr schulmäszig zu interpretieren, für die classiker achliches und ideelles verständnis, aber auch interesse und liebe zu cken vermag; vor allem, wenn der zusammenhang der alten lt mit den tiefsten lebensregungen der gegenwart nicht hr klar in seiner seele steht.'

conferenz der provinz Preuszen (Th. Kock) gefeierten doctor bratici, die stets den philologen mit dem pädagogen verwech dasz das gymnasium keine philologenschule ist, dasz die ph als solche nur mittel, nicht zweck ist, war männern zu be schwer, denen ein mensch, der coniectanea ad scriptores La Graecos lieferte, inbegriff der vollkommenheit war.

Wenn es somit feststeht, dasz ein verkehr mit den s welche uns ihre söhne anvertrauen, durchaus geboten ist, s auch die pflicht der behörden, dem höhern lehrerstande die materielle und ideelle stellung zu geben, welche ihn zu einer bürtigen umgange mit diesen classen befähigt. wende ma ein, wie das schon geschehen ist, dasz der höhere lehrerstan selbst sorgen müsse. die auszeichnungen, die anderen bekategorieen gewährt, den lehrern vorenthalten werden, m an sich recht äuszerlicher art sein, allein nach der allge schätzung sind sie es jedenfalls nicht, und der lehrer unterlie der allgemeinen schätzung auch, die eine recht äuszerliche se allein wir haben mit thatsachen zu rechnen.

Wenn es nun die nächste aufgabe des lehrers ist, sich pi mit seinen aufgaben abzufinden, in diese sich zu vertiefen wissenschaftlich zu durchdringen, so möchte ich mit bezug behaupten, dasz nur derjenige lehrer sich wahrhaft glücklich wird, dessen wissenschaftliche bestrebungen in engster be: zu seiner praktischen thätigkeit stehen, so dasz eins das ande und trägt, veredelt und durchdringt. nichts aber ist so sehi net, uns auf unsere pädagogischen schwächen, von denen n sich freisprechen darf, aufmerksam zu machen und uns mit digen vorsätzen zu erfüllen, als die lectüre derartiger werl sie Schrader a. a. o. namhaft macht. das studium dieser musz jedem schulmanne mit unterdrückung seiner lie neigungen in erster linie stehen, mag ihn seine sehnsucht: sehr zur behandlung einer griechischen inschrift, oder zur te: des Valerius Maximus ziehen. es wird ja zugegeben werden 1 dasz die individualität des lehrers im höhern unterricht eine ordentliche rolle spielt, dasz es geniale naturen gibt, die aller über methodik und didaktik spottend, durch ihre wahrhaft f rende persönlichkeit die herzen und geister der schüler im erobern und in eigentümlichen bahnen wandelnd den grunds: treten: éines schickt sich nicht für alle. aber abgesehen davo solche naturen nur singuläre erscheinungen sind, so wird ihr richt und verkehr selten geeignet sein, die grosze masse des maszes zu fördern, welche die überwiegende mehrzahl auf t höheren unterrichtsanstalten bildet, ganz davon zu schweige auch solche männer der festen tradition nicht entrathen könn

<sup>3</sup> Schmalfeld a. a. o. s. 70: 'nicht alle lehrer sind besonders noch weniger berühmt, und wenn sie es auch wären, so würden s

So wäre es denn vor allem zu wünschen, dasz wir an stelle der aur eine winzige zahl von mitforschenden interessierenden wissenschaftlichen specialarbeiten, welche mit der schule in gar keinem msammenhange stehen, als beigabe zu den schulnachrichten pädagogisch praktische arbeiten erhielten, berichte einzelner lehrer über hre unterrichtsweise, über verwendbarkeit von lehrbüchern, über reignisse aus dem lehrer- und schülerleben u. ä., worüber in den 'schulnachrichten' nur dürftig statistisch und chronikenartig gehanlelt wird. es ist in erster linie interessant für uns, den organismus der einzelnen anstalten im speciellen kennen zu lernen in der weise, wie der director des königl. Friedrich-Wilhelmsgymnasiums zu Poen, prof. dr. Wilhelm Schwartz, es in seinem 'organismus der ymnasien' zu thun unternommen hat. denn wenn auch durch die verfügungen des preuszischen unterrichtsministeriums nach und sich mit immer schärfer umgrenzenden linien die gebiete bestimmt vorden sind, in denen der 'organismus' der preuszischen gymnaien sich praktisch gestaltet hat, so weisz doch jeder, der als schüler und als lehrer verschiedene anstalten kennen gelernt hat, wie immelweit auseinandergehend im einzelnen die einrichtungen und uschauungen der einzelnen anstalten und ihrer vertreter sind, so lasz für einen neuen lehrer sowol, wie für einen neuen schüler es mmer grosze anstrengungen kostet, sich in dem neuen gebäude eimisch zu machen. musz er doch oft das, was er an der einen antalt als heiligste und allein richtige norm hat empfehlen und verechten hören, bei seinem übertritt an eine nachbaranstalt als durchus verwerflich und schädlich bezeichnen hören, so dasz bei aller reiheit eine gleichmäszigere annäherung der höheren anstalten nindestens einer provinz als zeitgemäsz erscheinen dürfte.

In bezug auf die wahl des titels des uns zur besprechung voriegenden buches musz von vornherein bemerkt werden, dasz er dem eserenten für die charakterisierung des inhalts nicht recht passend ewählt erscheint. der leser, welcher in dieser schrift eine umfasende darstellung der einrichtungen, der ideen suchen würde, theoetisch und praktisch, wie sie den gesamtcharakter der deutschen ymnasien bestimmen und ausmachen, würde sich arg getäuscht nden, da die schrift von mäszigem umfange, — die selbständige rbeit des versassers umfaszt nur 86 seiten text und XII seiten vorede, — nur die erfahrungen und einrichtungen behandelt, welche

iethode doch immer nur zum privatstudium anregen, die von hause aus inen besondern trieb zur wissenschaft haben; bei der gröszern masse ürde die stärkste hochachtung doch ohne praktische folgen für ihr indium bleiben. die geistreichsten, hochgeachtetsten, geliebtesten unter meren lehrern zählten, weil sie eben keine solide methode hatten, nimer nur unter 4 bis 5 einen tüchtigen schüler, der den mangel des hulunterrichts durch privatsleisz einigermaszen ersetzte. man denke ch das verhältnis unter lehrern, die keine methode und dabei nichts in den eigenschaften haben, die junge leute anzuspornen pslegen!'

der autor als lehrer am Friedrich-Werderschen gymnasium zu Berlin und als director der anstalten zu Ruppin und Posen gemacht und durchgeführt hat. ein anhang von ähnlichem umfange s. 89-181 enthält: I A den bekannten allgemeinen normalplan nach der ministerialverfügung vom 7 januar 1856, — B den specialplan des Posener gymnasiums, der schon im programm dieser anstalt osten 1876 abgedruckt ist, - II einen überblick über den gang des latenischen unterrichts in sexta des Friedrich-Wilhelms-gymnasiums zu Posen im sommersemester 1875, von dem hilfslehrer Krimer nach tagen und stunden verteilt, mit ausführlicheren darstellunge einzelner lehrstunden und einer auswahl deutscher sätze zum übersetzen in das lateinische im anschlusz an Bonnells lateinisches lesbuch, — III A einen bericht des ordentlichen lehrers Kranz über den lateinischen unterricht in quinta und quarta, — III B die lateinischen pensen der classen untertertia bis obersecunda nach der grammatik von Ellendt-Seyffert von Grubel (weiter nichts, als ein auszug aus dem normalexemplar der anstalt, in dem die classespensen in unterscheidender weise angestrichen sind), - IV eine entwicklung der pensen im griechischen von quarta und unterterts von dr. Schiche, — V einen canon der classischen lecture nach Wiese, 'verordnungen und gesetze' 1867 I s. 75, — VI einen pla für den französischen unterricht in quarta für drei wochen va Grubel, — VII themata für den geschichtlichen unterricht, — VIII themata zu deutschen aufsätzen in beispielen (?), — IX themata für den evangelischen religionsunterricht, — X einen bericht für das verfahren bei abfassung der censuren, — XI A einen abdruck der instructionen für die directoren, ordinarien und lehrer der höbe ren unterrichtsanstalten der provinz Brandenburg vom 22 januar 1868, — XI B ein gleiches für die provinz Posen vom 30 janus 1868, — XII einen abdruck der schulordnung des gymnasiums # Neu-Ruppin, — XIII ein gleiches über das Posener gymnasium mit vereinbarten conferenzbestimmungen, schlieszlich XIV eine seite aus einem Posener classenbuche.

Bei der durchsicht dieses bunten inhalts wird man, was ich oben über den charakter des buches gesagt habe, bestätigt gefunden haben, es sind skizzen aus der praxis des verfassers, einer gans eigentümlichen construction der anstalt auf den leib geschnitten aber eben nur anwendbar und nachahmbar, wo bis ins einzelne hinein dieselben einrichtungen herschen. zu seinem vollen verständnis setzt dieser anhang den selbständigen text des verfassers natürlich voraus, wir werden weitere bemerkungen über diese anhänge also mit der besprechung des ersten teils verbinden. hier nur einige adversaria über ein paar äuszerlichkeiten. die bei weitem eingehendste arbeit ist der bericht des hrn. Krämer über den lateisunterricht in sexta, das übrige ist zum grösten teil viel zu skizzenhaft und flüchtig hingeworfen, als dasz es einem jungen anfänger von groszem nutzen sein könnte. die verfasser dieser berichte sind

ilbst noch anfänger in der pädagogischen kunst, da wäre es für die rstellung dieser partieen jedenfalls weit vorteilhafter gewesen, enn der hr. herausgeber auf grund seiner reichen pädagogischen fahrung sich selbst zur skizzierung des lehrgangs der einzelnen sterrichtsgegenstände entschlossen hätte, dieser teil seines buches urde dann sicherlich organischer, gründlicher behandelt worden in und durch seine autorität getragen werden, während die bechte von pädagogischen novizen nicht recht vertrauen einzuflöszen 1 stande sind. eine eingehendere behandlung der didaktik der hrgegenstände wäre hier mehr am platze gewesen, als die ausillung der blätter mit dem abdrucke von provinziellen bestimungen, deren kraft nicht über die engen provinzialgrenzen hinaus ht, die jedermann auszerdem in dem Wieseschen werke zugängh sind. so ist XI A ein abdruck aus Wiese II 122, XI B aus 'iese II 143. der verfasser hätte seinem buche einen universellen charakter aufprägen sollen, damit das interesse für dasselbe ich in weitere kreise dringen könnte. wenn es ein vade mecum r den jungen lehrer sein soll, eine krücke, mit der er seine tappenm schritte stütze, so waren nicht blosz bestimmte provinzielle veriltnisse zu behandeln, so dasz beispielsweise ein pommerscher candat billig fragen kann: 'was fange ich mit den posener oder andenburgschen instructionen an, die für mich keine giltigkeit ben, während ich nichts über die verhältnisse finde, die für mich lein maszgebend sind? dazu kommt, dasz einzelne puncte in dien instructionen bereits durch spätere verfügungen hinfällig georden sind, wie z. b. s. 162 die bestimmung, dasz der lehrer die arbeitung des wissenschaftlichen teiles der programme nach der stimmung des directors willig zu übernehmen hat, u. a. anderes un jeden augenblick durch neue verfügungen hinfällig werden, ich das vor der thür stehende unterrichtsgesetz kann dem interesse eser partie des buches nur schädlich werden. die themata für den »chichtlichen unterricht sind meist treffend gewählt, nur vermissen ir darunter aufgaben, welche die culturverhältnisse und den zuand der künste und wissenschaften der jeweiligen epoche berückchtigen. als wenn mord und todtschlag und politik allein die mme der weltgeschichte ausmacht! 'es kommt vor allem darauf 1, den groszen zusammenhang aller begebenheiten zur anschauung bringen, den einflusz, den die glieder der europäischen völkermilien fortwährend auf einander ausüben, darzuthun, ein einflusz, m sich gerade unser volk am allerwenigsten entzogen hat' (G. töckert Z. G. W. 1877 s. 178). wenn der geschichtsunterricht nur einem memorieren von notizen besteht, dann haben wir freilich den primen für ihn keine stelle. dasz er zum groszen teil nur Mizenkrämerlich gegeben wird, dafür ist mir die merkwürdige abimmung auf der letzten schlesischen directorenconferenz ein schlander beweis. wie wäre es sonst möglich, dasz eine majorität von itern höherer unterrichtsanstalten sich für den wegfall der ge-

schichtsprüfung vom abiturientenexamen aussprechen konnte in unserer zeit! wenn Schwartz in seinem buche s. 66 treffend bemerkt, dasz ein gegenstand, der durch alle classen examenlos ist, von vonherein dem schüler als nebensächlich erscheint, so gilt dieser satz in seinem vollen umfange für die abiturientenprüfung. gar zu elementar erscheinen die geographischen themata, wie sie der verfauer s. 146 aufstellt: der lauf der Oder, der lauf der Elbe usw. gegenwärtig liegen allerdings die verhältnisse so, dasz ein mittelmäszige quintaner, ins abiturientenexamen geführt, oft besser bestehen würde, als ein 20jähriger jüngling, der zur hochschule abgeht. wenn das provinzialschulcollegium in Kiel darüber seinen schwere tadel ausspricht, so ist er so lange nicht gerechtfertigt, als in quarts und tertia dieser unterrichtsgegenstand, der, wenn er in vergleicheder methode gehandhabt wird, von auszerordentlich bildender knit ist, mit je einer stunde wöchentlich, in den oberen classen mit gelegentlichen repetitionen abgefunden wird, wobei denn natürlick keine resultate von belang erzielt werden können. will man an eine disciplin anforderungen stellen, so gebe man auch die möglichkeit und die gelegenheit, solche anforderungen zu erfüllen.

Der abschnitt VIII, themata zu deutschen aufsätzen (in bespielen, setzt der verf. hinzu!), die nicht einmal eine seite füllen, sind ganz entschieden in der zusammenstellung überflüssig. es sind die allergewöhnlichsten aufgaben, wie sie in jedem programm, in jedem der unzähligen aufsatzbücher, die jetzt fast jeder lehrer der deutschen herauszugeben sich berufen fühlt, zu finden sind. mit recht wird aber auf die notwendigkeit einer anweisung über form

und stil eines briefes in tertia hingewiesen.

Für das verfahren bei abfassung der censuren druckt der verl unter nr. X eine ministerialverfügung vom 28 januar 1858 an des provinzialschulcollegium der provinz Brandenburg ab (Wiese I s. 161), durch welche alles wesentlich in die hände des provinzialschulcollegiums gelegt wird, die also nur dazu geeignet ist, des schwanken zu vermehren. in necessariis unitas! welche zustände in dieser hinsicht noch in einzelnen provinzen herschen, ersieht man z. b. aus den verhandlungen der sechsten pommerschen directoresconferenz, Stettin 1876, s. 51 f. 'was in Stralsund', heiszt es nach einer übersicht über die prädicate, welche nur bei zwei anstalle in der ganzen provinz übereinstimmend im gebrauche sind (Colberg und Treptow: 1 recht gut, 2 gut, 3 genügend, 4 wenig genügend, 5 ungenügend), 'auf dem gymnasium mittelmäszig heiszt, heiszt in Stralsund auf der realschule genügend, in Putbus befriedigend, mittelmäszig in Pyritz ist gleich genügend in Dramburg, gleich befriedigend in Stettin; dagegen mittelmäszig in Dramburg gleich wenig befriedigend in Belgard usw.' der referent (director dr. Schmieder in Colberg) fügt hinzu: 'diese mannichfaltigkeit ist ein groszer übelstand, verwirrend für die eltern, welche zeugnisse verschiedener anstalten neben einander sehen, vielleicht bei ihren

ignen kindern, verwirrend auch für die directoren, wenn ihnen chüler von einer andern anstalt zur aufnahme zugeführt werden. renn sie nicht einen curszettel zur hand haben, wie ich ihn mitgeeilt habe, wissen sie nicht, ob «mittelmäszig» gleich «befriedigend» der gleich «wenig befriedigend» ist. 'für die höheren lehranstalten er provinz Posen hat das königl. provinzialschulcollegium dieser rovinz in richtiger erkenntnis der schädlichkeit dieses polyschemaismus schon unter dem 30 juni 1874 eine verfügung erlassen, selche bestimmt, 'dasz künftighin an allen lehranstalten der proinz in bezug auf die leistungen in den censuren folgende prädicate ebraucht werden: sehr gut, gut, befriedigend, ziemlich befriediend, mittelmäszig, ungenügend. das betragen ist durch die prädiste gut, ohne besondern tadel, tadelhaft (wegen -) zu charakterimen. in bezug auf den fleisz und die aufmerksamkeit werden estimmte prädicate nicht vorgeschrieben, es empfiehlt sich vielehr, den eltern über etwaige mängel ihrer kinder unter möglicher berücksichtigung der individualität derselben in den censuren maueren aufschlusz zu geben.' was den unter V abgedruckten mon classischer lecture anlangt (Wiese I s. 75), so ist als ein vorig desselben rühmend hervorzuheben, dasz er den neigungen des nzelnen lehrers spielraum läszt. es ist ein gar nicht genug hoch zuschlagender vorteil, wenn der lehrer der alten sprachen in den æren classen in dem autor, den er mit seinen schülern behandelt, ilständig zu hause ist. man wende nicht ein, dasz dieses selbstrständlich gefordert werden musz. welcher schulmann ist denn gleicher weise im Horaz, Vergil, Ovid, den elegikern, im Tacitus, icero, Livius, Casar so zu hause, dasz er nicht nur mit ihrem chakter vollkommen vertraut, über alle fragen, die diese autoren beeffen, aufschlusz zu geben vermag, sondern auch, was eine hauptche ist, sich über alles einschlägige ein selbständiges wissenschafthes und praktisches urteil gebildet hat. mit dieser aufgabe hat r philologe der oberen classen vollauf zu thun, er braucht nicht m Ammianus Marcellinus oder Rutilius Namatianus oder Claudian nabzusteigen. je sicherer und selbständiger er in einem autor ist, n so fruchtbringender wird sein unterricht sein; unter der voraustrung weiser selbstbeherschung und eines praktischen pädagogihen sinnes musz ihm daher bei der wahl eines lieblingsautors volle siheit gestattet sein: das liegt im interesse der schule.

(schlusz folgt.)

MESERITZ.

WALTHER GEBHARDI.

## 34.

ÜBUNGSBUCH ZUM ÜBERSETZEN AUS DEM DEUTSCHEN INS LATEINISCHE FÜR DIE MITTLERN KLASSEN DER GYMNASIEN, REAL- UND HÖHERE BÜRGERSCHULEN. HERAUSGEGEBEN VON DR. M. MEIRIEG, GYMNASIALDIRECTOR A. D., RITTER DES R. A.-O. IV. KL. EWEITE ABTHEILUNG (UNTER- UND OBERTERTIA). DRITTE, VIELFACH VERBESSERTE UND VERMEHRTE AUFLAGE. Bonn, verlag von Mu Cohen & sohn. 1876. 182 s. 8.

Die uns vorliegende dritte auflage des Meiringschen übungsbuches zum übersetzen aus dem deutschen ins lateinische für die mittleren classen, zweite abteilung (unter- und oberterts), bearbeitet von gymnasialoberlehrer dr. Fisch, ist durch dieselba vorzüge ausgezeichnet, wie die übrigen von uns in diesen büchen besprochenen Meiringschen übungsbücher für die unteren und mittleren classen. dasselbe zerfällt in drei abteilungen: die erste behadelt hauptsächlich die syntax des nomens, die zweite die des vebums, die dritte enthält in einem 'anhang' beispiele aus allen gebieten der grammatik. mit der übereinstimmung der satztele beginnend, bietet der verfasser nur zusammenhängende, fast ausschlieszlich geschichtliche erzählungen, in welchen in systematische reihenfolge zunächst über kleinere partien der grammatik in leichten und ungezwungener sprache zahlreiche beispiele gegeben sind jedesmal am schlusse eines gewissen abschnittes der grammatik werden die so in stufenweiser aufeinanderfolge eingeübten regela in 'gemischten beispielen' in mannigfaltiger abwechslung vorgeführt, um so das bis dahin erlernte zu sichern und zu befestigen diese methode hat unsern vollen beifall. wir sind vorerst entschie den der ansicht, dasz man auch durch ein übungsbuch den geist des schülers, zumal auf dieser stufe möglichst anregen soll. aber unmöglich geschehen durch einen wust trockener und höcht trivialer einzelner sätze, an denen so viele übungsbücher, namer lich auch das von Spiesz, überreich sind. wir wollen hier nur falgende zwei sätze anführen, die sich gleich auf den zwei ersten seite bei Spiesz finden: 'hütet euch, die nadeln sind spitzig', und " leolus und die mutter desselben sind von mir vorgeführt worde man kann nicht begreifen, wie man dem tertianer eine so abgeschmackte geistige nahrung zu bieten sich erlaubte. die geschickt lichen erzählungen bei Meiring dagegen sind für den schüler seit spannend und lehrreich und bieten ihm einen schatz von historische einzelheiten, der ihm auf den folgenden classen von groszem nutze sein wird. die begebenheiten mit der Lukretia (§ 68), welche in de früheren ausgaben in etwas heikeler weise behandelt waren, sind dieser auflage sehr geschickt verändert; ebenso ist § 134 der lette satz, der unpassend war, beseitigt. weiter hat ein übungsbuch ist tertia neben einübung der grammatischen regeln den zweck, auch in stilistischer hinsicht die nötige grundlage zu legen.

ber durch einzelne sätze nur sehr wenig geschehen. wie soll nemich der schüler an einzelnen sätzen auf die dem lateinischen eigen-Imliche verknüpfung und periodisierung der sätze aufmerksam emacht werden können? die uns vorliegende dritte bearbeitung es Meiringschen übungsbuches weist nach dieser seite grosze vorige vor den früheren ausgaben auf. während früher die sätze öfter 1 isoliert neben einander standen, hat der verfasser in dieser aufge teils durch geschickte zusammenziehung mehrerer sätze zu einer ziode, teils durch einschaltung passender verbindungswörter diem übelstand beseitigt. die stücke sind vollkommen abgerundet id erhalten in der lateinischen übersetzung das gewünschte colorit. rar finden sich auch bei Spiesz am schlusse einer gröszern oder einern grammatischen partie zusammenhängende erzählungen, sch können diese in keiner weise den zweck erreichen, den man m denselben in einem übungsbuche zunächst erwartet, nemlich ste begründung der grammatischen regeln, da man gewöhnlich r hier und da ein vereinzeltes beispiel und sehr oft gar keines det, in welchem eine der unmittelbar vorhergehenden regeln zur wendung kame. man vergleiche cap. 88 das stück: P. Rutilius ıfus, cap. 89: Romulus und Remus, cap. 90: eitelkeit des Menestes, cap. 95: Cicero grüszt den Atticus, cap. 97: das glück zu tragen ist schwer, cap. 100: auswanderung des gemeinen volkes f den heiligen berg. in all diesen stücken fanden wir keinen eingen satz über die einschlagenden regeln der grammatik. cap. 89: mles von Milet, das über adjectiva und participia, die den genetiv rieren, sowie über die verba erinnern, schätzen, beschuldigen hanit, bringt auszer dem unclassischen curiosus c. gen. von alledem shts. welche fülle von regeln bieten dagegen die stücke bei Meig? die beispiele sind alle mit groszer sachkenntnis gewählt und zerst praktisch durchgearbeitet. es würde zu weit führen, wenn r hier genauer ins einzelne eingehen wollten; doch können wir es s nicht versagen, darauf aufmerksam zu machen, wie geschickt r verfasser es z. b. verstanden hat, in cap. 4: 'der untergang Karigos', wo von den verbis gehandelt wird, die mit verschiedener deutung bald den dativ, bald den accusativ regieren, die heteroasten begriffe, deren construction zugleich zum teil sehr subtil ist, einem einheitlichen ganzen zu verbinden. dasselbe gilt von allen in cap. 11: 'der erste samnitische krieg', sind nicht nur e verba, welche die grammatik bei quominus und quin verzeicht, in gefälliger darstellung repräsentiert, sondern dem schüler ch an treffenden beispielen die verschiedene art der übersetzung s deutschen 'ohne dasz, ohne zu' zum bewustsein gebracht, indem ben quin (§ 105) auch neque (§ 106) und das participium (§ 107) solche beispiele sind für den unterricht äuszerst treten sind. chtbringend. jeder schulmann weisz, welche schwierigkeit die ersetzung dieser conjunction dem schüler macht und welche verrrung und unsicherheit in deren anwendung selbst in den ober-

Del decel, uel Del Opiesz zweimal sich much. Cap. Of the non decet und cap. 89 (Thales von Milet) gloria decet. et bei Spiesz in cap. 88 A: 'die tempel wurden verschont', w 91 A: 'niemand ist verschont worden', das hier ganz ung liche partum est angewandt werden, während doch tempe dafür zu setzen ist. cap. 85 B kann der schüler den satz: ' etwas thun wirst . . .' nur übersetzen: priusquam facics, unrichtig ist, da das futurum I bei priusquam unzulässig i haupt scheint Spiesz das wesen und die bedeutung der co nen antequam und priusquam nicht zum klaren bewustsei men zu sein. in cap. 97 führt er (A) als ersten satz an: 'c gen hörten aber nicht eher auf, sie zu verfolgen, als bis sie thoren der stadt näherten', was nur heiszen kann: non pe terunt, quam appropinquaverunt (perf. indic.). in dem g schnitte kommt überhaupt auszer diesem nur noch ein sat welchem diese conjunction nach einem praeteritum verwen in C heiszt es: 'Mummius reiste ab, bevor ich nach Ath hier verweist Spiesz auf § 613 der grammatik; er will perf. indic. wir verstehen es nicht, wie Spiesz so wenig über den gebrauch dieser so wichtigen conjunction nach ein teritum bieten konnte; noch weniger aber begreifen wir es überhaupt nur beispiele anführt, wo das perf. indic. st da doch dieses tempus, zumal in positiven sätzen, verhält sehr selten gesetzt werden darf, vielmehr fast durchweg d fectum, resp. plusquamperfectum coniunctivi anzuwender kommt hinzu, dasz der erste der beiden sätze einen ganz fall bildet, welcher in der dem übungsbuche von Spiesz gelegten grammatik gar nicht vorgesehen ist (non ante non prius — quam c. perf. indic.). unmittelbar daneben Spiesz als erster satz zur einübung der conjunction cum

eine zeit, da die menschen ... umherschweiften und .

m besondern fall, dasz die zeitbestimmung nicht als solche, sonm ihrer beschaffenheit nach ausgedrückt wird, also der conactiv stehen musz. wie darf man aber einem tertianer solche bwer zu unterscheidende fälle vorlegen und das gleich an erster ile, zumal da die schulgrammatik solche specielle einzelheiten als. diese stufe viel zu schwierig mit recht gar nicht behandelt? us nicht in dem kopfe des schülers eine völlige verwirrung enthen? nicht minder zu tadeln und pädagogisch durchaus nicht zu schuldigen ist es, wenn Spiesz in cap. 97 A für quin nach nemo w. als ersten und fast einzigen satz anführt: 'niemand ist so unvildet, dasz er nicht wüste . . . durch dieses beispiel wird dem dler von vornherein eine richtige auffassung über quin unmögn gemacht, da er 'dasz nicht' nicht mit der vorhergehenden zation 'niemand' in verbindung bringen kann (niemand, der nicht jeder), sondern nur mit 'so ungebildet' (so - dasz). solche spiele müste der schüler durchaus mit ut non oder qui non überzen. wenn es auch selbst bei Cicero vereinzelte beispiele gibt, denen nach tam mit einem adjectivum in einem negativen satze in folgt, so verlangt quin in demselben eine ganz besondere und bst für einen schüler der oberen classen schwer zu fassende erkrung; keineswegs aber darf dem schüler ein solches beispiel zur abung genannter conjunction geboten werden. in cap. 104 hat Spiesz ein abschnitt die überschrift: 'der dativus gerundii bei ectivis, und doch kommt dieser casus auszer nach acommodatus t bei späteren schriftstellern vor. die bedeutung des participium von transitiven verben, wenn es den genetiv regiert, scheint iesz gar nicht erfaszt zu haben, sonst durfte er dieselben nicht rch das verbum finitum übersetzen. wenn er aber in cap. 89 negsus sum mit 'ich bekümmere mich nicht um' statt 'ich bin gleichbig gegen', patiens sum mit 'ich kann ertragen' statt 'ich bin ab-Ertet gegen', amans sum mit 'ich liebe' statt 'ich bin ein freund', riens sum mit 'ich basse' statt 'ich bin ein feind' übersetzt, so kennt er ganz und gar das wesen dieser participia, die nicht eine ndlung, sondern eine beschaffenheit ausdrücken. auch das sen des ablativus limitationis scheint Spiesz nicht genug beffen zu haben, sonst durfte er folgenden satz in cap. 90 nicht zur übung desselben anführen: 'es schien mir, als ob du dieses buch th der seltenheit nicht nach dem wahren werthe beurteiltest', wo 'beurteilen' metiri angegeben ist. das deutsche 'nach' hat Spiesz leitet, etwas für abl. lim. zu halten, was abl. instrumenti ist z. maszstab, womit). oder wird etwa in dem angeführten satze , was vom subjecte ausgesagt wird, auf einen teil desselben oder etwas mit demselben zusammengehöriges beschränkt? worren ist bei Spiesz die partie, welche von den tempora handelt. rechnet zu den tempora der gegenwart auch das perfectum, was th nur in dem ganz zpeciellen falle zulässig ist, wenn das pertum das gegenwärtige ergebnis der handlung, nicht die

handlung selbst, ausdrückt (veni = adsum). in cap. 94 stell: regel auf: auf die haupttempora folgen die tempora der geg auf die nebentempora die tempora der vergangenheit. Spiesz unter haupt- und unter nebentempora versteht, ka schüler aus dem vorhergehenden nicht erkennen, da dort n pora der gegenwart (praes. und perf.), der vergangenheit ( und plusquamperf.) und der zukunft (fut. I und II) unters werden. ohne aber mit sich selbst in argen widerspruch rathen, kann Spiesz unter haupttempora nicht seine temp gegenwart verstehen, zu denen er ja auch, freilich ganz un ohne weiteres das perfectum rechnet. denn cap. 94 A hei 'darauf ergriff die väter die furcht, es möge den staat ... fallen', wobei er auf § 573 verweist. § 573 aber sagt: auf c fectum folgt das imperf. oder plusquamperf., also nicht ein der gegenwart. wie fast überall, so hat auch hier Spiesz wi an erster stelle ein beispiel gewählt, das einen ganz speciel behandelt. es heiszt nemlich: 'es scheint, dasz ihr hinlängli einandergesetzt habet, wie weit die natur des menschen a schöpfe übertreffe'. Spiesz hält es also für rathsam, an erste über die consecutio temporum ein beispiel anzuführen, wo d junctivische nebensatz sich nicht direct an einen hauptsatz, an einen abhängigen satz und zwar an einen infinitivus pe anlehnt, ein beispiel, das von dem besondern gebrauche d secutio nach einem verbum infinitum wiederum eine au bildet. ganz falsch hat Spiesz § 574 der grammatik auf wenn er in demselben abschnitte nach dem satze: 'wir hat immer so gezeigt, dasz wir mehr für andere als für uns haben' auf § 574 verweist. Spiesz glaubt ganz irrig, es mü perf. coniunct. (consuluerimus) stehen, weil das perf. des satzes ein sogenanntes perf. praesentiae sei. das perf. coniur aber stehen, weil der nebensatz ein folge- resp. beschi heitssatz ist. in cap. 93 A heiszt es: 'diejenigen werder glücklich sein können, die fürchten werden, dasz sie etw ibren gütern verlieren werden', wobei auf § 561 verwiese durchaus unerfindlich ist es uns, wie Spiesz dazu kommt, hie der grammatik anwenden zu wollen, der in keiner weise hier hört. in dem satze: 'dasz sie verlieren werden', musz das conjunct. aus einem ganz andern grunde stehen. nach der der furcht ist nemlich das sogenannte fut. conjunct. überhaup zulässig, da sie der ausdruck eines willens sind. warum unter die beispiele vom gebrauche des indicativus cap. 95 s bedingungssätze der nichtwirklichkeit aufgenommen hat, ohr § 578 der grammatik, den er anführt, oder sonst ein zwin grund für den indicat. des nachsatzes vorliegt (§ 583 anm. 2 mögen wir ebenfalls nicht zu verstehen. für den conjunctiv abhängig führt Spiesz cap. 96 viele imperativsätze an, di nicht durch den conjunctivus gegeben werden dürfen, da

' der grammatik angegebenen requisite dafür gänzlich fehlen. müssen wir es entschieden misbilligen, dasz Spiesz an vernen stellen nebensätze anführt, deren prädicate durchaus im ctiv stehen müssen, wo aber selbst der geweckteste tertianer licativ setzen wird, da er den grund für den conjunctiv gar inzusehen vermag. hierhin gehören cap. 90: '... gehört u unserer pflicht, dasz wir demjenigen das meiste zuwenden, m wir am meisten geliebt werden'; cap. 90: 'und dies n ihm so strenge untersagt, dasz mit dem tode büszte, wer in puncte gefehlt hatte'; cap. 101: 'siehst du nun ein, dasz zhals, wenn er auch merkt, dasz er gegeiszelt werde, . . . ?; 11(A): 'wer trefflich regiert, musz einmal gehorcht haben', usz' durch necesse est gegeben werden soll. da in den angei beispielen die prädicate der nebensätze nicht eine wirkthatsache behaupten, sondern eine thatsache nur anımen wird (sie können alle mit 'wenn' aufgelöst werden), 3 nebensätze einen infinitiv- resp. abhängigen conjunctivsatz en, so ist durchaus der conjunctiv erforderlich. während wir Spiesz einerseits eine systematische anordnung des stoffes ermissen, und andererseits das gebotene übungsmaterial in atischer hinsicht an so vielen und erheblichen unrichtigkeiten dasz es die richtige auffassung der regeln vielfach geradezu ten musz, ist das Meiringsche übungsbuch sehr planmäszig zt und sind alle beispiele wohl durchdacht. wie correct, wie nt, wie scharf treten hier die gesetze der grammatik hervor? cht wird es dem schüler sein, an der hand des umsichtigen nicht blosz mechanisch sich die nötige sicherheit in anwenieser gesetze zu verschaffen, sondern dieselben auch mit dem de zu erfassen und so schon auf dieser stufe in den geist der selbst einzudringen? bei Meiring ist alles licht und klar, iesz dunkel und verworren. wie in grammatischer, so hat a lexicalischer hinsicht Meiring vor Spiesz ganz erhebliche e. das lexicalische hat in diesem wie in den übrigen Meiringibungsbüchern, auszer dem für die sexta bearbeiteten, wo die zum memorieren vorgesetzt sind, in einem angehängten verzeichnis seinen platz gefunden, während bei Spiesz der vorrath jedesmal unter dem texte den einzelnen abschnitten chend in getrennten partien angegeben ist. wir haben uns ie nachteile der methode bei Spiesz schon früher in diesen n ausgesprochen und namentlich darauf hingewiesen, wie las beständige herunterblicken eine unruhe und zerstreutheit a schüler hervorgerufen werden musz, die eine sinnige hinn die hauptmomente der gegebenen beispiele unmöglich zudem kann der schüler keine gesicherte vocabelkenntnis m, wenn er den nötigen wörtervorrath unter dem texte vorund wird sich mit einer höchst oberflächlichen präparation en und damit zufrieden sein, das passende wort für den

handlung selbst, ausdrückt (veni = adsum). in cap. 94 st regel auf: auf die haupttempora folgen die tempora der g auf die nebentempora die tempora der vergangenheit. Spiesz unter haupt- und unter nebentempora versteht, schüler aus dem vorhergehenden nicht erkennen, da dort pora der gegenwart (praes. und perf.), der vergangenhei und plusquamperf.) und der zukunft (fut. I und II) unte werden. ohne aber mit sich selbst in argen widerspru rathen, kann Spiesz unter haupttempora nicht seine ten gegenwart verstehen, zu denen er ja auch, freilich ganz ohne weiteres das perfectum rechnet. denn cap. 94 A 'darauf ergriff die väter die furcht, es möge den staat fallen', wobei er auf § 573 verweist. § 573 aber sagt: au fectum folgt das imperf. oder plusquamperf., also nicht e der gegenwart. wie fast überall, so hat auch hier Spiesz an erster stelle ein beispiel gewählt, das einen ganz spec behandelt. es heiszt nemlich: 'es scheint, dasz ihr hinlän einandergesetzt habet, wie weit die natur des menschei schöpfe übertreffe'. Spiesz hält es also für rathsam, an er: über die consecutio temporum ein beispiel anzuführen, wo junctivische nebensatz sich nicht direct an einen hauptsatz an einen abhängigen satz und zwar an einen infinitivus anlehnt, ein beispiel, das von dem besondern gebrauche secutio nach einem verbum infinitum wiederum eine ganz falsch hat Spiesz § 574 der grammatik a wenn er in demselben abschnitte nach dem satze: 'wir l immer so gezeigt, dasz wir mehr für andere als für un haben' auf § 574 verweist. Spiesz glaubt ganz irrig, es 1 perf. coniunct. (consuluerimus) stehen, weil das perf. d satzes ein sogenanntes perf. praesentiae sei. das perf. coni aber stehen, weil der nebensatz ein folge- resp. besc heitssatz ist. in cap. 93 A heiszt es: 'diejenigen were glücklich sein können, die fürchten werden, dasz sie e ihren gütern verlieren werden', wobei auf § 561 verwie durchaus unerfindlich ist es uns, wie Spiesz dazu kommt, h der grammatik anwenden zu wollen, der in keiner weise hi hört. in dem satze: 'dasz sie verlieren werden', musz d conjunct. aus einem ganz andern grunde stehen. nach o der furcht ist nemlich das sogenannte fut. conjunct. überha zulässig, da sie der ausdruck eines willens sind. waru unter die beispiele vom gebrauche des indicativus cap. 98 bedingungssätze der nichtwirklichkeit aufgenommen hat, o § 578 der grammatik, den er anführt, oder sonst ein zw grund für den indicat. des nachsatzes vorliegt (§ 583 anm. mögen wir ebenfalls nicht zu verstehen. für den conjunct abhängig führt Spiesz cap. 96 viele imperativsätze an, nicht durch den conjunctivus gegeben werden dürfen, d

585° der grammatik angegebenen requisite dafür gänzlich fehlen. dlich müssen wir es entschieden misbilligen, dasz Spiesz an verhiedenen stellen nebensätze anführt, deren prädicate durchaus im njunctiv stehen müssen, wo aber selbst der geweckteste tertianer n indicativ setzen wird, da er den grund für den conjunctiv gar tht einzusehen vermag. hierhin gehören cap. 90: '... gehört ses zu unserer pflicht, dasz wir demjenigen das meiste zuwenden, n dem wir am meisten geliebt werden'; cap. 90: 'und dies r von ihm so strenge untersagt, dasz mit dem tode büszte, wer in sem puncte gefehlt hatte'; cap. 101: 'siehst du nun ein, dasz geizhals, wenn er auch merkt, dasz er gegeiszelt werde, . . . ?; . 101(A): 'wer trefflich regiert, musz einmal gehorcht haben', 'musz' durch necesse est gegeben werden soll. da in den angerten beispielen die prädicate der nebensätze nicht eine wirkthe thatsache behaupten, sondern eine thatsache nur annommen wird (sie können alle mit 'wenn' aufgelöst werden), d die nebensätze einen infinitiv- resp. abhängigen conjunctivsatz finzen, so ist durchaus der conjunctiv erforderlich. während wir bei Spiesz einerseits eine systematische anordnung des stoffes r vermissen, und andererseits das gebotene übungsmaterial in mmatischer hinsicht an so vielen und erheblichen unrichtigkeiten let, dasz es die richtige auffassung der regeln vielfach geradezu michten musz, ist das Meiringsche übungsbuch sehr planmäszig relegt und sind alle beispiele wohl durchdacht. wie correct, wie timmt, wie scharf treten hier die gesetze der grammatik hervor? leicht wird es dem schüler sein, an der hand des umsichtigen rers nicht blosz mechanisch sich die nötige sicherheit in anwenng dieser gesetze zu verschaffen, sondern dieselben auch mit dem stande zu erfassen und so schon auf dieser stufe in den geist der ache selbst einzudringen? bei Meiring ist alles licht und klar, . Spiesz dunkel und verworren. wie in grammatischer, so hat sh in lexicalischer hinsicht Meiring vor Spiesz ganz erhebliche rteile. das lexicalische hat in diesem wie in den übrigen Meiringen übungsbüchern, auszer dem für die sexta bearbeiteten, wo die rter zum memorieren vorgesetzt sind, in einem angehängten rterverzeichnis seinen platz gefunden, während bei Spiesz der ztervorrath jedesmal unter dem texte den einzelnen abschnitten teprechend in getrennten partien angegeben ist. wir haben uns er die nachteile der methode bei Spiesz schon früher in diesen shern ausgesprochen und namentlich darauf hingewiesen, wie rch das beständige herunterblicken eine unruhe und zerstreutheit i dem schüler hervorgerufen werden musz, die eine sinnige hinbe an die hauptmomente der gegebenen beispiele unmöglich ett. zudem kann der schüler keine gesicherte vocabelkenntnis langen, wenn er den nötigen wörtervorrath unter dem texte vorpdet, und wird sich mit einer höchst oberflächlichen präparation Enigen und damit zufrieden sein, das passende wort für den in dieser hinsicht bei Spiesz arge verstösze und mängel. wii nur folgende hervorheben. cap. 86 (Darius) gibt Spiesz satze: 'welcher Aegypten unterwarf', ganz unrichtig sub er scheint nicht zu wissen, dasz man nicht sagt: terram e subicio; subicio wurde in der classischen sprache nur ge wenn das object dieselbe person mit dem subjecte ist: me tibi auch wird in demselben capitel für: 'bei Marathon einen sie tragen' reportare angegeben. da aber in reportare der bei bewegung (woher?) liegt, so kann man unmöglich sager Marathona victoriam reportare. wiederholt kommt bei Sp ausdruck: 'sich selbst tödten' vor (cap. 87 D, cap. 92 über ohne dasz ein ausdruck dafür angegeben ist. der schüler w unrichtig se ipsum interficere statt mortem sibi ipsum conscisc manum sibi inferre setzen. in dem satze cap. 89 (Romulus 1 mus): 'nun erzählen römische geschichtschreiber' muste zählen' memoriae tradere usw. angegeben werden, da sc schüler unrichtig narrare gebraucht, was doch nur beim lichen erzählen statthaft ist, ebenso muste für 'römische ge schreiber' rerum romanarum scriptores angegeben werden. schüler jedenfalls Romani oder Romanorum setzen wird. (Lykurgus) ist bei 'ungebeugter sinn gegen reichtumer' inv gegeben; es muste a hinzugefügt werden, damit adversus ver werde. cap. 87 bei 'andere — als' muste atque (ac) an werden, damit der schüler nicht quam setze. cap. 89 'am v festhalten' propositi tenax ist nur dichterisch. in beispie cap. 82 'unwillig, dasz', cap. 96 A 'argert euch nicht dasz', (von der tugend) 'rieth, sich zu beschauen' muste quod rest gegeben werden, da die betreffenden partien erst später vork cap. 83 A heiszt es: 'von Cicero, dem damals berühmtesten wie soll der schüler übersetzen? etwa tum clarissimo orato

und eingeübte gröszere oder kleinere partieen derselben an 'gemischten beispielen' befestigt hat, soll der 'anhang' eine repetition des ganzen grammatischen gebietes sein, wo alle hauptregeln aus den verschiedensten teilen der grammatik neben einander vorkommen. wir müssen gestehen, dasz das Meiringsche buch durch diesen meatz auszerordentlich viel gewonnen hat. dadurch, dasz dem schüler durch die sehr passenden stücke gelegenheit geboten wird, die verschiedensten regeln der grammatik unmittelbar neben einander anzuwenden, gewinnt er nicht nur eine vollendete sicherheit im gebrauche derselben, sondern wird auch angeleitet, sich frei und kicht auf dem ganzen groszen grammatischen gebiete zu bewegen, de er nicht mehr in einem eng vorgezeichneten rahmen der grammatik eingeschränkt ist. dasz der verfasser vielfach dem deutschen ausdrucke eine dem lateinischen weniger entsprechende fassung gegeben, können wir nur billigen, zumal da das sehr vollendete wörterverzeichnis jede nötige anleitung zum übersetzen gibt. hierdurch erlangt der schüler, wie in der vorrede richtig bemerkt ist, eine gewisse übung und gewandtheit in freierer anwendung der dem lateinischen eigenen ausdrucksweisen, was notwendig auf dieser stufe schon geschehen musz. zum schlusse wollen wir nicht unterlassen, darauf aufmerksam zu machen, dasz in dieser ausgabe des Meiringschen übungsbuches die orthographie dem standpuncte der wissenschaft angepasst ist. wir sind entschieden der meinung, dasz das, was die sprachforschung in unsern tagen als unwiderlegliche thatsachen erwiesen hat, unbedingt in die schule aufgenommen werden musz. auch nach dieser seite zeichnet sich das Meiringsche buch vor fast allen uns bekannten übungsbüchern aus. fassen wir alle die gesichtspuncte, nach denen wir das Meiringsche übungsbuch betrachtet haben, zusammen, so glauben wir nicht zu viel zu behaupten, wenn wir es das brauchbarste und vollendetste von illen derartigen büchern nennen, soweit wir dieselben kennen. dieelbe gründliche und tiefe kenntnis der lateinischen sprache, diewelbe reiche praktische erfahrung und pädagogische umsicht, welche wir bei besprechung der übrigen übungsbücher für die unteren und nittleren classen von demselben verfasser früher in diesen büchern thmend hervorgehoben haben, tritt auch in diesem buche auf jeder eite uns entgegen, so dasz der schüler, welcher an der hand derelben von sexta an herangebildet worden ist, nach absolvierung er tertia eine so feste grundlage im lateinischen sich gelegt haben rird, dasz er mit leichtigkeit und sicherheit auf den folgenden höheen classen in diesem fache weiter arbeiten wird. somit sei dieses bungsbuch für den lateinischen unterricht allenthalben bestens mpfohlen.

KEMPEN AM RHEIN.

RULAND.

BIBLIOTHEK GEDIEGENER UND INTERESSANTER FRANZI WERKE, ZUM GEBRAUCHE HÖHERER BILDUNGSANSTALT GEWÄHLT UND MIT DEN BIOGRAPHIEEN DER BETRI CLASSIKER AUSGESTATTET VON DR. ANTON GÖBEL. Theissing.

Unter den zahlreichen hilfsmitteln für den unterricht zösischen nimmt die vorliegende sammlung kleinerer frax werke oder zusammenhängender abschnitte aus gröszeren eine der ersten stellen ein. begonnen vor mehr als 20 jak sie allmählich eine ausdehnung gewonnen, dasz die zahl de handlichen bände schon im jahre 1872 die 33 erreichte man bei dem beifall, welchen die sammlung gefunden, darf, es werde noch eine ziemliche zahl als fortsetzung er wenn dem herausgeber, der mittlerweile dem lehrerberu eine höhere stellung entzogen worden ist, musze dazu gebl

Es bedarf nicht erst des beweises, wie sehr eine solch lung zusammenhängender stücke den in so groszer zahl ver anthologieen vorzuziehen ist. abgerissene stücke aus die jenem gebiete, stilproben von diesem und jenem schriftste der grösten verschiedenheit neben einander gestellt, könner lehrer es ermöglichen, nach seinen wünschen, seinen pädag bedürfnissen sich mit dem nötigen stoff zu versehen; nie eine sammlung finden, die gerade das enthält, was er brauin der reihenfolge, die er für angemessen hält, und für mehrerer auf einander folgender classen berechnet und für schüler oberer classen ist durch eine sammlung wie di gende die möglichkeit geboten, das auszusuchen, was ge thut; für schwächere jahrgänge wird der lehrer eine leichte ebenso unschwer daraus ausfindig machen, wie für einen ge eine ernstere und mehr wissenschaftliche; für die kenntni: ganten conversation findet er hier ebenso gesorgt, wie für des streng classischen stils, für die biographische kenntnis tums wie für die der neuzeit. auch ist wol in anschlag zu der vorteil, dasz durch den wechsel der lectüre die möglic vererbung von präparationen und übersetzungen ausgeschlos

Sehen wir uns zunächst den inhalt der einzelnen inhalt an.

Vol. I enthält Fléchier, histoire de Théodose le Grand mit diesem bändchen hat der herausgeber den wenigst gligriff gethan. der kanzelmäszige ton der historischen da läszt den leser kalt und die ultramontane tendenz musz widen protestantischen schüler der jetztzeit mehrfach unangerühren. für den schulgebrauch ist das bändchen nicht zu er

Vol. II. Capefigue, histoire de Charlemagne. diese aus dem werke des berühmten historikers ist namentlich d

en schüler zu empfehlen, der schon etwas kenntnis der mittelalterichen sagenkreise besitzt und eine idee von kritik hat.

- Vol. III. Michaud, histoire de la première croisade ist in ihrer art eine ebenso schöne epopõe in prosa, wie die unvergleichlich schöne histoire des Girondins von Lamartine, aus welcher vol. IV einen zusammenhängenden abschnitt 'mort de Louis XVI' bietet, eine tragödie genannt werden darf, wie sie erhabener und ergreifender nicht gedacht und geschrieben werden kann.
- Vol. V. Choix de nouvelles du XIXe siècle. dieses bändchen enthält in dem 'bär vom Maladetta' von Legouvé, 'Barthélemy' von Bouilly, dem 'blinden von Aosta' von Xavier de Maistre und dem 'groszen St. Bernhard' von Töpffer wahre muster von novellen, interessant und glänzend geschrieben. hingegen sticht Bouillys 'Nordstern' so gegen die übrigen ab, dasz er getrost weggelassen werden könnte.
- Vol. VI. Ant. Galland, histoire d'Aladdin, conte arabe traduit. Aladdins wunderlampe ist zu bekannt, um ein wort über den inhalt m verlieren. der stil ist so leicht, dasz das bändchen mehr für eine mittlere classe wie III\* sich eignen dürfte.
- Vol. VII enthält choix de contes et de récits. de Chézy, Dasaratha, eine episode der Ramayana; interessant, doch wegen der rielen fremden namen und deren aussprache weniger geeignet für den unterricht. Thierrys Morman ist in einem wunderlichen antikinierten stile verfaszt; Legouvés Blanche et Isabelle verdiente wegen des langweiligen inhalts gestrichen zu werden. dagegen sind sehr zehön und fesselnd geschrieben: Nodier, la combe de l'homme mort; de Walsh, le curé de Saint-Lyphar, ein kleines meisterwerk, und Souvestre, l'Apprenti.
- Vol. VIII. Nouvelles pittoresques. dieses ganze bändchen von 156 seiten text enthält lauter meisterwerke von novellen, von denen wir keine missen möchten, wenn auch Souvestres 'gemsenjäger', nad. Reybauds 'Donatien von Martinique' und Pavies 'bärenhaut' len preis davontragen dürften.
- Vol. IX. Bossuet, oraison funébre de Louis de Bourbon gibt in bild von dem classischen oratorischen stil im zeitalter Ludwigs XIV, will uns aber nicht recht mehr zusagen.
- Vol. X. Laharpe, discours sur l'état des lettres en Europe ist rekannt genug durch glänzenden stil und geistreichen inhalt. der rerf. war einer der gründlichsten philologen französischer zunge. lasz Deutschland nicht so gut wegkommt, wie es verdient, ist ja rklärlich.
- Vol. XI. Thiers, Bonaparte en Egypte et en Syrie. dieses indchen enthält einen ein zusammenhängendes ganze bildenden interessantesten und glänzendsten des ganzen werkes, ine höchst empfehlenswerthe lectüre. schon 1872 erschien von liesem bändchen die 5e auflage.

Vol. XII. L'expédition de Crimée jusqu'à la prise de Sebastopol ist mehr im zeitungsstil geschrieben.

Vol. XIII. Choix de poésies narratives. dieses bändchen dürfte wol die wenigste verbreitung erfahren. die erzählende französische poesie steht der deutschen in form und inhalt so fern, dasz kein jugendliches gemüt dafür sich erwärmen kann.

Vol. XIV. Choix de pièces dramatiques, contenant: M. Musard par Picard, le bon coeur par Bosquin. das erstere stück ist höchst komisch, das zweite dagegen zu kindlich. geeigneter dem inhalt nach erscheint

Vol. XV. Petites pièces de théâtre: les interprétations par Th. Leclercq, partie et revanche par Eug. Scribe, l'humoriste par Th. Leclercq, und besonders

Vol. XVI. Comédies choisies, contenant le voyage par Th. Leclercq, ein vorzügliches lustspiel, und le mousse par Souvestre, nur etwas zu sehr rührstück.

Vol. XVII. Rollin, hommes illustres de l'antiquité. Rollins geschichte steht noch heutzutage in Frankreich in groszem ansehender stil und die fast Plutarchische kritiklosigkeit seiner werkt lassen sie mehr für die mittleren als für die oberen classen geeignet erscheinen.

Vol. XVIII. Cuvier, eloges historiques de MM. de Saussure, Pallas, Hauy, de Lacépède et de Cavendish. dieses bändchen hat noch nicht die verbreitung gefunden, die es verdient. Cuvier gehört durch seine darstellungsweise zu den besten classikern Frankreichs und seine gedächtnisreden sind untibertrefflich, ebenso den inhalt wie dem stil nach. für die kenntnis technischer ausdrücke aus dem gebiete der naturgeschichte und physik ist dies bändchen auszerdem von grösztem nutzen.

Vol. XIX. Michaud, histoire de la troisième croisade und

Vol. XX. Salvandy, Jean Sobieski le libérateur de la chrétienté ou la campagne de Vienne sind beides für die mittleren classes geeignete lesestücke.

Vol. XXI. Corneille, le Cid (mit einer verslehre und fortlaufender erzählung). obwol Corneille für einen der grösten geister des 17n jahrhunderts gilt und namentlich auf französischen schules viel gelesen wird, will uns in der zweiten hälfte des 19n jahrhunderts sein pathos in den steifen Alexandrinern nicht mehr zusagen, zumal unsere jugend den Herder'schen Cid schon vorher kennen gelernt. man darf daher nicht auf erfreuliche resultate dieser lectüre hoffen. dagegen fesselt noch heute die genialere musze Racines, von welchem

Vol. XXII 'Athalie' bringt, auch jetzt noch die jugend durch ihre echte poesie.

Vol. XXIII bringt Molières Avare. trotzdem dasz Molières prosa schon verschiedene veraltete ausdrücke und phrasen enthält, wird die lecture seiner werke doch stets die deutsche jugend durch

die originalität und das typische seiner charaktere fesseln, und es vardient der 'geizhals' den ersten platz unter seinen in prosa geschriebenen stücken, wird auch noch lange eine beliebte lectüre bleiben.

Lafontaines und Fénélons fabeln, von denen uns eine auswahl Vol. XXIV bringt, gelten in Frankreich immer noch als unerreicht; ber es gilt von ihnen dasselbe wie von Corneilles stücken: sie ungen unserm geschmacke nicht mehr zu und passen wenigstens ber für 12—14 jährige schülerinnen als für gymnasiasten.

Vol. XXV enthält tableaux historiques du moyen age tirés des cuvres de Thierry, Capefigue, Vertot, Châteaubriand. so interment der stoff dieses bändchens ist, so wenig harmoniert der stil ler verschiedenen lesestücke. Thierry ist als historiker grosz durch eine kritik, aber sein stil gesucht und ganz apart.

Von vol. XXVI, Rollin, histoire d'Alexandre le grand, gilt das ber vol. XVII gesagte.

Vol. XXVII. Paganel, histoire de Frédéric le grand. man bereift kaum gegenwärtig, wo der nationalhasz der Franzosen gegen Les deutsche immer neu angefacht wird und fast kein besonnenes rteil über uns aufkommen läszt, wie man von Louis XV an bis in ie neueste zeit herab dem groszen könig so gerecht werden konnte, rie dies z. b. in dem werke Paganels geschieht.

Montesquieu's considérations sur les causes de la grandeur des comains et de leur décadence (vol. XXVIII), Barante's histoire de manne d'Arc (vol. XXIX), ebenso wie Mignet, vie de Franklin (vol. XXI) und Guizot, Washington (vol. XXXII), sind nur als lecture tr die obersten classen geeignet, aber namentlich für die primen gymnasien eine fruchtbringende lecture.

Von vol. XXX, Dumas, histoire de Napoléon, natürlich sehr Dnapartistisch geschrieben, ist der glanzvolle stil zu rühmen.

Die perle der ganzen sammlung ist entschieden das 33e bändten, Emil Souvestres: au coin du feu. obwol Souvestre ein ationalfranzose aus der Normandie ist, so sind doch seine schriften reich an innigkeit des gefühls, so gemütlich, so frei von jedem reideutigen oder gar unmoralischen gedanken, dasz sie uns förmthanheimeln; dabei im gewandtesten, elegantesten stile. kein anzösischer schriftsteller verdient so von unserer deutschen jugend blesen zu werden, wie Souvestre, wovon auch seine novellen in bl. VII und VIII zeugnis geben.

Nachdem wir so eine möglichst kurze kritik des inhalts dieser mmlung gegeben haben, erübrigt es nur noch, einige worte über einleitungen, anmerkungen und die verschiedenen ausgaben nzuzufügen. jedem bändchen ist zunächst eine biographie des rfassers oder der verfasser vorausgeschickt. diese sind bald länger, bald kürzerer art, wahrscheinlich je nach der reichhaltigkeit der mutzten quellen, bald in deutscher, bald in französischer sprache gefaszt. wünschenswerth wäre, wenn in dieser beziehung eine

gröszere gleichmäszigkeit einträte, d. h. dasz womöglich alle biographischen einleitungen französisch geschrieben wären. am schlum jedes bandchens sind bald in reicherem, bald in geringerem mass anmerkungen historischen, geographischen und sprachlichen inhalt beigegeben. die historischen sind nur zu loben und so reichhaltig dasz sie z. b. vol. XI und IV (Thiers, Bonaparte, und Lamartine, mort de Louis XVI) so vollständig ausreichen, dasz nicht blom di schüler, auch der lehrer belehrung genug findet. die geographische anmerkungen hingegen muten dem leser eine so haarsträubenk ignoranz zu, dasz es aussieht, als ob sie nur geschrieben seien, dans derartige anmerkungen nicht fehlten, oder als ob ein schüler anfertigung derselben beauftragt gewesen sei. denn wenn beispielt weise in den anmerkungen zu bd. XVIII Bourgogne durch Burgund Inde durch Indien, les Indous durch die Hindu, Islande durch die insel Island, Japon durch Japan (hier hätte wenigstens der mine liche artikel beigesetzt werden sollen), le Jura durch das Juni gebirge, Kamschatka durch halbinsel, östlichstes Sibirien, Ob durch flusz in Sibirien u. a. m. erklärt werden und derartige erläuterung nach hunderten gezählt werden, so weisz man nicht, soll man mel die verlorne mühe beklagen oder sich verwundert fragen, für wij derartige notizen bestimmt sind; denn schüler höherer lehranstalte welche Cuvier lesen, sollen doch wahrlich solcher winke nicht mit dagegen wäre es angemessen, wenn auf unrichtigkeit aufmerksam gemacht würde. beispielsweise heiszt es vol. VIII p. 1 les Schreck-Hoerner, ou Pics de la Terreur sont en effet les hautes aiguilles qui se dressent sur le Mettemberg. welch ungeheuerlichkeit! oder ebendaselbst p. 39: les autres lacs glad de Viescher\*, und ebendaselbst p. 97 hätte auf den anachronis schen unsinn hingewiesen werden können, wenn in der sonst reime den novelle Aragos behauptet wird, die ersten eroberer Amerika hätten wunderbare dinge erzählt von der kühnheit und geschicklich keit der Paulisten im lassowerfen zu pferde.

Die sprachlichen anmerkungen sind fast ohne ausnahme messen und nötig, und würden, wenn sie überall das bedürfnis befriedigten, wie in vol. XXXIII, ein wahrer segen sein. so könnten in vol. VIII und XV eine menge technischer ausdrüßerklärt werden, die in den kleineren lexicis nicht gefunden werdenten.

Bequem für den schulgebrauch ist auch der umstand, das die bändchen stereotypiert scheinen, obwol auf dem titel diesz nicht bemerkt ist. es würde sich sonst seitenzahl und zeilenzahl der verschiedenen ausgaben nicht gleich bleiben. der text ist nicht fix

<sup>\*</sup> dies erinnert mich an ein ähnliches dictum in dem werke des baron d'Housses 'les alpes et le Danube', wo sich band II s. 104 felgende köstliche stelle findet: les lacs de Vorder-Gosace, de Sec-And d'Imgebung.

druckfehlern, wiewol man findet, dasz in den späteren ausgaben fehler der ersten meist getilgt sind. doch ist der ausdruck tion soigneusement corrigée nicht allzustreng zu nehmen. denn ht allein, dasz manche fehler sich in allen ausgaben wiederholen, eilen finden sich auch in späteren ausgaben deren, die in der en nicht standen. so erscheint vol. VIII, s. 24, z. 7 der fehler iver' für 'trouver' auch in der ausgabe von 1872; s. 29, z. 5 von en hat die neue ausgabe 'harbe' für die richtige lesart der ersten gabe 'barbe'; s. 125, z. 18 steht in allen ausgaben 'foillait' statt lait'.

Vol. IV, s. 6, z. 2 hat die neueste ausgabe 'moi' statt des richn' mois' der früheren; dagegen hat sie s. 69, z. 20 den fehler aparution' statt 'comparition' beibehalten.

In vol. XI, z. 3 wird 'scelles' für 'selles' beharrlich fortgeführt, egen bringt die 5e auflage s. 23, z. 8 einen neuen: 'telle' statt, und ebenso s. 29, z. 10 'intrevention' statt 'intervention'.

Vol. XVI, s. 97, z. 5 findet sich 'arrêterai' statt 'arrêterais' in ausgaben, ebenso s. 105, z. 4 'ils s'est' statt 'il s'est'.

In vol. XXXIII, wovon noch keine neue ausgabe erschienen ist, iere ich folgende druckfehler: s. 29, z. 14 ist in 'commençent' cedille zu beseitigen; s. 35, z. 13 lies 'demanda' statt 'demande'; 8, z. 3 lies 'n'est il pas' für 'c'est il pas'; s. 56, z. 19 lies 'rémailles' statt 'représailles'; s. 57, z. 7 von unten lies 'prendre' pendre'; ebendaselbst z. 11 von unten 'de si bonne heure' honne heure'; s. 59, z. 18 lies 'comprendre' statt 'compendre'; 0, z. 1 'répéta' statt 'répeta'; ebendaselbst z. 12 lies 'médecin' t'médécin'; s. 63, z. 9 von unten streiche 'du'; s. 68, z. 2 von m lies 'quelle' statt 'qu'elle'; s. 124, z. 6 von unten 'tôt ou tard' t'tôt on tard'.

Da rec. selbstverständlich nicht alle ausgaben der einzelnen de zu gebote stehen, konnte der vergleich nicht vollständig ehgeführt werden.

Ich hoffe, das mitgeteilte wird genügen, um das günstige amturteil über die Göbelsche sammlung zu begründen. dasz sich ch günstiges von anderen sammlungen nicht sagen läszt, dies i mir vielleicht die geehrte redaction in einem spätern artikel auführen gestatten.

BAUTZEN.

SCHOTTIN.

## (14.) PERSONALNOTIZEN.

nter mitbenutzung des 'centralblattes' von Stiehl und der 'zeitschrift für die österr. gymnasien'.)

menaungen, beförderungen, versetzungen, auszeichnungen. he, dr., oberl. an der realsch. zu Neustadt-Dresden! als 'professor' lerus, dr., rector der höh. bürgerschule in Cassel j prädiciert. Braun, dr., ord. lehrer am gymn. in Marburg, zum oberlehrer Hehn, Victor, verfasser des werkes 'culturpflanzen und hausthie von der univ. Marburg zum dr. phil. honoris causa creirt.

Herrig, dr., professor an der Friedrichs-realschule in Berlin

den preusz. kronenorden III cl.

Hoche, dr. prof., emer. gymnasialoberlehrer zu erhielt den pi . adlerorden

Horawitz, dr., gymnasialprofessor in Wien Hohr, dr., oberl. an der Dorotheenst. realsch. in Berlin Hölzke, dr., oberl. an der realsch. des Waisenhauses

in Halle

Humperdinck, oberlehrer am progymn. in Siegburg, zum dire lehrerinnenseminars in Xanten ernannt.

Jung, dr. Jul., privatdocent an der univ. Innshruck, zum ao. alten geschichte an der univ. Prag ernannt.

Kletke, dr., director an der realschule zu Breslau, erhielt der kronenorden III cl.

Lange, dr., ord. prof. der class. philologie an der univ. Lei hielt den russ. Stanislausorden II cl.

Lohmeyer, dr., ord. lehrer am gymn. in Herford, zum oberl der höh. bürgerschule in Altena ernannt.

Lorenz, dr., ord. lehrer am Kölnischen gymn. in Berlin zum ol Meyer, dr., bisher in Landsberg a. d. W., jetzt am gymn, in Herford

Oertel, dr., director der realschule in Zwickau Ortmann, dr., oberlehrer der realschule des Waisenhauses in Halle

Otto, dr. prof., emer. gymnasialoberlehrer in) erhielt den p Braunsberg adlerorden Preime, dr., director der realschule in Cassell

Rollmann, dr., oberl. am gymn. in Stralsund, als 'professor' pi Schöll, dr. Fritz, privatdocent an der univ. Leipzig, als ord. der class, philologie an die univ. Heidelberg berufen.

Schulze, dr., oberl. an der realschule in Döbeln Schütte, dr., oberl. an der realschule in Stralsund Vietor, dr., director der rathstöchterschule zu Dresden, zu der realschule in Altstadt-Dresden ernannt.

Weissenborn, dr. prof., em. gymnasialoberlehrer in Erfurt. den pr. rothen adlerorden IV cl.

Wohlrab, dr. prof., conrector am gymn. zum heil. kreuz in l zum rector des gymn. in Chemnitz berufen.

Wollseiffen, dr., oberl. in Crefeld, zum director des gymn. ernannt.

#### Gestorben:

Bonnell, dr. Eduard, prof., director em. des Friedrich-Were gymn. in Berlin, starb am 11 mai, 75 jahre alt. (beson Quintilian hochverdient.)

v. Hackländer, Friedr. Wilh., roman- und lustspieldichter, s 6 juli auf seiner villa am Starnberger see. (geb. zu Bu 1 nov. 1816.)

Hecker, dr., professor am realgymn. in Augsburg.

Heiss, dr. Eduard, professor der mathematik und astronomie in I 30 juni, 70jährig.

Pütz, Wilh., em. gymnasialprofessor in Cöln, 4 juni, 71 jahre a kannt durch seine historischen lehr- und hülfsbücher.)

Wackernagel, Philipp dr., em. director der realschule in El seit jahren in Dresden lebend, starb im anfang juni d (hymnolog.)

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

mit ausschlusz der classischen philologie HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

36.

CORNELIUS NEPOS: MIT ANMERKUNGEN UND EINEM VOLLSTÄNDIGEN WÖRTEREUCH VON F. W. HINZPETER. FÜNFTE AUFLAGE. Bielefeld und Leipzig, Velhagen & Klasing. 1875. 228 s.

Die vorstehend bezeichnete schulausgabe des doch wol immer sich an den meisten schulen des deutschen vaterlandes die ständige bittere der quarta bildenden schriftstellers der zweiten hälfte der teronischen zeit erschien zuerst im jahre 1860, hat also im laufe von 15 jahren vier auflagen erlebt, ein bedeutendes resultat, wenn bedenkt, wie viele schulausgaben dieses erstlingsschriftstellers giebt. die fünfte uns jetzt vorliegende auflage ist besorgt von inem langjährigen mitarbeiter der jahrbücher, dem ersten professor gymnasium zu Herford, dr. L. Hölscher und schon um der langthrigen verbindung, in welcher der herausgeber zu dieser zeitschrift teht, verdient seine arbeit gerade in ihr eine eingehende anzeige.

Jede neue ausgabe musz betrachtet werden im verhältnis zu en früheren, und ists eine neue auflage, liegt eine vergleichung mit ber früheren nahe.

Zuerst ist der text in betracht zu ziehen. seit dem erscheinen er vierten auflage dieser schulausgabe ist für den text des Corneius Nepos viel geschehen. Halms kritische ausgabe mit vollständiem apparat hat eigentlich erst den text auf die rechten grundlagen estellt. jede neue ausgabe hat sich demnach an Halms text im resentlichen zu halten, namentlich eine schulausgabe, in welcher bweichungen von dem text der kritischen ausgabe nicht begründet, kaum bezeichnet werden können. wir haben, da auch das verhältis zur vierten auflage in betracht kommt, für die praefatio und die eiden ersten feldherrn die neue ausgabe mit der vorigen, der kriti-

schen von Halm und derjenigen von Karl Nipperdey verglichen un setzen zur orientierung jedes unserer leser das resultat in tabellar scher übersicht hierher:

|                | Hinzpeter<br>IV 1870:    | Halm 1871:                       | Nipperdey<br>VI 1873: | Hinspe'<br>V 1875               |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                |                          |                                  |                       | _                               |
| Praef. 2       |                          | ii.                              | hi<br>O               | ű .                             |
|                | Graecia                  | Creta                            | Creta                 | Graecia                         |
| 5              | scenam                   | scaenam                          | scaenam               | sccenam                         |
| Milt. I 2      |                          | iis                              | his                   | iis<br>Thansa                   |
|                | Threces                  | Thracces                         | Thraeces setius       | Threces setius                  |
|                | secius<br><i>Hi</i> stro | se <i>c</i> ius<br><i>I</i> stro | Histro                | Istro                           |
| TII I          | qua                      | quo                              |                       |                                 |
|                | ipsarum                  | ipsorum                          | qu <i>a</i><br>suarum | qu <i>a</i><br>ips <i>a</i> rum |
| 9              | cui-crederetur           | [cui-crederetur]                 | cui - crederetur      | cui-creden                      |
|                | interisset               | interiisset                      | interiisset           | interiisset                     |
| -              | his                      | iis                              | <i>h</i> is           | his                             |
|                | et facile                | id et facile                     | et facile             | et facile                       |
| б              | obstitit dicens:         | sobstitit, dicens                |                       | obstitit d                      |
|                | non idem                 | non idem                         | non idem              | non ide                         |
|                | magnopere                | magno opere                      | magnopere             | magnopere                       |
| IV 4           | moenibus defen-          | moenibus se de-                  | moenibus se de-       | moenibus (                      |
|                | derent                   | fenderent                        | fenderent             | derent                          |
|                | audere                   | auderi                           | auderi                | auderi                          |
|                | apertissima              | apertissuma                      | apertissima           | apertisein                      |
| 5              | perterruerint            | eos perterruerunt                | -                     | perterrued                      |
| ~~~~           | est                      | exstitit                         | exstitit              | est                             |
| VII 5          | quoniam                  | quom                             | quoniam               | Cum                             |
| <b>37333</b> 6 | vin <i>cl</i> a          | vincula                          | vincla                | vincla                          |
| V 111 2        | magnisque                | magistratibusque                 | magnisque             | magistretin                     |
| J              | in Chersonneso           | Chersonneso,<br>aber in der      | in Chersonneso        | Chersonne                       |
|                |                          | krit. note                       |                       |                                 |
|                |                          | Chersonnesi                      |                       |                                 |
| 4              | omnes civitates          | omnis civitatis                  | omnes civitates       | omnes civi                      |
|                | 2 ordiendus              | ordiendum                        | ordiendus             | ordiend                         |
|                | reipublicae              | rei publicae                     | rei publicae          | respublicas                     |
|                | terrestres               | terrestris                       | terrestres            | terrestres                      |
| III 1          | <i>h</i> i               | ü                                | hi                    | ü                               |
| IV 4           | ingratis                 | ingratiis                        | ingratis              | ingratiis                       |
|                | etia <i>mt</i> um        | etiam tum                        | etiam tum             | etiam/um                        |
|                | haec altera              | haec est altera                  | haec altera           | haec alters                     |
|                | isque                    | iisque                           | isque                 | isque                           |
| 3              | gentes                   | gentis                           | gentes                | gentes                          |
|                | cum his                  | cum iis                          | cum his               | cum üs                          |
| 4              | instrui                  | strui                            | instrui               | instrui                         |
| 5              | altitudo muri ex-        | ∫alti tuendo muri                | Saltitudo muri        | altituendi<br>exstru            |
|                | structa videretur        | exstructi vi-<br>derentur        | deretur               | derents                         |
| VII 2          | hia                      | iis                              | iis                   | វែន                             |
|                | hisque                   | iisque                           | hisque                | iisque                          |
|                | magistratum              | magistrat <i>us</i>              | magistratum           | magistrats                      |
| •              | Athenienses              | Atheniensis                      | Atheniensis           | Atheniense                      |
| VIII 2         | multas eius vir-         |                                  |                       | multas cis                      |
|                | tutes                    | tutes                            | tutes                 | tutes                           |
| 3              | his                      | iis                              | <i>i</i> is           | <b>រ</b> ាំន                    |
| 7              | qui                      | qu <i>is</i>                     | qui                   | quis                            |
|                |                          |                                  |                       |                                 |

|                                                                                                                                                                                                         | ey Hinzpeter<br>: V 1875:                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IX 1 his epistolam 2 hominum Graio- hominum Graio- omnium Gra rum quamdiu quam diu quamdiu 4 annum annuum x 1 se dedidit  iis epistulam epistulam rum rum rum quamium quamium annuum sannuum se dedidit | iis epistolam iio- Graiorum quamdiu annuum se dedidit |

An allen übrigen stellen stimmen, wenn uns bei der verdeichung nicht kleinigkeiten entgangen sind, die vier verglichenen magaben im texte der praefatio und der beiden ersten feldherrn mit mander überein. die abweichungen der von Hölscher besorgten megabe von dem texte der kritischen recension Halms sind keine indeutenden, sie betreffen meist nur untergeordnete dinge. die sehr renigen stellen, wo eine wesentliche abweichung zu verzeichnen mr, entziehen sich eingehender beurteilung, weil der herausgeber, das im wesen der schulausgabe liegt, seine abweichungen oder in bleiben beim vor-Halmschen text nicht hat begründen können. bleicht läszt er unsere bitte, er möchte das, was er hier hat unteresen müssen, in einem programm nachliefern, nicht ungehört vermanche seiner abweichungen, besonders die orthographichen, begründen sich wol wesentlich in pädagogischen erwägungen. b diese aber bei der textesherstellung eines schriftstellers für eine shulausgabe irgend welche berechtigung haben, wagen wir zu befür unsere jugend, pflegt man wol zu sagen, ist gerade beste gut genug. der beste text aber ist doch ganz offenbar der, leher, so rein es überhaupt heute möglich ist, die hand des schriftblers herstellt. das thut aber wesentlich doch nur der von Halm ch den besten hss. constituierte text. er wird es also sein, den schulausgaben aufzunehmen haben. in bezug auf die orthoimphie, welche die neue ausgabe beobachtet, haben wir es mit tinde zu verzeichnen, dasz sie nur i, nicht j schreibt. wenn aber isser unterschied aufgehoben ist, warum wird noch ferner untermieden zwischen u und v? was die interpunction betrifft, so will • uns scheinen, dasz auch für sie der Halmsche text das richtige arbild gibt. unser herausgeber verwendet die zeichen viel zu oft. werden sogar satzteile, wie acc. c. inf. und abl. abs., durch kommta von den übrigen bestandteilen des satzes getrennt. der lateibehe satz verträgt gar nicht so viel interpunction. möchte der gete herausgeber bei einer neuen auflage diese bemerkungen beleksichtigen und nicht wieder den gerade in seiner einfachheit so bonen stil durch zu viel trennungszeichen zerstören. den schülern man durch solche äuszere mittel nicht helfen. je schwerer es haben, desto mehr lernen sie.

Nipperdey schickt seiner schulausgabe eine das leben und die briften des Cornelius Nepos behandelnde einleitung voran, ebenso ebelis, und wir meinen, eine schulausgabe soll einer solchen einleitung nicht entbehren. wird sie wol auch nur von den be strebsameren schülern gelesen, so stiftet sie bei diesen doch blichen nutzen. auch die anmerkungen werden wol allerme von dieser classe der schüler beachtet, nemlich so weit si eselsbrücken sind. nur die anmerkungen letzterer gattung darauf rechnen, von allen schülern gelesen zu werden. glewerden fort und fort ausgaben mit erklärenden anmerkung druckt, und sie stiften ihren groszen nutzen, wenn eben aufür bessere, strebsamere schüler.

Die hauptstärke der uns zur anzeige vorliegenden ausga Hinzpeter-Hölscher liegt in den erklärenden anmerkungen lexicon. über beides haben wir noch zu berichten, und es v sich von selbst, dasz wir auch hier wieder die fünfte auflage vierten und zugleich mit den anderen gangbaren ausgaben va perdey und Siebelis in vergleich stellen.

Ein bild von der ausgabe und ihren verdiensten erhä wenn man einige stücke derselben durchgeht und die anmer prüft. wir wählen dazu wieder die drei stücke, die wir oben besprechung dez textes untersucht haben. in praef. I 1 wird wie von N. und S. der abweichung in der construction von 1 bito gedacht. als grammatiken, die der schüler nachschlag werden Zumpt und Siberti-Meiring citiert. wenn nun auc grammatiken noch recht vielfach gebraucht werden, so sind nicht die einzigen, welche Nepos lesende quartaner in di bekommen. neben ihnen erfreuen sich Berger, Schultz, G Madvig einer weiten verbreitung, der weitesten aber wol I Seyffert. es hätte demgemäsz auch auf diese grammatik wiesen werden sollen oder aber gar keine grammatik citiert v sondern der verf. hätte sich genügen lassen müssen, die anzudeuten, dem lehrer war es zu überlassen, dasz er di in der classe in der hergebrachten grammatik nachschlage für viele schüler sind die citate ganz werthlos. weiter wi gewiesen, dasz plerique hier 'sehr viele' bedeutet, währ sonst 'die meisten' heiszt, dasz nach sunt qui der conjunct docere mit dem doppelten acc. construiert wird, dasz comm mit relatum coordiniert ist, aber die tempora wechseln, dan eine bemerkung über die römische ansicht vom tanzen. dur dieses werden dem schüler vortreffliche winke gegeben für di liche präparation, durch deren angemessene verwendung er liche förderung erfahren wird. aber wenn auf docere c. do aufmerksam gemacht wird, sollte dann nicht dignus c. abl. folgenden expers c. gen. und sequi c. acc. auch anspruch hab den schüler mit einer kurzen bemerkung begleitet zu werden der conj. im indirecten fragesatze und der acc. c. infin. hätte quartaner, der sich vorbereiten soll, einer anmerkung bedui welche dann später immer wieder zurückgewiesen werden zum folgenden paragraph wird dem schüler eine dankenswer weisung zur übersetzung eines pron. demonstr. als subjekt eines mtzes und eine mitteilung über den unterschied lat. und deutscher construction in solchem falle. eigentliche übersetzung wird meist micht gegeben und dadurch zeichnet sich diese ausgabe ganz besonders vorteilhaft vor denen von Siebelis und Nipperdey aus. diese meben gleich von vorn herein viel übersetzung, die der schüler durch mebrauch von grammatik, lexicon und guter erklärung selbst finden wir tragen hier übrigens nach, dasz zu commemorari die bemerkung von Nipperdey verständlicher ist, als die von Hp. beim 3n paragraphen hat Hölscher zu Hp. einen zusatz gemacht. er macht mlich aufmerksam, dasz zu turpia zu ergänzen sei non eadem omis esse und zu secutos ebenfalls esse. beim folgenden paragraphen reicht Hölscher die für einen quartaner überflüssige bemerkung, er einem vocal setze N. immer neque. vortrefflich wird die verendung von enim zum zwecke der bekräftigung durch beispiele evorgehoben. habuisse wird durch 'im besitz sein' erklärt. er das perf. diese praesens-bedeutung haben kann? uns scheint erklärung von Nipperdey angemessener. bei gelegenheit von ncedaemoni wird erinnert, dasz die alte sprache zur bezeichnung le locals, wo etwas geschieht, die endung i gebraucht. mit vollem chte hat der herausgeber die bemerkung der 4n auflage über die rerworfene lesart scaenam gestrichen. was soll der quartaner mit smerkungen über lesarten? bei tota Graecia hätte Hölscher sich icht begnügen sollen, zwei grammatiken zu citieren, womit vielen Alern gar kein dienst geleistet ist, sondern, wie dies in der 4n ge der fall ist, eine vollständige regel geben sollen, natürlich richtige, denn die in der 4n auflage gelieferte ist falsch. este heiszen: auf die frage wo stehen die städtenamen dritter denation und alle pluralia im ablativ ohne praposition, andere ortsmeichnungen, wie namentlich die ländernamen, haben, auszer in stimmten verbindungen (z. b. mit totus), immer die präposition zu sagen 'bei den städtenamen steht auf die frage to der ablativ' ist unlogisch. angemessen ist bei gelegenheit der wahnung von Olympia und seinen siegern die erinnerung an die miele. am ende des 5n paragraphen hat Hölscher in der neuen ausbe das wort synesis weggelassen, wie er überhaupt es sich zur figabe macht, die grammatischen termini technici, deren sich Hp. ben bediente, zu streichen, und der besonnene lehrer wird ihm das pr danken. wie oft erfährt man es, dasz ein schüler mit term. schnici um sich wirft, von der durch sie bezeichneten sache aber ine abnung hat? freilich sollen ja unsere schüler auch diese grammtischen ausdrücke kennen lernen, aber doch nur erst dann, wenn volle einsicht in die sache gewonnen. vorher führt solche kenntin nur hochmut herbei. zu § 6 wird aufmerksam gemacht, dasz mira ea wol bei Livius und Nepos, nicht aber bei Cicero und Caer häufig erscheint für contra. diese hinweisungen auf den classithen sprachgebrauch und Cornels abweichungen von demselben,



worant auch die ubrigen nerausgeber hinweisen. versari hätten wir eine bemerkung erwartet, zumal da a con weder bei celebritas noch bei versari eine hinweisun, atelle sich findet. 'in celebritate versari' heiszt ganz unter den menschen bewegen', wie Nipperdey auch erkl wird bei cum - tum auf das wörterbuch verwiesen un wiederholenden verweisungen auf das wörterbuch sind vorzug dieser ausgabe vor allen anderen, die es meis halten, dem schüler seine arbeit leicht zu machen durc der übersetzung nur einigermaszen schwerer stellen. weisungen auf das lexicon, welche, wenn vom lehrer ihr seitens des schülers genau controliert wird, den schü arbeit auch im kleinen nötigen, gegeben zu haben ist e des verdienst von Hölscher. möchte er sie nur bei de bald nötigen neuen ausgabe noch vermehren. auch die b über magnitudo voluminis und festinatio ut explicem sind obenso der binweis, der plur. veniemus sei ein plur. me chem Hs. die ältere anmerkung bereichert.

Milt. I. die erste bemerkung bezieht sich auf die der unsern abweichende art, die herkunft aus einem ort zu bezeichnen. einer solchen bemerkung hätten sich Ni Siebelis nicht überhoben ansehen sollen. dagegen feh Hp.-Hs. eine erklärung von modestia, das man doch hier bescheidenheit übersetzen kann; allerdings hilft das lex die bedeutung 'anspruchslosigkeit' für unsere stelle nachweisung über die antiquitas generis fehlt bei Nij Siebelis, Hp.-Hs. bieten sie mit beziehung auf Herodote und floreret verweist Hs. aufs wörterbuch. die bemerkt häufung der conjunctionen bei Hp. hat Hs. wol, weil hoch für quartaner hielt, mit recht beseitigt. gehörig

sche Chersonnesos gemeint und das wort, wie viele griechische idernamen auf us wie ein städtename construiert ist. weiter wird r schüler aufmerksam gemacht, dasz cuius generis § 2 dasselbe beichnet, was vorhin quorum, dasz cuius oft im anfange einer periode r engern verbindung für huius steht, deliberare 'sich rath holen' deute, qui consulerent = ut consulerent sei, cum quibus eine abnichung des N. vom stil der bessern schriftsteller, welche quibusm sagten, enthalte. bei nominatim wird die sonst gewöhnliche nkelheit der orakel hervorgehoben. den anmerkungen von Hp. tet Hs. hier die hinweisung hinzu, fecissent sei als conj. fut. exact. fassen; zu incepta prospera futura ergänzt Hs. esse dixit. hoc reonso § 4 gilt als abl. causase, wobei hervorgehoben wird, dasz er nst gewöhnlich durch ein part. wie commotus näher bestimmt arde. für den etwas stark verstellten vordersatz wird die conruction angegeben, und das ist ein zusatz von Hs., der auch im lgenden genauer ist, als sein vorgänger Hp., wenn er sagt: facemt hängt ab von postulasset, gewöhnlicher folgt ut. am ende der merkung zu § 5 streicht Hs. mit recht den zusatz: wie auch bei m historikern überhaupt. denn was soll der für einen quartaner, r nur erst eben begonnen, einen historiker kennen zu lernen? die merkung 'Athenis, abl. des orts: von Athen' ist an falsche stelle mathen, sie gehört zu § 5.

Wir glauben genug damit gethan zu haben, dasz wir genau die merkungen excerpiert haben, die zur praefatio und zum ersten p. des Miltiades gehören. jeder leser dieser zeitschrift ist durch mes referat in den stand gesetzt, sich über die art und weise der merkungen ein urteil zu bilden, wir hoffen, dasz dasselbe dahin ufallen wird, dasz die neue auflage des Nepos von Hp. volle bechtigung hat zu existieren und dasz schüler und lehrer sie zum mentlichen nutzen der Neposstudien auf der schule verwenden tanen. im weitern beschränken wir uns darauf, die abweichungen r funften ausgabe von der vierten mitzuteilen. zu II 1: brevi t. hort zu potitus; barbarorum s. wörterbuch; zu II 2: non minus mem = mehr als; non magis quam = nicht so sehr als; zu II 3: mitate abl. der eigenschaft, consecutus erg. erat; zu II 4: Chers. nstitutis feblt mit recht der griech. term. techn. synecdoche; ex veto == gemäsz, die bemerkung: manche -- wo? der vierten ausbe ist mit recht gestrichen. was gehen einen quartaner philolosche streitfragen an? der lehrer aber weisz, wenigstens wenn er ilolog und nicht theolog ist, dasz Romae, Corinthi, Chersonnesi ine genetive sind, sondern locative, die nur im laufe der zeit mit n genetiven jener städtenamen gleichlautend geworden, in grauer rzeit und zum teil noch in litterarischer zeit sagte man Romai ie Carthagini, und vor unserer litteratur — das corpus inscr., das elleicht noch spuren davon hat, besitzt unsere bibliothek natürlich sht — hiesz es gewis Corinthoi, Pelusioi, wie oikoi. zu II 5 ist bemerkung: 'Cares, eigentlich waren es Pelasger' gestrichen.

das ist keine historische berichtigung. zu III 3 wird bemerkt: = jetzt, unter diesen umständen. uns will diese erklärung e gezwungen erscheinen, obschon sie auch bei Siebelis steht. & vielleicht huc zu lesen sein? Hs. fügt hier bei: a fortuna: for als person gedacht. III 4 heiszt Hs. zu effici posse 'id' ergä warum hat er es dann nicht gleich in den text gesetzt, da Halms text es bietet? III 5 erinnert Hs., dasz Histiaios statth von Milet war und weist für obstitit ne auf die grammatik. b wäre gleich die regel gegeben. die bemerkung: 'quo: sc. Dar eo enim exstincto, daher der acc. c. in f.' ist so dunkel, das sie ohne nachschlagen der grammatik nicht recht verstehen; l befinden sich aber die angezogenen grammatiken nicht in un besitze. wir würden gesagt haben: quo exstincto = eo enin stincto; der acc. c. inf. steht, weil auch dieser satz noch von vorausgehenden dicens abhängig ist oder weil die orat. obl. geht. das will Hs. ohne zweisel auch sagen, verwirrt aber den durch sein wenig verständliches daher. oder soll der gedanke ausgedrückt so lauten: 'weil quo auf Darius geht und quo exs = eo enim exstincto ist, so folgt der acc. c. inf.?' das wird fre ein quartaner schwer herauslesen und wenn er es gefunden hat schwerer etwas damit anzufangen wissen, so richtig es ja ist. wenn nicht quo = eo enim wäre, sondern als wirkliches relat einen nebensatz einleitete, so müste ja freilich das verbum im statt im inf. stehen. zu poenas dare verweist Hs. auf das wo buch. III 6 gibt er zu multis consciis vortrefflich den wink: auf durch weil, erinnert, dasz zu perventura zu ergänzen sei hebt hervor, dasz das demigrare des M. erst einige jahre späte schah, erläutert cuius etsi ratio durch etsi huius ratio und weis amicior auf das wörterbuch, wo für das wort die übersetzung ' stiger' geboten wird. zu IV 1 streicht Hs. die wol nicht ganz tige bemerkung von Hp. über autem. das richtige über autem man finden bei Gossrau lat. sprachl. § 483 s. 578. zu inters wird unter streichung der für den quartaner ganz bedeutungs bemerkung von Hp. einfach auf das wörterbuch verwiesen, we die grundbedeutung 'dazwischenfügen' und die für unsere stelle wendige übersetzung 'vorschützen' bietet. bei solchen stellen man lernen, wie wichtig der vorschlag von Perthes für jedes i setzen ist, der vorschlag, jedes mal eine doppelte übersetzung g zu lassen, erst eine ganz wortgetreue, dann eine freiere, in we dem geiste der sprache, in welche übersetzt wird, rechnung getr zu hostem Atheniensibus setzt Hs. an die stelle der ' schweifigen bemerkung von Hp. einfach die notiz: hostis wie am inimicus auch mit dem dativ. ebenso wird Hp.s nicht ganz rich bemerkung über die accusativendung is von Hs. durch eine tigere und kürzere ersetzt. IV 2 wird abreptos miserunt durch ripuerunt et miserunt erläutert, wobei wol die von Hs. hier auch gebene deutsche übersetzung hätte wegfallen können.

innert Hs. den schüler, dasz der Perserkönig seine residenz in Susa hatte. zu IV 3 fügt Hs. hinzu: qui richtet sich hier nach dem prädicat. in IV 4 ergänzt Hs. zu defenderent den acc. hostes und streicht den zusatz, den Hp. macht, könnte auch absolut genommen werden, da er falsch ist. wir würden es richtiger gefunden haben, wenn Hs., wie vor ihm Nipperdey, mit Halm die conjectur des Lambinus se defenderent aufgenommen hätte, wie Them. 2, 6 se moenibus ligneis manirent steht. bei § 5 verweist Hs. zu unus und zu nitebatur aufs wörterbuch, erklärt das de eorum, wofür man vielleicht de sua erwarten möchte, als aus dem gedanken des Milt. nicht aus dem der wese, streicht die für einen quartaner wesenlose bemerkung über verschiedenheit der lesart auderi und audere.

Hier wollen wir unsern bericht über die verbesserungen, welche Ha. dem von ihm bearbeiteten buche hat angedeihen lassen, ichlieszen. jeder leser wird anerkennen, dasz die ausgabe der gelehrsamkeit ihres bearbeiters viel verdankt, dasz gegen die frühere inflage ein wirklicher fortschritt gemacht ist. fast zu jedem parapphen hat Hs. eine besserung anzubringen gewust. er hätte es ich verdient, auf dem titel als verbesserer und berichtiger der austabe von Hp. genannt zu werden. dasz er sich nicht hat nennen innen, zeugt von der groszen bescheidenheit, die ihn vor vielen andem gelehrten auszeichnet.

Es bleibt noch übrig auch einige worte über das beigegebene marterbuch zu sagen. natürlich können wir auch hier nicht den raum anspruch nehmen, den eine genaue vergleichung beider gestalten wörterbuchs nach der frühern und der neuen auflage erforderte, begnügen uns mit der vergleichung einiger artikel aus verschiemen buchstaben. voran schicken wir eine ausstellung. sie betrifft **E unv**ollständige angabe der quantität der einzelnen silben. Fire endlich einmal zeit, dasz unsere schüler das latein. sprechen meten, wie es die Römer gesprochen. dazu ist aber vor allen lingen nötig, die schüler früh zu gewöhnen, genau nach accent und mantität zu sprechen und vor allen dingen davon zu entwöhnen, sie die durch den accent gehobene silbe nach deutschem gesetze hiervon kann ihnen aber nicht anders geholfen werden, dadurch, dasz von VI herauf ihnen die worte in den vocabel-Perzeichnissen nur mit genauer bezeichnung der quantität der vomle, auch der positiven langen silben, vorgeführt werden und dasz Ech die freilich in dieser beziehung meist selbst von jugend her untrdentlich gewöhnten lehrer in die strengste zucht nehmen, genau each der quantität zu sprechen. freilich müssen dann gerade die Interen classen philologen anvertraut werden und nicht, wie das vier und da der fall, bis quarta hinauf theologen unterrichten, die Fon dergleichen philologischer akribie nichts wissen wollen, ja wol en philologen, der sich bemüht, lateinische worte mit römischem tecent und quantität zu sprechen, zu verhöhnen nicht unterlassen tonnen. auch hier gilt das wort: schuster, bleib bei deinem leisten!



que emugung der redensart assemure av auquo, woder nu Cato I 3 verwiesen werden sollen. bei abicere fällt uns die 9, 3 gegebene bedeutung 'nachlässig hinstellen' auf; in zur stelle wird richtiger erklärt: 'warf sie bei seite, als keinen werth'. im artikel absum ist für Ep. 1, 2 abesse persona die erklärung 'sich nicht schicken' von Hs. eing cedo hat den zusatz erhalten: ad rem publicam accedere liche laufbabn betreten, zur erklärung von Con. I 1; un ist bei 2 b eine stelle Alc. 8, 3 hinzugekommen, dann ist mit recht gestrichen, denn der Nepos lesende schüler quinta die verba mit abweichendem perf. und supin. gele und wenn überall volle gerechtigkeit und nicht ungeht waltete, so kame nie ein schüler in eine böbere classe, de: pensum seiner classe bis zur unverlierbarkeit auch der einzelheiten fest inne hätte. damit wäre auch das gewon unsere oberen classen von dem ballast befreit würden, sehr drückt. gymnasialbildung ist nur für die besten und knaben da, alles übrige mag die real- resp. mittelschule mit recht hat Hs. auch die halbzeile adeptus s. adipiscor hinter adhuc hat zuerst Adiaceo Timoth. 2, 1 seinen plat: und dann ist der artikel Adimantus hinzugekommen. ist die in der vorigen auflage falsch angegebene quantit letzten silbe corrigiert. bei acmulari fehlt die in der fr lage gegebene stelle Epam. 5, 6. warum? ebenso feh. aeneus die binweisung auf Alc. 6, 3, bei Acolia Con. 5, 3. Milt. 3, 1; bei aequipero Them. 6, 1; bei Afer Lys. 3, 2. die απ. είρ. absichtlich nicht mit der stellennachweisun zu haben. welches der grund dafür ist, läszt sich nich unter dem namen Agesilaus wird jetzt als regierungszeit i früher 397-362 angegeben; die stellen Con. 2, 2. Chabi sbenso beim namen Amyntas Iph. 3, 2. Eum. 1, 4. unter anceps ist Dat. 7, 3 ancipitibus locis premi durch 'von zwei seiten in not gemthen' erklärt; die frühere auflage bot uns als bedeutung für diese stelle 'gefährlich' und hatte unter dem texte keine verweisung noch rlauterung. Hs. verweist zu ancipitibus auf das wörterbuch, in welchem der ganze ausdruck unzweifelhaft richtig erklärt ist. nach mgustus ist der name Anicia eingefügt, hinter Antesto der name Antigenes, unter Antigonus ist richtig Eum. 5, 2 für früheres 5, 1 itiert. der artikel Appius hat eine erweiterung und berichtigung die verlängerung der via Appia bis nach Brundisium, on Hp. dem kaiser Traianus zugeschrieben, wird von Hs. als wahrcheinlich unter Augustus geschehen angegeben, dem Traianus nur erwendung groszer summen auf ihre verbesserung zugeschrieben. inter Arcas sind die namen Archias, Archinus, Arete eingefügt; inter argentum das wort Argilius, das aber kein name ist, wiewol s vielfach, auch von interpreten des Nep. in quarta so aufgefaszt vird, sondern einen aus der stadt Argilos in Thrakien stammenden, inen Argilier bezeichnet. hinter Ariobarzanes ist der name Aristiles eingefügt, hinter ars der name Arsideus, im artikel Artaxerxes jibt Hs. als regierungszeit des Longimanus 455-424 an, Hp. hatte 10ch 465-424; als regierungszeit des Mnemon 404-359 für 405 -362. der artikel audio ist vermehrt durch die bemerkungen: dicto mdientem esse alicui = jemandem aufs wort gehorchen Ag. 4, 1; male = in schlechtem rufe stehen Dion. 7, 3. hinter aufero ist mfugio eingeschaltet, leider, wie so manche worte, ohne angabe der telle, in der es erscheint. hinter aulicus verzeichnet Hs. den vormmen Aulus und das gentile Aurelius, leider wieder ohne stellennchweis. die halbzeile ausus, a, um s. audeo ist mit recht wegplassen, wer quartaner ist, musz, sobald er ausus sieht, wissen, dasz \* von audeo herkommt, sonst hat er in quinta nichts gelernt. wir nauchen wol die vergleichung der beiden wörterbücher von Hs. und Ip. nicht weiter zu führen. unsere angaben über die seiten, welche len buchstaben A enthalten, genügen, um zu zeigen, dasz auch das exicon in dieser auflage gegen die vorige bedeutend gewonnen hat, lasz es Hs. nicht an genauer revision auch dieses teiles der ausgabe on Hp. hat fehlen lassen.

Sollen wir schlieszlich ein gesamturteil aussprechen, so können zur es nur in den wunsch kleiden, es möchte die ausgabe in ihrer euen gestalt sich zu den alten freunden neue hinzuerwerben, damit ald die notwendigkeit einer neuen auflage eintrete und dadurch em herausgeber die möglichkeit gegeben werde, das, was wir als angel auch dieser auflage anzeigen zu müssen glaubten, einer rüfung zu unterwerfen und, wo diese ihn dahin führt, das, was uns s mangel erscheint auch als mangel anzuerkennen, zu ändern. aber otz dieser gegenüber der fülle des guten, das Hs. dem lehrer und hüler bietet, unbedeutenden mängel sei diese neue bearbeitung eines elgelesenen schulautors zum gebrauche auf das wärmste empfohlen.

Bei einer neuen auflage wäre besseres papier und schäfferer druck und lateinische lettern für die deutschen worte auch im lexicon wünschenswerth.

BARTENSTEIN.

HANS KARL BENICKEK.

(31.)

GRIECHISCHE SCHULGRAMMATIK AUF GRUND DER ERGEBNISSE DER VERGLEICHENDEN SPRACHFORSCHUNG BEARBEITET VON DE ERNST KOCH, PROFESSOR AN DER K. S. LANDESSCHULE WIGHT. GRIMMA. VIERTE AUFLAGE. Leipzig, B. G. Teubner. 1876.

(fortsetzung.)

Weit gelungener als die formenlehre ist die syntax. sie int vor allem viel selbständiger, darum auch consequenter gearbeitet; sie ist reichhaltig und beruht auf tüchtigen und selbstädigen studien, wie die beispiele beweisen. auch für seltenere erscheinungen findet man meist eine zweckmäszige anmerkung. freilich, an solchen schulen wenigstens, wo die secunda nicht in zwei abgestufte coetus geteilt ist, wird man sie als grundlage für den unterricht schwerlich gebrauchen können, da sie hierfür zu viel enthält. zu diesem 'zu viel' rechne ich auf der einen seite die meistes der den einzelnen abschnitten vorangestellten erklärungen, die au die Beckersche methode erinnern und die dem schüler meist schon bekannt sind, z. b. § 83, I 1; in einer ausschlieszlich für die schale bestimmten griechischen grammatik sind solche erläuterungen meines erachtens unntitz, weil schon vom lateinischen her bekannt; was aber unnütz ist, ist meist von übel. auf der andern seite gehören hierher ausführliche entwicklungen, wie die und die form zu der und jener bedeutung gekommen ist; man vgl. beispielsweise § 105,8 über das präteritum ohne av; § 111, 2 über die bedeutung des optativs in finalsätzen; ebenso ebd. 3 und note \*\*); § 112, 1 über die verba timendi; § 114, 4, anm. 1 über das tempus des irrealis, s. 223 note über ὑπό, besonders aber § 130, 13 und 14 note. herher gehören auch manche bemerkungen, die wenigstens unter den text verwiesen sind; am allerbefremdendsten ist die note zu ei s. 328, wo in ziemlich eingehender weise die hypothesen von G. Curtius und L. Lange über die etymologie dieser partikel erörtert werden; das gehört doch wahrlich nicht in eine schulgrammatik! eine hypothese in eine solche aufzunehmen ist blosz dann berechtigt wenn dieselbe von unmittelbarem einflusz auf irgend einen punct der darstellung ist. - Auch einzelne ungleichheiten finden sich, wie z. b. bei der casuslehre die betreffenden verba, deren construction erläutert wird, bei manchen paragraphen stehen, bei anderen fehlen sehr willkommen werden den meisten lehrern die stellenangaben bei den beispielen sein. die beispiele selbst sind meist zweckentsprechend gewählt; doch würde ich meinerseits gern die hälfte der-

elben entbehren; ich will aber damit nur eine subjective ansicht sussprechen. verhältnismäszig die meisten beispiele und zwar mehr Is die hälfte, sind aus Xenophon entnommen, zum grösten teil aus ler anabasis, aber auch alle anderen schriften des Xenophon haben eispiele hergegeben. nächst Xenophon ist Plato am stärksten beutzt und zwar sind aus den meisten dialogen beispiele entlehnt. ann kommen der reihe nach Thukydides, Lysias, Demosthenes, sokrates, Aristophanes, die tragiker, gnomiker, Lucian, Plutarch; ehr vereinzelt andere redner, auszer den genannten am seltensten lerodot und - Homer! das überwiegen Xenophons ist ebenso llgemein in der traditionellen grammatik, wie ungeeignet; ich dart tich hierfür auf das in dieser beziehung epochemachende programm on Tycho Mommsen (Frankfurt a. M. 1874) berufen; das wahrheinlich nicht ohne folge bleiben und eine genauere beobachtung es sprachgebrauchs der Attiker auch die andern partieen veranlassen ird. insbesondere waren dann solche beispiele aus Xenophon 1 vermeiden, die in evidenter weise eine nichtattische eigentümchkeit enthalten; ich führe beispielsweise an An. IV 8, 25 (§ 101, nm. 1), welche stelle wegen des nichtattischen κατέκανε . . . wrch eine andere zu ersetzen ist. auch der vielfach noch mit der orm ringende, darum oft schwerfällige und dunkle Thukydides ist rielleicht etwas zu sehr berücksichtigt (obwol z. b. der gebrauch von τφέτερος, cφεῖc usw. bei demselben ganz unbeachtet geblieben ist); lagegen waren die redner in ausgedehnterer weise zu grunde zu auf s. 141-151 finden sich aus Xen. 60, aus allen übrigen mriftstellern zusammen 50 beispiele; s. 141-205 ist Plato mit 118, Thuk. mit 41, Lys. mit 32, Dem. mit 26, Isokr. mit 23, Aristoph. mit 19, Ant., Aesch., Lys. mit je 2, sämtliche redner also nit nur 87 beispielen vertreten. das ist offenbar nicht das richtige rerhältnis und musz z. b. in bezug auf Xen. zu einer ungebührichen berücksichtigung seines sprachgebrauchs führen. — Viel mtzen hat der verf. aus Frohbergers Lysiasausgabe gezogen; hoffen wir, dasz er den sehr reichhaltigen indices von Rehdantz in seiner wsgabe der Demosthenischen reden und dem classischen Classenchen commentar zu Thukydides gleiche beachtung schenkt, wie der refflichen Lysiasausgabe! auch Homer werden wol die meisten hrer ungleich mehr berücksichtigt wünschen für solche erscheiungen, die ihm mit den Attikern gemein sind. — Bei schwierigeen beispielen oder wo es sonst darauf ankam, die bedeutung recht ns licht zu setzen, ist zweckmäszig der deutsche ausdruck gegeben; n vielen fällen möchte ref. noch weiter gehen und mehr übersetzt

Um nun einzelnes zu bemerken, so war in § 69 bei den austücken, bei denen ἐστί fehlt, ein geeigneter platz für τεκμήριον τημεῖον) δέ · — γάρ. — Ebd. 11 war das vielleicht am häufigsten orkommende οἴδα mit zu nennen und ein beispiel dafür zu geben. – Im übrigen ist schon dieser § ausführlicher, als nötig war.



κτείνη τινὰ ὧν αὐτὸς κρατεῖ καὶ μὴ ἔςτιν ὁ τιμωρής ω III 32 (ἡ ἀδελφεή) μαθοῦςα, ὡς ἔκείνῳ οὐκ εἴη ὁ τιμα Dem. XV 26 f. οὐδείς ἐςθ' ὁ διδάξων; Ps.-Dem. XLV ἢν αὐτὴν ὁ θρέψων. für die erklärung des artikels stellen überaus wichtig, und ich glaube, dasz es sich lohnt, mit aufzunehmen.

S. 155, anm. 2 handelt von dem falle, wo das prädica griechischen den artikel hat. als beispiel dafür dienen sus Xenophon — θάνατός έςτιν ή ζημία ('für diese ist tod mäszige strafe') und eine aus Antiphon θάνατον τῷ μη δωρεάν ἀπέδοςαν ('als das ihm zukommende geschenk'); stelle wird auch unter dem text noch besonders interpret sen wird regelmäszig tod als strafe zuerkannt'. was deigentlich erklären soll, ist mir unklar. auch ist nichts trü als wenn man hier mit übersetzung etwas beweisen will. ist Kühner beizustimmen, welcher den meines erachtens satz aufstellt, dasz das prādicat nur dann den artikel hab wenn auch das subject ihn hat. nun ist zwar die bei darüber, welches nomen subject und welches prädicat sei schwierig und ein beweis, dasz der eine satzteil das sut prädicat sein müsse, bis zur evidenz gar nicht zu führer hin aber lassen sich wenigstens gewisse normen festate. werde in einem aufsatze 'zum gebrauch des griechischen der wol demnächst erscheinen wird, zur ergänzung v seiffen, der in seinem programm 'de articulo apud Graeco usu in praedicato', Amst. 1856, hauptsächlich Plato na seite ausgebeutet hat, die hierfür in betracht kommende day underen . And Therbridides and Unnedet singehand and

ers in dieser phrase aus. ist also das vergehen oder verbrechen egeben, so ist damit zugleich auch der begriff der sühne, ζημία, egeben (unter nr. 3 dieses paragraphen hat K. selbst durch zwecksazig gewählte und gut interpretierte beispiele diesen gebrauch trandere fälle erörtert, wo besonders Xen. A. V 6, 34 wichtig ist); ie ζημία bildet also den ausgangspunct des satzes, ist also das subdie sühne kann nun nach den vergehen verschieden sein; relches also die sühne ist, soll erst ausgesagt, d.h. es soll zu dem abject Znµía das prädicat gegeben werden, und dieses prädicat ist in orliegendem falle θάνατος. in dem zweiten von Koch angeführten eispiele ist das vergehen durch den dativ τῷ μηνυτή bezeichnet, er einem vordersatze έάν τις oder δς αν μηνύη entspricht. offe in dem erwähnten aufsatze auch zu zeigen, dasz der artikel beim radicat in fällen, wo es unbestreitbar ist, nemlich wo beide nomina m artikel haben, überaus selten bei den erwähnten schrifttellern vorkommt, und zwar nur Ant. Fo 4, Dem. XVI 27, Thuk. 143, 4 und einige male bei Herodot; denn sonst wird gewöhnlich as prädicatsnomen mit dem artikel noch einmal mit ούτος zuammengefaszt, wiewol auch dieser gebrauch nicht viel häufiger ist. ar beiher bemerke ich, dasz nach meiner auch in jenem aufsatze armlegenden beobachtung θάνατος ohne artikel meist die todestrafe, mit artikel den wirklich erfolgten tod bezeichne. - Nachriglich sehe ich, dasz Dornseiffen s. 13 über dieselbe stelle gehanlet hat und zu der nemlichen auffassung wie ich gekommen ist.

Auch die zweite hälfte dieser anm. 2, nach welcher sich der mikel beim prädicat der verba des nennens besonders häufig beden soll, möchte auf Xenophon zu beschränken sein; denn bei den schern und Thukydides findet sich dieser gebrauch sehr selten.

In anm. 3 ist die äuszerung 'so dasz sie ihre plätze tauschen önnen' unklar; denn soll dies heiszen, dasz dann das subject an weiter, das prädicat an erster stelle stehen könne, so ist das richtig, ber dann passt das beispiel ἐγὼ — ὁ — cώζων, wo ἐγώ prädicat s, hier tiberhaupt nicht. - Inwieweit aber die bemerkung: 'in iesem falle pflegen beide nomina den artikel zu haben' richtig a geht aus dem obigen zur genüge hervor. — Uebrigens kann ich icht unterlassen, schon hier zu bemerken, dasz in solchen fällen rie έγω — ὁ — cώζων, oder τίς ὁβαλών ἐςτι Ant. Β γ 7; ούτος ν ὁ ἀδικής ας Lys. ΙΙΙ 15; ἡμῶν — τινές εἰςιν ός λυμαινόμενος wkr. IV 175; δ ἐνταῦθα έαυτὸν τάξας τῆς πολιτείας εἰμὶ ἐγώ lem. XVIII 62; έβουλεύετο ὅπως αὐτὸς ἔςται ὁ έλών Herod. II 154 — dasz in allen solchen fällen das participium mit dem rtikel subject, das pronomen aber prädicat ist, ebenso wie Lys. 16: ἔςτι δ' Ἐρατοςθένης Οἴηθεν δ ταῦτα πράττων (man vergl. mer Lys. VIII 15. Isokr. XV 240. Dem. XVIII 127. XIX 160. 304 nd öfter) das nomen proprium nicht subject sondern prädicat ist.

Zu nr. 15 auf s. 159 führe ich noch folgende stellen an: Dem. X 123 τὸν ὡς καταλείπεται λέγοντα; ebd. XXII 52 τῆς ὅπου



miceott enericit mentifisione and cirene in act Stemment va e

Das capitel über die pronomina ist meines erachtes ausführlich; zu dem, was schon in der formenlehre steht nur wenig hinzugefügt zu werden. — Zu dem reflexivum anm. war besser zu bemerken, dasz dasselbe gern noch wird durch hinzufügung des nom. αὐτός, z. b. αὐτὸς αύτ τορος Dem. XXIV 87. auszerdem vgl. man auch ebd. XX 32. XXIV 121. XXXIV 35. LVI 10. LVII 25. Ps.-Dem. 90. 125.

Zu den possessivia vgl. oben.

S. 165 oben ist die anmerkung, wenigstens in der erst selbstverständlich und darum unnütz; ebenso ist ebd. 5 ganz zu streichen oder doch wesentlich zu kürzen; nr. 6 ε wesentlich zu kürzen und als anm. zu geben. das possessiipsius, in attributiver stellung findet sich bei den rednern i XIV 43. 48. XIX 9. Dem. XIX 310. Ps.-Dem. LV 7. LIZ bei Thuk. I 31, 3. VIII 48, 4. Herod. II 133. singulär is stellung αὐτῶν τὴν πόλιν Ps.-Dem. LIX 99.

S. 168, anm. 1 war noch bestimmter zu betonen, c

negativen sätzen das relativum immer öctic ist.

S. 170, anm. 2 bemerke ich als beispiel für θαυμε Dem. XXIX 1. XXXVII 10, zu s. 172, anm. 3 Dem. XVI ποίας μερίδος; XIX 68 τὸ ποῖον; XVIII 209 τὸ τίνος ε zu anm. 5: Dem. XXIV 39 παρ' οἴους νόμους οῖον οῦ νεγκεν; XXIII 160 ὅθεν οἱ διέβη. auch war beim intern die verstärkung durch δήποτε im sinne des lateinischen ta zu bemerken; vgl. Dem. III 30. IV 35. XIX 80. 164. 1 298 u. o.

Kürzer zu fassen ist auch s. 186 anm. 1, weil dieser gebrauch om lateinischen her genugsam bekannt ist. — Von s. 187—198 iehlen die griechischen verba, die vorher und nachher bei den betr. iegeln immer stehen. bei nr. 3, s. 187, war für τιμᾶν wenigstens in beispiel zu geben; vgl. Dem. XIX 159 πλείστου τιμᾶσθαι; XXI 182 ι΄ ταλάντων ἐτιμήσατε; ferner XXIX 59. XXX 32. XXXI 4. 10. Pa. Dem. LIII 18. LVIII 31. 32. 70. LIX 6. hier war vielleicht uch der ort zur erwähnung von μικροῦ, das nur s. 256 beiher erwähnt ist; vgl. XVIII 151 μικροῦ κατηκόντισαν; ferner XIX 234. IXI 110. XXIV 138. nach 4 (verba iudicialia) würen zweckmäszig pleich die mit κατά zusammengesetzten verba genannt worden, die ret s. 193 unter nr. 12 folgen; auch dort waren die verba zu nenem (auszer den in den beispielen vorkommenden καταψεύδομαι, ψηφίζομαι, -χειροτονῶ, -μαρτυρῶ).

8. 188, 5 und 6 vermiszt man die griechischen verba ganz mesonders; bei 6 erwähne ich noch besonders den aorist μνηςθήναι a dem sinne von mentionem facere, z. b. Dem. III 6. XIX 327. bys. XII 14. wollte verf. die verba nicht anführen, so waren diemlen wenigstens in den beispielen gesperrt zu drucken.

S. 191 e, anm. 6 ist schlecht ausgedrückt; was heiszt das: wenn die art des genossenen bezeichnet wird?

8. 192 bei den constructionen von δεῖ war auch nach πολλοῦ κω πολλοῦ δεῖ zu erwähnen: Dem. XIX 91 οὐδὲ πολλοῦ δεῖ; kenso XX 20 (vgl. Westermann z. d. st.) und LIV 40. XIX 104 al 158 πολλοῦ γε καὶ δεῖ = nicht im entferntesten. — S. 193, an. 1 empfiehlt sich ein beispiel mit προςτῆναι zu geben; Dem. IX 18. — S. 195 zum gen. part. vgl. Ps.-Dem. LX 23 ἡ πᾶςα κε ελλάδος. — Ebd. unten bei 6) ist in dem beispiel Cyr. 1, 2, 9 km gen. τοῦ μηνός doch wol ebenso gut oder vielmehr besser selbtindig als gen. temporis zu fassen.

Beim dativ, s. 197 f., ist § 85, 1 a-d gleichfalls viel kürzer # fassen, da dieser gebrauch ja mit dem deutschen übereinstimmt. ach  $\alpha$  und  $\beta$  unter 2a sind in eins zusammenzuziehen, etwa in der ssung: die verba des freundlichen und feindlichen zusammenseins md zusammentreffens usw. ebenso sind s. 199 y und b sowie b und , und s. 200 d nebst 201, 4 a, anm. 3 mit d auf s. 198 zusammenmassen. in anm. 1 zu β war ἀντιποιεῖςθαι mit zu erwähnen, da sunter dem genitiv nicht berücksichtigt ist. dagegen sind s. 200, 3 ie composita mit cúv viel mehr zu betonen, als es geschieht. am. hierzu über die composita mit év ist in besserer fassung mit 86, 2 zu verbinden; hier genügt eine verweisung auf letztere telle. — S. 201, 4 a, anm. 2 ist völlig überflüssig; ein bloszes beipiel im text ist völlig genügend. — S. 202 d — 'häufig wird' sw. ist bisweilen statt häufig zu setzen, da man diesen gebrauch uszer bei Plato und Xenophon eben nicht häufig findet. aselbst aber ist schon vollkommen in d enthalten. — S. 203, 5, am. 1 musz es wol heiszen: bei Znµıów steht die strase im dativ, damit der schüler nicht an die verba iudicialia denkt. — 8.204 oben z. 2 steht § 84, 13 statt 83, 13. — Man musz also anerkennen, dasz die casuslehre reichhaltig ist; aber dabei enthält sie auch marches überstüssige und die abteilungen sind unnötig zahlreich gespalten; durch zusammenziehen mancher unterabteilungen würde das ganze an klarheit und übersichtlichkeit wesentlich gewinnen.

Dieselben vorzüge und nachteile zeigt das capitel über die präpositionen. der einleitende § 86 konnte erheblich kurzer gefaszt werden; zu nr. 4 war das lateinische (a dextra u. a.) zu vergleichen. — Bei den präpositionen selbst aber würde ich insofen mehr gliederung wünschen, als ich allemal zu den einzelnen bedentungen gleich die beispiele gesetzt haben möchte, nicht, wie meist geschieht, erst die sämtlichen bedeutungen und dann die sämtlichen beispiele zusammen. erleichtert wird die übersicht über die bedeutung in den einzelnen beispielen durch die zweckmäsig beigefügte deutsche erklärung, die nur noch häufiger zu wünschen ist. im einzelnen bemerke ich noch folgendes wenige. bei πρό war auch die in dem lateinischen prae und deutschen vor liegenda wenn auch anders gebrauchte bedeutung des hinderns zu erwähnen: vgl. Dem. XVIII 159 πολύ cκότος — έςτὶ παρ' ὑμῖν πρὸ τῆς ἀληθείας; ähnlich XXI 179 πολλά πρό του μή τό cŵμα ξκαςτον ύβρίζεςθαι πεποιήκαςιν οί νόμοι, was Ph. Buttmann in seiner ausgabe der Midiana (Berlin 1823) interpretiert: multa instituerunt leges (quae fieri debent) antequam, h. e. potius quam corpus cuiusis contumelia afficiatur sensus in est hic: ne-afficiatur. ebenso ist nes erachtens Soph. OC. 1524: ὥς τοι πρὸ πολλῶν ἀςπίδων ἀλκήν όδε (ὁ τύμβος) — δορός τ' ἐπακτοῦ γειτόνων (Nauck γειτονών) άει τιθή zu interpretieren: 'damit er schutz gewähre gegen', als nicht wie Brunck, dem Elmsley, Wunder und Nauck folgen: mit torum vice clypeorum. — Nicht unzweckmäszig dürfte hier auch eine vergleichung zwischen ἀντί und πρό = lateinischem ante und po sein, von denen jenes bedeutet 'mit dem antlitz zugekehrt', deher, besonders in compositis, vom feindlichen gegenübertreten, diess 'mit dem rücken', daher = zum schutze. - Zu axpı fehlt ein bespiel; vgl. Dem. IX 28. XVIII 179. 301. XIX 97. 311. 314. 333 L - S. 210 bei èν fehlt èν "Aιδου; ebenso bei είς. man vgl. z. b. and Aesch. II 61 εν Διονύςου; Lys. XII 12 είς Δαμνίππου. — Fel cύν sind zu viel beispiele angegeben. — S. 211, 11, anm. ist die erklärung von wc nicht probabel; denn danach müste man z. b. auch für wc άληθως blos wc sagen können. — S. 213 zu κατά 📺 feindlichen sinne notiere ich noch Dem. V 4. IV 50. VI 9. 10. 16. 20; sehr oft bei Dem. — S. 219, 4 a zu πρός mit gen. vgl. ma noch Dem. XXI 144. XXIII 182. XXVIII 20. — S. 221 anm. vgl auch πρός χάριν, — ἔχθραν Dem. VIII 1. 69. IX 64. — Bei ἐπέξ mit gen. waren besonders hervorzuheben ἐπ' οἴκου, das sich seit häufig bei Thukydides, auch Demosthenes findet (für Thuk. vgl I 30, 2. 4. 54, 1. 55, 1. 87, 5. 92; für Dem. den index bei Reb

antz); und ἐπὶ Θράκης, Thuk. I 56, 2. 57, 5. 59, 1. 60, 3. 68, 4. 16, 1. 3. 137, 2, und Rehdantz a. a. o. im übrigen erwähne ich och Dem. IX 16. XIX 150. 342. XXI 147, welcher gebrauch nicht erücksichtigt ist. — Zu ὑπό mit acc. vgl. die eigentümliche stelle ei Aesch. II 41: οἱ ὑπὸ τὸν ἥλιον.

In der lehre vom gebrauch des verbums werden zunächst in lem capitel 'genera verbi' viele activa mit transitiver und inmasitiver bedeutung zweckmäszig geordnet aufgeführt; beim melium findet sich: «ἵστασθαι, στήσασθαι für sich (z. b. τρόπαιον)», rogegen ich bemerke, dasz weder die redner noch Thukydides jemals das medium mit τρόπαιον u. ä. setzen; vgl. oben. — Die ibersetzung von γαμέω 'mache zur hochzeiterin' ist durch eine intersetzung von γαμέω 'mache zur hochzeiterin' ist durch eine int dieses wort; höchstens ist es mundartlich oder poetisch. — Zu idliteύειν s. 230, anm. 2 möchte wenigstens zu bemerken sein, im das activ selten und vom schüler nicht zu brauchen ist.

Beim passivum § 93 ist nr. 1, weil den schülern völlig bemnt, zu streichen. — Anm. 2 auf s. 231 ist zweckmäsziger mit mn. 1 zusammenzuarbeiten. im übrigen ist dieser paragraph anmechend wegen seiner reichhaltigkeit an wirklich werthvollen bemerkungen.

Bei den verbaladjectiven § 94, 1 ist eine bemerkung über den seent der composita erwünscht; vgl. über denselben Kühner, ausf. 1 s. 415.

§ 95, 3 ist θαυμάζω nicht glücklich gewählt, weil man im teschen 'sich verwundern' und 'sich wundern' gewöhnlich nicht unterscheidet, dasz man jenem ingressive, diesem durative betung zuschriebe; doch kann man das verbum beibebalten, wenn den aorist interpretiert: 'in verwunderung gerathen'.

This bedeutung der tempora ist den neuesten forschungen von this und Aken entsprechend im ganzen klar und sachgemäsz trestellt, aber auch hier würde kürzung nur förderlich sein, instendere bei § 97, 1. dabei ist die voranstellung des aorists für te schulgrammatik nicht zu empfehlen und man sieht in der that the ein, welchem teilungsprincip verf. gefolgt ist; ein princip an ich in der folge aorist — präsens — imperfectum überhaupt aht erkennen.

In § 96 wird nun auch in der syntax zum ersten male die bentung des augments als kennzeichen der vergangenheit urgiert,
sin der formenlehre bereits am geeigneten orte erwähnt ist. dasz
me auffassung die richtige ist, ist wol kaum zu bezweifeln. verf.
taber diese bemerkung so oft wiederholt, als es nur möglich war;
mer hier nemlich und s. 61 nr. 3 kehrt diese bemerkung noch
neder s. 250 im text und in der note, s. 260 und 314 in der note.
n kann nicht einsehen, welchen zweck diese häufige wiederholung
nen soll, um so weniger, als sie unmittelbar praktischen werth



dem tortschreiten seiner schuler, sondern auch seine lust an dem stoffe hat, der ihm zur behandlung übertragen ist diese lust dauernd durch eine fortgesetzte wissenschaftli dieses stoffes zu erhalten weisz, nur der ist würdig und schickt ἐπὶ παιδεία und nicht ἐπὶ τέχνη zu wirken.

Doch es ist zeit, dasz wir uns einer kurzen bespre hauptteils unseres buches zuwenden, um nach einer kurz teristik seines inhaltes auf den punkt hinzuweisen, w unserer ansicht der wert desselben auch für weitere ku wodurch die empfehlung, die das buch durch das königl. schulcollegium der provinz Posen erfahren hat, durchau

fertigt erscheint.

Nachdem der verf. in der vorrede seinen standpunct wickelt hat, dasz, wo klagen über die geringen erfolge osialthätigkeit laut geworden sind, dieser umstand seinen hin dem mangel einer festen, straffen pädagogischen metl welche dem organismus der gymnasien zu grunde gele müsse, nachdem er über die stellung der arten der hö anstalten (gymnasium, realschule, progymnasium, höh schule) seine ansichten auseinandergesetzt, die wesent gehen, dasz jede an ihrem orte und in ihrer art ihre eiger aufgaben hat, gibt er in der einleitung eine gedrängte der entwicklung des höhern schulwesens in Preuszen und forderung auf, dasz wie eine gemeinsame organisation all lehranstalten bis zu einem gewissen grade ein öffentliches ist', eine einheitliche organisation für die einzelne anstalt angestrebt werden müsse.

Schwartz ist weit davon entfernt, seine nun folg

d. nicht für diese zunächst hat das buch absolute bedeutung. glaube aber, dasz trotz des widerspruchs, den man gegen den fasser hie und da, vor allem gleich gegen seine fundamentalitution, behandlung desselben pensums in gleicher form und chem inhalt nach derselben methode zweimal in éinem schuljahre, d geltend machen können, noch reichliches pädagogisches material ig bleiben wird, dessen berücksichtigung und strikte beobachg jedem fachgenossen, mögen die einrichtungen und verhälte seiner anstalt sein, welche sie wollen, groszen nutzen bringen d. der erste abschnitt behandelt die drei stufen des gymnasiums Edagogischer und methodischer hinsicht s. 10-64; der zweite examina s. 64-69, der dritte eine generalfrage, ob jährliche halbjährliche versetzungen s. 70-80, der vierte die stellung directors zum organismus der anstalt s. 80-82, endlich zum ten die einführung des schulamtscandidaten in das lehramt s. 83 6, wozu ich die leser das correferat über diese frage von demen verfasser in den verhandlungen der Posener directorenconfevon 1876 s. 99—104 zu vergleichen bitte.

Man kann die darstellung des verfassers nur dann recht würm und begreifen, wenn man bedenkt, dasz er der leiter einer alt ist, die, wie ihr osterbericht von 1876 ausweist, in 4 voriklassen und 15 gymnasialclassen eine summe von 806 schülern um eine solche riesenanstalt mit erfolg dirigieren zu kön-, bedarf es einer auszergewöhnlichen kraft, einer hervorragenden icht, einer praktischen gewandtheit, vor allem aber einer aut adlage bewährter und erprobter erfahrung gegründeten, bis ins elnste ausgebildeten methodik und didaktik, die in diesem vieldrigen organismus eine feste einheit gründet, auf der sämtliche rbeiter fuszend nach gemeinsamen, stets im ganzen wie im einen festgehaltenen grundsätzen einer dem andern in die hände iten. fehlt eine solche gemeinsame straffe methode, die für die . anstalt geschaffen zu haben ein verdienst des verfassers ist, t jeder der 27 collegen eigensinnig seinen eigenen gang, so ist dirigent einer solchen anstalt einfach nicht in der lage, seinen hten nachkommen zu können. allerdings habe ich mich nicht on überzeugen können, dasz eine solche anstalt an sich ein ideal sie ist nur ein notzustand. von einer erziehlichen thätigkeit, m ruhigen, nachdrucksvollen einwirken der persönlichkeit des ers auf die persönlichkeit des schülers ist dabei keine rede. von 800 schülern bekommt der einzelne lehrer nur einen verschwin-I kleinen bruchteil nur auf eine kleine spanne zeit in seine bellung, sie gehen zu schnell und zu häufig von hand zu hand. viel lohnender und erfolgreicher musz die thätigkeit eines rs sein, der beispielsweise seine schüler in dem wichtigsten rrichtszweige der gymnasien, im lateinischen, vier jahre in den en obersten classen ausbildet und durch die pforten der anstalt um übergange auf die hochschule begleitet, als der zustand, wo

der schüler denselben unterricht in der gleichen zeit mindestens bei vier verschiedenen lehrern durchmacht. dieser umstand kann für die resultate am schlusz unmöglich segensreich sein, es bildet sich zwischen lehrern und schülern kein rechtes herzliches verhältnis aus, sie lernen sich nur im fluge kennen, die wirkung der individualität geht vollkommen verloren. mag also die methode, die der verfasser handhabt, an seiner und ähnlichen anstalten notwendig erscheinen, die hastige, unruhige, mechanisch erzielte aneignung einer bestimmten summe von kenntnissen an der hand des reglements kann urmöglich als ein ideal betrachtet werden, sondern kann nur als ein gebot der dira necessitas gelten. wenn der verfasser auf diesen wege einer groszen menge von schülern zum zeugnisse für den einjährig-freiwilligen dienst verhilft, so wird man auf der andern seits fragen: cui bono? was hat der schüler, der aus dem untergymme sium scheidet, für herz und geist abgeschlossenes, dauernd befruck tendes gewonnen? im griechischen, namentlich im Homer, hat kaum stammeln gelernt, ebenso im französischen, noch schlimme sieht es mit den resultaten in der muttersprache aus, nur im lateis schen sind nennenswerthe resultate erzielt, im ganzen eine gewiss formale gewandtheit. für das praktische leben, in das dieser abitarient des untergymnasiums eintritt, hat er herzlich wenig geworde ja es steht zu befürchten, dasz er sich dünkt, er sei etwas, er wie etwas, so er doch nichts ist. das gymnasium ist ja gar nicht den abgang aus untersecunda berechnet, sondern strebt in siar ganzen einrichtung dem abiturientenexamen zu. die forder Hofmannscher mittelschulen stellt sich als eine notwerde keit heraus, während der verfasser das, was da ist, 'als ein absolut vernünftiges und der änderung unbedürftiges' ansieht, dem, wo sich als unzureichend erweist, nur die richtige methode fehlt. wie die verhältnisse liegen, hat seine methode zur promovierung der mittelmäszigkeit groszen werth und mag allen anstalten, die überfüllung kranken, als gute medicin empfohlen werden.

Für jeden pädagogen in höheren unterrichtsanstalten dagen sind die einzelnen bemerkungen von hohem werth, welche überall eingestreut, aus der reichen praxis des verfassers gestom, sinden. mit recht macht er für die behandlung der knaben auf der Horazische pueris dant crustula blandi doctores elementa velint discere prima ausmerksam, die da lernen nicht aus interesse für des stoff, sondern dem lehrer zu gefallen, s. 13. bei mündlichen auf

<sup>6</sup> eine noch eingehendere besprechung der frage über den vorzejährlicher oder halbjährlicher versetzungen, die der recensent des litter,
centralblattes 1876 s. 1671 wünscht, würde den umfang dieser anseige
weit überschreiten und kann einmal als selbständiger aufsatz in dieser
zeitschrift erscheinen. dasz auch W. Hollenberg, der recensent unsers
buches in der gymnasialzeitschrift, von den vorzügen der halbjähriges
versetzungen vor den jährlichen durchaus nicht überzeugt ist, scheint
aus seiner bemerkung 1876 s. 710 geschlossen werden zu dürfen.

ben sollen alle schüler wenigstens eine kleine probe ablegen, ob ihre pflicht erfüllt, s. 12. wie der tadel, so musz auch das lob d die anerkennung in gleichem masze verwendet werden, beides tärlich taktvoll, eine regel, die namentlich anfängern einzuschär-1 ist, welche meist nur tadel in der schärfsten form kennen, s. 13. den unteren classen musz gröstmögliche gewandtheit, sicherheit d 'schlagfertigkeit' erzielt werden, 'die meistens ein charakteristiies merkmal der preuszischen gymnasien geworden und sich in : ganzen bildung des beamten wie gelehrten deutlich genug docuntiert', s. 23. die extemporalien sind im anschlusz an den ssenschriftsteller einzurichten, eine forderung, die namentlich ederholt von einsichtigen mitarbeitern der zeitschrift für gymnalwesen erhoben ist (W. Hirschfelder, H. Bonitz u. a.)7, und jetzt der höchsten unterrichtsverwaltung durch die geheimräthe dr. nitz und dr. Stauder vertreten wird. der vocabelschatz ist aus · lecture zu gewinnen, s. 28. dahin gehören ferner die bemerngen über die notwendigkeit der übungen im übersetzen ex teme s. 59, über ferienarbeiten s. 63, über retrovertieren s. 31, über ciplin, fragestellung s. 48, 49 usw. ein hauptverdienst des versers besteht in der rastlosen sorgfalt und unermüdlichen hinoung, mit der er die anleitung und instruction der jungen candian und lehrer in die hand nimmt, welche seiner anstalt zuwiesen werden. von dieser pflicht des directors, mit der man sich lfach nur zu leicht abfindet, handelt abschnitt V, wozu das schon m erwähnte correferat 'über die praktische ausbildung der schultscandidaten' eine wesentliche ergänzung bildet. dasz die pädarik eine kunst ist, zu der man eine gewisse begabung haben m, wie zu jeder andern, die aber auch wie jede andere die ernung einer festen technik voraussetzt, dürfte wol kaum bestritten rden können. dasz eine grosze zahl von mittelmäszig begabten rern zu grunde geht, weil sie in ihren ersten jahren von den ectoren ihrem guten genius überlassen worden, von dessen wirkakeit man sich ein- oder zweimal im jahre flüchtig überzeugt, te ihn weiter in seinem wirken zu behelligen, ist leider eine thathe. ich glaube, dasz man sich bei der übernahme eines probeididaten an eine anstalt die verantwortung nicht klar genug cht, die dadurch entsteht, wenn der candidat aus falschem zartthl oder sonst einem motiv seinem schicksal überlassen wird. claufig ist es die pflicht eines jeden directors, die genaueste und gehendste einführung in das schwere amt selbst zu übernehmen, wol es vorkommen wird, dasz einzelne directoren zu dieser aufgabe h wenig geschickt zeigen. darum hat Schwartz recht, wenn er 103 a. a. o. fordert: 'es musz versucht werden, eine bestimmte

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> jeder lateinische aufsatz, der nicht an einen positiv aus den wiftstellern zu schöpfenden stoff sich anlehnt, verleitet zur betrügerei i nnwahrheit!



anlangt, so ist Schwartz für die wol ziemlich allgen praxis, sie mit dem unterricht in den unteren classen lassen, speciell mit dem lateinischen und deutschen u der sexta. gewis tibt dieser schwierige, ja vielleicht : unterricht die kräfte des neulings ungemein. ob es ab ist, gleich mit dem schwierigsten, was seiner bisherig ganz entgegensteht, zu beginnen, ist doch zu erwägen. ist es sehr bedenklich, die jungen lehrer, welche von der her den engsten zusammenhang mit der wissenschaft jahre hindurch nur in den unteren classen zu beschäftig oberen classen dagegen nur alte herren zu verwenden. im gegenteil annehmen, dasz die jüngeren kräfte, welch connex mit der wissenschaft stehen, in den oberen classibrer geistigen frische, vermöge ihrer idealen richtung nicht durch die last und die verdrieszlichkeiten des be stumpft und mismutig geworden sind, weit geeigneter i gang mit der aufstrebenden junglingsschaar sind, währer die behandlung der alterestufen in den unteren classen rung abgeht, ihr blut noch viel zu feurig durch die gerade der alte, erfahrene lehrer, der selbst kinder besitz darum für diesen letzteren unterricht weit geeigneter, und resignation wird hier weit eher das pensum zur zi erledigen. auszerdem wird der lehrer, der zu lange nur stufen kennen gelernt hat, in eine zu banausische richtur werden, so dasz er für den unterricht in den oberen cl und mehr unfähig wird. jedenfalls ist a priori der weg teren zum schwereren als der richtigere anzusehen. und richt in der sexta ist für einen jungen akademiker entsch das leichtere. viele puncte liegen noch vor, über die ic dem herrn verfasser, dem ich auch durch sein buch vie

nn ich den wunsch schon ausgesprochen habe, der verfasser die nur skizzenartig hingeworfenen partien seines buches schatz seiner reichen erfahrung zu nutz und frommen der lehrerwelt bei einer zweiten ausgabe erweitern auf kosten abschnitte des anhanges, so möchte ich ihn auch veranlie formelle seite etwas mehr zum zwecke gröszerer klarheit ständlichkeit einer prüfenden durchsicht zu unterziehen. paar stellen sei hier in dieser hinsicht noch besonders aufzemacht:

liest das wörtchen 'gleichsam' sehr oft, wo es ganz übercheint, s. VII 'sondern nur gleichsam ein derartiges ver', s. 2 'so erwuchs gleichsam praktisch', s. 5 'es bildet chaupt gleichsam eine ruhigere disciplin', s. 7 'eine conn des stoffes, welche nicht mechanisch den stoff gleichvickelte u. s. f. — S. VIII 'von letzterem hat besonders eckt, weil' statt 'der umstand, dasz', s. 24 'in quartand tritt passend der Cornel ein', s. 25 'es musz gleichquerschnitt in der grammatik gemacht werden, dasz nur sicherer grund gelegt wird', s. 55 'wenn geeigneter für eine tliche verteilung auf die einzelnen lehrgegenstände man zuon der erwägung auszugehen hat', s. 60 'indem die damit s notwendiger weise zu verbindende einübung'.

lieszlich noch die frage, empfiehlt sich wirklich für die teiquartaner im griechischen in eine erste und zweite abteirigens eine institution, welche das princip der zweimaligen
ung desselben pensums in einem cursus durchbricht, emch die seltsame bezeichnung graeca quinta und graeca
, durch die die quartaner gewissermaszen degradiert
— Hic teneat nostras ancora iacta rates.

ectüre leitet, so gewinnt es den anschein, als wolle er die ankeiten genieszen, ohne die mühe der arbeit zu übernehmen, n gewinnt er ohne schriftliche arbeiten von den schülern nur eitige kenntnis von ihnen, abgesehen noch davon, dasz schon ata zu den schriftlichen arbeiten wegen beides in einer hand sein musz. auffallend ist es allerdings, dasz die directoren weis der schulnachrichten mehr und mehr den lateinischen t in den primen aus den händen geben.

BERITZ. WALTHER GEBHARDI.

#### 37.

Isokrates ausgewählte reden. für den schulgebrauch en klärt von dr. Otto Schneider, professor emerit. Au gymnasium zu Gotha. zweites bändchen: Panegyricus und Philippus. zweite auflage. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1875. VIII u. 162 s. 8.

Auch zu diesem bändchen, das ref. öfters in der prima geleen hat, mag eine anzahl von bemerkungen folgen, wie sie sich eben teils bei der öfteren lectüre des ganzen Isokrates ergeben haben teils bei der erklärung der beiden fraglichen reden in der schuk vorher mag noch aus dem vorwort bemerkt werden, dasz der sek verdiente und überaus gründlich belesene, und überall im griechtschen heimische herausgeber sich in der neuen auflage möglicht wenige änderungen und zusätze gestattet hat, zu denen nicht sowi die englische ausgabe von Sandys, als die holländische von Mehler anlasz gab. einige bemerkungen spendeten prof. Pfuhl und der uvergeszliche Rost. vgl. diese jahrb. 1868 s. 493.

#### Panegyricus.

§ 2 konnte bei πλέον ἔχειν auf das opp. ἔλαττον ἔ. hingewiesen werden, ep. 4, 6, vgl. 12, 244. — ἔνὸς ἀνδρός, vgl. π 7, 11, und besonders 10, 38. — § 3 πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, 12, 13 την ὁμόνοιαν τὴν πρὸς ἀλλήλους, und auch derselbe gedanke, so and unten § 166 und 15, 77. — τῶν προςπ., 10, 9 φάςκοντας εἶναι σφιστάς, und vorzüglich 12, 263. — § 10 λέγειν — εἰπεῖν (vgl. 13, 117), hier ist wol statt Plut. Pyrrh. s. 181 zu schreiben: Alales. 111. — § 12 ἐμοὶ οὐδὲν πρός, Caes. 7, 77 cum his mihi res che § 16 πόρρω τ. πρ., 15, 40 πόρρω τῶν πραγματειῶν εἰμι, φ. 6, 13 τῶν μὲν κινδύνων εἶναι πόρρω. — § 17 ἰςομοιρῆςαι, so ἀἰ subst. πλεονεξίαι — ἰςότητες 7, 60. — § 19 φιλονεικία, vgl. Κάλπα ad Xen. mem. 2, 3, 17. — § 28 θηριωδῶς, gedanke Plut. Numa 19; vgl. noch Isokr. 3, 6; 11, 25. ib. αἰῶνος, 10, 62 εἰς ἄπαντα τὸν αἰῶνα.

§ 31 ἀναιρεῖ, auch 6, 24 ἀνελόντος δὲ τοῦ θεοῦ. — § 34 τῆς γῆς, neben Eur. Hecab. 12 ςπάνις βίου ist aus Isokr. zu citieres 17, 57 διὰ ςπάνιν ςίτου. — § 37 εἰς τοςαύτην εὐπορίαν, warus nicht εἰς τοςοῦτο εὐπορίας? 11, 14 würde diese veränderung ur möglich sein, vgl. aber 5, 126 εἰς τοῦτ' — ποιεῖν. — § 40 μετὰ λόγου καὶ μὴ μετὰ βίας, vgl. 10, 59 μετὰ τέχνης ἀλλ' οὐ μετὰ βίας, 4, 132 τοὺς φύςει καὶ μὴ διὰ τύχην. — § 49 εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, also = εὐθὺς ἐκ παίδων, νέου, vgl. Baehr ad Plut. Alcib. s. 78 und π Philop. s. 11; vgl. Isokr. 12, 120; 13, 1. — § 52 μικροὺς — μετὰ λους, tiber die stellung in der antithese vgl. Plut. Demetr. 1, Plat. Crit. 7.

§ 66 ἄλλως τ' ἐπειδὴ καί, und 6, 3 steht ἄλλως τε δὴ καί. § 67 ταῦτα πάντα, vgl. Dissen ad Demosth. de cor. s. 192. — § 70

πολειφθεῖςαι = quae domi remanserunt Caes. 4, 2. — § 72 τῶν ι. ἡξιώ., so ohne artikel noch 9, 16; 16, 30. — § 75 ἦςαν οἱ προκκήςαντες, vgl. 3, 6 λόγος ἐςτὶν ὁ ςυγκαταςκευάςας. — § 83, geanke wie 9, 65 und dazu meine note in dem darauf beztiglichen sferate in dieser zeitschr. — § 86 ἀλλοτρ. ψυχ., vgl. Plut. Flamin. 1, 4 ὡς ἀλλοτρίψ νεκρῷ προςενεγκόντα τὰς χεῖρας, und dazu thr s. 130. — ebd. κινουνεύειν ἐν, so 19, 21, mit περί 18, 7; 9, 2; 19, 18. — § 90 ἀπήντων εἰς, auch 19, 31. — § 104 δλων πιςτατοῦντες, wie τῶν πραγμάτων ἐπιςτατεῖν noch 7, 22 (derselbe edanke wie hier mit dem absoluten subst. Xen. Cyr. 8, 8, 5 und rectig. 1, 1), ep. 7, 5; 3, 49, ἐπιςτατεῖν c. dat. auch 3, 18; 15, 88. — § 108 ἀρετή, so nur noch 11, 14. — § 114 πλήν, wie 8, 7, so auch 8, 93. — § 120 ἐφ' ἡμῶν, konnte auf § 103 verwiesen erden. — § 125 ἀρχή, vgl. auch zu § 119, 3.

§ 127 περιβάλλειν, vgl. Xen. Mem. 1, 2, 63, dazu Kühner. — 132 ὄρη γεωργείν, vgl. zu 9, 47, 6, vgl. auch tripertito divisum, b. Caes. 7, 67. — § 138 καταςτή, auch τὰ πράγματα ταραχής ετά 3, 31; das subst. κατάςταςις 3, 26. — § 139 ἐν τοῖς τοιούμε καίροις, dafür auch 15, 248 έν τοῖς καίροις τοῖς τοιούτοις, vgl. ?, 266 τοῖς λόγοις τοῖς τοιούτοις. — § 142 τὸ μὲν ἐπ' ἐκείνψ, ganz mlich ep. 7, 6 τὸ δὲ χρῆςθαι — ἐπὶ coὶ γέγονεν, dazu Isokr. 6, 8 16' δςον έςτιν έπ' έμοί, seltener ist der acc. wie Lysias 13, 58 τό : ἐπ' ἐκεῖνον είναι (Rauchenst.; kleinere ausg. ausgew. reden des ysias von Frohb. s. 113). — § 148 ώς περανεί, 10, 49 δςον περ εὶ πάντων ἡμῶν ἐκράτηςαν, 15, 28 εἰς ὄνπερ ἂν εἰ πάντας ύγχανον ήδικηκώς. — § 150 πρός τὸν πολ. ἐκλελυμένος, ganz Plut. Arat. 47 έκλελ. π. τ. π. — 154 ώς άπλως είπειν, in ganz iderem sinne, wie schon der gegens. zeigt, 15, 117 οὐχ ἁπλῶc πειν, άλλα caφως φράςαι. — § 154 ἐπὶ θανάτω (Xen. an. 1, 6, )), warum nicht ἐπὶ θάνατον? was auch richtig wäre, vgl. 10, 27 id 33. — § 163 ἔχει δ' οὕτως, dafür steht ep. 9, 13 τὸ ἐμὸν τως ἔχον ἐςτίν. — § 165 περιμένειν — ἐπιχειρεῖν, gedanke wie ses. b. g. 3, 11 (2, 5). — § 166 πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, es ist einfach ı verweisen auf § 3, ebenso auch § 174. — § 171, es fehlt cπουίζειν περί τινος, 6, 35; ὑπέρ τινος, auch 8, 13. — § 178 ἀλλ' bk, vgl. Dissen ad Demosth. de cor. s. 293, treffend auch Isokr. 2, 213 τί καλόν έςτιν ἢ ςεμνὸν άλλ' οὐκ αἰςχύνης ἄξιον; — § 187 ρικνουμαι, so Luc. Icarom. 24 καθικνειςθαι und Isokr. 12, 36.

### Philippus.

§ 8 ἀποςτήςαι τὴν διάνοιαν, das opp. 9, 69 ἐπιςτήςω τὴν διάσιαν. — § 9 οὐδαμῶς ἂν ἄλλως, wie § 4. — § 18 ἐξεςτηκώς, lat. Pyrrh. 16 τοῦ φρονεῖν ἐξέπιπτεν. — § 23 τοςοῦτον μετέξον, zu 7, 71 μεταβαλών (9, 50). — § 27 εὐρυθμίαις, zu 9, 10 έτρων κ. β. — § 30 ςυςτήςαι, (§ 41), das opp. διαςτήςαι, so unten 39 ςυςτήςαι ἄπαντα χαλεπόν, διαςτήςαι (§ 38) ῥάδιον. — § 35 λείω ἐξαμαρτάνειν ἢ κατορθοῦν, wegen πλείω vgl. zu 9, 52, die

hinaus, und in rasch aufeinander folgenden auflagen un liches zeugnis von der hohen brauchbarkeit derselben abga will nicht von dessen ausführlichen wörterbüchern (beide in auflage) reden, auch nicht von dessen kleineren handlexi in dritter auflage) — die letzteren hat er zur zeit ang sondern sein referat auf das oben bezeichnete schulwörte schränken.

Was den titel des buches anlangt, so erinnert er an Benselerschen griechisch deutschen lexicons, der ja in sein auch nur eine bestimmte anzahl griechischer autoren berück die gewöhnlich in der schule gelesen werden. wie aber re bei der besprechung der Benselerschen arbeit nicht umhi das eine oder andere bedenken gegen die berücksichtigu nichtberücksichtigung der einen oder andern schrift eine stellers — ich erinnere nur an Plato und Aristophanes sprechen, so kann er auch hier, wenn er die reihe der auto blickt, nicht verschweigen, dasz es ihm aufgefallen ist, das ganz und gar unberücksichtigt geblieben ist. es liegt nie serer tendenz, die vorteile aufzuzählen, welche für die ker lateinischen im allgemeinen die lectüre eines stückes von dem schüler unzweifelhaft bringt — director Seebode in mit uns den Trinummus nach der allgemein eingeführter von Lindemann — wir können uns aber, gestützt auf die pr der freudigen zustimmung nicht enthalten, dasz Plautus is zeit wieder mehr und mehr zur gerechten würdigung bei lecture kömmt. ref. will ferner nicht mit dem sehr verdie Georges über die aufnahme des Vellejus rechten - sich auch dafür seine gründe - aber dann hält er (ref.) dafür, J. Sanneg: grammatische vorschule der lateinischen sprache. 417

asz das vorliegende buch kein bloszer auszug aus seinen anderen örterbächern sei, sondern ein in vielen artikeln ganz neu bearbeites oder wenigstens vervollständigtes werk unter beispielsweisem inweis auf artikel wie sensus, suffundo, trado, transfero, vescus. icksichtlich der angabe der constructionen der verba usw. habe er erade auf diesen punct den grösten fleisz verwendet, so dasz dieses shulwörterbuch selbst den grösten wörterbüchern in dieser beehung nicht nachstehe; unter einzelnen artikeln bringe es auch iese und jene bedeutung, die noch in keinem gesamtwörterbuche tehe. ref. hat 80 bis 100 artikel unter den verschiedenen buchtaben mit ebendenselben in den ihm zu gebote stehenden wörterachern von Georges und Heinichen verglichen, und darf er aus diesr vergleichung auf das vorliegende buch einen schlusz machen, so thr. G. wohl im rechte, obige aussagen zu machen. indes wird, rie bei jeder menschlichen arbeit, auch hier für eine neue auflage nmer noch einiges bald hier, bald dort zu thun sein. hat er doch elbst in seiner beachtenswerthen gnomologia s. 67 mit recht den as Petronius entnommenen ausspruch: homines sumus, non dei.

Besondere rücksicht hat der verf. auf die schreibweise genomten, so z. b. ceno (caeno und coeno), centiens (centies); die quantität er silben, auch des genitivs, ist durchweg innegehalten worden. arum aber von verben der ersten conjugation stets die regelmäszien perf. und sup. angegeben werden, das begreift ref. nicht. es ist ganz richtig, dasz der verf. z. b. cēnito, āre schreibt, da perf. ad sup. fehlen; aber weshalb cēno, āvi, ātum, āre? anderweitige amerkungen besagen, dasz 1) die substantiva der vierten decliation, die nur im ablativ vorkommen, bei der aufführung statt se genitive sogleich den ablativ u erhalten haben, 2) dasz die mit ) eingeschlossenen perfecta und supina sich bis jetzt nicht nachtisen lassen, 3) dasz das sternchen (\*) vor einem artikel bezeichne, Lez das wort nur einmal in einem der auf dem titel angegebenen hriftsteller vorkomme, 4) dasz das kreuz (†) bedeute, dasz das ort oder die stelle aus einem dichter sei. — Die ausstattung des aches ist schön.

Sondershausen.

GOTTLOB HARTMANN.

#### 39.

OSEPH SANNEG, GRAMMATISCHE VORSCHULE DER LATEINISCHEN SPRACHE UND DES SPRACHUNTERRICHTS ÜBERHAUPT. EIN VERSUCH, DIE GRAMMATISCHEN BEGRIFFE EINZELN IN DEN UNTERRICHT EINZUFÜHREN UND GRAMMATIK, LESEBUCH UND VOCABULARIUM IM ANFANG ZU VERBINDEN. Leipzig, B. G. Teubner. 1875. 8.

Gegen den gang des büchleins im ganzen habe ich durchaus ichts einzuwenden, sondern stimme dem hrn. vf. bei. es ist jeden-Us ein recht beachtenswerther versuch, den alten schlendrian zu



übersicht über satz, buchstaben (vocale und cons.), einige zahlzeichen und zahlwörter, wobei letztere schon geler mit der 1n lection beginnen sätze, nur im nominativ, d als zusammengesetzte vocabeln zu betrachten sind. es ke vocabeln der o-declination mit einigen bemerkungen, w o-stämme mit vorausgehendem r vor. mit lection 7 l lehre vom geschlecht, und nun treten wörter der a-dech substantiva und adjectiva. mit der 11n lection tritt de des prasens der a-conjugation, activ und passiv, auf. (g. ist der gang in dem elementarbuch von Bleske-Müller.) verbi werden erklärt. mit der 15n lection beginnt die den casus, von denen einer nach dem andern (aber nur in a-declination) auftritt. dazwischen kommt das perf. ve von der a-conjugation; das imperf., plusquamperf., lection 33 das pronomen personale. lection 34 die pri mit dem abl., 39 mit dem acc. damit schliesz der erste t zweite teil gibt einleitend eine übersicht über die syst flexion. nun beginnt eine systematische behandlung e declination, lect. 2; lect. 3 gibt ein schema des verbums jugation, und nun folgen die verschiedenen declinatione üblichen reihenfolge; die 3e beginnt mit dem adjectiv der dazwischen wieder die anderen conjugationen. von der 3 treten die pronomina auf; lect. 38 ff. bringen die compe syntaktischen bemerkungen, oder, wenn man will, regel kommt der imperativ in einer reihe von übungen; lect. men die anderen modi; lect. 58 das gerundiv, gerundium; der infinitiv mit einigen syntaktischen bemerkungen; l anomalen verba bis zu ende des buches. syntaktisches ko

ich freue mich u. dgl. vorausgegangen, aber ein kind wird nicht so glatt damit fertig werden, wenn es eben erst laudor = ich werde gelobt, gelernt hat, dem passiv nominantur die mediale bedeutung nennen sich unterzulegen. dazu ist nach den vorausgegangenen 12 lectionen das abstractionsvermögen noch nicht kräftig genug. so kommen lect. 25 und 26 beim dativ auf einmal die sätze: mihi libri sunt = ich habe bücher, meus liber est, liber discipuli est = das buch gehört mir, dem schüler, oder gar (26) nostri discipulorum sunt multi libri = uns schülern (zwei casus im lat.) gehören riele bücher. ich möchte absolut bezweifeln, dasz hierfür der bereffende schüler das nötige verständnis besitze. zwar leichter, aber benfalls verfrüht sind lect. 28 die vertauschungen delector - deetant me usw. der lehrer wird bei dem unterricht nach dem buche a diesem teile noch manches finden, was beim lesen einem erwachenen nicht so schnell in die augen fällt, was aber über das fassungsermögen der anfänger hinausliegen dürfte. ich möchte deshalb runschen, dasz solche schwierigkeiten hier entfernt und erst in den weiten teil aufgenommen würden; dann würde ich das buch ohne de beschränkung als eine willkommene erfrischung in der schule egrüszen, noch ganz besonders wegen der übungssätze, die mit roszem geschick gemacht und gewählt sind. alle haben einen bensvollen inhalt und sind himmelweit entfernt von den meisten idern ähnlicher lehrbücher, welche die seele des anfängers mit rulen todt schlagen.

FRIEDBERG IN DER WETTERAU.

MÖLLER.

#### 40.

JR GESCHICHTE DES RECHENUNTERRICHTES. ERSTER THEIL. INAUGURAL-DISSERTATION ZUR ERLANGUNG DER VENIA DOCENDI
DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT AN DER UNIVERSITÄT JENA
VORGELEGT VON HEINRICH STOY, DR. PHIL. Jena, druck
von Ed. Frommann. 1876. VI u. 62 s. 3 figurentafeln.

Die frage nach den früheren formen des zahlenrechnens ist biser fast ausschlieszlich von seite der mathematisch-geschichtlichen rechung aus in angriff genommen worden, und wenn hierbei auch e didaktische seite des gegenstandes keineswegs ganz unberührt ieb, so trat sie doch naturgemäsz in den hintergrund. um so ersulicher ist die wahrnehmung, dasz nunmehr ein jüngerer verster der pädagogischen wissenschaft den versuch unternimmt, im teresse seines faches die geschichte der rechenkunst nochmals vornehmen und dabei ein hauptgewicht auf die art und weise des terrichts im rechnen zu legen. den motiven, welche der verf. für e von ihm getroffene wahl und umgrenzung des themas beibringt, ird man vollste berechtigung nicht versagen können, insbesondere

wird man ihm darin beistimmen, dasz er sich ausschlieszlich mi Griechen und Römer sowie auf die christlichen völker des occident beschränkt und alle übrigen völker, für welche eben doch noch guzu unvollständiges material vorliegt, völlig auszer acht läszt. wu uns herr Stoy vorläufig bietet, betrifft die mit dem 12n jahrhundet abschneidende periode des von ihm so genannten 'numeration-rechnens', und zwar behandelt die vorliegende habilitationsschrift wiederum nur die rechenkunst jener epoche, aber natürlich mit steter rücksichtnahme auf die eigentliche unterweisung, deren separate darstellung einem zweiten teile vorbehalten bleibt.

In seiner disposition erklärt sich der verf. dahin, dasz es mit mit rücksicht auf die vorhandenen vorarbeiten - besonders die jenigen von Friedlein - nicht sowol um aufspeicherung nem materials, als vielmehr darum handeln könne, den bereits angesammelten stoff nach einem bestimmten leitenden grundsatze = verarbeiten, und dieser grundsatz ist eben für ihn der für die kentnis der unterrichtsmethoden entspringende nutzen. capiteln, welche die erwähnte disposition normirt, handelt dam das erste 'von der entstehung und entwicklung der zahlvorstellungen'. Dasselbe trägt nicht sowol einen historischen als vielmer einen rein philosophischen charakter, insofern nemlich darin untersucht wird, ob überhaupt und inwieweit jene stufen, welche betreit gewinnung des abstrakten begriffs der unbenannten zahl der menskliche geist successive erklimmen musz, vom individuum direct and das leben der völker übertragen werden dürfen. jene 'innere bobachtung', auf welche Herbarts psychologie ein so bedeutendes gr wicht legt, führt den verf. zu resultaten, welche uns als sehr beachtenswerth erscheinen. indem er nemlich der classification Harkels, welcher eine 'wissenschaftliche und unwissenschaftliche' periode unterscheidet, mit fug entgegenhält, dasz es keine absolute abstraction, sondern lediglich verschiedene, oft unmerklich in einander übergehende grade einer solchen gäbe, nimmt er vier est wicklungsstadien an, deren zwei letzte sich bei den antiken culturvölkern deutlich unterscheiden lassen, während es von den beiden letzten nicht zu constatieren, wol aber zu vermuten ist, dasz sie be uncultivierten völkerstämmen sich finden werden. die existenz einer dritten stufe wird durch mehrere recht scharfsinnige combinations begründet, daraus nemlich, dasz stets die zahlbezeichnungen von concreten gegenständen hergenommen seien, dasz grosze zahle durchweg mit wahrer ängstlichkeit vermieden würden, dasz für das praktische verkehrsleben mit verschiedenen einheiten rechne und sich auch nicht an die auf teilung der einheit beruhende bruch rechnung gewöhnen könne.1 dies letztere ist jedoch nur mit ein

da, wo (s. 9) von jenen definitionen der Eins die rede ist, welche dieselbe nicht als zahl gelten lassen wollen, hätte auch des gleich lautenden ausspruches des Byzantiners Psellus erwähnung gethan werden

hränkung wahr, denn wenn einerseits der römische minutiencalcul e behauptungen des autors unterstützt, so spricht auf der andern ite dagegen die bekannte vorliebe der Babylonier, Aegypter und riechen für das operieren mit einheitsbrüchen. zum schlusz wird och der pythagorisch-platonischen zahlenspielerei als eines belegs ir die schwierigkeit der reinen zahlauffassung gedacht.

Im zweiten capitel, welches von seite 13 bis zum schlusse sicht, ist 'vom zählen und den zahlbezeichnungen' die rede. vird zuerst, im gegensatze zu Hankel und Friedlein, betont, dasz lie erfindung der zahlzeichen durchgängig derjenigen der worteichen zeitlich voranstehe; auch sei es nicht wohl möglich, die Lufig ganz concrete dinge bezeichnenden zahlbenennungen etymoegisch aus einer gemeinsamen quelle abzuleiten. sehr interessant ind dabei die nachrichten über die primitive kerbholzrechnung ines in letzter zeit vielgenannten volkes, der Serben. alsdann entrickelt der verf. seine eigenen ansichten, wie man sich das entstehen er einzelnen ziffersymbole zu denken habe. er hat gewis recht, renn er ein für allemal annimmt, je roher und zusammenhangsloser mn sich die einzelnen neubildungen denke, um so näher komme man der wahrheit; man braucht in der that nicht die maszlosigsiten der materialistischen culturgeschichtschreibung eines Hellmld usw. zu billigen, um sich gegen die gar zu wenig reale denkart lankels zu erklären, welcher überall da das walten eines bewusten eistes erblickt, wo doch nur engster zwang praktischer notwendigeit waltete. Stoy erklärt jede zifferschrift für um so jünger, je sehr sie sich der buchstabenschrift annähere; für eine der ältesten alt er die römische, deren zahlenbezeichnung er bis zu V hin als infache aneinanderreihung von strichen ansieht, während bei letzmer zahl selbst als erstem ruhepunct das markierungsverfahren weier geneigter striche platz griff. diese art der auffassung ist als ie naturgemäszeste zugleich gewisz auch die richtigste; selbst heutstage bedienen wir uns in vielen fällen, so bei den schlagwerken nserer uhren, einer entsprechenden naiven methode. — Als einzig enkbare und auch durch beobachtung einzig bestätigte zahlsysteme elten dem verf. das quinäre, decimale und vigesimale. während s aber der sprache verhältnismäzig leicht ward, consequente zahlysteme lautlich zu bilden, gelang dies nur viel schwerer der schrift. mmerhin spielten auch bei ersterem acte reste der älteren und unollkommneren systeme vielfach herein; wie z. b. der französische usdruck für 80 'quatre-vingt' als eine art vigesimaler atavismus rscheint.2

önnen. der verständige Xylander (Kästners gesch. d. math., 1r band, 281) macht dazu die charakteristische bemerkung, dem sei wol so in er reinen arithmetik, aber keineswegs in der praktischen logistik, wo tan die einheit sehr wohl teilen könne.

es verdient unseres bedünkens alle beachtung, dasz überhaupt ie kymro-keltische sprache, von der noch weit mehr überreste im heu-

§ 6 und 7 enthalten die zahlengraphik der Griechen, der Römer und der übrigen abendländer. der verf. zieht im einverständnis mit Humboldt, jedoch in discrepanz mit mehreren anderen schriftstellen, das 'conservative' römische ziffersystem der gänzlich unbrauchbara buchstabenverwendung der Hellenen vor. abgesehen von einigen unwesentlicheren gründen, wie z.b. dasz der Römer nur den vierten teil der dem Griechen notwendigen fundamentalziffern (7 gegen 28) gelernt zu haben brauchte, fällt zumal der umstand ins gewickt, dasz beim numerischen rechnen letzterer nicht wie sein westliche nachbar auf niederere stufen zurückgehen konnte. die sogenannte Herodianischen ziffern hingegen repräsentierten ein logistisch gut verwendbares zahlzeichenmaterial, und wenn wir alse auf vorrichtungen, welche vermutlich dem manuellen calcul dienten, wie af der salaminischen tafel oder auf der vase von Canosa, Herodianische ziffern vorfinden, so ist dies offenbar kein zufall, sondern liegt tief begründet in der natur der sache. was die römische graphik anbetrifft, so hebt der verf. mit besonderer energie deren additiv-subtraktiven charakter hervor; auf jene subtraktive zahlbildung wit IV = V - I, IX = X - I legt er besonderes gewicht, weil eine solche abweichung von der üblichen bildungsweise eine bemerkenwerthe annäherung an den stellenwerth repräsentiere. wir führe den charakteristischen satz (s. 29) wörtlich an: 'in diesem gebrauch der Römer müssen wir den frühesten versuch im abendlande m realisierung des die gesamte zahlengraphik nach und nach eroberden gedankens erblicken, dasz einer ziffer durch ihre stellung untw den anderen ein gewisser werth zukommen könne'. dieser gedant mag, neu wie er ist, manchem kühn erscheinen; uns persönlich leuchtet er sehr wohl ein.

Als den vielleicht verdienstlichsten teil der ganzen schrift möchten wir § 8 'von den digitalzahlen' bezeichnen. dieses bedeut same capitel der praktischen logistik hat sich, wie der verf. mit recht beklagt, bislang stets eine stiefmütterliche behandlung gefallen lassen müssen, und es ist deshalb erfreulich, diese lücke urserer historischen darstellungen nun einmal ausgefüllt zu erhalten im anschlusz an die in dem werke des berühmten bayerischen geschichtschreibers Johannes Turmayr enthaltenen bilder reproducien Stoy die stellungen, welche man beziehungsweise der rechten oder linken hand zur repräsentation aller zahlen von der form k. 10° (k = 1, 2...10, n = 0, 1, 2, 3) zu geben pflegte; die über 10000 hinausreichen fingerzahlen bildet er der vollständigkeit halber zwar ab, scheidet sie jedoch als unnütz complicierte spielereien von der weitern discussion gänzlich aus. noch nie mit gleicher schärfe ward der decimale charakter der digitalzahlen hervorgehoben, insofern

tigen französischen stecken, als man bei oberflächlicher betrachtung glauben sollte, ein vollständig durchgebildetes zwanzigersystem besitzt und z. b. für 40, 240, 280 selbständige nicht decimale ausdrücke formiert hat (blätter f. d. bayer. gymnasial- u. realschulwesen, 12r bd., s. 363).

emlich die beiden neben einander vor das gesicht eines beschauers ehaltenen hände durch abteilung in je drei finger auf beiden seiten nd in je zwei in der mitte die vier stufen der einer, zehner, hunerter, tausender in einfachster weise auszudrücken geeignet sind. vas die geschichte der manualrechnung anlangt, so läszt sich eine telle bei Aristophanes - keineswegs aber, wie geschehen, eine olche bei Herodot — für deren vorchristlichen ursprung anführen; är die spätere zeit schöpfen wir unsere kenntnis hauptsächlich aus en beiden werken des Beda (?) und des Nicolaus von Smyrna, lessen lebenszeit der verf. ursprünglich viel zu früh, in einer späteen randnote aber in die richtige zeit versetzt.3 die frage, ob wischen jenen beiden compendien ein so ausgeprägter zusammenang obwalte, um die anhängigkeit des einen vom andern mit notrendigkeit annehmen zu müssen, verneint der verf., und es scheint m auch für die originalität der griechischen schrift der umstand asprechen, dasz ja auch der orient, wofür er interessante belege sibringt, selbständig auf das fingerrechnen gekommen war. elehrend, eines auszugs jedoch nicht wohl fähig, sind auch die beachtungen, welche er über die notwendigkeit und über die modatäten, sowie auch andererseits über das allmähliche verschwinden æ digitalzahlen anstellt. sehr gespannt sind wir auf die erläutemgen, welche uns die angekundigte fortsetzung über eine in einem unchener codex sich findende zeichnung zur kirchlichen festreching bringen wird, von deren eigenartigem und wol auch mystesem charakter wir uns durch autopsie überzeugt haben. er schlieszlich unter den ein langsames verschwinden der fingerchnung bedingenden ursachen auch das geringere interesse der öster an solchen fertigkeiten aufgezählt wird, so können wir dem nen passus aus Raumers 'geschichte der Hohenstaufen' (VI s. 304) tgegenhalten: 'man hatte in den klöstern die zeichensprache urch die umständlichen vorschriften und fleiszige übung auf einen hen grad der vollkommenheit gebracht. so gab es zeichen (meist urch die hände und finger) für alle eszwaaren, getränke, kleidungsticke u. dergl.' wo aber das eine, war sicherlich auch das andere mnöten. — Auf die art und weise, mit den fingern rechnerisch zu anipulieren, geht der verf., getreu seinem vorsatze, sich zuerst usschlieszlich mit der darstellung der zahlen zu beschäftigen, noch cht ein; betreffs einer fortsetzung in diesem sinne möchten wir n auf jenes merkwürdige verfahren bretonischer bauern aufmerkm machen, von welchem unlängst in vielen politischen und belleistischen blättern als von einer wirklichen reliquie des alten gitalcalculs die rede war.

die anregung hierzu gab eine bemerkung des referenten. derlbe möchte bei dieser gelegenheit noch bemerken, dasz ihm ähnliche veifel betreffs des Nicolaus niemals aufgestiegen waren, dasz er deslb seine vom autor angefochtene zeitbestimmung des Moschopulos ch wie vor für eine correcte hält.

De leuren die gangingden des inginels dieden die institutetale residen von gegenstand. abgeseinen von einer für die veinichtier reflectue des verl wederen ekenderristischen würdigung des admins als eines die dingerreidung Thermyender vorlieber des positionssystems werden bestware eingebend alle diejenign fragen verfliert. Teilie nich und die lage des rechendrettes gegn der recent terbeten withrent namich Priedlein die sablenlinien, sai welchen die steinehen und sykherin die in die seklitze einge lassenen knöpfehen verschiben wurden, als wagreckt vor den be trederier individuur verlanieri arrinant, stellt sich Cantor, ud mit ihm Kallins in seiner Berliner gratulationssehrift. dieselben als zum körper des rechnenden senkrecht vor. gründe für diese uschauung sucht lediglich Friedlein anzuführen, jedoch gelingt @ unsern verk unsehwer, dieselben zu entkräften, nicht minder gelingt es ihm. die umbildung des linienabacus in einen solchen mit columnen als einen organischen process und nicht als secundire hülfsmittel eines ungeübten rechners hinzustellen. überhaupt erkennt er in der einführung dieses verbesserten recheninstrument einen sehr bedeutsamen fortschritt, dessen wesen er in folgenden drei thesen kennzeichnet 's. 58:: 'vollständige beseitigung der fatfachen zwischenstufen, hiermit zum ersten male vollkommen rein darstellung des decimalen systems durch die schrift, und endlich die einsicht in die möglichkeit, mit den neun zahlzeichen sämtliche zahlen darstellen zu können.' auch lag dann nach Stoys meinung der gedanke an einführung neuer zeichen an stelle der unbehalflichen römischen ziffern gar nicht mehr fern. — Als man endlich mit weglassung je zweier vertikalstriche immer drei stufen duch horizontale bögen zusammenzufassen begann, war nur noch in schritt zur erreichung des endzieles zu thun, 'da wird', wie sich der vers. (s. 22) bezeichnend ausspricht, 'durch eine wunderbare verkettung der geschichtlichen ereignisse der abschlusz dieser estwicklung von einer fremden culturquelle herbeigeführt'. die mittelsperson, in welcher sich dieser abschlusz vollzog, ist der genisk Pisaner Leonardo Fibonacci.

Wir sind der festen überzeugung, dasz jeder freund der mathematischen geschichtsforschung und ebenso jeder, der mit teilnahme den rührigen bestrebungen auf dem gebiete der pädagogik folgt, mit spannung die weiteren abteilungen der Stoyschen monographie erwarten wird. wir zweifeln auch durchaus nicht, dasz dieselben der bisher vorgelegten probe ebenbürtig sein werden.

ANSBACH.

S. Günther.

# (12.)

RIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON RAUNSCHWEIG, INSBESONDERE ABER VON DEN LEHERN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBURG UND ZACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PRÖHLE. (fortsetzung von s. 229-272.)

#### 40. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 9 März 1781.

Erst diesen Augenblick, mein bester, theuerster Gleim, erlte ich Ihren Brief vom 5ten dieses. Ich kannte und schätzte um Müller schon; aber Ihr Brief hat ihn mich noch mehr kennund schätzen gelehrt. Aber über Lessing's Stelle ist schon agst Verfügung getroffen; das weisz ich gewisz, und von keinem deren, als unserem Herzoge selbst. Denn im Vertrauen gesteh Ihnen, dasz ich ihm selbst meinen Wunsch dieser stelle vorgegen habe. Hr. Langer hatte schon im Voraus alles auf solch zen Plan angelegt, und der mit unsrer Pinzessin vermählte Prinz m Würten berg war sein wirksamster Fürsprecher. Es ist also wisz nichts dabey zu thun. Auch hab' ich schon vor acht Tagen hört, dasz Hr. Müller, vermuthlich von Berlin aus, sich darum worben habe. Bahrdt, Wetzel, Bruns<sup>37</sup>, und mehrere nichfalls.

Und nun, mein bester, theilnehmender Mann, klag' ich auch nen, was mich betroffen hat, was die noch nicht verharschte unde über Lessings Tod wieder aufrisz und mich sehr angreift. sine liebe, sanfte Frau, so wohl und munter während ihrer hwangerschaft, erwartete nun Ostern ihre Niederkunft, legte sich rgestern Abend sehr gesund und ruhig neben mir schlafen, erschte plötzl. in der Nacht mit Geburtswehen und wurde gestern Ih um 6 Uhr zwar ziemlich leicht, und ohne grosze Erschöpfung, er von einem zu früh und - todt! gebornen Mädchen - entunden. Sie können denken, wie mich das erschüttert hat! Aber stärkt hat mich der Heldenmuth, die englische fromme Erbung der guten lieben Duldnerin; und mein bester einziger Trost ihre Rettung, und die volle Hoffnung, die ich Gottlob bis jetzt ch habe, sie bald und ganz wiederhergestellt zu sehen. - Gott! is sind die Hoffnungen unter dem Monde! — Ich weisz, mein ster Gleim bedauert mich; denn ich leide bey diesem Vorfalle

professor in Helmstedt, vorfahr der beiden gleichnamigen, jetzin Berliner gelehrten, die zugleich nachkommen Henkels sind.

desto mehr, weil ich noch nicht wieder ruhig war, und meine Gesundheit die seit dem November durch hypochondrische Hämorhoidale Zufälle nicht wenig gelitten hat, noch nicht ganz wieder befestigt ist. — Auch für Ihren vorletzten Brief bin ich Ihnen noch herzlichen Dank schuldig. Ich umarme Sie mit innigster Freundschaft.

Ganz Ihr

Eschenburg.

#### 41. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 13 März 81.

Ich säume nicht, mein verehrungswürdigster Gleim, Ihnen die herzlichsten Empfehlungen von meiner lieben Frau, und den wirdsten Dank zu sagen für das so poetische Band, welches sie von Ihnen erhalten, und Ihnen zum Andenken an ihren Sommerhut binden wird. Sie läszt sich's von Zeit zu Zeit geben, und sieht es mit lächelnder Freude an, weil es so hübsch, und weil es von Ihnen und ein Beweis Ihrer freundschaftl. Liebe ist. Gottlob! ich glaufe sie nun ganz sicher wieder zu haben, die sanfte und gute, beste Gefährtin meines Lebens. Denn sie erholt sich zusehends und hat die Beschwerlichste ihres Wochenbetts überstanden. Der beste, wirk samste Trost, den mir Gott geben konnte!

Hr. [Johannes] Müller ist noch hier, und ich danke Ihnen für seine Bekanntschaft von Herzen. Er grüszt Sie sehr. Schade, das wir den jungen liebenswürdigen Gelehrten, der schon so viel leisten nicht hier behalten sollen. Wie ich höre, hat ihn auch Prinz Heinrich empfohlen, und der Minister Herzberg durch Jerusalem.

Hab' ichs recht gemacht, dasz ich Ihre Neugier auf Lavatert Messias dadurch zu befriedigen suchte, dasz ich der hiesigen Waisenh. Buchhandlung den Auftrag gab, Ihnen mit heutiger Poel ein Exemplar zu übermachen?

Ihrem Generalcapitel bin ich gram, dasz es Sie abhielt zu zu kommen. Aber kommen Sie bald und auf lange Zeit. Wir kommen Sie beherbergen und wie gern! — Hr. Klamer-Schmidt meine Empfehlung; mit Freuden würd ich ihm zu einer hiesigen Stelle behülflich seyn; aber es giebt der Stellen so wenig und der Bewerber so viel! — Ich umarme Sie, mein Theuerster,

Ganz Ihr Eschenburg.

# 42. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 22. März 1781.

Ihre Freundschaft, mein bester, verehrungswürdigster Gleinsterzeiht mirs gewisz, dasz ich mich an Sie mit einem Auftrestwende, um dessen Besorgung mich der hiesige Klosterrath v. Voigte ersucht hat. Es ist eine zwiefache Nachfrage bey dem Archiv Ihre Domcapitels und wofür die Gebühren mit vielem Dank sogl. durch mich berichtet werden sollen. Das Weitre ergiebt einliegender Aufsatz, den ich mir demnächst wieder ausbitte.

Die Professorin Zachariä hat Ihnen doch schon ein Exemplar in den hinterlaszenen Schriften ihres seligen Mannes übersandt? senigstens übernahm sie es, und ich mochte ihr nicht zuvorkomm, weil sie sich eine Freude daraus machte, es selbst zu thun. syl. sinds nur disiecti membra poetae: und zu der Lebensschreibung fehlte mirs an Zeit, um etwas besseres zu liefern.

Mein guter Schwiegervater ist mit den Seinigen — mich u.

e Meinigen ausgenommen — itzt in Lüneburg, u. reist von da zu
inem Bruder und Schwester unweit Hamburg. Gern hätt' ich ihn
gleitet. Aber ich musz diesz Jahr auf eine Gesundheitsreise deni; wohin, weisz ich selbst noch nicht. Denn ich möchte der
svenschwäche und ihrer Nebenübel gern wieder ganz los werden,
ich mich itzt gleich leidlich befinde. Wohin wie gesagt, weisz
i noch nicht: gewisz nicht weit und nach einem Ort, wo ich ganz
gezwungen mit meiner Frau ein paar Wochen leben, kalt baden,
at halten, reiten und der Landluft genieszen kann, denn möglich
s, dasz mich diese Excursion näher an Halberstadt bringt, und
rrlich wärs, wenn wir da einige Tage mit einander zubringen
anten! Ich umarme Sie, bester Mann, und bin

Ganz Ihr

Eschenburg.

#### 43. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 1 Juni 1781.

Herzlichen Dank, mein theuerster, verehrungswürdigster Gleim,
Ihre beyden neulichen Briefe, selbst für die schriftstellerische
szgeburt, die Sie der meinen beygelegt hatten. Lange ist mir so
abentheuerliches nicht vorgekommen. Ihr Unwille über die
dringlichkeit des Schmierers war gerecht; und Ihr Brief ist, wie
s's verlangen, in dem letzten Mittwochblatte der hiesigen gelehrBeyträge abgedruckt. Wer der abgeschmackte Biograph
Thanatograph vielmehr seyn mag, kann ich nicht errathen.
In hier oder in Wolfenbüttel möcht ich ihn nicht vermuthen,
m es ist alles gar zu unhistorisch; eher noch in Berlin, wo die
barteke gedruckt ist.

Eine beynahe vollendete schrift über die Entstehung der evanischen Geschichte hat Lessing freylich hinterlassen, die itzt in a Händen seines Bruders, des Münzdirectors ist, der vor kurzem war, und zwey Koffer Papiere und Briefschaften zusammengescht hat. Er wollte sie mitnehmen, man versagte ihm aber die laubnis dazu bis nach Ablauf des für die Kreditoren angesetzten mins. Unser Herzog hat indesz diese verweigerung gemisbilligt, durch ein Handschreiben von Sanssouci aus wieder aufgehoben. ute wird alles den Erben ausgeliefert werden, was an Papieren handen, und nicht zur Bibliothek gehörig ist. Aber Vollendetes der Druckfähiges wird nur wenig darunter seyn, vollends, wenn es ht in die rechten Hände kommt.

Wohin ich meine Gesundheitsreise mache, weisz ich noch nicht, vielleicht nach Gittelde, am Harz, wo das Bad aus dem Waner des granulirten Eisens sehr gesund seyn soll. Sobald ich weisz, whin, meld ich es Ihnen, denn schon die Möglichkeit, mit Ihnen sammen zu treffen, ist mir ein höchst freudiger Gedanke. Zu Ihnen nach Halberstadt würd' ich mit Freuden kommen; aber ich greif' es zu sehr, dasz der Aufenthalt noch immer zu städtisch und zu unruhig seyn würde. Ich schnappe nach Landluft.

Meine liebe Frau trägt mir an Sie tausend Empfehlungen

Ich umarme Sie u. bin Ganz der Ihrige

Eschenburg.

## 44. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, 24 Juni 1781.

Sie erhalten hiebey, mein theuerster Hr. Gleim, den erste Band der von mir herausgegebenen Annalen britt. Literatur mit den wiederholten Versicherungen innigster Ergebenheit, Lieb und Hochachtung von Ihrem

Eschenburg.

## 45. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig den 4. September 1781.

Die Bekanntschaft meines Vetters, des Obersten von Prehader zwölf Jahre hindurch Kommandant am Cap der bonne Esperant gewesen ist, und

— mores hominum multorum vidit et urbes, wird Ihnen, mein theuerster Herr Gleim, vielleicht erwünscht sey ob er sich gleich nur einige augenblicke bei Ihnen aufhalten kam In zehn oder zwölf Tagen kommt er zurück durch Halberstadt, und dann wünscht er einen gewissen Johann Eitzen sprechen zu können, der sich lange am Cap aufgehalten hat, vor etwa einem Jahr zurückgekommen ist, und itzt in der Nähe von Halberstadt leben musz. Können Sie beyden vielleicht zu diesem rendez-vous verhelfen?

Auch wünscht er bey seiner Rückkehr den Plan des Hrn. Villaume von seinem Mädchenerziehungsinstitut zu erhalten.

Bey dieser Gelegenheit empfehle ich mich Ihrem mir so theure freundschaftlichen Andenken angelegentlichst und wiederhole meine Bitte um die Gedichte von Simon Dach, denen ich mit Verlangen entgegensehe. — Tausend Grüsze von meiner Frau und meinen guten Schwiegervater.

Ganz der Ihrige

Eschenburg.

# 46. Gleim an Eschenburg.

Halberstadt 7. September 1781.

Ich dank Ihnen, mein bester Eschenburg, für die Bekanntschaft mit dem Herrn Obristen von Prehn! — — — Seinen

Nahmen hatt ich eben, als er Ihren Brief mir brachte, gelesen im Deutschen Museum (Brachmonat lieber, Jun. 1781 S. 481). Nicht eigentlich seinen Nahmen, sondern nur seinen Charakter, denn zur im Museum heiszt es nicht Prehn, sondern Brehn. Bey seiner Zurückkunft hoff ich länger ihn bey mir zu sehn, und dann ihm Iohann Eitzen vorstellen zu können, denn ich bin ihm auf er Spur.

Unsern so schändlich schon vergessenen Simon Dach send' h Ihnen nächstens, ich habe drey ganze Tage vergeblich nach Ihm mucht. Itzt aber bin ich dabey, meine Bücher in Ordnung zu ringen (seit etlichen Jahren haben meine jungen Freunde sie aus der rdnung herausgeworfen in der sie sich befanden) und da hoff ich m bald zu finden. Indesz, mein bester, geb ich Ihnen hierbey zu men, ein Gedicht von ihm, das letzte seiner Gedichte, die alle gemen, ein Gedicht von ihm, das letzte seiner Gedichte, die alle gemen sind den beyden Churfürsten von Brandenburg, Johann werg und Friedrich Wilhelm, oder ihren Prinzen und Prinzennen, ob sie wiszen, was Simon Dach mit seiner Floh-Schrift by dem groszen Churfürsten (denn an diesen scheint sie gerichtet) nagerichtet hat.

Und wo denn findet man von unserm Simon Dach die besten beensnachrichten? Es wäre doch sehr verdienstlich, wenn ein schen burg, nicht ein Materialien Samler wie der Gieszensche hmid uns Nachrichten gäbe von den Leben unserer Opitzihen (?) Dichter.

Finden Sie nicht, der kleinen Fehler ohnerachtet, die Flohhrift wohl so schön, als irgend eine der französischen, die
b (sic) gelesen haben?

Gleim.

Erste nachschrift zu vorstehendem briefe.

Die Flohschrift hatt ich abgeschrieben, um sie einzusetzen ins butsche Museum. Wollen sie (sic) das thun? so haben sie biter keine Bemthung als sie einzusenden, doch wäre wohl eine eine Nachricht nicht unnöthig.

Zweite nachschrift zu demselben briefe.

Tausend Empfehlungen an die liebe Helfte, und das schwiegerkterliche Hausz.34

des prof. Schmidt.

(fortsetzung folgt.)

vortrags, den der verf. teilweise vor der Innsbrucker philologenversamlung gehalten hat, mit dem zweck einer discussion über die methode. der verf. beabsichtigt nemlich eine zusammenstellung aller litteratu seit Wolfs und Lachmanus zeit über die innere seite der Homerisches frage, um den lehrern und studierenden eine übersicht über das mermeszliche litterarische material zu geben. er hat dazu mit dem sedauerndsten fleisz alles gesammelt, was an besonderen werken, in programmen und zeitschriften erschienen ist. die vorliegende abhandlug will also den vorschlag Lachmanns hinsichtlich der verknüpfung von  $\equiv 402$  mit  $\land$  557 als richtig erweisen und zerfällt demnach in zwei telle, deren erster zu beweisen sucht, dasz mit A 557 kein abschlusz vorhunden sei, der zweite, dasz gerade = 402 sich hier am besten anschliem, in den zusammenhang aber mit dem vorhergehenden nicht passe. hier werden nun die ansichten von Bäumlein, Cauer, Düntzer, Friedländer, Giesecke, Gerlach, Grote, Hiecke, Holm, H. A. Koch, Köchly, Ribbeck u. a. der reihe nach vorgeführt und geprüft. es wird sich wol woch lange ansicht gegenüber ansicht behaupten; aber schwerlich mag der verf. von der einschlägigen litteratur etwas übersehen haben.

HAGEN. realschule erster ordnung. schülerz. 252, abit. 5. — Abl.: die merkwürdigen puncte des dreiecks in trimetrischen coordinates.

vom ord. lehrer August Reum. 24 s. 4.

Hamm. gymnasium. schülerz. 192, abit. 9. — Abh. des gymnasial. R. Bindel: zur geschichte der dramatischen werke Molières. 13s. 4 es sind hier die daten zur äuszern geschichte der dramatischen dichtungen Molières zusammengestellt, nemlich die nachrichten über veranlassung, entstehung, aufführung und litterarische veröffentlichung und

aufnahme beim publicum.

Herrord. Friedrichsgymnasium. schülerz. 162, abit. 8 und 1 ext. — Abh. des prof. dr. L. Hölscher: 'zur geschichte der stadt Herrich im 17n jahrhundert'. 18 s. 4. die abhandlung berichtet nach gedrachten und ungedruckten quellen, wie der grosze kurfürst den widerstader durch die Jülichsche erbschaft ihm zugefallenen stadt Herfurt waffengewalt darniederschlug und trotz aller jahre lang fortgesetzte proteste des reichskammergerichts für die reichsunmittelbarkeit der stadsich siegreich behauptete; sie ist in besonderem abdruck unter dem titelt wie Herford kurbrandenburgisch wurde' (Herford, Eszmann) im buch handel erschienen.

Höxter. König-Wilhelmsgymnasium. schülerzahl 147, abit. 3.—Abh.: 'über angelsächsischen und halbsächsischen vocalismus.' Von E. H. Nölle. 5 s. 4. um 1100 tritt die abschwächung des angelsichsischen ein; das neu sich gestaltende halbsächsische reicht bis zur mitte des 13n jahrhunderts. diese sprachstufe hat besonders eine reicht teratur im südwesten Englands; sie kennzeichnet sich namentlich durch das überwuchernde tonlose e. die abhandlung zeigt an den kurze und langen vocalen und diphthongen die unterschiede des angelsächsschen und halbsächsischen.

Iserlonn. realschule erster ordnung. schülerzahl 234, abit. 5. -

Ohne abhandlung.

LIPPSTADT. realschule erster ordnung. schülerz. 288, abit. 16.—Abh.: 'der evangelische religionsunterricht an höheren lehranstalten, besonders an realschulen.' vom hülfslehrer Treutmann. 14 s. 4. die abhandlung gibt einige winke über die methode des religionsunterrichts, dann eine gliederung des stoffes für die verschiedenen classes der realschule.

(schlusz folgt.)

HERFORD.

Hölscher.

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

# 42. NOCTES SCHOLASTICAE.

Macaulay und die alten.

Das vergangene jahr hat uns mit einem buche beschenkt, das, inn ich nicht sehr irre, allen, welche Macaulays schriften kennen ernt haben, sehr willkommen sein wird. es ist eine lebens-Iderung Macaulays von der hand seines neffen George Trevelyan, breetzt von dr. C. Böttger, mit derselben feinheit und sauberkeit, wir schon bei früheren übertragungen desselben kennen gelernt den. dem verfasser dieses buches haben reiche und zuverlässige Rellen zu gebote gestanden: eine fülle von eignen und familienemerungen, briefe aus der correspondenz seines oheims, von denen conders die an vater, mutter, schwestern, dann die an Ellis im then grade interessant sind, während einer reihe von jahren ein speles tagebuch Macaulays, sowie sonstige aufzeichnungen und notizen. ist dem verf. dadurch möglich geworden, ein lebensvolles, treues, individuellen zügen reiches bild des ausgezeichneten mannes zu haffen. wir blicken jetzt in die werkstatt Macaulays, sehen dem Estehen und werden seiner productionen zu, begleiten ihn durch verschiedenen stadien und sphären seines lebens und strebens, erkennen nicht blosz die wunderbare geistige kraft, schärfe der Ffassung, sicherheit des urteils, wahrheit und treue seiner genung, sondern auch, wohin frühzeitig seine geistige richtung gewegen ist und aus welchen quellen er seine seele genährt und be-Achtet und bedeutenden gedanken die hohe formvollendung gegeben die wir stets an ihm bewundert haben. die verbindung so verbiedenartiger eigenschaften gibt den schriften Macaulays in der Blischen oder vielmehr politisch-historischen litteratur eine un. vergängliche classicität, die auch von den politischen gegnen Macaulays bereitwilligst anerkannt ist. man wird noch lange jeden werdenden historiker auf das studium Macaulays hinweisen dürfen, wie er sich selbst nach den allerhöchsten mustern gebildet hat.

Aus dem uns vorliegenden buche werden jedoch auch ander, die nicht staatsmännische oder geschichtliche bildung suchen, maches gewinnen können. auch der pädagoge wird gern sehen, wie eine ausgezeichnete naturanlage sich gebildet und die unvergleich liche kraft und energie gewonnen hat, welche wir in seinen schrifte erkennen. wir sind es ja gewöhnt, zwischen dem englischen und deutschen schulwesen parallelen gezogen zu sehen. es ist natürlich dasz wir auf den bildungsgang (wenn man dies wort gebrauchen kann) eines so hervorragenden mannes genauer achten, und auf gewisse schattenseiten unserer erziehung aufmerksam werden, welch mehr beachtung verdienen. als ihnen meist zu teil wird. dies ist, offen gestanden, der sinn, welcher mir, je weiter im lesen des buches ich vorschritt, immer bewuster wurde, und der grund, weshalb ich das auge der leser auf dasselbe hinzulenken versuche. meine tendens ist nicht eine übelwollende; sie hat sich mir, der ich gewohnt bis, aus jedem buche herauszulesen, was ich etwa gebrauchen könnte, von selbst und ohne mein zutun ergeben.

Macaulay ist, wie sein leichenstein in der Westminsterabtei besagt, am 25 october 1800 geboren und am 28 december 1859 gestorben. er hat, wie jeder aus diesen zahlen sieht, das grosze glick gehabt, dasz seine ersten knaben- und bildungsjahre in eine zeit roll groszer thaten und nationalen ruhmes fielen, sowie dasz er, als er der frischesten, mutigsten und männlichsten thatkraft stand, an den groszen politischen kämpfen thätig und wirksam eingreisend tellnehmen konnte, welche das alte England wesentlich umgestalteten und neu bildeten. er hat in dieser letzteren zeit, was er selbst 🛶 einen wesentlichen teil des höchsten menschlichen glückes betrech tete, inmitten der ergreifendsten und spannendsten thätigkeit mil wirksamkeit gestanden und die damaligen gewaltigen kämpfe mit durchgefochten. während dieser kämpfe hat er doch die musse einer groszen zahl von kleineren arbeiten gefunden, die alle aus den sorgfältigsten und gewissenhaftesten studium hervorgegangen ware die meisten seiner essays gehören in diese zeit. hierauf folgte (1834) —1838) ein mehrjähriger aufenthalt in Indien, in einer hohen stellung, während deren er durch naturgemäsze ersparnisse von eine überreichen gehalte sich die unabhängigkeit seiner finanziellen 🐙 sicherte, deren er bedurfte, um politisch ganz frei zu sein und gleicher zeit in einer gesicherten musze sein hauptwerk, die geschichte von England, schaffen zu können. Macaulay besasz alle diejenige eigenschaften, welche geeignet sind, um jemand an die spitze einer verwaltung zu stellen: politische einsicht, eine entschiedene, fest begründete einsicht, selbstvertrauen, energie, entschlossenbeit kampffähigkeit und kampflust; er ist auch wiederholt in die ver-

secundären stellungen hineingezogen worden; indessen ir die unabhängigkeit seiner meinung, die er um nichts ollte, und seine neigung zu einer stillen geistigen thätigite ihn immer mehr von der politischen arena, der auch erlichen kräfte nicht auf die dauer genügt haben würurde er ein staatsmann zweiten ranges, um dafür der iker zu werden. in der that ist das unglaubliche interes seine geschichte Englands in England und Nordamerika if den heutigen tag dasselbe geblieben. das wird natürmmer so bleiben, und es wird eine zeit kommen, wo das ublicum seinen namen nur von ferne hört; aber es wird inn ein engerer kreis umgeben, welcher von ihm und an und kunst eines wahrhaften historikers kennen lernen ieser ihm in Tkukydides und Tacitus und vielleicht auch lo vor augen gestanden hat. es ist schade, dasz ihm die nistoriker der neueren zeit nicht bekannt geworden sind. t ihm nicht zugesagt, und ist ihm am wenigsten ein rsten ranges gewesen. wie er zu Ranke gestanden haben n niemand zweifelhaft sein.

kehren wir auf unsern bescheidenen standpunct, den 1en, zurück.

lay zeigte schon in sehr frühen jahren eine auszerordentoung, die jedoch mit einem durchaus kindlichen sinne als er 8 jahre alt war, beschäftigten ihn pläne zu zen nationalen heldengedicht; 10 jahre alt begrüszte er Indien heimkehrenden onkel mit einer poetischen anstellte eine übersicht der weltgeschichte zusammen von ng bis auf die neueste zeit; er schrieb einen aufsatz, der, ische übersetzt, die heiden in Travancore zum christeniren sollte. die verständigen eltern behandelten diese s knabenspielereien, und suchten ihm die kindlichkeit es konnte jedoch nicht fehlen, dasz der verkehr sehr verständigen vater, der an den höchsten bestrener zeit, z. b. der sklavenfrage teilnahm, den fähigen seinen gedanken heranzog. als er bereits das vaterhaus atte (1813), setzte sich dieser verkehr in der corresponeinem vater fort. er nahm nicht blosz an den groszen Engländer auf dem continente, sondern auch an der itik anteil.

suchte dann eine private schule, anfangs zu Shehford, penden Hill, wohin sie bald nachher verlegt wurde. man lenken, wie der rastlos thätige Macaulay hier sich seinen widmet hat. bald nach seinem abgang von dort schreibt mutter, dasz er nun seinem Homer, Sophokles und Cicero gen müssen, um eine von ihm gehaszte disciplin zu treithematik; in einem anderen briefe zählt er ihr die masse n gelesenen auf: es ist zum teil belletristisches, wie wir

sagen würden; für ihn war es mehr als das: eine quelle zu allgemeiner bildung, ein anreiz zu innerer reger geistiger thätigkeit was ihm hierbei zu hülfe kam, waren zwei dinge, erstens eine unglaubliche kraft des gedächtnisses, die er sich auch in späteren jahren durch stetige übung zu erhalten suchte, und zweitens die fähigkeit, sich den inhalt einer seite, eines buches in raschem überblick anzueignen. ich habe, schreibt er 1851, 14 bücher der Odysser gelesen, während ich nach Worcester hin und zurück gieng.

Meine genaue kenntnis, was thatsachen betrifft, verdanke ich einer ursache, welche viele nicht eingestehen würden, äuszert et sie kommt von meiner liebe zum bauen von luftschlössern. das vergangene baut sich in meinem geiste alsbald zu einem roman mammen.

Und weiter: für eine person von meiner eigenart sind die kleinsten züge und winke von ebenso groszem, vielleicht gröszeren interesse als die wichtigsten ereignisse. da ich so viele zeit in der einsamkeit zubringe, so würde mein geist bei dem leeren angassen der ladensenster verrostet sein. ich bin aber thatsächlich nicht so bald in den straszen, als ich auch in Griechenland, in Rom, mitten in der französischen revolution bin. strengste genauigkeit in den daten, der tag und die stunde, wo jemand geboren und gestorben ist, wird da absolut notwendig. eine geringfügige thatsache, eine sentenz oder ein wort ist von hoher bedeutung für meinen romme die unterredungen, welche ich den groszen der zeit in den mud lege, sind lang und hinreichend belebt, im stile, wenn auch nicht mit den verdiensten Walter Scotts. (aus den erinnerungen seiner schwester.)

Hierzu kam die richtung auf übungen in der debatte in besonderen versammlungen. Macaulay berichtet darüber nach hause. eins der themen war, ob Marlborough oder Wellington ein gröszerer feldherr gewesen sei. es mag wol sein, dasz Macaulay, wenn a seine meinung verfocht, über die grenzen seines alters und seiner stellung zu älteren personen hinausgieng, was seinen vater n strenger rüge veranlaszte; voll pietät nimmt er den tadel auf und verspricht sich zu zügeln; aber die richtung selbst hält er fest, anch in späteren jahren, wenn etwa fremde nach einem heiteren mahle die frage discutieren, wie die dramen Schillers zu rangieren seien, oder wie die dichter dem range nach zu ordnen seien. man einigte sich wol über Shakespeare, Homer, Dante, Aeschylus, Milton, Sophokles. Lord Carlyle hätte Vergil vor Sophokles gesetzt. wie, sagte Macaulay, hat denn Vergil je etwas dem Philoktet ähnliches geschrieben? er meinte, er würde selbst Lucrez und Ariost noch vor Vergil stellen. man kann sagen, dasz diese lust an der debatte und die übung in derselben dem englischen volke eigentümlich sei: wol geleitet, in gewissen grenzen und formen gehalten, vor einem übergewicht des stärkeren über den schwächern geschützt, das geignetste mittel, dem jugendlichen geiste raschheit des blickes, gerandtheit, mut, entschlossenheit und freudigkeit zu geben. es hat ine zeit gegeben, wo diese kampffähigkeit und kampflust auch bei ins geschätzt wurde.

Auch die themen, die sich Macaulay zu öffentlichen reden vählt, sind bezeichnend: anklage im charakter des lord Coningsby gegen den grafen von Oxford, über die politik Englands in bezug mf seine continentalen besitzungen, über die nützlichkeit stehender neere. die strenge des vaters, die milde ermahnung der mutter lienten dazu, den ungestüm des begabten knaben zu zügeln, sein elbstvertrauen zu mäszigen; namentlich die mutter mahnte ihn zur iberlegung, zum durchfeilen, zu der pflicht, in seinen arbeiten das reste zu leisten, dessen er fähig sei, weil es gottes wille sei, dasz eder das ihm verliehene talent auf das vollkommenste ausbilde, um ach dem masze seiner kräfte, sie seien grosz oder klein, gott zu lienen (I 45). es waren auch äuszere umstände, die ihn gesund ernelten und der überreizung steuerten: so die einkehr in den kreis ler familie, wo er sich mit voller herzenslust der kindlichkeit hingeben konnte, so der aufenthalt in Clapham, welcher die intellecwelle regsamkeit einer groszen stadt mit der stille und gemütlichteit des landlebens vereinigte; so das beispiel strenger arbeit, welches r sowol im väterlichen hause als auch bei allen, die demselben nahe tanden, vor sich sah. man kann sagen, dasz er, als er 1818 Aspenen Hill verliesz, eine vielseitigkeit der bildung und eine energie er geistigen kräfte besasz, die alle, die ihn kannten, zu hohen ervartungen berechtigte. er hat diese erwartungen weit übertroffen; r ist dabei aber seine eigenen wege gegangen.

Im october 1818 bezog er das Trinity College zu Cambridge, a welchem er bis 1824 verweilte, wo er zum fellow graduiert wurde. r hatte hier das grosze glück, mit einer zahl ausgezeichneter junger sänner zusammen zu sein, in deren umgang er sowol vielfache anegung fand, als auch in jener schärfe des denkens, praesenz des pistes und schlagfertigkeit der debatte gefördert wurde, die er bald o glänzend bewährte. unter widerstreben der universitätsbehörden rrangen die jungen leute endlich die erlaubnis, eine debattierende mion zu bilden, in welcher oft die heiszesten kämpfe ausgefochten rurden. Macaulay gehörte zu denen, die diesen debatten die intenivste teilnahme widmeten. dies und seine gänzliche vernachlässigung kr in Cambridge besonders gepflegten sprachstudien waren ihm llerdings bei der erwerbung von preisen und akademischen ehren inderlich. er spricht sich in späterer zeit mit bitterkeit über diese articksetzung aus. wenn jemand, sagt er, von Cambridge selbstanntnis, genauigkeit des denkens und die gewöhnung an ernste atellectuelle anstrengung mitbringt, so hat er mehr gewonnen, als renn er oberflächliche Etonische gelehrsamkeit zur schau stellt, rei oder vier Brownmedaillen erlangt, und dann als schuljunge in ie welt hinaustritt, verdammt, ewig ein schuljunge zu bleiben. was jemand in Cambridge fertig bringt, ist an sich nichts. mag er als student das allerbeste examen gemacht haben, wenn er nachherim leben eine ärmliche rolle spielt, so spöttelt man nur darüber. tritt er als ausgezeichneter mann in den vordergrund, so tauchen die früheren akademischen ehren in der späteren zeit unter. ich hoffe, dasz ich meine eigene stelle in der achtung der gesellschaft nicht überschätze; aber so wie sie ist, würde ich nicht einen heller darum geben, dasz ich dem ansehen, das ich geniesze, noch das ansehen hinzufügen könnte, welches die erste nummer im examen verleiht (I 87). nur eines bedauert er schmerzlich, in der mathematik und in den naturwissenschaften nicht diejenige kenntnis zu besitzen, welche der geschickteste unter den graduierten inne habe. vergleiche hierauf, wie der junge collegiate (1818) in einem briefe an seine mutter nicht worte genug finden kann, um seinen widerwillen gegen diese vermeintliche 'disciplin' des geistes auszudrücken. sagt doch lieber, schreibt er, aushungerung, einsperrung, tortur, vernichtung. aber es musz sein, ich fühle, wie ich jetzt zu einer verkörperung der algebra, zu einem lebendigen trigonometrischen kanon, zu einer wandelnden logarithmentafel werde.

Es sind natürlich nur bruchstücke aus erinnerungen und briefen, die uns über die Cambridger jahre vorliegen; aber wir können uns doch, wenn uns auch individuelle züge fehlen, ein bild von seinem dortigen geistigen leben entwerfen. er ist eine fruh entschiedene, scharf bestimmte natur; weniger auf ein bestimmtes ziel, auf einen erfolg gerichtet, als in der geistigen thätigkeit, in dem vollen, frischen, energischen leben sowol für sich allein als auch mit geistigen genossen sich befriedigend. er verabscheute die kaltblütige fabrication griechischer und lateinischer verse als schulübung, und weder seine hexameter noch seine iamben waren musterhaft. saugt euch an Cicero voll, war der rath, den er degegen erteilte. er wurde daher erst bei seiner dritten prüfung zum fellow erwählt. die freieste aneignung alles dessen, was den geist allgemein bilden, seine fähigkeiten erhöhen, was ihn befähige konnte, in dem verkehr mit gebildeten über jeden gegenstand der geschichte, der litteratur und des feinen geschmackes zu urteilen das war es, was ihn bewegte. sollte er sich lieber in einen teil der wissenschaft einengen und verknöchern, und schlieszlich nur ein mit technischem kram vollgepfropftes gedächtnis mit sich in die welt hinausnehmen? personen, die ihn nicht näber kannten, stellten ihn bei dem vater als romanleser dar, und der vater fürchtete, dasz sich auf seitenwege verirre, dasz er seine zeit verwüste. die zukunft, erwidert er, werde entscheiden, ob er seine zeit vergeudet habe: die werke der litteratur kennen, das studium des Baco, des Milton m pflegen, mit den groszen geistern aller zeit vertraut sein, sei des zeitvergeudung? ebenso pietätsvoll wie entschieden und seiner gewis sucht er sich die freiheit und selbständigkeit in seinen an sichten und bestrebungen zu wahren. denn auch im politischen war

, zur betrübnis seines vaters, in die reihe der Whiggisten übergangen und hatte sich von der autorität seines vaters emancipiert.

Auf die Cambridger zeit folgten nun jahre einer angestrengten derfolgreichen thätigkeit, die ihn ganz für sich in anspruch nahm. is ihm an zeit übrig blieb, widmete er teils schriftstellerischen beiten, besonders für die Edinburger review, teils der erfüllung sellschaftlicher pflichten, teils dem verkehr mit den seinigen. ine gröste freude, sagt er, in allen lobeserhebungen bereitet mir r gedanke, an das vergnügen, welches mein erfolg meinem vater d meinen schwestern bereiten wird. es ist ein glück für mich, sz der ehrgeiz in mir zu einer art häuslichen gefühls gemildert , und dasz bei meinem wunsche mich auszuzeichnen die warme neigung zu den meinen wenigstens ebenso viel als die eitelkeit teiligt ist. in dem kreise der seinen war er für die eltern wie für geschwister der sonnenschein; als er eine privatwohnung bezog, inte der vater, diese veränderung habe seinen tagen den glanz ggenommen. in diesem daheim war es, wo sich seine talente am inzendsten enfalteten, sein jovialer sinn alles belebte und sein müt das reinste glück genosz. als er das Trinitycolleg verliesz, ren die verhältnisse seines vaters fast glänzend zu nennen; rch verluste verarmte der vater binnen wenigen jahren; noch zu mbridge fühlte er sich verpflichtet, durch annahme einer erzieherlle die last des vaters zu erleichtern; dann wurde er die stütze ganz auf ihn angewiesenen seinen, und nahm, ohne zu murren, pevoll die burde auf sich, die sein vater nicht mehr zu tragen so hoch und einfach (I 127) war sein naturell, dasz ım der gedanke in seine seele kam, dasz ganz und gar für andere leben überhaupt ein opfer sei.

Doch überspringen wir einige jahre, um ihn wieder von unserm ndpuncte aus zu betrachten. als er nach Calcutta gekommen war, irte er zur beschäftigung mit den classischen autoren zurück. lese viel, schreibt er an herrn Thomas Flower Ellis (1834) und onders griechisch, und ich finde, dasz ich in allem wesentlichen ine schulgelehrsamkeit noch nicht verschwitzt habe. ich könnte th, wie ich glaube, wenn ich ein jahr ernstlich studierte, zu dem npfe um eine lehrstelle am Craven college gehörig ausrüsten. lese indes nicht, wie ich auf der schule las, sondern wie ein ltmann. wenn ich ein wort nicht kenne, so gehe ich darüber hin, zer wenn es für den sinn wichtig ist. wenn ich finde, dasz eine lle selbst bei der zweiten lesung noch keinen sinn geben will, so mmere ich mich nicht weiter darum. ein andermal: ich halte es ein groszes glück, dasz ich noch in der vollen manneskraft des ens und mit reifem geschmacke und urteil zu diesen groszen istern zurückkehren konnte. die meisten menschen lesen alles schisch, was sie überhaupt je lesen, vor ihrem 25n jahre. len später nicht eher zeit für diese studien, als bis das leben seia ende zuneigt, und dann pflegt ihre kenntnis der sprache meist verloren zu sein, und kann nicht so leicht wieder gewonnen werden, demzufolge sind alle vorstellungen, welche solche leute von der griechischen litteratur haben, solcher art, wie sie dieselben als sehr junge leute gehabt haben. ein junger mensch kann also, so vid genie er besitzen mag, einen schriftsteller wie Thukydides gar nicht beurteilen. ich hatte vor 10 jahren keine grosze meinung von ihn; ich habe ihn jetzt mit einem an historische untersuchungen und politische angelegenheiten gewöhnten geiste gelesen, und bin gan verwundert über meine frühere blindheit und über seine grösstich konnte auf der schule den Euripides nicht ausstehen; die lectüre desselben veranlaszt mich jetzt zum widerruse. ohne zweisel hat er seine sehler, aber was für ein dichter! die Medea, die Alcestis, die Troerinnen und die Bakchen würden allein schon hinreichen, im auf die alleroberste rangstuse zu stellen.

Er hat dieses studium der alten auch später nie wieder fallen lassen, wenn auch die lectüre eine weniger massenhafte und forciete war als in Calcutta. während 13 monate, schreibt er an Ellis (1835), habe ich gelesen: Aeschylus 2 mal, Sophokles 2 mal, Euripides 1 mal, Pindar 2 mal, Kallimachus, Apollonius von Rhodus, Quintas Calaber und Theokrit 2 mal, Herodot, Thukydides, fast alle werke Xenophons, fast den ganzen Plato, Aristoteles politik und ein tücktiges stück seines Organons, Plutarchs sämtliche biographieen, ungefähr die hälfte des Lucian, 3 bücher des Athenaus; - Plantes 2 mal, Terenz 2 mal, Lucrez 2 mal; Catull, Tibull, Properz, Lucan, Statius, Silius Italicus, Livius, Vellejus, Sallust, Caesar und endich Cicero, den letzteren hofft er in einigen tagen zu vollenden. offenbar die absicht, die ganze litteratur der alten durchzuarbeiten; bis zu den werthlosesten, rohesten scriptores historiae Augustee steigt er hinab. so abgeschmackt sie an sich sind, so liefern sie ihm doch beiträge, um ein bild von gewissen perioden der geschichte # gestalten. es ist der reine wissenstrieb, der ihn antreibt, auch gegen autoren, die ihm widerstreben, einen anlauf zu nehmen.

Es ist nun interessant, ein und das andere urteil über die gelesenen schriftsteller aus dem munde eines so hoch stehenden, so fein empfindenden, so auf eine feste ansicht hinstrebenden mannes zu hören.

Macaulay liest dieselben nicht, wie wir etwa sie lesen würden, mit mühsamem studium, alle schwierigkeiten durch exegese und kritik hinwegräumend, die dem verständnis entgegenstehen, sondern in raschem überblick, nach dem verständnis des ganzen strebend; lieber von dem gewonnenen ganzen aus wiederholend, als von schritt zu schritt aufsteigend. ich habe, sagt er einmal, in den letzten 14 tagen vor dem frühstück 3 bücher des Herodot und 4 tragödiem des Aeschylus gelesen. ich bin, heiszt es anderswo, zur griechischen litteratur zurückgekehrt mit einer leidenschaft, die mich ganz in erstaunen setzt. es war mir, als ob ich nie zuvor erkannt hätte, was eigentlich ein geistiger genusz sei. es ist eine weise des lesens und

sinn für dieselbe, der wenigen unter uns bekannt ist. es ist, wenn er einen neuen erdteil entdeckt hätte, dessen besitz er n, ehe ein anderer ihm zuvorkäme, sich ganz zueignen müsse, ist nicht zufrieden, ehe er diesen besitz bis auf das einzelnste d kleinste sein eigen nennen kann. er hat von jugend auf geebt, die gegenstände mit seiner subjectivität in die nächste und nigste verbindung zu bringen; er fragt auch jetzt darnach, was se werke der alten ihm sind, ihm bieten, welchen subjectiven forderungen und bedürfnissen sie genügen. diese subjectivität s urteils ist es gerade, was uns seine unbefangenen, rückhaltsen, oft sehr scharfen äuszerungen so auszerordentlich interessant, arthvoll und belehrend macht.

Ich las, sagt er, den Poenulus des Plautus (auf einem spaziernge); er ist amusant, aber es liegt doch in dem wesen des ehrhen Plautus etwas schwerfälliges und unordentliches, das ihn zu
nem ebenso schlechten ersatzmann für den attischen meister macht,
ie es in der fabel der esel für den hühnerhund ist. man bemerkt
nn und wann, dasz das, was er grob und ohne rechte überlegung
acht, im original mit ausgesuchter feinheit und zartheit gemacht
nr. er hatte den Plautus viermal in Calcutta gelesen.

Heute (1835) beendigte ich die zweite lesung des Lucrez. es tehr schade, dasz sich das gedicht in einem unvollendeten zustande findet. die philosophie ist gröstenteils völlig werthlos, aber in r kraftfülle, verständlichkeit und mannigfaltigkeit seiner erläurnden ausschmückungen, in der kenntnis des lebens und der sitten, dem talente für schilderungen, in dem sinn für die schönheit der exenwelt und in der erhabenheit und würde des menschlichen gehles hat er kaum je seines gleichen gehabt. die Epikureer, beerkt er später, übertreiben die wirkung ins ungeheure, welche ligiöse schreckbilder und die furcht vor künftiger bestrafung auf rezeitgenossen ausübten, in der absicht, ihren meister auf ein hohes etament zu stellen, als den befreier des menschengeschlechts aus ber schrecklichen geistigen sklaverei.

Catull, beendet am 3 august 1835 (also in Calcutta), ein beundernswerter dichter. kein lateinischer dichter ist so griechisch.

e einfachheit, das pathos, die vollkommene grazie, welche ich in
m groszen athenischen mustern finde, sind alle im Catull vereint,
ad in ihm allein unter den Römern. und später: Catull hat etwas
-ich weisz nicht, ob es ihm selbst oder einer gewissen beziehung
mir angehört; aber es gibt saiten in meinem gemüte, welche er
zu rühren weisz, wie kein anderer. die ersten zeilen von 'miser
stulle', und ein teil des gedichts 'si qua recordanti' machen einen
mern eindruck auf mein gemüt, als ich mir erklären kann. sie
lhren mich immer bis zu thränen.

Martials verdienst scheint mir nicht sowol in seinem witze s vielmehr in der reiszend schnellen folge lebhafter bilder zu liegen. h wünschte, er wäre weniger widerlich; er hat viehisch rohe stellen wie Aristophanes. aber ein angenehmer dichter ist er doch. ster auszer seiner unanständigkeit ekelt mich sein serviles und bettelhaftes wesen an, für seine stellung — er war römischer ritter — gehörte sich etwas mehr selbstachtung oder wenigstens deren äuszerer schein. es kann für einen angesehenen mann in keinen zeitalter und in keiner nation comme il faut gewesen sein, fortwährend um geld, kleider und leckerbissen zu betteln, und gegan diejenigen, welche ihm nichts geben wollten, ganze ladungen von schmähungen und schimpfreden zu schleudern.

Sallust ist ihm (1835 — 1837) ein guter schriftsteller; die einblicke, welche er uns in den zustand der parteien in Rom und in die entsetzliche demoralisation der römischen aristokratie thun läst, sind voll von interesse; aber es klebt ihm ein declamatorton an, der sich für einen lehrer der rhetorik besser eignen würde als für einen staatsmann, der groszartige ereignisse darstellen will. er setzt im dem Livius und dem Tacitus nach, in bezug auf begabung zur geschichtschreibung. Sallust ist später in seiner meinung gesunken wie Caesar gestiegen.

In seinem Vellejus bemerkt er: niederträchtiger schmeichlerlalles in allem betrachtet konnte er freilich selbst nichts dafür. abe wie mag der strenge, scharfe und cynische geist des Tiberius von solcher schmeichelei empört worden sein, deren abwesenheit er abe doch wahrscheinlich bestraft haben würde. Vellejus erscheint mit wie ein merkwürdig geschickter verfertiger von auszügen. der bischof von London lobt seinen stil. ich nicht. man findet einzelm des Tacitus würdige sentenzen, aber auch eine unermeszliche masse von bombast, und viel zu viel ausrufungen für ein oratorisches, geschweige denn für ein geschichtliches werk. (1836.)

Die mitgeteilten notizen sind zum teil aus den von Macaulay gebrauchten exemplaren entnommen, die von ihm mit rand- und schluszbemerkungen angefüllt waren. bei der Thebais des Statist bemerkt er häufig dummes zeug oder plunder! andere bemerkungen bezeugen jedoch, mit welcher aufmerksamkeit er dies gedicht gelesen hat: 'Gray hat diese stelle übersetzt', oder 'Racine hat schlierdurch anregen lassen', oder 'von Chaucer vortrefflich nachgehold und in der that weit übertroffen'. jeder sieht, wie grosz der umfang seiner belesenheit war. später: Statius habe ich wieder geleselle und schätze ihn ebenso gering wie früher.

In Senecas controversen findet er eine ganze masse sorgfältigen und interessanten lehrstoffes und eine höchst verständige kritik. der jüngere Seneca ist ihm dagegen unausstehlich. sein stil macht auf ihn ungefähr denselben eindruck wie der Gibbons; nur ist das affectierte wesen bei Seneca noch viel weiter getrieben als bei Gibbon. seine werke sind nur aus einer masse mottos senemengesetzt: es kommt kaum ein satz vor, den man nicht citiere könnte. aber ihn in einem striche wegzulesen, ist gerade so, wie wenn man zu mittag nichts als sardellensauce speisen wollte. und

Medich nachher: Seneca habe ich durchgelesen: viel affectiertes leeres meng hat er zusammengeschmiert. auch Valerius Maximus, Morus, Ampelius, Aurelius Victor liest er in der weise, wie men solches zeug liest. etwas dummeres als der panegyricus des Plinius ist nie in einer universitätskirche gepredigt worden. von men briefen sind einige interessant. gegen die naturgeschichte Plinius macht er einen heroischen anlauf; aber nachdem er unterthr ein viertel durchgemacht hat, bleibt er darin stecken. das meh des Ammianus Marcellinus ist das im alten latein am Machtesten geschriebene; der stil würde selbst einem mönche des Mathten jh. zur schande gereichen. dennoch besitzt er viele der mentlichen eigenschaften eines guten historikers. von den scripteres historiae Augustae ist schon die rede gewesen.

Lucan und Quintilian sind ihm vortreffliche schriftsteller.

The den ersteren äuszert er sich höchst treffend (I 463 f.). Wenn Lucans alter in betracht zieht, so musz man zugeben, dasz das bedicht ein auszerordentliches ist; es ist für einen jungen mann untwöhnlich, der politischen und philosophischen rhetorik vollständig sister zu sein. ich kenne keine declamationen in der welt, selbst besten des Cicero nicht ausgenommen, welche einigen stellen Pharsalia gleichkämen. der poetische flug will ihm dagegen htt gelingen. der historische dichter musz sich bis zu einem gesen grade der geschichtschreibung unterordnen. bei Lucan sind senatoren halbgötter, Pompejus geht ganz in liebe zu seinem berlande auf, Cato ist der abstracte tugendbegriff, während Caesar, feinste gentleman, der humanste eroberer und der populärste litiker, den Rom je hervorgebracht hat, wie ein blutdürstiger

hrwolf erscheint. (1836).

Ovid durchgelesen, schreibt er zu Calcutta; ich bewundere , aber ich langweilte mich zu tode, ehe ich ihn zu ende hatte. h dreibändiger Ovid ist mit bemerkungen bedeckt, seine erwarigen von den metamorphosen sind sehr getäuscht (1835), bei chmaligem lesen (1837) gefallen sie ihm besser. das zweite buch bei weitem das beste, am nächsten steht demselben die erste Itte des 13n buches. an den heroiden war er übersättigt, an den Mores fand er viel gefallen. die ars amatoria hielt er für Ovids stes werk. der gegenstand erheischte nicht das vermögen, das er cht besasz: leidenschaften zu erwecken. die liebe, welche er in system gebracht hat, war wenig mehr als der blosze geschlechtserhöht durch die kunst des anzugs, der manieren und der terhaltung. das war ein vortrefflicher gegenstand für einen so Trigen und herzlosen mann. — Die fasten werden ihm etwas zu wie er mit ihnen zu ende ist, hat er den Ovid satt. dritten bandes wiederholt er: ich bin seiner herzlich überdrüssig. noch ist er ein wunderbar geschickter mann. aber er hat zwei erträgliche fehler. er will immer sein geschick zeigen, und er Feier nie ein ende zu finden. er ist eigentlich mehr rhetoriker als



einblicke, welche er uns in den zustand der parteien in I die entsetzliche demoralisation der römischen aristokratie sind voll von interesse; aber es klebt ihm ein declamator sich für einen lehrer der rhetorik besser eignen würde al staatsmann, der groszartige ereignisse darstellen will. dem Livius und dem Tacitus nach, in bezug auf begabt schichtschreibung. Sallust ist später in seiner meinung wie Caesar gestiegen.

In seinem Vellejus bemerkt er: niederträchtiger se alles in allem betrachtet konnte er freilich selbst nichts e wie mag der strenge, scharfe und cynische geist des T solcher schmeichelei empört worden sein, deren abwesenl doch wahrscheinlich bestraft haben würde. Vellejus er: wie ein merkwürdig geschickter verfertiger von ausz bischof von London lobt seinen stil. ich nicht. man finc des Tacitus würdige sentenzen, aber auch eine unermesz von bombast, und viel zu viel ausrufungen für ein orato schweige denn für ein geschichtliches werk. (1836.)

Die mitgeteilten notizen sind zum teil aus den vo gebrauchten exemplaren entnommen, die von ihm mit schluszbemerkungen angefüllt waren. bei der Thebais de bemerkt er häufig dummes zeug oder plunder! andere be bezeugen jedoch, mit welcher aufmerksamkeit er dies lesen hat: 'Gray hat diese stelle übersetzt', oder 'Racii hierdurch anregen lassen', oder 'von Chaucer vortrefflich i und in der that weit übertroffen'. jeder sieht, wie grosz seiner belesenheit war. später: Statius habe ich wied und schätze ihn ebenso gering wie früher.

In Senecas controversen findet er eine ganze I

pleich nachher: Seneca habe ich durchgelesen: viel affectiertes leeres wag hat er zusammengeschmiert. auch Valerius Maximus, Plorus, Ampelius, Aurelius Victor liest er in der weise, wie man solches zeug liest. etwas dummeres als der panegyricus des Plinius ist nie in einer universitätskirche gepredigt worden. von sinen briefen sind einige interessant. gegen die naturgeschichte Plinius macht er einen heroischen anlauf; aber nachdem er untikhr ein viertel durchgemacht hat, bleibt er darin stecken. das meh des Ammianus Marcellinus ist das im alten latein am Milechtesten geschriebene; der stil würde selbst einem mönche des Einten jh. zur schande gereichen. dennoch besitzt er viele der wientlichen eigenschaften eines guten historikers. von den scriptes historiae Augustae ist schon die rede gewesen.

Lucan und Quintilian sind ihm vortreffliche schriftsteller. Ihr den ersteren äuszert er sich höchst treffend (I 463 f.). Wenn Lucans alter in betracht zieht, so musz man zugeben, dasz das indicht ein auszerordentliches ist; es ist für einen jungen mann untwöhnlich, der politischen und philosophischen rhetorik vollständig inister zu sein. ich kenne keine declamationen in der welt, selbst besten des Cicero nicht ausgenommen, welche einigen stellen Pharsalia gleichkämen. der poetische flug will ihm dagegen Interpretationen der historische dichter musz sich bis zu einem gehen grade der geschichtschreibung unterordnen. bei Lucan sind senatoren halbgötter, Pompejus geht ganz in liebe zu seinem Interlande auf, Cato ist der abstracte tugendbegriff, während Caesar, feinste gentleman, der humanste eroberer und der populärste litiker, den Rom je hervorgebracht hat, wie ein blutdürstiger Intrwolf erscheint. (1836).

Ovid durchgelesen, schreibt er zu Calcutta; ich bewundere 🖦, aber ich langweilte mich zu tode, ehe ich ihn zu ende hatte. te dreibändiger Ovid ist mit bemerkungen bedeckt, seine erwaringen von den metamorphosen sind sehr getäuscht (1835), bei chmaligem lesen (1837) gefallen sie ihm besser. das zweite buch bei weitem das beste, am nächsten steht demselben die erste Re des 13n buches. an den heroiden war er übersättigt, an den Mores fand er viel gefallen. die ars amatoria hielt er für Ovids tes werk. der gegenstand erheischte nicht das vermögen, das er th besasz: leidenschaften zu erwecken. die liebe, welche er in system gebracht hat, war wenig mehr als der blosze geschlechts-, erhöht durch die kunst des anzugs, der manieren und der terhaltung. das war ein vortrefflicher gegenstand für einen so Etzigen und herzlosen mann. — Die fasten werden ihm etwas zu wie er mit ihnen zu ende ist, hat er den Ovid satt. am ende dritten bandes wiederholt er: ich bin seiner herzlich überdrüssig. moch ist er ein wunderbar geschickter mann. aber er hat zwei Derträgliche fehler. er will immer sein geschick zeigen, und er vier nie ein ende zu finden. er ist eigentlich mehr rhetoriker als



genommen für seine litterarischen leistungen. bei den ti man einer verachtung sich nicht entäuszern, vermisch mitleidigen wehmut für einen so hoch begabten und fein aber zugleich so kleinmütigen und furchtsamen mann, scheinen dürfte, ungerechter weise in diese lage verse erinnert an seine schicksalgenossen, Cicero und Seneca, we weg eine ungeduld und eine kleinmütige verzagtheit zeig ihre charaktere erniedrigen.

Livius liest er in Calcutta zweimal mit dem

zücken und interesse und mit bewunderung.

Cicero hat offenbar seiner natur von jeher zugesag sich dessen bewust gewesen sein, was er ihm verdank eifrig mit Cicero beschäftigt, schreibt er von Calcutta, d lischer und intellectueller charakter mich ungemein in ich bilde mir ein, den ganzen mann zu durchschauen. ein zu viel umfassender gegenstand für einen brief. spä-Cicero de divinatione; das zweite buch ist vortrefflich. mann er war! zu denken, dasz alle die werke de divi fato und de officiis die früchte seiner musze während c monate gewesen sind, um welche er Caesars tod überlebte dieser monate war Cicero der eigentliche führer des sen stark beschäftigt, wie nur irgend ein mann in der rei schönste seiner reden im senate (mag sie nun wirkli worden sein oder nicht) gehört jener zeit an; er sche spitze der geister zweiten ranges gestanden zu haben. nennt er das beste seiner philosophischen werke. aus gl ich habe die briefe Ciceros an Atticus gelesen, welche waren, esitdem Caesar zu den waffen gegriffen hatte. w rialien für die geschichte! welch ein charaktergemälde, studien verdient! kein roman hat mich jemals mehr

Mesen, um der abscheulichen aristokratie zu willfahren, zu deren witzeug er sich hergegeben hatte. de bello Hispaniensi musz von sem alten handfesten haudegen geschrieben sein, der als centurio it besser focht als er als historiker schrieb. (c. 1836.)

Macaulay ist voll bewunderung für Tacitus; Herodot, Thukydes und Tacitus sind ihm die muster der geschichtschreibungen,
ber, und auszer ihnen keinen, bewundert. wenn er Tacitus neben
takydides liest, so tritt der erstere zurück; er erhebt sich wieder,
mn neben ihm etwa Xenophon gelesen wird. doch was sind sie
b im verhältnis zu dem groszen Athener? es ist kein prosawerk
der welt, welches ich so hoch stelle als das siebente buch des
takydides, selbst die rede des Demosthenes de corona nicht ausnommen.

Die sechs attischen schriftsteller, denen er den ersten rang zuteht, sind Aeschylus und Thukydides, Sophokles und Demostheteht, sind Aeschylus und Plato. er nennt auch die anabasis eines der
ten werke, welche uns das altertum hinterlassen hat, ein in seit gattung vollkommenes werk. jenen sechs aber, die er seinem
ten, dem verfasser unseres buches, dringend anempfiehlt, nähert
h keiner.

Aeschylus ist jedem dichter des altertums, Homer ausgemmen, unendlich überlegen. selbst Milton musz ihm nachstehen. ist mir unbegreiflich, wie die alten kritiker (Horaz in der ars btica) ihn so tief stellen konnten. er stellt auch den Pindar gegen zurück, den er für die jähen sprünge seines nachahmers Horaz tantwortlich macht. in einem briefe an G. Trevelyan (1853) sagt betrachte besonders im Prometheus die prächtige geschichte des prungs der kunste und wissenschaften. diese stelle zeigt, dasz echylus nicht nur ein dichter ersten ranges, sondern auch ein isszer denker gewesen ist. es ist so brauch, den Euripides einen Mosophischen dichter zu nennen; aber ich kann mich im Euripides Inichts so philosophisches besinnen, wie es seine schnelle aufzähng aller entdeckungen und erfindungen ist, welche den civilisierten inschen von dem wilden unterscheiden. der letzte teil des Protheus ist ganz herlich. Sophokles steht Aeschylus nicht gleich. ▶ Trachinierinnen hält Macaulay für sehr unbedeutend und abgebmackt. auch der Aiax sinkt am schlusz von seiner höhe herab. rerste teil des Aiax ist wunderbar schön. ich wüste nicht, dasz B seelenkämpfe der verwundeten ehre je so erhaben zur anschauung bracht worden wären. aber das interesse am stücke stirbt mit in den streitigkeiten, welche folgen, hat Sophokles nicht so erfolg, als Euripides gehabt haben würde. auch die lyrischen rtien sind nicht eben gut. im Oedipus ist die seelenmarter des higs ganz unaussprechlich groszartig, und der zartfühlende kumer um seine töchter, in welchem sein gemüt endlich ruhe findet, : so ruhrend, wie irgend etwas im altgriechischen drama. — Den iloktet erkennt auch Macaulay als ein besonderes edles stück an, das sich selbst aus den werken des Sophokles hervorhebe durch die anmut und majestät des effects, der durch die einfachsten mittel hervorgebracht werde. es ist mehr charakter darin, als in irgent einem andern griechischen drama, zwei oder drei der besten Euripideischen ausgenommen.

Macaulay hat so jedes von ihm gelesene drama in seinem handexemplar mit kleinen anmerkungen begleitet, und in epikrisen kinter jedem stücke über den ästhetischen wert desselben sein utal
hinzugefügt. diese urteile sind, wie wir bereits bemerkt haben
durchaus subjectiv, aber sie sind fast immer scharf und trffend. an
weilen widersprechen sie jedoch in schroffster weise der herschende
ansicht; so wenn er Euripides Orest für eins der allerschönsten der
men erklärt, dem er unmittelbar nach Medea und den Bakchen der
platz anweist. beiläufig bemerkt, ist das rangieren der dichter unt
einander und der dramen eines dichters eine lieblingsneigung, nich
blosz bei Macaulay, sondern in dem kreise, dem er angehörte, un
wird vielfach als ein gegenstand der discussion und unterhaltun
erwähnt. aus den deutschen briefen über englische erziehun
schliesze ich fast, dasz die neigung zu dieser rangierung im en
lischen charakter liege.

Unter den historikern ist Thukydides der erste aller zeiten Herodot ist in vielen beziehungen ein bewunderungswürdige künstler; aber ohne zweifel ist die anordnung seines werkes fehlen haft. Diodor von Sicilien ist ihm ein stupider, langweilig er zählender, leichtgläubiger alter esel; aber dennoch wunscht er, das wir mehr von ihm hätten.

Den Demosthenes liest er (Calcutta) mit interesse und un beschreiblicher bewunderung; er hat ihn dort zweimal gelesen. gedenkt sich demnächst in Isokrates zu vertiefen, und dann Lysias überzugehen. Isokrates steigt nicht in seiner wertschätzung dasz für einen mann wie Macaulay Plutarch trotz seiner ungen nauigkeiten und romanhaften erdichtungen durch die naivetät seine erzählungen und durch die köstliche kunst zu erzählen ein lieblingeschriftsteller sein muste, ist erklärlich. ebenso weisz er Lucium seinen humor, seine attische grazie, zu einer zeit, wo die römische litteratur bereits in schmutz und geschmacklosigkeit versunken wird oder versank, nach verdienst zu schätzen. Plutarch und Lucium sind ihm durch die art und weise wie sie zeiten und ideen beleben, und durch ihren sinn für concretes und ihren erfinderischen gein durchaus congenial. (I 448.)

Macaulay hatte schon in Cambridge den Baco studiert, with dürfen wol hinzufügen: und die übrigen groszen englischen philosophen; bei alledem ist er keine philosophische natur; er ist es wenigstens nicht in dem sinne, wie wir das wort nehmen. seine richtung gieng auf die wirklichen, lebendigen verhältnisse des lebens, auf die gegensätze desselben, auf das pro und contra, auf die dehatte in der die gegensätze auseinanderstieszen und sich bekämpsten und

₹

ihr recht behaupteten. das war die sphäre, in der er sich eigentlich wohl fühlte. ja, es war ein oppositionsgeist in ihm, der ihn reizte, wie eine ansicht ausgesprochen war, sofort für die entgegengesetzte partei zu nehmen. der kampf, hätte man sagen können, war ihm lieber und wichtiger als das, wofür er kämpfte, wäre diesem eppositionsgeiste nicht eine feste politische überzeugung, eine grosze kenschheit der gesinnung (mit welcher verachtung spricht er z. b. ron den Ephesiaca des jungeren Xenophon) und eine vollkommene kindlichkeit im verkehr mit seinen verwandten beigemischt gewesen. philosophischer geist jedoch war er nicht. Kant (in der engischen übersetzung) war ihm unverständlich. er bewundert zwar Ato, auch da, wo er, wie er sagt, am absurdesten ist, er bewundert ie schärfe und ausdehnung des verstandes, die schon an sich ein Anomen ist; aber in der that bewundert er mehr die exteriora des lato, als das innere seiner philosophie: die einleitungen zum Phaerus, zum Lysis, vor allem zum Protagoras mehr als die gedanken es dialogs, die einheit und die tendenz, mehr den stil als die schlüsse die beweise. Plato culminiert in seinem talent für die erzählung and schilderung, in seiner rhetorik, in seinem bumor und seinem regezeichneten Griechisch. Sokrates findet wenig beifall; Plato kam ihm gleichfalls mehr und mehr in ungnade. auch bei Aristopoles ist er über die politik, wie es scheint, nicht weit hinauskommen. allerdings waren diese sachen mit seiner oben erwähnhen methode des lesens nicht wohl zu vereinen.

Man würde jedoch irren, wenn man glauben wollte, seine peture sei oberflächlich und flüchtig gewesen und habe sich mit iner genuszreichen aneignung des gelesenen begnügt. sein streben tar über den genusz hinaus auf eine umfassende, völlig zu eigen wordene kenntnis des litterarischen altertums gerichtet; er wollte sicht als dilettant aussuchen und in diesem vorzüglichen genieszen; wollte auch das mittelmäszige und schlechte, rohe, gemeine kennen men und über alles gelesene sich ein eigenes, begründetes urteil serschaffen, ein werthschätzendes, rangierendes urteil, wie wir oben resagt haben. er las überall denkend, urteilend, schätzend. ben ihm gebrauchten exemplare geben von seiner genauigkeit bemeise, in den correcturen, in der interpunction, in den randbemer-Lungen, in den scharfen, zum teil vielleicht verfehlten, immer aber enteressanten epikrisen. diese epikrisen sind es besonders, welche en von natur ausgezeichnet begabten, durch studien und leben ge-Dildeten kritiker überall erkennen lassen.

Es geschieht jedoch auch, dasz Macaulay in das philologische ineingeräth. ich habe, sagt er einmal (1851), 14 bücher der dyssee hinter einander gelesen, während ich nach Worcester hin ind zurück gieng. (Macaulay besasz die kunst, im gehen zu lesen, in den belebtesten straszen Londons.) ich habe so manches ihr den alten meister zu sagen. ich bewundere ihn mehr als je; ich dennoch bin ich darüber im klaren, dasz die Iliade ein stück

mosaikarbeit ist, das sehr geschickt lange nach seiner zeit aus verschiedenen seiner lieder zusammengesetzt ist, hier und da mit fragmenten tiefer stehender sänger. ein anderes beispiel ist in einem briefe an hrn. Ellis. es ist bekannt, dasz Hasdrubal aus Metaurus durch die vereinigung des Nero mit Livius besiegt wurde. alles licht fällt bei der erzählung des Livius auf Nero; Livius tritt gegen ihn ganz in den schatten. vor der Augusteischen zeit ist von dieser glorie des Nero keine spur zu finden. diese darstellung des ruhmreichen ereignisses ist eine schmeichelei des Neronischen hauss, Livius war in der that der hauptacteur und der ruhm des tages gehörte ihm, nicht Nero. (I 477.)

Was ist nun der langen rede kurzer sinn?

Dasz all unser philologisches getriebe keinen sinn hat, wen wir es nicht dahin bringen, dasz auch andere gebildete minner auszer uns schulmännern, ähnlich wie Macaulay, die alten zeit ihre lebens lieb behalten, und von den andern geschäften und interesse zu ihnen sich wenden, und an der beschäftigung mit ihnen sich jung erhalten. es ist der kümmerlichste gesichtspunct, die werke der alten als ein bildungsmittel für die jugend zu betrachten.

'Dasz ich die alten nicht hinter mir liesz, die schule zu hüten'

## (31.)

GRIECHISCHE SCHULGRAMMATIK AUF GRUND DER ERGEBNISSE DER VERGLEICHENDEN SPRACHFORSCHUNG BEARBEITET VON DE ERNST KOCH, PROFESSOR AN DER K. S. LANDESSCHULE EGRIMMA. VIERTE AUFLAGE. Leipzig, B. G. Teubner. 1876. (schlusz.)

Die moduslehre hat durch reception der Akenschen stie eine sehr klare und praktische fassung erhalten, und unbedenklich wird man diese partie zu den gelungensten rechnen können. hier ist auch im hinblick auf die ungemeine wichtigkeit der moduslehre die ausführlichkeit ganz am platze. — In § 104, 1 dürfte anm. 1 dem schüler ziemlich unverständlich sein, da ihm die Akensche hypothese über den irrealis nicht bekannt ist. (übrigens ist die bedeutung des augments als zeichen der vergangenheit hier zum fürften male erwähnt!) --- § 105, 3, s. 252 erwartet man, da der verk einmal den conjunctiv mit av als eine form des urteilssatzes mit a die spitze gestellt hat, wenigstens ein beispiel dafür; statt dessen stehen nur drei beispiele ohne av. was soll denn überhaupt diese ausdrückliche erwähnung oben, und was sollen die beispiele, für die oben keine form angegeben ist? ich erwähne für diesen conjunctiv mit αν oder (häufiger) κέν: A 137. 324. Ξ 235. Π 129. Γ 54. 138. 417.  $\wedge$  387. 433.  $\times$  505.  $\Omega$  655.

Zu s. 253, 4 a ist zu bemerken, dasz als modus adhortativus, renigstens bei Demosthenes, fast stets der conjunctiv a oristi steht: **ξετά**ςωμεν \*ΧΙΙΙ 28. ΧΧΙΙ 47. ΧΧΙΥ 160. ΧLΙΙΙ 75; φέρε δή **Σετάςωμεν ΧΧ 62**; **κεψώμεθα ΧΧ 19. 20. ΧΧΙΙΙ 130**; θῶμεν IXI 75. XXIX 40; ἀντιθώμεν XIX 142. XXI 147; ποιήςωμεν XX 21; δῶμεν LVII 27; allen diesen stellen steht nur gegenüber XVI 25 φώμεν καὶ τυμπράττωμεν — καὶ — ἀξιώμεν — μὴ προώμεθα. dasselbe ist ausnahmslos beim singular der fall: φέρε δη εἴπω XIX 169. 234; — δείξω XX 26. XLV 29; — ἀποδείξω XXX 25; έπιδείξω \*LII 20; — ἀναγνῶ ΧΥΙΙΙ 267; — ὑπομνήςω ΧΧΙΙ 60; - παράςχωμαι \*LIX 55. vorwiegend ist der aorist auch beim dubitativus: εἴπω κελεύετε ΙΧ 46; — βούλεςθε ΧΧΙΙ 67. 69. XXIV 174. 176; θῶ βούλεςθε XIV 27; βούλει θῶ XVIII 180 (auch Aesch. ΙΙΙ 163); πόθεν λάβω ΧΧΧΙΙΙ 37; τί χρήςωμαι ΧΧΧΙΫ 46; τί γράψω - χαρίςωμαι ΙΙΙ 22; - παράςχωμαι ΧΙΧ 240; - άφελώμεθα XX 8. 83; εἰτέλθωμεν XXXIV 43; oft die dritte person: τί εἴπη ΧΧΙ 197; — καταδειχθή ΧΧ 117; εἶτα πειςθώ-Τν καὶ ἀναδέξωνται XXII 64; τί ποιήςωςι XXIX 37; dasselbe ist ler fall, wenn derselbe abhängt von οὐ (μη) ἔχω oder (2 mal) ιπορώ: — πώς ἀπαινέςω ΧΧ 143; — ἐπιδώ ΧL 56; — χρήωμαι \*XLII 15; ἀπορῶ τί μνηςθῶ XVIII 129; — εἴπω \*LX 15; ίνα — ἐνέγκω cκοπῶν οὐχ ὁρῶ \*LXI 10; ποῖ φύγω Aesch. III 209; νύκ έχει δ τι είπη \* VII 36; — λάβη ΧΙΧ 266; χρήςωνται \*LIX 8; ἤροντο πότερον ἐξηγήςωνται — ἢ καὶ τυμβουλεύςωςι \*ΧLVII 8; οὐ φήςεις ἔχειν, ὅ τι εἴπης ΧΙΧ 120; ποῖ φύγη Aesch. III 09; εί δῶ II 64. 68; εἰ καλέςη III 202; ὅποι τράπωνται Thuk. Π 112, 6; ὅπη καθορμίςωνται ΙΥ 13, 3; οὐκ εἶχον ὅ τι εἰκάςωςι <sup>7</sup> 65, 5. dagegen steht im präsens der dubitativus nur Dem. IX 8 φῶ; ΧΥΙΙΙ 315 — κρίνωμαι καὶ θεωρῶμαι; ΧΧΙΧ 34 — φῶιεν; ΙΧ 70 τί ποιῶμεν; ΧΙΥ 36 φοβώμεθα; ΧΙΧ 88 — φή, und ψχ έξει τί λέγη XIX 336. der gebrauch des aorists ist also derart berwiegend, dasz eine dies bezeichnende bemerkung erforderlich Escheint. auch erscheint die beschränkung auf die erste p. im ainblick auf die angeführten stellen nicht in dem bezeichneten grade gerechtfertigt. — Zu b anm. notiere ich Aesch. III 209 οὐκ ἔςτιν δποι άναπτήςομαι.

Zu s. 254, anm. 1 führe ich als beispiel aus Demosthenes noch XVIII 64 ἡδέως ἂν ἐροίμην, τῆς ποίας μερίδος γενέςθαι τὴν πόλιν ἐβούλετ' ἄν, — 'er wol wünschte'; XLV 19 διαθήκας μαρτύρης αν, ὡς ἂν μάλιςθ' οἱ δικας ταὶ ταύτην διαθήκην ἐπί
Ετευς αν τοῦ πατρὸς εἶναι.

Auch zu nr. 6, modus optativus, erinnere ich, dasz dieser modus bei Demosthenes ausnahmslos im aorist steht; gegenüber νικψη memlich IV 51 steht der aorist in positiven sätzen III 36. IX 76. XVIII 267. XXI 48. XXVIII 20. \*XLII 1. \*LV 24. LVII 57; in megativen und zwar in der phrase μὴ γένοιτο VI 37. IX 65. \*X 16. XV 21. XIX 285. XXI 209. XXIII 75. \*XXV 30. 31. 75. 95.

XXVII 67. XXVIII 21. XXXVI 49. XL 56; sonst noch XVIII 324. XX 109. 164. XXV 96; ebenso in der correlation oöte — µfte und umgekehrt VIII 51. 68. \*X 27. XIX 149. XXV 86. dazu bemerke ich, dasz diese wunschsätze meist relativisch an das vorhergehende angeknüpft sind und daher immer der einleitenden partikel entbehren.

Die bemerkung in nr. 7, dasz das präteritum mit äv nur in urteilssätzen vorhommen könne, denen ein bedingungsnebensats begegeben sei, ist zwar richtig, gilt aber doch in gleichem sinne auch vom potentialis (und dem Homerischen conjunctiv mit äv oder uv), also von allen selbständigen sätzen mit äv. dasz der potentialis viel selbständiger ist und ungleich häufiger ohne den condicionalsatz steht, ist zwar richtig, aber das ist doch nur ein quantitative, kein qualitativer unterschied; denn äv ist es, das den bedingungssatz, sei es ausgesprochen, sei es nur gedacht, unbedingt fordett es dürfte sich daher folgende fasssung empfehlen: 'das präteritum mit äv als modus der nichtwirklichkeit steht in der regel als nachsatz zu einem condicionalsatz; jedenfalls ist stets ein solcher dasu medenken. vgl.' usw.

Beim präteritum ohne ἄν (nr. 8) stehen alle drei formen des singulars von ὤφελον und der schüler wird dadurch zu dem gleiben verleitet, als gäbe es weiter keine form; ich erwähne daher wenigstens für die dritte pl. Dem. XVIII 288.

§ 106, 1 heiszt es über die modalität der verba des müssen, nachdem vom deutschen und lateinischen gesprochen worden ist: 'der Grieche steht gewissermaszen in der mitte'. hoffentlich wird dieser mehr als gewagte ausdruck nicht wieder erscheinen! — Zur anm. erwähne ich Thuk. I 74, 4.

§ 107 sind die ausdrücke 'welche ein urteil enthalten — ein begehren ausdrücken' nicht glücklich; vielleicht besser: 'fragen, auf welche mit einem urteilssatze — begehrungssatze geantwortet wird.'

Während ich die moduslehre in selbständigen sätzen zu des glücklichsten partien des buches rechne, erscheint mir die darstellung der modi in nebensätzen für den schüler viel zu breit. nach dem notwendigen paragraphen über den optativus orationis obliques folgt nach einander die darstellung der modi in abhängigen aussage sätzen, in indirecten fragen, in finalsätzen, folgesätzen, bedingungs sätzen, causalsätzen, concessivsätzen, relativsätzen und temporalsätzen, welche den beschlusz machen. es ist unschwer zu erkennen, dasz verf. diese reihenfolge aus einem pädagogischen grunde gewählt hat, nemlich um vom einfacheren und leichteren zum complicierteren und schwereren vorwärts zu schreiten. es ist ferner zuzugeben, dasz dieses capitel für den grammatiker zu den aller schwierigsten gehört. auch musz ausdrücklich anerkannt werden, dasz die einzelnen abschnitte an sich klar und übersichtlich sind welche schule aber ist, ich weisz nicht soll ich sagen so unglöcklich

der so glücklich - mir scheint das erstere der fall zu sein -, dasz ler lehrer dieses capitel in dieser ausführlichkeit durchnehmen sann? und wenn er es gethan, werden dann die schüler wirklich lieses gebiet übersehen? ich möchte das doch sehr bezweifeln! and doch musz der schüler notwendig eine übersicht bekommen; dean hier ist es nicht, wie z. b. bei der ganzen lehre vom gebrauch des nomens, insbesondere bei der casuslehre, genügend, dasz der schüler einzelne paragraphen lerne und kenne, ohne dasz er deshalb den ganzen gebrauch der einzelnen casus vollständig kennen muste, sondern hier ist die übersicht über das ganze, das modussystem, möchte ich sagen, unerläszlich, um den einzelnen fall klar m erkennen und richtig übersetzen zu können. und erscheint es so natürlich, das ganze nach den arten der nebensätze zu ordnen, so wird doch auch hier manches zusammengehörige zerrissen und die thersicht erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. ebenso wird e nötig, die selben regeln bei den verschiedenen arten von sätzen immer zu wiederholen; man vgl. z. b. die paragraphen über die ab-Mngigen aussagesätze, fragesätze, causalsätze und die eigentlichen relativeätze. es ist jedenfalls unerläszlich, der darstellung der einmelnen nebensätze eine übersicht über das ganze vorauszuschicken eder auch (vielleicht noch besser) folgen zu lassen. so lange dies nicht der fall ist, musz der lehrer ne ben der grammatik noch einen syntaktischen abrisz haben oder die ihm geeignet erscheinende übersicht dictieren — beides auskunftsmittel, die die erwägung nahe legen, ob man dann überhaupt noch eine syntax neben dem abrisz zweckmäszig gebrauchen könne. es ist dies der wärmste wunsch, den ich dem für wünsche in lobenswerther weise zugänglichen verf. ms herz lege.

Nicht glücklich scheint mir auch die unmittelbare anwendung der bezeichnungen urteilssätze (mit dem dann gelegentlich die bezeichnung 'aussagesätze' wechselt) und begehrungssätze auf die zebensätze; dann hätte man wenigstens die vorausschickung einer gruppierung der nebensätze nach diesem gesichtspuncte erwartet. die letzte bemerkung würde z. b. gleich dazu beitragen, dasz der schüler § 108, 2, der mindestens misverstanden werden kann, richtig verstehe.

In der vorbemerkung zu § 109 heiszt es: '(über das für uns Deutsche überstüssige où in sätzen mit ött und wie nach leugnen Dew. siehe § 130, 13)'. hierzu ist zu bemerken, dasz der vers. das deutsche meint, indem er vom griechischen spricht; denn nach den genannten verbis steht ja weder ein satz mit ött oder wie, noch die negation où. man darf also hierfür einen geschickteren ausdruck orwarten.

8. 261 erwartet man, dasz in der übersicht bei εἶπεν ὅτι ਜεινψη mit Jenannt werde.

Oùx δτι kommt u. a. auch noch vor Dem. XXIV 7 ἐγὼ δ' εἰ

VIII 24. Her. I 82. V 106.; — πρίν ohne ἄν nur Thuk. VI 3. 29, 2; — πρότερον ἤ IX 86. 87. — Auszer Ant. I 29 Ισι, Her. VII 197 — μέλλη, Aesch. I 10 — ἀνίςχη und Dem. 29 παρή steht überall der conj. aoristi.

- c) der optativ nach où Thuk. IV 117, 1. Isokr. XVI 5; nach bd. IX 63. Thuk. III 22, 8. an letzter stelle steht der regieesatz im optativ, sonst im inf.; der von πρίν abhängige optateht immer im aorist. ἄν steht bei diesem optativ Ant. V 34 ποκτείνειν τὸν ἄνδρα, πρὶν ᾶν ἐγὼ ἔλθοιμι.
- d) der infinitiv steht bei πρίν nach οὐ: Ant. V 25. Ps.-And. Isokr. IX 32 (οὐ πρότερον ἐπαύcατο πρὶν ἑλεῖν). XX 14. XIX. 55. Isaios V 21. Ps.-Aesch. ep. 4, 1. Dem. XIX 165. II 187. XXX 33. οὐ πρότερον πρὶν ἤ Aesch. II 132 (dam steht Dem. VIII 59, welche stelle Krüger II 54, 17, 11 mit rt, nicht πρίν, sondern ἕωc. das verzeichnis bei Kr. ist unvolldig). Nach μή: And. I 43. Isokr. V 70. Dem. III 12. 13. 5. Her. I 165 (πρὶν ἤ). dies ist das vollständige verzeichnis der em für πρίν; der gebrauch desselben ist also nicht eben sehr angreich, sehr selten der optativ.

Der infinitiv wird unter folgenden capiteln behandelt: ibjects- und prädicatsnomen beim infinitiv; II. infinitiv ohne tel; III. infinitiv mit artikel; IV. einzelnes über den infinitiv. I war noch zu erwähnen, dasz beim infinitiv der prädicatsinativ auch dann steht, wenn der inf. mit artikel in einen quen casus tritt; Dem. XVIII 7 ἐκ τοῦ πρότερος λέγειν ὁ διώ-ἰςχύει.

Zu II 1, anm. 2 bemerke ich, 'dasz bei δμνυμι häufig ἡ μήν t, z. b. Dem. XIX 292. XXXII 31. XXXIX 3. XL 10; ebenso εγγυητάς καταςτής αι XXIV sechs mal. — Bei anm. 4 war zu thnen, dasz φημί immer mit dem infinitiv steht. — S. 293, 5 st sich plötzlich eine erklärung des lateinischen zweiten supise, bei der man sich verwundert fragt, was sie hier soll? dan vermiszt man oben bei 2 und unten bei 6 und 7 einen kurzen reis auf das lateinische. — Zu s. 297, anm. 3 möchte einzulten sein 'besonders bei Thukydides', bei dem er sich 12 mal st; vgl. Classen zu I 4.

Zu dem abschnitt 'einzelnes über den infinitiv' bemerke ich i, dasz s. 298 noch zu nennen war ὀλίγου δεῖν Dem. IX 1. II 20; μικροῦ — ebd. 269. XXVII 29. \*LV 3.

Auch zum participium, dessen gebrauch gelehrt wird in abschnitten I. das part. als attribut; II. als apposition und die phängige participialconstruction; III. als ergänzung eines vern prädicats, ist nur wenig zu erinnern.

Die anm. 2 zu § 124, 1 und anm. 4 zu nr. 2 ebd. sind etwas ar gefaszt. in der letztern anm. möchte ich den lat. abl. abs. t'undeutlicher' nennen.

- S. 305 nr. 5 erwähne ich noch das bei Dem. nicht seltene παρόν. erwähnt man noch μετόν LVII, 1. 55 und μεταδόξαν LII 20, so kann dann 'z. b.' wegbleiben, da auszer den genannten wel schwerlich noch andere vorkommen werden.
- § 125, 1 steht unter den verben des 'bestimmten' seins auch čοικα; doch sind die stellen dafür so überaus selten (auszer den bei Matthiä § 555 anm. 2 gegebenen und Krüger 56, 4, 9 sowie Büchsenschütz zu Xen. Hell. VI 3, 8 erwähnten wird sich schwerlich auch eine nur noch finden lassen), und überdies kritisch keinswegs zweifellos sicher, dasz man wünschen musz, es möge diess verbum hier verschwinden, da es nur unnützer ballast für das gedächtnis ist; vgl. Büchsenschütz a. a. o. Sodann bemerke ich, dasz bei Demosthenes und Aeschines διατελῶ ganz unverhältnimmäszig häufiger sich findet, als διαγίγνομαι und διάγω; διατελῶ habe ich bei Dem. 52, bei Aeschines 7 mal, διαγίγνομαι bei Aesch. 1 mal, διάγω gar nicht notiert (διαμένω Aesch. III 182). unter 2 wäre vielleicht auch ein platz gewesen für οἴχομαι mit part., welche construction sonst gar nicht erwähnt wird. vgl. Dem. IV 24. 34. V 12. XX 73. XXII 17. XXXIII 20 u. ö.
  - S. 308, nr. 3 vermiszt man die griechischen verba.

S. 310, anm. 3 ist die construction von γιγνώςκω nicht glücklich dargelegt: Kühner, a. gr. s. 629 f. übersetzt vielmehr das participium mit 'ich sehe ein', wie verf. den infinitiv interpretiert.

S. 311 war zu § 126, 2 gleich 127, 4 mit zu nehmen, das nicht zum vorteil der darstellung davon getrennt ist. vielleicht konnte hier auch εύρίσκω platz finden; für das passiv vgl. Dem. XVIII 138

τοῖς ἐχθροῖς ὑπηρετῶν ἐμοὶ δ' ἐπηρεάζων εὑρέθη.

Auch über die oratio obliqua § 129 ist das nötige gesagtbei 2 b anm. scheint mir die beschränkung 'wenn sie ihrem inhalte nach hauptsätze sind' usw. zu eng gefaszt; vgl. Dem. XXXVI 25. XXXVIII 5. Aesch. II 59. Thuk. I 91, 5. II 13, 5. 24, 2. 53, 4. IV 29, 4. 98, 5; vielleicht wären auch hier, da es unter den relativsätzen nicht geschehen ist, zu erwähnen gewesen stellen wie Thuk. III 39, 7. 46, 2. Ps.-Dem. LX 21. auszer dem relativum findet sick auch das adverbium ücπερ mit infinitiv Thuk. V 45, 2 und öπ ebd. 46, 3. 63, 4.

Bei den negationen war zu 10 b, où μή, noch in einer anm die construction mit dem futurum zu erwähnen; vgl. Wolff zu Soph El. 1052, und Xen. anab. II 2, 12 schreiben Cobet und Dindorf οὐκέτη μὴ δυνής εται (s. indessen Breitenbach zu dieser stelle) denn mit Nauck u. a. diesen gebrauch ganz zu leugnen, wird angesichts der erwähnten beispiele nicht wohl möglich sein; vgl. auch Aesch. III 177 τοὺς μὲν γὰρ πονηροὺς οὐ μήποτε βελτίους ποιής ετε.

Die anm. 3 auf s. 321 über κωλύω war auch entsprechend auf οὐ κωλύω, nicht blosz auf τί κωλύει auszudehnen; vgl. z. b. Dem. XXIII 130 und Kühner, a. gr. II s. 768, 6, wogegen das einge-

ammerte citat am schlusz lieber ganz zu streichen ist; es heiszt vorher nur 'gewöhnlich'. — Die note unter dem text ist unitz und 'ich siege nicht diesen nichtsieg' (Richard Wagner sagt: sieg) ist nicht deutsch.

Den beschlusz der syntax macht, wie bei Krüger, eine aufhlung der partikeln, denen eine recht zweckmäszige übersicht rausgeschickt ist. auch hier konnte manches unbeschadet des halts gekürzt werden; so ist die note über die etymologie von für eine schulgrammatik völlig werthlos, die bemerkung aber, sz es dazu diene, die modi des urteilssatzes von denen des beigungssatzes zu unterscheiden, darum unzutreffend, weil der uptmodus für urteilssätze, der indicativ, diese partikel gerade iht hat.

Zu ἄρα war zu bemerken, dasz es am häufigsten in condicionalzen, bei Demosthenes auch oft mit wc steht, in XX z. b. 6 mal, ast aber nicht eben häufig ist. es scheint öfter in negativen sätzen stehen, als in positiven.

άτάρ ist wol auszer Xen. und den tragikern attisch sehr seli; dagegen vermiszt man eine andeutung des Homerischen gesuchs = und.

Zu y é war lateinisches quidem zu vergleichen.

Zur bedeutung von yoûv vgl. Classen zu Thuk. I 2, 5; im sten buche des Thuk. steht es noch 10, 4. 20, 2. 38, 3. 74, 3. i, 1. 77, 5. 144, 4.

Bei & war der gebrauch dieser partikel im nachsatz zu erkhnen; vgl. Thuk. I 37, 5. II 46, 1. 65, 5. 90, 1; bei Herodot oft n vierten buch 7 mal) und Buttmann in der ausgabe von Deothenes Midiana excurs XII.

Zu der schwierigen partikel δή verweise ich auf Classen zu huk. I 45, 4. 49, 7. II 70, 1. I 127, 1. II 62, 1. 64, 5. IV 46, 5. 3, 2. 92, 4.

Zu μήν bemerke ich, dasz es bei Demosthenes nur vorkommt verbindung mit άλλά, καί, οὔ, ἢ.

Ebenso findet sich τοί meist in den verbindungen καί τοι, καὶ φ τοι, οὔ τοι, ἤ τοι, ἐπεί τοι.

Bei wc war zu bemerken, dasz es sich häufig so gebraucht fint, dasz wir es in der übersetzung gar nicht ausdrücken können; a häufigsten kommt so vor wc άληθως.

Ein tieferes eingehen auf diesen im ganzen für die bedürfnisse r schule vollkommen ausreichend behandelten abschnitt ist auf reinen seite unnötig, weil ich wesentlich mit der darstellung einstanden bin; auf der andern seite würden differenzpuncte weit er den zweck dieser besprechung hinausführen.

Anhang I, Homerische formenlehre, genügt für das praktische lürfnis.

Die register (deutsch-lateinisches?) sind reichhaltig und anscheinend correct; nur bei èv τοῖc musz es § 71, 4 (statt 3) und bei τρόπος § 83 (statt 84) heiszen.

Die äuszere ausstattung ist, wie sich von einem Teubnerchen verlagsartikel erwarten läszt, praktisch und gefällig; die typen für die anmerkungen sind im zweiten teil dieselben geblieben, wie früher, in der ersten hälfte durch etwas kleinere, aber sehr schafe und deutliche ersetzt worden. da sich die ersteren allzu wenig ver den typen des textes unterscheiden, so sei zum schlusz noch der wunsch ausgesprochen, dasz bei der nächsten auflage auch in der syntax für die anmerkungen die scharfen kleineren typen wie is der formenlehre mögen gewählt werden.

EISENBERG.

PROCESCE.

#### 43.

GRIECHISCHES ELEMENTARBUCH ZUNÄCHST NACH DEN GRAMMATIKE VON CURTIUS UND KOCH BEARBEITET VON DR. P. WESENER ERSTER TEIL. DRITTE AUFLAGE. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1874. IV u. 96 s. 8. — Zweiter teil. Dritte Auflage. ebendaselbst. 1875. 158 s. 8.

Unter der groszen anzahl von hülfsbüchern für den elementer unterricht in der griechischen sprache begegnet man öfter, als met vermuten möchte, auch solchen fabrikaten, die nur darauf berecht zu sein scheinen, die namen der verf. in dem meszkataloge vor öffentlichkeit zu bringen. es ist fast unbegreiflich, wie sonst nute bare kräfte sich eben auf dieses enge gebiet begeben können, ober zu bedenken, dasz es doch wenig geistige kraft erfordert, aus zeit bereits mehr oder weniger bewährten büchern ανευ ίδρῶτος elftes zusammenzuschreiben. wie schnell derartige bücher sich litterarischen sande verlaufen, ist hinreichend bekannt. um so met freute es den ref., aus der steppe litterarischer arbeiten bezaute gekommen, auf eine oase zu stoszen, die, wenn auch nicht durch weg grüne und lustige matten, doch fruchtbaren boden gewiist und einen quell, aus dem der lernfreudige knabe nicht ohne nuten schöpfen wird. verweilen wir denn hier einmal einen moment überblicken wir ohne das einzelne bis in seine fasern unter die lupe zu nehmen, einige partieen der vorliegenden bücher.

Herr Wesener hat, was zunächst das gebiet anlangt, auf welchem er sich bewegt, die einrichtung getroffen, dasz der erste talle das nomen und das regelmäszige verbum auf w umfaszt nebst eines systematisch geordneten vocabularium, und zwar, wie der talle beider heftchen besagt, nach den grammatiken von Curtius welchen. dasz gerade diese grammatiken beliebt wurden, kann der büchern gewis nicht anders als zum vorteile gereichen.

Wenn hr. W. gleich von vornherein die verba, wenigstens in men leichteren formen, zur anwendung bringt, ohne dem altewährten verfahren von Fr. Jacobs zu huldigen, der z. b. in den vien τίκτει 3 p. s. praes. von τίκτω dem verständnis des schülers abe legt, so hat das immerhin seinen guten sinn, sobald nur, wie st. es zu thun pflegt, unmittelbar nach dem nomen das verbum wigt, von dem ja doch gelegentlich das eine oder das andere im edichtnis des schülers haftet, der formen wie φθείρει mit τίκτει ergleicht und eben an der gleichlautenden endung erkennt.

Ist es nun ein pädagogisch unumstöszlicher satz, dem anfänger ner sprache unter die arme zu greifen, um ihn nicht erschlaffen ilssen, ist es z. b. richtig ihm wiederholt zu sagen: èv und eic sizzen 'in', unterscheiden sich aber so, dasz usw., so kann ref. es och nicht billigen, wenn, wie es im ersten teile öfter der fall ist, iederholungen von sachen stattfinden, die nicht nur schon auf den sten seiten vielfach vorkamen und somit eigentum des schülers in müssen, sondern im weitern verlauf noch oft sich wieder vortden. ref. läszt, um seinen ausspruch zu begründen, beispiele Igen: vgl. seite 12, 2 und 13, 1 (ἐπί); 17, 8. 5, 2. 20, 1 und 1, 1 (ἄνευ); 23, 1. 25, 1. 29, 4. 37, 1 (πέμπω); 20, 3 und 37, 3 a. auffallend ist diese wiederholung auf ein und derselben seite; heiszt es s. 30, 6: μετά c. gen. mit, c. acc. nach, und unter 8 then dieselben worte; auf derselben seite heiszt es: ἐςτίν es ist sache usw., damit vgl. schon s. 23, 7 u. a.

Dasz sich einzelne beispiele finden für die übersetzung aus dem etschen ins griechische, die ohne jedweden besondern inhalt liglich nur zur einübung gemacht sind, wollen wir hrn. W. nicht sehr verargen, obschon es z. b. Friedr. Franke in seinen aufgaben w. (erster und zweiter cursus) trefflich verstand, solche klippen asichtig und sicher zu umschiffen; man vgl. z. b. s. 11: 'der thau s abends ist kalt und nackten menschen schädlich'. oder s. 17: ie jugend ist frei von sorgen und mühen'. oder s. 27: 'die Ennlichen kinder sind die stützen der häuser'. diese bekannte Me aus Euripides zeigt deutlich, wohin aus dem zusammenhange rissene stellen führen. ebenso ist z. b. der satz: τὰ ὀcτα ἐcτι τος τῶν ἀγρίων θηρίων; ich denke auch die thiere ziehen das inch den knochen vor, wenn sie solches finden; nur die not ist m gebieterisch. vgl. noch s. 14: die hasen, und s. 15: wir kennen • freier der Helena. es wird sicher dem quartaner ebenso wie dem imaner höchst gleichgültig sein zu wissen, wer, und ob mit oder me erfolg, um die gunst der Helena buhlte. — Mit besonderer rliebe verwendet hr. W. sehr oft, oft mehrmals in einem und mselben stücke, das verb cτέργειν. was auf s. 52: besonderiten des augments, das beispiel soll: ψυχὴν ἔθιζε πρὸς τὰ χρηςτὰ άγματα, ist ref. unklar.

Von solchen kleinigkeiten abgesehen, die sich bei einer neuen lage ohne besondern nachteil für den gebrauch der früheren ausgaben beseitigen lassen, halten wir das buch für zweckmisig und brauchbar.

Was den zweiten teil desselben elementarbuches anlangt – enthaltend verba auf  $\mu\iota$  und unregelmäszige verba nebet einen etymologisch geordneten vocabularium — so glaubt ref. sich kürze fassen zu können, um so eher, als ihm, trotz wiederholter duch sicht, mängel obiger art wenig entgegengetreten sind. auf s. 46,1 würde ich, wie in der attischen prosa allein üblich, mich für inversio der präpositionen auf  $\pi\epsilon\rho$ i beschränken. die bald folgent lecture des Homer erweitert ja schon von selbst den ausgedehnten gebrauch bei dichtern.

Druck und papier lassen nichts zu wünschen übrig. Sondershausen. Gottlob Hartman.

#### 44.

H. D. MÜLLER UND J. LATTMANN, GRIECHISCHE GRAMMATIK FÜR GYMNASIEN. AUF GRUNDLAGE DER VERGLEICHENDEN SPRACE FORSCHUNG BEARBEITET. ERSTER THEIL, FORMENLEHRE. DEME VERBESSERTE AUFLAGE, Göttingen 1877. gr. 8.

Es ist mit lebhafter freude zu begrüszen, dasz sechs jahre auf dem erscheinen der zweiten auflage dieses trefflichen schulbuch eine dritte auflage nötig geworden ist, dasz dasselbe sich also bei gebrochen hat. ohne frage verdient es diesen erfolg vollkommen es gehört ja bekanntlich zu der gattung griechischer schulgramm tiken, welche sich die aufgabe gestellt haben, die sicheren ergebnis der vergleichenden sprachforschung auch für die schule nutzbar machen, ohne aber darum sprachvergleichung in die schule bringen. vor der berühmten G. Curtiusschen grammatik hat das vorliegende buch nach des ref. meinung doch einen vorrag indem es unmittelbar aus der praxis der schule hervorgegangen von verfassern bearbeitet ist, die als tüchtige schulmänner bekannt sind. danach gewährt es die garantie, den bedürfnissen der schall und schüler vor allem angemessen zu sein. in dieser beziehtet liesze sich gar manches anführen; besonders ist rühmend hervand heben, dasz die verf., abweichend von Curtius, Ahrens und anderes die bisher gultige terminologie der griechischen grammatik, welch der in der lateinischen grammatik üblichen entspricht, beibehalte haben, und von erster, zweiter, dritter declination, von erster gation oder conjugation auf w, von zweiter conjugation oder conjugation oder auf  $\mu$ i, von indicativ, conjunctiv, optativ, von praesens, imperior futur, aorist, perfect, plusquamperfect, von activum, medium, der quartaner oder untertertianer hat also nime sivum sprechen. nötig, sich in eine neue, ungewohnte terminologie hineinzufinden. Dadurch ferner, dasz meistens die Homerischen und attischen for men im selben paragraphen behandelt sind, jedenfalls überall de

ststehung und entwicklung der attischen formen gelehrt wird, acht sich beim gebrauch dieser grammatik der übergang vom attiben zum Homerischen griechisch in der lectüre nicht sehr fühlbar; e schüler haben von vorn herein z. b. die form ἀνθρώπου nicht setwas fertiges bekommen, sie haben sie in ihrer entwicklung mnen gelernt (ἀνθρωπό-cιο, ἀνθρώπο-ιο, ἀνθρώπο-ο), so dasz chher im Homer die form ἀνθρώποιο für sie nichts befremdliches Ł - Die erklärung der einzelnen formen weicht natürlich in nchen puncten von der in der Curtiusschen und anderen grammaen gegebenen ab; darüber mit den verf. zu streiten, ist hier nicht r ort; nur erwähnen will ref. beispielshalber, dasz die verf. als imme von γένος, κρέας usw. eben diese formen auf -oc und -ας nehmen und lehren: 'die stämme auf -oc schwächen überall, szer im n. a. v. sing., das o in & (s. 24), während nach Curtius r stamm von γένος eben γένες ist. die entstehung von πάςα eriren die verf. (s. 33) aus παντ-ια, παν-cα, Curtius aus παντ-cα d dieses aus παντ-ια. formen wie δρόω, μνάαςθαι, ήβώοντες d andere erklären die verf. (s. 79) als distrahierte formen, brend nach LMeyer und Curtius in diesen formen noch gar keine straction stattgefunden hat, sondern sich erst durch assimilierung rbereitet (vgl. Giseke in Bursians jahresber. I 928) usw.

In bezug auf die anordnung des stoffes glaubt ref. hervorheben sollen, dasz eine zerlegung des verbums huw in stamm, endungen v. sich zwar gleich nach der aufführung desselben als paradigma § 65 findet, dasz dagegen eine genauere erörterung über die lungen, bindevocale und ihre veränderungen erst in den § 89 und gegeben wird, nachdem die ganze conjugation auf w vorher abandelt ist. das hat einen methodischen grund; die verf. wollen nlich nach s. VI der vorrede diese erörterung als vorbereitung nen lassen für die richtige auffassung der zweiten conjugation. Die bedeutung der als paradigmata behandelten substantiva, adiva, verba usw. ist nicht, wie es nach des ref. meinung geschehen ste, daneben bemerkt; sie findet sich, zur unbequemlichkeit der rer und schüler, in dem am ende des buches gegebenen vocabuum, welches aber nur eine geringe anzahl verba bietet. ichen würde es dem ref. gut scheinen, wenn unter jedem parama, wie z. b. bei Curtius, noch 'andere beispiele' geboten würden.

Die dritte auflage hat zwar viele, aber keine bedeutenden terungen erfahren, so dasz sie seite für seite mit der zweiten weinstimmt und somit leicht neben dieser in der schule gebraucht den kann. die bessernde hand der verf. spürt man auf fast jeder te an kleinen zusätzen oder auslassungen. doch sind nicht alle der oder mängel ausgemerzt. ref. erlaubt sich im folgenden seine tellungen mitzuteilen, in der hoffnung, dasz in der künftigen rten auflage einiges davon benutzt werde.

8. 10 war zu θέν zu bemerken, dasz es bei Homer auch noch klichen genitiv bildet, z. b. ἐμέθεν (vgl. s. 43). — S. 14/15

hiesz es in aufl. 2 «z. b. ω φίλος, regelm. ω θεός», jetzt «υ φίλος (nur im N. T. Ψ θεέ)», da ist also Ψ θεός wol durch ein vereben ausgefallen. — S. 15 über den accent des gen. plur. ist nicht '\$ 4, 1 anm. b.' nachzusehen, sondern § 9, 1 ausn. — Auch s. 17 int der zusatz 'ausn.' zu dem citat § 9, 2 nötig. — S. 21 heiszt es von άγήρ 'es folgt in der accentuation den einsilbigen wörtern'; de müste wol 'bis auf den dat. plur.' hinzugefügt werden; dasz auf derselben seite ein zusatz über den accent von Yuvn gemacht waden, ist sehr dankenswerth. — S. 30 ist der druckfehler 'Laut. I 20' statt 25 aus der zweiten auflage herübergenommen. — Unie den subst. abundantia § 38 fehlt νάπος Xen. An. VI 5, 13; νάπε An. VI 5, 12; νάπας An. V 2, 31; νάπη An. IV 5, 15; Hell. V4 44; vgl. Rehdantz zu An. IV 5, 15. — S. 34 war bei ἡδύς suf die dialectische form ἡδέα für den acc. sing. (μελιηδέα Hom. Odyss 13) 48) aufmerksam zu machen, oder doch auf die nebenform uelinge (so Passow). — S. 38 muste unter den comparativen und superlativen, welche keinen adjectivischen positiv haben, noch ucressi ὕςτατος aufgeführt werden, nach alten grammatikern zu ὑπό, 🔤 G. Curtius zur wurzel ut gehörig. — S. 39: τάχα kommt 🛤 attisch in der bedeutung 'bald' vor, vgl. Xen. An. IV 4, 14 anderes s. bei Passow s. v. - In der aufzählung der tempors i s. 47 das futurum III ausgelassen. — Warum heiszt es s. 50 kick oder λύςειας, λύςαι oder λύςειε(ν), λύςαιεν oder λύςειαν, w doch s. 73 gelehrt wird 'die endungen des opt. aor. I act. ειας, 🕮 ELEV sind die üblicheren?? - Auf s. 64 sagen die beiden 'erlie rungen' teils zweimal mit anderen worten dasselbe, teils with sprechen sie sich; sie werden wol am besten in eine zusammegearbeitet. — S. 69 άλίςκομαι steht nicht unter den unregelmissige verba VI, sondern IV 3. — S. 71 besonderheiten b war auch θεζόμην aufzuführen, vgl. s. 104. — In den bemerkungen über composita mit δυς und εὖ (s. 71) ist im gegensatz zu den composite nicht vom verbum, sondern vom einfachen verbum sprechen, wie in nr. 1. — Die regel s. 72 'mehrere futura act. med, welche vor der endung cw die vocale ea i zeigen stoszen den tempuscharakter c aus', ist durch den zusatz cw in dient dritten auflage zwar verbessert, doch passt sie auch so nicht mer in dieser grammatik sonst üblichen ausdrucksweise. — Warun bei den verba contracta, s. 74 ff., das plusquamperf. med. wer gelassen? — Der regel § 93b widerspricht § 96c. — S. 105: 105: κτείνω findet sich der aor. Π ἔκανον attisch, zb. Xen. An. IV 2, 5 und sonst, vgl. G. Sauppe, lexilogus Xenoph. s. 77. — S. 109: 105 δράω wird in den Teubnerschen textausgaben des Xenophon (rec. L. Dindorf) das perf. εόρακα geschrieben, z. b. An. VI 1, 22. L. Dindorf in der Oxforder anabasisausgabe s. X. — S. 112: W. cώζω findet sich cecwcμένοι Soph. El. 1229, cecwμένοι Xen. Δι V 5, 8 und sonst; vgl. G. Sauppe a. a. o. s. 126. Eine syntax hinzuzufügen ist auch diesmal noch nicht möglich

berenz: C. Iulii Caesaris de bello civili commentarii tres. 463

, verkündet die vorrede s. VIII. das ist sehr zu bedauern, ch die arbeiten von Seyffert, Sauppe u. a. diesen mangel fühlbar machen. hoffen wir, dasz wenigstens demnächst die flage eine syntax mitenthalte und dasz dann dieser erste mehr der einzige sei!

ZEBURG.

WILHELM VOLLBRECHT.

#### 45.

CAESARIS DE BELLO CIVILI COMMENTARII TRES. FÜR DEN LGEBRAUCH ERKLÄRT VON DR. ALBERT DOBERENZ. PE AUFLAGE. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 8.

hdem im jahre 1874 die 6e auflage des bellum Gallicum arbeitung des verehrten hrn. verfassers erschienen ist, bewir jetzt bereits auch die 4e auflage seiner ausgabe des ivile. bekanntlich ist der hr. verf. in dieser arbeit von denundsätzen ausgegangen, wie in seiner erklärung des bellum nachdem er eine einleitung (VIII-XII) vorausgeschickt welcher das leben Caesars bis zum ausbruch des bürgerrzählt wird, läszt er den commentar folgen. in diesem ist mit recht die einrichtung beibehalten, welche schon in der ge getroffen war, dasz die inhaltsangaben sich nicht mehr m einzelnen buche befinden, sondern in die anmerkungen sind. weniger zweckmäszig, wenigstens nicht durchaus scheint es, dasz in der für schüler bestimmten ausgabe die ren abweichungen vom texte angegeben werden, welche er Weidmannschen ausgabe befinden. was nun die anmerselbst betrifft, so erhalten in ihnen die schüler zunächst tiber alles, was ihnen in sachlicher hinsicht unbekannt klar sein dürfte; sodann aber sucht der commentar die ische kenntnis der schüler zu befestigen, indem er beständiejenigen regeln hinweist, für welche sich in dem buche finden und gegen welche erfahrungsmäszig auch geübtere ifig verstoszen. zugleich aber werden die schüler durch die ngen vielfach zu einer geschmackvollen übersetzung anged dadurch dasz sie nachdrücklich auf den unterschied des hen und deutschen idioms in der übertragung aufmerksam werden, auch in ihren stilistischen übungen und in der t im lateinschreiben wesentlich gefördert.

m vielleicht in den anmerkungen etwas zu viel gegeben, itthätigkeit des schülers zu wenig freier spielraum geboten sollte, der möge bedenken, dasz gerade das bellum civile gegenstand der privatlectüre ist, bei welcher die schüler in mentar einen sehr willkommenen ersatz für die mündlichen ingen des lehrers finden werden, und dasz solche bei den

zahlreichen schwierigkeiten, welche das bellum civile darbietet, wurd umgänglich nötig sind, wird kein einsichtiger bestreiten wollen.

Wenn schlieszlich noch ein wunsch ausgesprochen werden der, so ist es der, dasz es der verehrl. verlagsbuchhandlung gefalle möge, das buch mit einer karte des kriegsschauplatzes auszustatte, das bellum Gallicum ist von anfang an mit einer solchen bedatt gewesen, fast noch nöthiger dürfte sie für das bellum civile erscheinen.

MEININGEN.

A. SOHAUBACE

#### 46.

T. Maccius Plautus. Lesestücke aus seinen komödien. Augen Gebrauch in Oberen Gymnasialclassen ausgewäßen und erklärt von Aug. Schmidt, professor am Gymnasium in Mannheim.

Da dies zur berichterstattung angezeigte buch sich als lehrbeit zum gebrauch in schulen ankündigt, so wird zur beurteilung des selben zweierlei zu besprechen sein: welchem bedürfnis des schol unterrichts soll vorliegendes buch abhelfen? und: wie sucht seinen zweck zu erreichen?

Was den zweck dieser auswahl von lesestücken aus Plauts trifft, so stimmt der unterzeichnete berichterstatter dem verhauf darin vollkommen bei, dasz die schullectüre auf dem gebiet der bei nischen poesie, welche sich in den oberen gymnasialclassen Vergil und Horaz zu beschränken pflegt, durch hereinziehung eigneter stücke aus anderen dichtern, deren vollständige und sammenhängende lectüre aus verschiedenen gründen ausgeschlosse ist, in pädagogischer hinsicht nur gewinnen kann. recensent en nert sich noch gern der unterrichtsstunden, als er selbst noch den schulbänken des hiesigen gymnasiums sasz, in denen die vorge schriebene schullectüre in anregender weise durch bruchstücke anderen schriftstellern unterbrochen wurde, nicht allein als eine für den augenblick angenehmen abwechslung, sondern als eine dauernd wirkenden anregung. dasz aus dem gebiete der lateinische poesie abschnitte aus den komikern sich zu diesem zwecke besorders eignen, dürfte kaum bestritten werden.

Was nun die ausführung betrifft, so ist die auswahl der leestücke aus Plautus zunächst in der art getroffen, dasz der schile unter der anleitung des lehrers aus demselben sachlich und sprachlich ein bild der Plautinischen, sowie der römischen comödie in allgemeinen gewinnen kann. dazu dient auch die kurze einleitung welche ihn mit der person des dichters bekannt macht und in die sprachlichen, prosodischen und metrischen eigentümlichkeiten der selben einführt. dem oben ausgesprochenen zweck dienen besonden die zweite und dritte abteilung der lesestücke, welche einzelne

kteristische scenen und gröszere abschnitte aus einzelnen en oder 'ganze comödien im auszuge' enthalten. dasz hierbei ders auf solche stoffe rücksicht genommen wurde, welche auch r neueren litteratur bearbeitet wurden, ist im grunde selbständlich: in der vorrede weist der verfasser namentlich auf hius horribilikribifax, Lessings schatz, Shakespeares comedy of s, Molières l'avare und Holbergs hausgespenst hin. einen beers glücklichen griff that der verfasser in den neun stücken der abteilung, in welchen er 'einzelbilder aus dem antiken leben' nmengestellt hat und so das haus und das häusliche leben, das nahl und das verhältnis zwischen hausherr und gast, den brieft verkehr, sklavenhandel und sklavenleben, herrin und zofe, iger und schuldner, alte und neue erziehung, kurz die mannigsten verhältnisse des griechisch-römischen privatlebens in anden bildern dem schüler vorführt.

Aus diesen andeutungen über die auswahl der lesestücke, ie nach der absicht des verfassers als 'intermezzos' zwischen onstige lectüre eingeschoben und jedesmal zum cursorischen mehrerer kleiner oder eines gröszern abschnittes verwendet en sollen, jährlich etwa 12—20 stunden, ergibt sich der reichge stoff des büchleins, der an der hand des kundigen lehrers elebung des unterrichts und zu vielseitiger anregung des schüwesentlich beitragen dürfte. die beigegebenen anmerkungen n zur wegräumung einzelner schwierigkeiten und erleichterung rascheren cursorischen lectüre. was die orthographie und aupt die behandlung des textes der zusammengestellten stücke ft, so verweise ich auf das vorwort: der zweck dieser kurzen ge ist, den gedanken und plan des verfassers, dem recensent ommen beistimmt, anzudeuten und somit die kleine schrift der tung der fachgenossen zu empfehlen.

KARLSRUHE.

C. DEIMLING.

#### 47.

L KNOCHENHAUER, GRUNDRISS DER WELTGESCHICHTE FÜR EN UNTERRICHT IN SCHULEN. ZWEITE AUFLAGE. Potsdam 1876, erlag von Aug. Stein. 315 s.

Im jahre 1866 veröffentlichte Karl Knochenhauer neben sei'handbuch der weltgeschichte', das 1862 in erster auflage ernen war, einen grundrisz der weltgeschichte, der in zweiter
ge herausgekommen ist. wie der verfasser in der vorrede es
pricht, ist 'auch bei der kürze der darstellung und der damit
derten hervorhebung der wichtigeren momente aller thatsachen
pragmatische zusammenhang der leitende gesichtspunct' gen. der grundrisz soll das enthalten, was 'der schüler dem gejahrb. f. phil. u. päd. II. abt. 1877. hft. 9.

dächtnis einzuprägen hat, wenn er genaue kenntnis des ganges der geschichtsentwickelung' sich aneignen will.

Im ganzen genügt das buch dem ausgesprochenen zwecke. der schüler erhält in der that ein klares bild von dem gange der geschichtsentwicklung. Knochenhauer läszt es nicht dabei bewenden, die wichtigsten thatsachen in nur übersichtlicher aber beziehungloser periodisierung und einteilung zu einem bloszen hilfsbuche für repetitionen zusammenzudrängen, vielmehr macht er überall auf den geist aufmerksam, der in einer bestimmten periode, ja in kleinere zeitabschnitten waltet. meint jemand, dasz er damit eigentlich schon in das gebiet des belebenden, klärenden, orientierenden vortreg des lehrers hinübergreife? nun, es bleibt ja dem lehrer noch übrig, die elemente klar zu legen, aus denen der charakter einer zeit sich krystallisierte, die bedingungen zu beleuchten, unter denen die signatur einer epoche so und nicht anders sich ausprägte, auf die masgebenden wechselbezüge zwischen personen und thatsachen himweisen - und so, immer natürlich mit den angemessenen mittelt zur licht- und schattenverteilung, ein gemälde zur anschauung n bringen, das von der ihm gerade charakteristischen idee durchdruge ist. die einzelnen illustrationen dieser idee, die begebenheiten und zustände, werden dann gleichfalls um so fester im gedächtnis haften, je wirksamer verstand und gemüt des schülers in gemeinsamer thätigkeit und bewegung gehalten werden, je klarer, heiszt das, der allgemeinere causalnexus auch im einzelnen sich spiegelt und je dringender und sicherer das licht der idee, das licht, meine ich, de ideellen, systematischen zusammenhangs im geschilderten abschnitte, über alles sich breitet.

Mit dem jedesmaligen besonderen gepräge einer beginnenden und abschlieszenden periode oder jahresreihe bekannt zu machen dienen in dem Knochenhauerschen grundrisse eingeschobene, durch kleinere lettern gekennzeichnete absätze. ebensolche absätze gewähren gelegentlich über die erheblichsten äuszerungen der cultur und die hervorragendsten erscheinungen der litteratur einen überblick.

Die übersicht der geschichtserzählung, deren plane stoffeinteilung bereits betont ist, sucht der verfasser dadurch zu erhöhen, dass er die hauptsächlichsten namen und termini, die eben mehr als immerhin wichtige namen und termini, die der ausdruck für besordere durchgreifende begriffe der geschichte sind, — mit dicken schwarzen buchstaben hat drucken lassen; z. b. Coriolanus, Steindecemvirn, investitur usw. das sonst bedeutende wird durch gesperrte schrift hervorgehoben.

Was der grundrisz an thatsacheninhalt bietet beschränkt sich auf das allernotwendigste gedächtnismaterial. häufiger als dienlich wird der lehrer, der diesen grundrisz etwa seinen vorträgen unter legt, das aufgerichtete gerüst durch mehr fugen und klammern und spreizen vervollständigen müssen. Knochenhauer ist wol dem einen

eme der leitfäden zu nabe gekommen: er isten facten, zahlen, en zu karg. freilich ist dieses extrem dem entgegenstehenden nziehen. nichts behindert die lebensvolle auffassung der gechte bei einem lernenden so sehr, als ein erdrückendes einpfen von einzelheiten, deren beziehungen auf das ganze, wenn senhaft zusammengereiht, doch nicht klar werden.

Die völker des Orients werden von Knochenhauer auf den ersten seiten behandelt; die geschichte der Griechen auf den nächsten die geschichte der Römer bis zum jahre 476 n. Chr. auf den enden 39. so umfaszt die alte geschichte 77 seiten; das mittelr dann 82, die neue geschichte bis zum jahre 1871 die letzten seiten vor einer geschichtstabelle und einer ausführlichen altsangabe, die den schlusz machen.

Der verfasser möge die unrichtigkeiten und ungenauigkeiten, denen auch die zweite auflage nicht frei ist, in der nächsten gabe beseitigen. einiges will ich hier notieren.

Das jahr, in dem Makedonien römische provinz wurde (s. 58), nicht 148, sondern 146. Metellus besiegt 147 den Andriscus zweiten male; dieser wird von einem thrakischen bundesossen, zu dem er geflohen war, ausgeliefert und damit ist der gehohen jahre wird Makedonien zur provinz gerichtet.

S. 66 siegt Caesar über Ariovist bei Vesontio (Besançon). wir sen jetzt die schlacht doch nach Mülhausen vor der burgundien pforte benennen.

S. 71 berichtet Knochenhauer noch als sicher, dasz Thusnelda Germanicus im triumphe mit aufgeführt sei. die nachricht rührt ekanntlich von Strabo. möge die 'Thusnelda in römischer gegenschaft' von Ernst von Bandel (dem schöpfer des Hermankmals), möge das gemälde Pilotys in der Münchener pinakothek, triumphzug des Germanicus', unsere phantasie beschäftigen und leidenschaft des gemüts aufregen; — wie es nicht gelungen ist, 1 Thumelicus als 'fechter von Ravenna' eine stelle in der geichte anzuweisen, so ist auch die schmach Segests, seine tochter dem triumphwagen des Germanicus gesehen zu haben, neuergs mindestens zweifelhaft geworden. vgl. Anton Linsmayer, der mphzug des Germanicus, München 1875, besonders s. 3 f. 12 f. ff.

Dasz Tiberius den Germanicus in Syrien habe vergiften lassen 71), wurde doch nur geglaubt. und so darf es der schüler erst it nicht als bestimmt annehmen.

Nach s. 76 stiftet Wallia 415 das tolosanische reich. er kam 1 erst 419. Ataulf wird 415 in Spanien ermordet; ebenso dessen 1 stellt dann folgt Wallia. der stellt das gute einzehmen mit den Römern wieder her, schlieszt mit dem römischen 1 einen vertrag, demzufolge er 417—418 die Vandalen, Alanen,

Sueven bekämpfb und aufreibt und geht 419 über die Pyrenien mrück, wo er als lohn für seine dienste das südwestliche Gallien er wirbt.

Odoaker (s. 77) nannte sich nicht könig von Italien. er wur zum könig der deutschen völker in Italien ausgerufen worden er unterordnete sich jedoch formell sofort dem oströmischen kaier, liesz sich von Zeno zum patricius ernennen und verwaltete Italia der form nach als statthalter.

Theodorich liesz nicht, um auch dies zu erwähnen, den Odoka ermorden (s. 79), sondern mordete ihn selbst. schön hat beiläusg Felix Dahn in seinem roman 'ein kampf um Rom' die gewissensbim dargestellt, die der grosze könig über diese that bis zum letzte athemzuge empfindet.

Die bemerkung auf s. 102, dasz das lehnswesen durch der lehnsedict Konrads II (1037), wodurch in Italien die erblichkeit der kleineren — ritterlichen — lehen festgestellt wurde, seinen abschlusz erhielt, gibt zu schiefen vorstellungen anlasz. zum abschlusgedieh das lehnswesen erst unter den Hohenstaufen, so weit es für die reichsverfassung bedeutung hat. einen wichtigen schritt den abschlusz entgegen that es wol unter Konrad II. und allerdings wenn bis in die zeit der Hohenstaufen die entwicklung des lehnswesens aufwärts gieng, so unterlag es nun auf dem gipfel der estwicklung — ich möchte fast meinen: naturgemäsz — mancher abartung, um nicht zu sagen ausartung, durch die es schon in die abschüssige bahn des verfalls gestoszen wurde.

Auf dem concil zu Worms, dem sogenannten nationalconcil (1076), waren nicht alle deutschen bischöfe und äbte versammelt (s. 106). der lernende kann leicht verleitet werden, dabei zu denken, dasz der deutsche clerus einig auf seiten Heinrichs IV gegen Gregor VII gestanden habe. dadurch hätte er dann eine ganz falsche ansicht über die damalige zeit und ihre parteiungen sich angeeignet. Heinrich IV liesz nur durch eine anzahl ihm ergebener geistlicher fürsten den papst absetzen.

Es war doch nur fama, dasz Rudolf von Rheinfelden in der schlacht an der Elster (1080) durch Gottfried von Bouillon gefallen sei (s. 107).

S. 196 steht: 'Torstenson wurde (aus Mähren) von Piccolomini vertrieben, besiegte aber die kaiserlichen bei Breitenfeld'. es hätte einfach heiszen können: 'besiegte diesen aber bei Breitenfeld.' man weisz dann gleich, dasz der aus Mähren folgende Piccolomini geschlagen wird. die anschaulichkeit gewinnt dabei.

S. 248 ist für den Tilsiter frieden nur der 7 juli angegeben; für Preuszen ist gerade der 9 juli wichtig. — Auch der französischen contributionen im unglücklichen kriege Preuszens könnte mit ein paar worten gedacht sein.

Dasz Rostopschin Moskau habe in brand stecken lassen (s. 253)

t freilich eine verbreitete annahme. doch dieser annahme stehen aszgebliche zeugnisse entgegen.

Es ist eine gute eigenschaft des vorliegenden hilfsbuches, dasz is historische anschaulichkeit durch die geographische meistens gethrend unterstützt wird. bis ins einzelne geschieht dies; unter aderm auch dadurch, dasz zu einem ältern geographischen namen er neuere eingeschaltet wird, der endweder, nach sprachlichen umandlungsgesetzen aus jenem entstanden, dessen stelle nun einimmt, oder der, lautlich mit dem ältern nicht zusammenhängend, as gebiet bezeichnet, das früher durch jenen bezeichnet wurde. Iweilen zwar wäre eine gröszere consequenz und genauigkeit ertinscht.

Wenn z. b. zu den namen der flüsse, die von Alexander dem roszen in Asien überschritten wurden, auch die heutigen namen stelben gestellt werden (s. 36), so hat das heutige Orange allerindestens doch ein gleiches recht neben dem alten Arausio, dem hlachtorte im Kimbrischen kriege, angeführt zu werden (s. 61). In de gleich darauf wird ja auch neben Aquae Sextiae das jetzige Aix icht vergessen.

Auf seite 70 werden die provinzen Rhaetien, Vindelicien, Norim aufgeführt. zu Noricum wird in parenthese 'Oesterreich und ziermark' gesetzt. warum nicht auch Kärnthen? der schüler itte ja schon s. 61 erfahren, dasz Noreja, der ort der römischen ederlage durch die Kimbrer, im heutigen Kärnthen liege, was zur nicht ganz richtig ist: Noreja lag wol nahe nördlich von breitengrade und nahe östlich von 32 längengrade (v. Ferro), er nicht in der ecke, womit Kärnthen über den 47n grad reicht, ndern östlich davon, in der nähe des heutigen steierischen ries S. Veit. die schlacht wurde dort auf der grenze zwischen meheutigen Kärnthen und Steiermark geschlagen. bei Oesterich hätte vielleicht noch hinzugefügt werden können: südlich der onau; denn die Donau bildete die grenze des römischen reiches.

Wenn die lage der burg Canossa durch eine stadt näher beimmt werden soll, so geschieht dies besser durch Reggio, als durch is entferntere Modena (s. 106).

GUMBINNEN.

KARL KNORR.

# (12.)

BRIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON BRAUNSCHWEIG, INSBESONDERE ABER VON DEN LEER RERN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBURG UND ZACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PRÖHLE. (fortsetzung.)

#### 47. Eschenburg.

Am Sarge meiner früh vollendeten Tochter Johanna Elisabeth. Geboren den 16. Jan. 1780. Gestorben den 1. October 1781. (gedrucktes gedicht mit dem handschriftlichen zusatze: 'Hrn. Kanonikus Gleim mit ergebenster Empfellung des Verfassers'.) Sogenannte "Elegie". — Wir setzen nur den schlusz her:

Weinende Gefährtin meines Lebens,
Wohl uns! bald wird Sie uns neu gewährt,
Die wir jetzt beweinen. Nicht vergebens
Hast du sie geboren, sie genährt,
Warst mit frommer, seltner Muttertreue
Unablässig sorgsam für ihr Wohl;
Nicht vergebens! Stark durch Hoffnung freue
Dich des Glücks, das einst uns werden soll,
Haben wir durch Kampf und Muth und Leiden
Jenen Lohn der bessern Welt ersiegt,
Wenn uns dann, am Eingang ihrer Freuden,
Dieser Engel in die Arme fliegt.

Eschenburg.

# 48. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 17 May 1782.

Hiebey, mein theuerster Freund, erhalten Sie den 13ten Band meines Shakspeare, als einen geringen Beweis meiner unwandelbar fortwährenden Verehrung und herzlichen Ergebenheit. Es ist sehr lange, dasz ich von Ihnen selbst keine Nachricht habe. Dass Sie wohl seyn werden, hoffe ich indesz, weil ichs innigst wünsche; und geht es nach diesen Wünschen, so hat Sie auch das böse epidemische Fluszfieber verschont, von dem auch ich mein Theil erhielt, ob es mich gleich itzt fast ganz schon wieder verlassen hat. Fällt Ihnen einmal die mir versprochene Sammlung Dachischer Gedichte in die Hände, so haben Sie wohl die Güte, sie mir mitzutheilen. Meine gute Frau, mein kleiner munterer Junge, und meiner Schwiegereltern Haus, empfehlen sich Ihrem liebreichen Andenken, vorzügl. aber

Eschenburg.

#### 49. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 25. July 1783.

sehr langer Zeit, mein Theuerster, bester Freund, bin ich irer mündlichen als schriftlichen Unterhaltung sehr ungern zewesen. Aber nun, hoff ich, soll es nicht lange mehr so in in zwey oder höchsten drey Wochen gehe ich ganz geh Langenstein<sup>39</sup>, und lasse Sie bei dieser Gelegenheit besucht. Die Art meiner Reise ist bis itzt noch so wenig, eit derselben festgesetzt; entweder gehe ich hin, oder zuer Halberstadt; und selbst in Langenstein, denk' ich, wir einander. Sie sind doch um die Zeit nicht abwesend? egenden Brief an meinen kleinen lieben Grafen bin ich so er Besorgung zu empfehlen, weil ich glaube, dasz er so id sicherer bestellt wird.

lege Ihnen Verse bey, die ich auf Befehl und im Namen ogs Ferdinand bey einem von ihm neulich ganz frey-Vechelde angestellten Feste verfertigt habe. Sie bedürfen Ihrer Nachsicht; ich schrieb sie in der schwülsten, gewisz geisternden als begeisternden Hitze, und mit so viel andern überhäuft.

von Roklum 40 aus einzuholen haben Sie wohl nicht Auch ist das zu viel verlangt. Sonst liesze sich darüber ehmen. Mit Freuden hoft Ihrer Umarmung

Der Ihrige

Eschenburg.

# 50. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 12. Jan. 1784.

uebersendung Ihrer trefflichen Episteln, wahrlich eine ze Freude gemacht, wofür ich Ihnen von ganzem Herzen bin. Die beygelegten Exemplare habe ich sogleich vernd Sie erhalten hiebey den schriftlichen Dank meines waters; die übrigen, Hr. Abt Jerusalem, seine poetische Färtner und Leisewitz, haben es mir sehr angelegenttragen, Ihnen ihre gröszte Erkenntlichkeit zu versichern. bert habe ich durch seine Frau, die gleich Tages darauf ge besuchte, die für ihn beigelegten Gedichte zugestellt. eln hat er zu seiner Zeit in Berlin erhalten; ich merkte l, dasz der Brief, der sie begleitete, ihnen zu offenherzig aben mag.

dortige gut gehörte dem prinzen Heinrich von Preuszen, dann coni (maitresse Carl Wilhelm Ferdinands von Braunschweig), n sohne und jetzt dem landrath für den kreis Halberstadt

er preuszischer ort auf dem wege von Braunschweig nach t (enclave zwischen den braunschweigischen orten Hessen, lt, Wetzleben und Sebbenstedt).

Der Verlust Ihres würdigen Bruders, mein Bester, schmerste mich schon, da ich die Nachricht davon in den Zeitungen fand, und ich bezeuge Ihnen darüber meine herzlichste Theilnehmung.

> Nein, Freund, ich hab ihn nicht gekannt, Den Bruder, den Dein Auge weint; Doch dasz Du Bruder ihn genannt, Dasz ihn als echten Menschenfreund. Und warm für Recht und Pflicht, und bieder Dein, Deines Schmidts<sup>41</sup> und Fischers<sup>42</sup> Lieder So trefflich schildern, ist mir gnug, Um gern mit Euch, des Edlen Aschenkrug Zu segnen, Ihm nicht Mitgefühl allein Für Dich, Ihm Wehmuth auch um Ihn, zu weihn. Den Mann, den unter einem Herzen Mit Dir einst Eine Mutter trug, Den Mann, desz Tod dem besten Herzen Dem Herzen Gleims so tiefe Wunden schlug! Für den sie immer glühte, brannte, Des besten Dichters himmelvolle Brust, Dasz ich den edlen Mann nicht kannte. Beweinenswerth ist mir schon der Verlust.

Gern wäre ich zu Ihnen geeilt mein bester Gleim, und hätte mit Ihnen geweint, wenn ich hier nicht so gefesselt wäre. Aber bald einmal wieder zu Ihnen zu kommen, ist immer noch einer meiner süszesten Entwürfe.

Sie können es leicht vergessen haben, dasz ich Sie vor einiger Zeit bat, mir die beyden von Ihnen erhaltenen Exemplare der von Müller in Berlin herausgegebenen alten Gedichte zu completiren. Von dem Got Amur ist nämlich in beyden nur Ein Bogen da, und es fehlt der Schlusz. Sie müssen die Bogen, deren Zahl ich nicht weisz, überley haben, und ich bitte mir sie gelegentlich aus.

Meine gute Frau, die mich auf's Frühjahr neue Vaterfreude hoffen läszt, und mein kleiner Junge empfehlen sich Ihnen bestens. Letzterer hat neulich den Geburtstag seiner Groszmutter bereimt. Ich lege für Sie und die Frau v. Capelli, der ich gelegentl. nebst ihrer Fräul. Tochter uns bestens zu empfehlen bitte, ein Exempler bey. Tausend Grüsze an Ihre lieben Nichten, und alle, die dort meiner denken. Leben Sie recht wohl, bester, würdigster Gleim, und lieben Sie ferner Den ganz Ihrigen

Eschenburg.

Verzeihen Sie, dasz ich Ihnen Ihren Simon Dach und Albertis Arien noch nicht zurückgesandt habe. Es geschieht nächstens.

#### 51. Gleim an Ebert.

Halberstadt, d. 7t. Mertz 1784.4

Von allen meinen Freunden, bester Ebert, waren, nach dem Tode meines Kleists, der wärmste Freund und Gönner meiner Musen

<sup>41</sup> Klamer Schmidt.

<sup>42</sup> rector Nathanael Fischer.

<sup>48</sup> schon abgedruckt bei Glaser III s. 86. 87.

von G. E. Lessing, herzog Ferdinand von Braunschweig usw. 473

70n Ihnen wurd ich aufgemuntert zu der so sauren Arbeit der 11ng meiner armen Geistes Kinder!

Ach Ebert, Ebert! sie gebären
Ist eine Lust, allein, allein,
Sie lekken, wie die jungen Bären
Ist Geistes Arbeit! und, nicht Klein!
Neun Jahre soll die Arbeit währen;
Das will Horatz und Ramler, deren
Gezeugnisz, dasz geleckt sey, wir
Die männlichen Gebärer, hier
Am Helikon nicht gern entbehren.

In wurd ich endlich fertig mit dem Kleinsten Theile dieser Arbeit! Ihnen, liebster Ebert, schickt' ich, nach Berlin von n Episteln ein Exemplar, das erste, das aus meinen Händen und siehe! von meinem Ebert empfing ich nicht einmahl beigung darüber, die empfing ich neulich erst von einem Drit-

Wie denn, lieber Ebert, soll ich Lust bekommen noch ein zu singen? oder fortzufahren in der sauren Arbeit, wenn die e, nicht einst dafür den kleinsten Lohn uns geben wollen?

Sang ich, sang ich, wenn ihr: Bon!
Unsre Schreibmonarchen schrieben?
Nein! ach nein! mein Ebert! Von
Einem treuen meiner lieben
Wurd ich an den Helikon
Durch den kleinsten Dank getrieben.
Einem Treuen meiner Lieben
Stellt ich mich zum Wettelauf!
Wären alle meine Lieben
Mir getreu, wie Du, geblieben,
Dann so säsz ich oben drauf!

Den Kleinsten Dank also, mein bester Ebert, bitt ich mir aus e Episteln, wenn sie wollen, dasz ich mit der Orginal Ausgaber Werke zu Stande kommen soll, oh, wenn ich bey Pyra, st, Jähns, Michaelis, Lessing, Bodmer, und bey meiieben Bruder, besser daran bin, als hier bey Euch, mein lieber. Dann so sagen Sie mir bald, wie wenig oder wie viel mit en Episteln sie zufrieden sind!

Gleim.

#### An Madame Ebert.

Ist mein Ebert, ist er wohl nicht schuldig, beste Freundin! m Freunde das nun bald zu sagen? An die lieben Ihres Haulie herzlichsten Empfehlungen. Gleim.

# 52. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 31 Mai, 1785. er Gleim, hat auch Halberstad

Allerdings, mein theuerster Gleim, hat auch Halberstadt groszen Verlust erlitten, seine Zierde und seinen Ruhm einge-

vergl. Eschenburgs brief vom 12 jan. 1784 (nr. 50).

büszt; und Sie — Sie beklage ich vorzüglich, mein bester Glein, der Sie sein Vertreter, ein täglicher Zeuge seines groszen edlen Herzens, und an Ihn — auch in Ihren Geschäften — so ganz gewöhnt waren. Diesz alles, und so manches andre, was Sie selbst mehr und inniger fühlen, als ich es weisz und Ihnen sagen kam, musz Ihnen diesen Verlust äuszerst schmerzhaft machen. Aber eben darum musz und kann ihn auch keiner so wahr so würdig beklagen, als Sie, mein Bester! und von Ihnen erwarte ich Spiegels würdigstes Monument. Nach Ihrem Briefe war mir's immer noch zweifelhaft, ob es wirklich dieser herrliche, seltene Menschafreund sey, den Sie beklagten; aber gestern erhielt ich einen Trausbrief von dem Sohne des Unvergeszlichen, den ich gelegentlich meiner Ergebenheit und meines herzlichen Beileids zu versichern bitta.

Ein Klagelied dem verewigten Menschenfreund zu singen, bleibt also, wie gesagt, ganz Ihnen überlassen; und ganz gewist bleiben Sie nicht sein einziger, wenngleich würdigster Sänger. Abs wollten Sie etwa dem Andenken dieses Ihres äuszerst denkwürdigen Dechants zu Ehren eine Trauermusik in Ihrer Domkirche aufführen; so bin ich bereit, Ihnen die berühmten, meisterhaften Händelschen Trauer-Modetten mit einem deutschen Texte für diese Leichenseit zu versehen, und Ihnen davon eine sauber abgeschriebene Partitur zu besorgen.

Ihre Verse auf den Herzog Leopold habe ich gleich nach Erbrechung Ihres Briefes der verwitweten Fr. Herzogin mitgetheilt, die itzt in Antoinettenruh ist. Ich kam von ihr zurück, als ich Ihren Brief vorfand, hatte ihr sogleich Eberhards Amyntor zu senden, und legte dem Ihre Verse bei.

Sie zu besuchen, bleibt noch immer mein Wunsch. Aber auf meinen guten Schwiegervater rechnen Sie vor der Hand nicht; er geht in künftiger Woche nach Lüneburg; und diese Reise, auf vier Wochen, soll ihn uns, hoff' ich, völlig wiederherstellen.

Leben Sie sehr, sehr wohl, mein verehrungswürdigster Glein, u. empfehle mich Ihrer lieben Nichte. Meine Frau, und alles, wir mir angehört, grüszt herzlich. Ganz der Ihrige

Eschenburg.

# 53. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 20st. Febr. 1789.

Ihre Frage mein theuerster, würdigster Freund, will ich Ihnen, so gut ich kann, und mit aller Aufrichtigkeit, beantworten. Her Herold wird, nach dem Absterben seiner Mutter die ihm zugehlene Buchhandlung in Hamburg übernehmen. Wie ich höre, ist diese Handlung, die ehedem eine der ansehnlichsten war, seit dem Tode des älteren Herold ziemlich in Verfall gerathen; und der junge Herold wird, bei aller seiner Betriebsamkeit, Mühe haben, sie wieder in vorigen guten Stand zu bringen. Er selbst ist übrigens kernbrav und gut; und ich bin überzeugt, dasz er Ihnen den

chusz nicht zumuthen würde, wenn er irgend Gefahr dabei für rermuthen würde; indesz wird es doch immer nöthig seyn, ı hinlängliche Sicherheit zu geben. Dasz er das Geld hier nicht nehmen sucht, daran mag wohl seine bevorstehende Abreise, die Bedenklichkeit Schuld seyn, sich keinem von dieser Seite ndlich zu machen oder den Verdacht zu veranlassen, als suche s Geld für die Schulbuchhandlung und ihren Eigenthümer, wenn ers könnte billig wohl der erste seyn sollte, einen Mann terstützen, der ihm mehrere Jahre hindurch, mit der seltensten zennützigkeit und Hintenansetzung seiner eignen Vortheile die itlichsten Dienste geleistet hat.46 Denn wirklich kenne ich n dienstfertigern Menschen unter der Sonne, als eben diesen ld, der Ihnen ohne Zweifel auch persönlich bekannt seyn wird. st alles, was ich Ihnen hierüber zu sagen weisz, und nun musz ırem freiwilligen Entschlusse das Uebrige überlassen.

Herzlich sehne ich mich darnach, Sie, bester, theuerster Gleim rzusehen. Und ich hoffe, es geschieht bald - vielleicht um n, höchstens um Pfingsten. Denn ich denke recht viel zu reium mich gesund — d. i. erträglich wohl zu erhalten; und erstadt läszt sich ja noch wohl abreiten. iegervater mit seinem ganzen Hause, empfiehlt sich Ihnen und lieben Nichte herzlich; auch meine liebe Frau, die jetzt renwärterin ist, weil unsre drei Kleinen leider alle den, jetzt epidemischen, Keichhusten haben, obgleich nicht von der amsten Art. Leben Sie recht wohl, und lieben mich ferner. in stolz auf Ihre Liebe, und ganz Ihr

Eschenburg.

(fortsetzung folgt.)

# 48. NEKROLOG.

m 11 juni d. j. starb in Crefeld der pensionierte director dr. Anton geboren in Gera 1804, studierte er in Halle namentlich unter is leitung und wurde daselbst der freund Ritschls, dessen opponent er promotion er war. 1832 wurde er als director an die realschule Crefeld berufen und entfaltete daselbst eine langjährige reiche amkeit nicht blosz innerhalb der schule, sondern auch in weiteren n der stadt für allgemeine bildung. auf wissenschaftlichem gewendete er sich in Crefeld von seinen Plautinischen studien bald mischen und deutschen altertümern, welche das Rheinland bot,

<sup>15</sup> dies bezieht sich auf Joach. Heinr. Campe. geboren den nuar 1746 zu Deensep im Braunschweigischen, war er 1787 aus w bei Hamburg als schulrath nach Braunschweig berufen und dort zugleich die bis dahin mit dem waisenhause verbundene andlung übernommen (schulbuchhandlung, im besitz Viewegs, eines commen von Campe).

und veröffentlichte eine reihe bezüglicher programme und abhandlungen; unter anderem beschrieb er zuerst die bei Lauersfort gefundenen phalerae in den annali del instituto XXXII. im jahre 1865 nötigte ihn ein schmerzhaftes körperleiden seine stelle als director aufzugeben, und nach 12 jahren erlag er endlich demselben.

KREUZNACH.

Kon.

# (41.)

# PROGRAMME DER PROVINZ WESTFALEN 1875.

(schlusz.)

MINDEN. gymnasium und realschule erster ordnung. schülers. 36,

abit. des gymn. 3, der realsch. 8. - Keine abhandlung.

Münster. akademie. sommerhalbjahr 1875. 'praemissa est J. L. Stahlii commentatio.' 20 s. 4. mit bezug auf E. Petersen, comm. vita Thucydidis, Dorpat 1873, stimmt der verf. bei, dasz die alten nicht genaueres über Thukydides ende wusten als wir wissen. Marcella. § 31 von den worten Δίδυμος εν 'Αθήναις gehört alles demselben autw; nun aber stehen die beiden notizen von Zopyrus mit einander in wittespruch, die correctur von M. Schmidt (Did. s. 323) aber ist zu gewaß. ebenso ist die von Petersen zurückzuweisen. es ist vielmehr davon zugehen, dasz Marcellinus die meinung des Didymus nachlässig wieder gegeben hat; es ist notwendig, dasz bei έκτος τετελευτηκέναι Didyms hinzugesetzt hat: φεύγοντα oder φυγάδα, derselbe aber vorher την & Cικελίαν nicht geschrieben hatte, da erst nach dem vertrag mit Lysse der den verbannten die rückkehr zu teil wurde, die worte τού 🙌 'Αθηναίους — μνήμαςι enthalten den grund, weshalb Zopyrus lob und tadel von Didymus erfahren hat; dann läszt mit epn der epitomata den Didymus fortfahren; mit ή γάρ οὐκ ἄν ἐτέθη wird die rede direct dann folgt die widerlegung der andern meinung und der tadel des Zepyrus, statt Κράτιππος ist mit Meier und Ritter zu lesen Ερμιππα; Timaeus hat wahrscheinlich den tod des sohnes des Milesiers, nicht 🐠 geschichtschreibers gemeint. vier meinungen gab es dann über ist Thukydides tod: er sei im exil gestorben oder sein grabmal in Athe sei ein kenotaph oder ein wirkliches gewesen und darnach sei er 🐲 weder in Thrakien oder in Athen begraben. diese verschiedenen mer nungen kehren wieder in der 3n epitome, beim Aeon. 10, Plutarch, Parsanias. es gab aber auch eine fünfte meinung, dasz Thukydides eines gewaltsamen todes in Thrakien gestorben sei, das liegt in ent rouit δυςτυχία, wofür, wenn allein ans exil gedacht wäre, έπι τη τοιαίτη solche vermuthungen sind alle aus dem worte experstehen müste. entstanden, welches zeichen eines unglücklichen todes sein sollte und bald als leeres, bald als wirkliches grabmal gefaszt wurde. die keeptaphien waren aber besonders die gräber der durch schiffbruch umgekommenen; ἔκριον aber bezeichnet gleich ἄτρακτον den obersten tell der segelstange, auf den grabmonumenten bezeichnete also dieses bild zunächst wol den tod schiffbrüchtiger, und zwar zuerst auf kenotaphien, dann auch auf wirklichen gräbern, weiterhin auf den gräbern der ausserhalb des vaterlandes gestorbenen, schlieszlich der eines gewaltsame todes gestorbenen; so nahm wenigstens Didymus an, der Thukydides zu hause eines gewaltsamen todes gestorben und begraben sein läst so haben sich die fünf meinungen über des Thukydides tod gebildet - 2) s. 14 ff. gegen Forssmann (G. Curtius grammat, studien VI 1), dasz bei Thukydides das praesens statt futur stehe, um den sichem sig zu bezeichnen. Thuk VI 91, 8: ἔχεται steht = εἴληπται, nicht λαμβάνεται, ebenso IV 16, 2. 46, 3 λελύςθαι: daher I 127, 1 zu schrei: ράον ἀν εφίςι προχωρεῖν, III 52, 2 κολάςειν, VII 56, 2 τοὺς μὲν ἐλευθεροῦςθαι, VII 8, 1 οὐδεμίαν ἀν εἶναι, IV 127, 1 καταλαβέντες ρθερεῖν mit Cohet; I 121, 4 aber ist mit ἀλίςκονται wirklich die enwart gemeint; IV 95, 2 ist mit προςκτάςθε und V 98 mit μεγαετε eben auf keine bestimmte zeit hingewiesen; IV 10, 3 weist allergs γίγνεται auf die zukunft, aber das γίγνεςθαι ist eben = ἔςεςθαι, Herod. 7, 10, 7. Antiph. III 8, 11. so auch Thuk. II 84, 2. III 92, 4. 9, 3. 24, 4, hier nirgends ἄν einzuschieben. so auch das part. praes. od. VII 8, 1. der tadel des Dionys. Hal. s. 801 R. gegen Thuk. bet auf verkehrter auffassung. Thuk. hat demnach das präsens nicht des futur gebraucht, auszer bei den verben, die etwas bezeichnen, dem selbst die bedeutung des künftigen liegt.

MÜNSTER. akademie, ind. lect. 1875/76. procem. scr. J. M. Stahl: er Aesch. Pers. 450—454.' 7 s. 4. um das mit Herod. 8, 76 nicht sinbare ἐχθροί zu entfernen, ist ἐχθρῶν zu schreiben; wegen des acc. ov ist ἐκομζοίατο in ἐξοικοίατο zu ändern, ὅταν aber in ὅτ' ἐκ νεῶν; von Meineke v. 457 angenommene lücke gibt der verf. nicht zu.

PADERBORN. gymnasium Theodorianum. schülerz. am schlusz 498. 1. 57. — Abh. des oberlehrer Frz. Bäumer: 'rechtlicher besitz und hselnde geschicke vom linksseitigen stromgebiete des Rheins.' 31 s. § 1. urbewohner. die ältesten autoren nennen Germanen als in estrittenem ruhigem besitz des linken Rheingebietes, namentlich nmen die Belgier von den Germanen ab, die Tribokker, Nemeter Vangionen sind echte Germanen; im laufe der zeit hatten diese enden freilich ein wechselndes geschick. § 2. die römer eroberten lande diesseits des Rheins; aber durch die bewegungen der völkeriderung wurde Elsasz-Lothringen wieder rein germanisch. § 3. nach teilung des fränkischen reiches blieben die germanischen länder ammen als Austrien. der vertrag von Mersen teilte sie zwischen den en staaten Frankreich und Deutschland nach der nationalität. § 4. wurde durch Ludwig III wieder ganz Lothringen, auch der zu Merabgetretene teil, mit Deutschland vereinigt. nach schwankungen knüpfte Heinrich I Lothringen wieder mit Deutschland. unter Otto I d Lothringen in Ober- und Niederlothringen zerteilt. gegen Otto II zichtete 980 der gegner feierlich auf Lothringen; von da an blieben asz, Lothringen, Belgien und die Niederlande jahrhunderte lang unefochten bei Deutschland. § 5. das linke stromgebiet des Rheins in tschem besitz. die landgrafschaft der Habsburger im obern Elsasz, freien reichsstädte, die teilungen von Niederlothringen; bildung des en herzogtums Burgund; der burgundische kreis des deutschen :hes; die niederlothringischen und holländischen provinzen, seit 1556 nische Niederlande, teilen sich in die niederländischen generalstaaund die spanischen, später österreichischen Niederlande. Oberbringen nach dem tode Karls des kühnen unter den fürsten aus dem ise Longwy unabhängig von Deutschland und Frankreich, seit 1542 t der herzog wieder als deutscher reichsfürst. § 6. die bistümer thringens werden französische. 1552 überrumpelung von Metz, Toul, rdun; bestätigung 1648. § 7. Elsasz wird französisch. 1648 abtretung die reunios. 1681 eroberung von Straszburg. der friede von Rastadt-Baden, 14. liesz den Franzosen den raub deutscher länder. § 8. das ganze thringen wird französisch, zum teil aber wiedergewonnen. 1766 kam thringen durch erbschaft an Frankreich, später das ganze linke einufer in französischen besitz. der Wiener congress traf die benmungen, die bis auf die neueste zeit galten; die ehemaligen österthischen Niederlande trennten sich als königreich Belgien 1830 von ı nördlichen Niederlanden. das ganze Niederlothringen ist für Deutschland verloren. § 9. 1871 kam Elsasz auszer Belfort und das deutsche Lothringen mit einschlusz von Metz und dem dortigen festungsgebiete an Deutschland zurück.

realschule erster ordnung. schülerzahl 300, abit. 10. -Abh.: 'über allgemeine kettenbrüche.' von A. Kämper. 10 s. 4.

Sozst. archigymnasium. schülerzahl 273, abit. 11. — Abhandlungu: 1) oberl. Ad. Schenck: 'grundzüge der interpunction.' 8 s. 2) dr. Gustav Legerlotz: 'zum andenken an director Adolf Jordan we professor Karl Koppe.' 40 s. 4. - Beide ausführliche lebensbilder sind mit groszer liebe entworfen.

HERFORD.

Hölscher.

#### **49.**

#### NACHTRAG

zu meiner recension des Meiringschen übungsbuches in diesen jahrt. 1877 s. 370—377.

Zur näheren erklärung des passus meiner vorbezeichneten recessie von seite 372 zeile 10 von unten bis seite 373 zeile 3 von oben diese

folgendes:

In der bei Spiesz gegebenen fassung (es war eine zeit, da die menschen . . . umherschweiften und . . . ihr leben hinbrachten) nur der conjunctiv stehen, da durch den unbestimmten ausdruck: 'eine zeit, da' nur eine beschaffenheit der zeit ausgedrückt wirk jeder schüler wird ohne zweifel übersetzen: 'fuit tempus, cum', wobs durchaus der conjunctiv erforderlich ist (vgl. Meiring, grosse 🔼 gramm. § 696). wollte aber Spiesz den indicativ haben, wie er in original (Cic. inv. 1. 2) steht, so muste er den satz durchaus anden fassen. derselbe muste lauten: 'es hat eine gewisse (bestimmte) zeit gegeben, da'. nunmehr wird der schüler auf die übersetzung! 'fuit quoddam tempus, cum' mit dem indicativ leichter kommen, well eben durch den zusatz 'quoddam' der schriftsteller ausdrücken will, dasz er eine bestimmte zeit im sinne hat, in welcher das wirklich geschah, wenn er auch sie nicht bestimmt bezeichnen kann oder will man sieht hieraus, wie unpassend der satz von Spiesz gewählt ist.

Schlieszlich sei noch auf den (s. 372 z. 14 v. o.) sehr störenden druckfehler 'partum est' für 'parsum est' aufmerksam gemacht.

Kempen am Rhein.

RULAND.

# (14.)

#### PERSONALNOTIZEN.

(Unter mitbenutzung des 'centralblattes' von Stiehl und der 'seitschrift für die österr. gymnasien'.)

ingen, deiorderungen, verseizungen, (

Aufrecht, dr., ord. prof. in der phil. facultät der univ. Bonn, erhielt den preusz. kronenorden III cl.

Bartling, dr., ord. lehrer an der realsch. erster ordnung in Barnets zum oberlehrer befördert.

Dütschke, dr., ord. lehrer am gymnasium in)

Creuznach Feyerabend, dr., ord. lehrer an der realschule in Frankfurt a. M.

an das Johanneum is Hamburg berufes.

- er, Jos., regierungsrath, zweiter archivar des hof- und staatschivs zu Wien, zum wirkl. sectionsrath und ersten archivar erannt.
- er, dr. J. G., professor an der realschule in Stuttgart, erhielt is ritterkreuz I cl. des württemb. Friedrichsordens.
- r, dr., oberlehrer an der Dorotheenstädt, realschule in Berlin, als rofessor' prädiciert.
- nert, dr., ord. lehrer an der realschule in Görlitz, zum oberlehrer sfördert.
- ch, dr., ord. lehrer am gymn. in Straszburg, an das Johanneum. Hamburg berufen.
- , schulamtscandidat an der ritterakademie in Liegnitz als inspector igestellt.
- chmann, dr., ao. prof. an der univ. Leipzig, als ord. prof. des inskrit und der vergl. sprachwissenschaften an die univ. Straszirg berufen.
- ller, dr., ord. prof. in der phil. facultät der univ. Tübingen, erelt das comthurkreuz II cl. des württemb. Friedrichsordens.
- lin, dr., ord. prof. in der phil. facultät der univ. Tübingen, erielt das ritterkreuz I cl. des württemb. kronenordens.
- nner, dr., director des gymn. in Ohlau, zum gymnasialdirector in atibor ernannt.
- in, dr., ord. prof. der deutschen sprache und litteratur an der niv. Prag, an die univ. Straszburg berufen.
- msen, dr. Th., ord. prof. der univ. Berlin, erhielt das groszkreuz se span. Isabellenordens.
- n, oberl. am gymn. in Zwickau, als 'professor' prädiciert.
- er, dr. Rich., ord. lehrer am Friedrichs-gymn. in Berlin, zum oberhrer befördert.
- hier, dr., ord. prof. in der phil. facultät der univ. Tübingen, erielt das ritterkreuz II cl. des württemb. kronenordens.
- rius, dr., ord. lehrer an der realschule erster ordnung in Barmen, am oberlehrer befördert.
- ck, dr., prof. am evang.-theol. seminar in Blaubeuern, erhielt das tterkreuz I cl. des württemb. Friedrichsordens.
- enstedt, dr., ord. prof. in der naturw. facultät der univ. Tübingen, rhielt das comthurkreuz II cl. des württemb. Friedrichsordens.
- usch, dr., ord. prof. in der naturw. facultät der univ. Tübingen, rhielt die krone zum ritterkreuz I cl. des württemb. kronenordens. ter, dr. J. E. P., oberlehrer am gymn. zu Nakel, zum director ieser anstalt ernannt.
- e, dr., ord. lehrer am gymn. in Bremen, an das Johanneum in [amburg berufen.
- :e, oberlehrer am gymn. in Schrimm, als director an das gymn.

  1 Wongrowitz berufen.
- imelin, dr. staatsrath, kanzler der univ. Tübingen, erhielt das roszkreuz des württemb. Friedrichsordens.
- rer, dr., ord. prof. der deutschen sprache und litteratur an der niv. Straszburg, an die univ. Berlin berufen.
- nitz, dr. Aru., ord. lehrer an der realschule erster ordnung in irfurt, zum oberlehrer befördert.
- nitz, dr. Wilh., director des kaiser-Vilhelms-gymn. in Cöln
- Vilhelms-gymn. in Cöln eiber, dr. oberl., prof. an der realsch. adlerorden IV cl.
- rster ordnung in Magdeburg
- egast, dr., privatdocent an der univ. Leipzig, als ord. prof. der oman. spr. und litt. an die univ. Basel berufen.
- vabe, dr., ord. lehrer an der realschule erster ordnung in Crefeld, um oberlehrer befördert.

Vautier, prof. an der malerakademie in Düsseldorf, erhielt des pr. rothen adlerorden IV cl.

Wretschko, dr. Matthias, landesschulinspector in Wien, erhielt den österr. orden der eisernen krone II cl.

#### In ruhestand getreten:

Breda, director des gymn. in Bromberg, und erhielt den pr. rethe adlerorden III cl. mit der schleife.

Kewitsch, dr., oberlehrer an der realschule zu Reichenbach.

Köhnen, oberl., prof. am gymn. in Duisburg, und erhielt den preust. rothen adlerorden IV cl.

Micolci, dr., oberl. am Johanneum in Hamburg.

#### Gestorben:

v. Bethmann-Hollweg, dr. Mor. August, vormals prof. der rechtswisten den univ. Bonn und Berlin, später preusz. minister des cultu, † am 14 juli, 82 jahre alt, auf Rheineck bei Düsseldorf. (classischer darsteller des röm. civilprocesses.)

Ferrucci, Luigi Crisostomo, oberbibliothekar der Mediceo-Laurentissa, endete, ein nahezu 80jähriger greis, sein leben freiwillig am 19 aug.

zu Florenz.

Grohnert, dr., director emer. der Luisenstädt. realsch. erster ordum

in Berlin, am 16 aug.

Heinichen, dr. Friedr. Adolf, prorector emer. des Zwickauer gyman am 26 sept. in Leipzig, 72jährig. ('Eusebius kirchenhistorische schriften'. 'theorie des lat. stils'.)

Leverrier, geb. 1811, seit 1853 director der Pariser sternwarte, and 23 sept. (entdeckte im august 1846 durch vorausberechnung des

planeten Neptun.)

Nöggerath, dr. Jacob, ord. prof. der mineralogie an der univ. Ben, berghauptmann a. d., am 13 sept., im alter von 90 jahren, bis a die letzten tage litterarisch thätig.

Rietz, dr. Julius, hofcapellmeister, generalmusikdirector in Dresdes,

am 12 sept., im alter von fast 65 jahren.

Thiers, Louis Adolphe, geb. in Marseille 15 april 1797, gest. # St. Germain en Laye am 3. septbr. (die inschrift seines sarger:

patriam dilexit. veritatem coluit.)

Wunderlich, dr. Karl Reinhold Aug., geheimrath, ord. prof. der klinik an der univ. Leipzig, starb nach längeren leiden am 25 sept. 62 jahre alt. (ausgezeichnete untersuchungen über typhus und über die eigenwärme des kranken körpers.)

#### Jubiläen.

Am 9, 10, 11 august feierte die (von graf Eberhard im bart gestistete) universität Tübingen, und am 5, 6, 7 sept. die (vom reichsvorstehe Sten Sturn gestistete) universität Upsala ihr 400jähriges jubilism. die Eberhardo-Carolina ernannte dabei u. a. folgende gelehrte sehrendoctoren: K. v. Gerok, prälat in Stuttgart, R. v. Roth, prel und oberbibliothekar zu Tübingen, Ott, gymnasialdirector in Ehingen, Schürer, pros. in Leipzig, v. Rümelin, kanzler der univ. Tübingen, Ed. v. Zoller, pros. in Berlin, Cohn, pros. in Breslau, Fr. v. Schael in München, v. Zech, pros. am polytechnikum in Stuttgart, Amari, pros. der orient. spr. in Florenz, Listing, pros. in Göttingen, Roschen, pros. in Leipzig, Kolbe, pros. in Leipzig, Mach, pros. in Prag.

# ZWEITE ABTEILUNG FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

MIT AUSSCHLUSZ DRB CLASSISCHEN PHILOLOGIE
HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

#### **50.**

# BRIEF AN EINEN FREUND ÜBER ÄSTHETIK IM GYMNASIUM.\*

Herzlich danke ich Ihnen, verehrter herr doctor für die freundche zustellung Ihrer schrift 'gymnasium und kunst'! sie zeugt on Ihrer liebe zum reich des schönen und dem fleisz, den Sie darauf ewendet haben, eine planmässige einführung der ästhetischen bilung in den gymnasialunterricht zu empfehlen und in hauptzügen a entwerfen. hier muss ich vor allem den hauptgedanken billigen, msz die berücksichtigung der bildenden künste in den gymnasien urchaus nicht als eine selbständige disciplin zu betreiben, sondern ar in einer wohlbedachten verteilung an diejenigen disciplinen gegentlich anzuknupfen sei, welche als die wesentlichen einer ratioellen gymnasialpraxis constatiert sind. es ist dies überall schon eshalb geboten, weil die kunst als process und dasein des schönen icht erlernt und nicht gelehrt werden kann, sondern ihre wahre rirklichkeit und erfüllung in einer thätigkeit und einer sympathie ndet und behauptet, welche von haus aus genial und in jeder austhrung ein imprägnieren des totalmenschlichen in individuelle anchauung, gestalt und ausdruck ist. für ihre schöpferische fähigkeit Dwol als ihr eigentliches verständnis ist eine freie, schwunghafte adividualität vorausgesetzt, wie sie erst in einem reiferen alter als em des gymnasiasten eintreten kann, eine offenheit und harmo-

Rudolf Menge, gymnasium und kunst, ein versuch, die ästhetische ziehung zu fördern durch berücksichtigung der bildenden künste im terricht der höheren Schulen (W. Rein, pädagogische studien, h. 12. isenach, Bacmeister 1877).

nische bildung des selbstgefühls, wie sie auch von den gebildete nur der kleinere teil, von den fachmännern der wissenschaft und lehrern keineswegs jeder in den positiven disciplinen wohlgeschalte und lehrtüchtige erreicht. ob er grammatische, mathematische, historische kenntnis und methode besitze, darüber kann man in einer allgemeingültigen weise jeden prüfen und sich gewiss macha; ob ein congeniales verständnis der poesie und des kunstschöme. was man herkommlicher weise geschmack nennt, wie soll man de - und wer soll das prüfen? da es einen wissenschaftlich fixierte, sanctionierten geschmack, einen geschmackscanon trotz den zu den verschiedensten zeiten und für die verschiedensten bildungsrichtung gemachten versuchen, solche aufzustellen und geltend zu machen, auf die dauer nicht geben kann. wenn wir die rangliste der make, wie die französischen akademisten im anfang des 18n jahrh. sie ut dem grunde einer ausgeführten kunstwissenschaft specificiert wie jedem namhaften meister den werthgrad seiner zeichnung, des cole rits, der compositionsharmonie in nummern, dabei den grössta cinquecentisten niedrigere ziffern als späteren eklektikern und manieristen zugeteilt haben, zu lesen bekommen, so müssen wa lachen. nicht minder wechseln in der poesiegeschichte die kritische tribunale und appellhöfe, bestreiten und lösen einander ab in ihre verdicten und ihrer geltung. nicht als ob ich leugnen wollte, des alle schönen künste ihre allgemein gültigen gesetze haben und die normale technik einer jeden erforscht, erkannt und anerkannt ist aber diese erkenntnisse und verständnisse sind noch keine ästhetische bildung. denn wie einer durch vollkommenes verständnis der barmonielehre und des generalbasses mit nichten befähigt ist, ein schines musikstück zu machen, das ein anderer hervorzubringen fähig ist, der keine ahnung vom generalbasz hat, so gibt der richtige begriff der musiktechnik jenem auch nicht das sichere gefühl und wteil von der schönheit einer musikalischen production, wenn nicht eine natürliche starkfühligkeit und feinfühligkeit des gehörs ihm die seelenbehagen an musikalischen reizen gegeben, das gute gelegenheit zur übung genährt und entwickelt hat. von der philosophie schönen, die tiefer und höher ist als alle technischen regellehren, bin ich der meinung, dasz sie in der schwungperiode der deutsches speculation von Kant bis Hegel von allen disciplinen, in welches diese sich ausgeführt hat, die am gründlichsten und ausgibigste durchgereifte sei. allein dasz einer sie in allen capiteln logisch verstanden habe und z. b. die grundgesetze der poesie, die wesentliches gattungen, in die sie auseinander tritt, stilgesetze und maszgabes der composition richtig unterschieden und motiviert anzugebes wisse, hindert keineswegs, dasz er in der anwendung derselben and bestimmte poesieen gröblich irre und in der auseinandersetzung seiner schwachen auffassung leeres stroh dresche. wenn es sich z. h um das verständnis einer tragödie handelt, was helfen ihm die rich tigsten lehrsätze über das verhältnis des charakters zur handlung,

and wie darauf die mächtigkeit der katastrophe und tiefe der tragischen erschütterung beruht, wenn er, in sich ein beschränkter charakter von geringer lebhaftigkeit, in einem einfachen ziemlich ebenen lebensgang keine erheblichen spannungen der willenskraft und conflicte erfahren hat, die einen beträchtlichen umfang von welt und menschlichkeit in seine persönlichkeit geprägt hätten, und wenn er darum für den gegebenen tragischen charakter und die natur der handlung kein concretes verständnis, für das pathos keine wahre sympathie hat? die ganze tragödie bleibt ihm notwendig äuszerlich, seine auffassung, weil er der eingehenden empfindung ermangelt, Derflächlich, und so bezieht er die abstrakten kategorieen, mit welthen er sich ihrer bemächtigen will, nicht auf die dichtung, wie sie Letu ist, sondern den schatten, den sie in seiner unzulänglichen Forstellung geworfen hat. — Dies die allgemeinen gründe, wonach nine lehrende einflöszung ästhetischer bildung in knabenseelen unmöglich (und z. b. die aufgabe an Primaner: Orests und Hamlets harakter zu vergleichen, nichts als eine perverse verführung zum auchschwatzen unverstandener phrasen) ist, ingleichen der anspruch inen gymnasiallehrer, dasz er im besitz ästhetischer bildung sei, Denso wenig statthaft als die aufstellung eines zuverlässigen examinators über den grad seiner ästhetischen bildung praktikabel ist.

Diese bedingungen also fordern und rechtfertigen die bechränkung des gymnasialunterrichts auf ein blosz vorbereitenes verfahren für ästhetische bildung. dieses wird sich formal urch alle disciplinen erstrecken, wenn in ihren cursen bei jedem hritt und fortschritt auf reinheit der vorstellung im aufnehmen dim reproducieren gearbeitet und gedrungen wird; wie es die athematik als durchaus formale wissenschaft schlechthin thut und und musz, der unterricht in den sprachen leistet, wenn er methoisch auf ein exactes verstehen und gebrauchen der sprache und der demittel geht. das wesentliche des besitzes und der fertigkeit ieser methode kann man von jedem zum lehrer geschulten fordern ad bei seiner annahme prüfend constatieren, wenn immerhin die rade ihrer gewandten handhabung nach verschiedenheit der indidualitäten und der gemachten übung verschiedene sein müssen.

Fundamentaldisciplinen formaler art, die zum gymnasialuntericht gehören, und schon näher das kunstverständnis vorbereiten, ind ferner das zeichnen, der gesang, das turnen (tanzen, fechten). In handelt sich hier überall um stärkung und züchtung der sinne, ie organische vorbereitung für das kunstverständnis. man hat sich ber wol zu hüten, diese formalen exercitien zur kunstübung selbst inübertreiben zu wollen. denn damit würde man auf eine stümperafte einbildung von kunstkenntnis und kunstfertigkeit hinarbeiten. In wenn Sie meinen, der zeichenunterricht solle wirklich bedeutende unstwerke zu vorlagen benutzen und sie mit kurzen notizen verhen, welchem volk und welcher zeit das original angehöre. das tztere gehört natürlich gar nicht zum zeichnen, sondern ist nur

eine einlage ins gedächtnis für die kunstgeschichte. es zieht die aufmerksamkeit von der vorlage ab auf die unbestimmte Vorstellung, die der schüler von dem angegebenen volk und zeitalter hat, und indem es die befestigung dieser notiz im gedächtnis verlangt, geeilt es dem zeichenunterricht eine reihe momente, die das zeichnen selbst unterbrechen. dieses bedarf aber, um zu werden was es soll, der strengsten und stetigsten concentration des blickes auf bild und linie, um das reine fassen der erscheinung in ihren maszen ud grenzen aus einem unverrückten gesichtspunct fest und leicht, ruhig und rasch in gefühl und bewegung der hand zu übertragen. dies strenge und reinheit an stufenweisen aufgaben im körper- und figurenzeichnen im willigsten schüler durch anhaltende übung zubilden, hat der tüchtigste zeichenlehrer vollauf zu thun und keine zeit mit nebenzwecken zu verlieren. seine correcturen und sein vorlagen müssen auf strenge und flüssige richtigkeit hinführen. gu nicht aber kann er denken, zu copieen 'bedeutender kunstwerke' mit den secundanern hinzugelangen, geschweige auf so viele und # mannichfaltige, dasz die ihnen beigefügte historische nomenclatur der einführung in die kunstgeschichte verschiedener völker diese könnte. die wiedergabe bedeutender kunstwerke, z. b. die umriszeichnung eines antiken plastischen werkes, einer statue, einer bush, oder die zeichnung einer figur von Dürer, Fra Bartolomeo, eines kopfes nach Masaccio, Holbein, Rafael, eines motivs nach Lionarde oder Buonarotti, ja nur einer hand oder eines fuszes nach einen groszen meister, ist eine aufgabe, der nur künstler gerecht werden können, und selbst unter diesen nur wenige so, dasz ihre wieder gaben kritisch competenten künstleraugen genügen. einen gymasialschüler kann man daher im laufe der gegebenen stunden höch stens dahin bringen, dasz er ein paar antike büsten nach gypmodellen in sauberer, formverständiger kreidezeichnung und die oder den andern kopf aus dem bilde eines bedeutenden meister nach einer vorzüglichen vorlage treu ausführen kann. kann sich dieser knabencursus auf plastische und malerische grup pierung und ganze bilder einlassen, wie er müste, wenn die vorlagen einblicke in die kunstgeschichte geben sollen und wenn vorkenntnisse geben soll, aus welchen dann die lehrer, die classikerinterpretation und an die culturgeschichte illustrierte schnitte der kunstgeschichte anknüpfen, die 'entwicklung der perspective und der compositionskunst verfolgen' sollen. die linearperspective mathematisch, die luftperspective optisch m lehren und praktisch einzuüben, das ist eine zeit und raum fordernde akademische disciplin, viel zu compliciert, um mit dem elementare zeichenunterricht combiniert werden zu können. man lernt and beim nachconstruieren ihrer lehrsätze nicht das freie handzeichnen sondern zieht linien und winkel mit dem lineal, mit schnuren, mit dem zirkel. der maler lernt sie, um sich von der bildgründung und übertragung des runden in der fläche, die er nach seinem augenmast

ad der übung im aufnehmen aus freier hand macht, rechenschaft eben und in einzelnen fällen, wo er sich nicht ganz sicher fühlt, ine linien- und meszprobe machen zu können. nimmt man den ecorationen- und panoramenmaler aus, so construiert sich kein laler seine bilder mittelst der mathematischen perspective. esten, wenn sie sie auch verstehen und in aller form anzuwenden rüsten, bedürfen ihrer nicht, weil die energie der anschauung ihnen ie sicherheit illusorischer darstellung gibt; und viele haben die racte perspective gar nicht gelernt und malen gleichwol besser als rancher akademische lehrer der perspective. wollte der zeichennterricht mehr perspective geben als die der schüler beim körpertichnen unmittelbar durch das auge wahrnimmt, so würde er das eichnen nur unterbrechen und schwächen durch abführende beærkungen, die er zu gründlich verstandenen doch nicht ausprägen önnte. er müste ebenso, wenn die reihe der vorlagen nur einigeraszen eine propädeutik der kunstgeschichte bilden soll, werke und opieen einzelner compositionen und bilder von dem schüler abtimpern lassen. auf strenge und reinheit der linienführung, uf stil der zeichnung dürfte er nicht dringen, teils darum nicht, reil dann der schüler verhältnismäszig viel zu lange in éiner aufsbe stecken bliebe, teils weil die verkleinerten umrisse von friesen, utouchen, stuckreliefs, wandbildern in den vorlagen selbst wenig msterhaft gezeichnet wären, teils weil die stilverschiedenheit der 1 copierenden blätter der einübung eines prompten stetigen handigs im wege steht. und so wäre das unvermeidliche resultat anatt einer stärkung des auges und fertigkeit reiner vorstellung ein shagen an seichtem auffassen und schludrigem reproducieren, anatt organischer vorbereitung zur ästhetischen bildung die eitle nbildung, kunstverstand zu besitzen, die ihre bekanntschaft mit averstandenen technischen phrasen für ästhetisches urteil, und für anstgelehrsamkeit die oberflächliche, trübe abschattung von kunsterken nimmt, mit welcher sie die empfänglichkeit für das schöne ch gerade verdorben hat. eben diese verderbnis bringt unser ılturzustand ohnehin in die schülerseelen städtischer gymnasien. useen, kunstschulen, ausstellungen, musikalische divertissements, leater um sie her, illustrierte bücher und blätter, schaufenster tistischer kaufläden, zeitungs- und gesellschaftsgespräche, wovon e allerlei im lebensgewühl zu sehen und zu hören bekommen, geben nen eine oberflächliche, disparate bekanntschaft mit kunstsachen, ınstgenüssen, kunsturteilen, einseitigen kunstreizen, einflüssen n schlechten manieren und üppiger mode, und die unsauberen laginationen und unverstandenen phrasen, die auf diesem wege in ren kindskopf und gelben schnabel gekommen sind, halten sie nz naiv für kunstkenntnis, kunstliebe, guten geschmack. soll und ll der gymnasiallehrer eine wahre ästhetische bildung vorbereiten, musz er sichs zur aufgabe machen, diese falschen einbildungen zufegen. wo immer bei einer version, einem aufsatz, einer stelle

des geschichtsunterrichts eine äuszerung oder antwort des schülen die form vermeintlicher kunstkenntnis oder modischer geschnachphrase zeigt, musz er durch abfragen bestimmterer erklärung und rechenschaft den schüler von der leerheit seines wissens und der begrifflosigkeit seines vermeintlichen verständnisses überführen. bei jeder gelegenheit musz er den schüler fühlen lassen, dasz er mr das kennt, wovon er eine adäquate vorstellung hat und im eigenlichen ausdruck darzuthun vermag, dasz er vage gedanken durch verkleidung in modischen schmuck nicht zu schönen, sondern lächelichen macht, dasz die möglichste simplicität im bezeichnen seiner ansicht und empfindung das beste ist, was er in der diction, die schlicht verstandesmäszige accentuierung das beste, was er in der declamation leisten kann. es ist aus diesem grunde auch für die einführung in deutsche poesie und litteraturgeschichte in der auwahl der proben strenge rücksicht auf stoffe zu nehmen, die den selbsterfahrungshorizont der altersstufe angemessen sind, und für die recitationstibung lasse man gedichte von einer ruhigen darstellungsform vorangehen, bei deren vortrag es darauf ankommt, in klarer stimmhaltung die continuität der vorstellung und in leichte modulation von mäszigen intervallen den relativen werth der einzelnen worte und gedankenglieder auszudrücken. das recitieren, das der schüler lernen kann und soll, ist, so zu sprechen, dasz er zeigt, er versteht, was er spricht, und es dem hörer verständlich macht bewegt das verständnis seine empfindung, so dasz unwillkührlich rührung oder erhebung seine stimme vibrieren macht, so ist das schön und löblich. geschmacklos aber und vom lehrer constant abzuwehren ist es, wenn der knabe zu declamieren glaubt dadurch, dasz er von anfang an den zustand der begeisterung und leidenschaftlichen hingenommenheit von seinem gegenstand in einem schablonenmäszigen redner- oder schauspielerpathos kundzuthun, die lungen- und nasenflügel anstrengt. es ist hier überall de dringen auf reinheit der vorstellung und keusche gemessenheit des ausdrucks, was die unerläszliche fundamentale vorbereitung für ästhetische bildung macht. denn das schöne wird anders nicht erzeugt und anders nicht empfunden, als in der einheit der ganzen seele mit der sinnesenergie.

Der gesangunterricht, der den gehörsinn zu stärken und mazüchten hat, richtet seine ganze methodik auf ein genau richtiges hören und dem entsprechendes reines bilden des tones und flüssiges abwandeln desselben. einmischung von musiktheorie, harmonielehre usw. würde die sinnbildende einübung nur unterbrechen und die köpfe der schüler mit dem einlernen theoretischer formeln abmüden, ohne sie zu einer fruchtbaren anwendung dieser regeln methodien.

Zur stärkung und zucht des gefühlssinnes dient das tanzen, fechten, turnen. es ist die elementare vorbildung des gefühls für plastische schönheit und selbst für architectonische, sofern sich diese

n der fühlbaren gewichtsproportion der constructionsglieder darhut. der unterricht leitet aber nur zu einem kräftigen und gemesenen gebrauch des eigenen körpers in haltung und bewegung, tand und stellung, ausfall und einziehung, stosz und wurf, schwung und sprung, hebung und druck zu dem ende, dasz die dem organisnus gemäszen muskelspannungen gestärkt und in übungen durchreprobt werden, welche die besondere figur und leistung in prompter weckmäszigkeit ohne überflüssige nebenanstrengung und überriebenen kraftaufwand mit einer selbstempfundenen leichtigkeit aszuführen befähigen. diese gymnastische und orchestische zucht egründet im selbstgefühl ein unmittelbares verständnis der organichen statik und mechanik, des muskelzusammenhangs, der einheit es lebens in der correlation der empfindungs- und bewegungsnerven ınd totalität der seele in der geschlossenheit der gliederformen des nhenden, feststehenden und dem flüssigen flächenlauf des selbstewegten leibes. da die plastik nichts anderes ist als die augen-Ellige, strenge und reine vorstellung dieser formengeschlossenheit gestalt) und flächenlaufscontinuität (motiv) selbstlebender körper, o ist die gymnastische und orchestische bildung elementare ästheik dieser schönen kunst um so sicherer, je reiner formal sie einrecebt und als zur natur gewordene fertigkeit dem ganzen gehaben er jugendlichen individualität harmonisch angeartet wird. beoretische und systematische wissen von dém, was hier dem per-5nlichen selbstgefühl eingeprägt und geläufig wird: die zoologische torphologie, die dem akademischen schüler der plastik als wissenzhaftliche osteologie und myologie, studium des muskelmannmodells nd modellieren nach lebenden modellen gelehrt wird, kann und arf dem gymnastischen unterricht der jugend in keiner weise beiemengt werden, da es ihn als actuelle übung nur aufhalten, stören nd schwächen würde, ohne selbst sich zu einer wahren information ollenden zu können.

Dann also, wenn diese formalen disciplinen gut durchgemacht nd und die gymnasialbildung an ihrem ende ist, erst dann sind n jüngling die fundamentalen bedingungen vorhanden, das kunstzhone zu fühlen, die geschichte der kunst als solche und ihre beeutenden werke verstehen zu lernen. folglich kann während des ymnasialunterrichts, wo diese fundamentale vorbildung erst auf em wege ist, kunstgeschichte und kunstkenntnis im eigentlichen erstande den nötigen boden in der capacität der schüler nicht finen. es kann ihnen ganz wohl — und dafür stimme ich mit — von em material der kunstgeschichte und von ihren groszen monutenten allmählich, und in schicklicher anknüpfung gar manches zur enntnis gebracht und ins gedächtnis geprägt werden, aber - um lles nicht mit dem anspruch, dasz sie dadurch ästhetisch eingeeihte werden; im gegenteil, mit der ausdrücklichen verwahrung, asz ihnen dazu noch viel fehle, und mit anreizenden, vorausdeutenen winken, welche entwicklung ihres geistes, welcher genusz ihnen bevorstehe, wenn sie in reiferen jahren dahin gelangen, einzudringen in dies gebiet und in den kern der werke, deren bedeutung für die menschheit sie jetzt nur ahnen können.

Wäre aber auch die organische fassungekraft bei den gymmsiasten in der nötigen reife vorhanden: immer noch wäre Ihr plan einer geschmackbildenden einführung in die kunststile der alte völker und charakteristik der bedeutendsten leistungen griechischer plastik und malerei nach der stilepochenfolge, wie die gangbar archäologie sie angenommen hat, mittelst zeigen und erklären der bereiten bildlichen hilfsmittel, die Sie so fleiszig beachtet und augemerkt haben — dieser plan wäre nur mit erklärungen auszufähren, deren unumgängliche ausdehnung die zeit, welche dieser partie das gymnasium einräumen kann, weitaus überschreiten müste. an einer gebäudeansicht oder abbildung von kunstgestalten läszt sich der eigentliche ästhetische eindruck, der stilbegriff nicht durch überhisstreichenden fingerzeig und aussprechen eines ästhetisch-kritischen terminus darthun. wenn Sie z. b. angesichts der tempelanlage von Edfu die lange allee identischer Sphinxgestalten und die colosse den pylonen als beweise einer blosz handwerksmäszigen technik, einer kunst, die das erhabene nur durch das riesenmasz der lebe auszudrücken weisz, und dies, wie die canonisch fixierten proportienen, für merkmale einer auf den vorstufen befangenen, von freier gestaltung abgeschnittenen kunst erklären, so sprechen Sie ein urteil aus, das allerdings oft von kunsthistorikern ausgesprochen, sher weder richtig ist, noch den ägyptischen stil kennen lehrt. die löwenkörper jener sphinze, die Sie summarisch als schablonesarbeiten einer niedern kunststufe beseitigen, sind meistern der skulptur ein gegenstand der bewunderung wegen des groszartigstrengen flächenschnitts, der das charakteristische des thierleibs frappant und einfach wiedergibt, und diese competenten ästhetike gestehen den ägyptischen löwentypen einen höhern grad des plasischen stils und mehr schönheit zu, als den nach Landsear modellierten löwen unter der Nelsonsäule in London. dieselbe virtuos-kunstmäszige charakteristik geht in den ägyptischen groszen und kleinen geformten, gegossenen, gravierten, geschnittenen, farbig gezeichneten werken durch alle darstellungen der verschiedenartigsten thiere mit einer solchen sicherheit, dasz z. b. in der zeichnung eines wandbildes, worin eine anzahl kleiner vögel nur in markierten cor turen vorkommt, der ornitholog die species eines jeden derselbes auf den ersten blick erkennt. hier hat man also eine kunst vor sich die das, was sie ausdrücken will, mit prägnanter totalität in der abbreviatur selbst auszudrücken vermag. ihre schönheit kann aber nur der fühlen, der die organischen formen nach ihrer charakteristischen bedeutung schon kennt. er weisz hier den stil des Aegypters nach einer seite seiner wirkung und leistung zu schätzen. daszer ihn ganz nach umfang und intensität seiner eigenheit kenne und m würdigen wisse, dazu gehört sehr viel mehr, worauf ich hier nicht

ingehen kann. ich will nur eine andeutung in einem bestimmten ezuge machen. am schlusz Ihrer kurzgefaszten kritik der ägyptichen kunstweise, ehe Sie zu den anfängen der Griechenkunst überzehen, geben Sie mit dem satze: 'ein glücklicheres aufblühen der reliefbildnerei würden wir zu besprechen haben in der assyrischen zeschichte' das urteil wieder, welches in ihrer entdeckungsfreude die schatzheber der paläste von Khorsabad und Nimrud und nach ihnen und den eindrücken der eleganten französischen kupferstiche von den wandbildern Khorsabads andere kunstarchäologen proclamiert haben: man sehe hier in der höhern lebendigkeit der darstellung die geschichtliche zwischenstufe von der steifen ägyptischen ta der schönen griechischen reliefplastik. allein dieser satz ist als aistorischer ganz unhaltbar, als ästbetisch-kritischer sehr seicht. las historische ist: die Aegypter haben eine nationale kunst erzeugt and behauptet, die Griechen eine nationale kunst erzeugt und in ler entfaltung zum ewig schönen gesteigert; die Assyrer haben eine actionale (selbst erzeugte, aus ihrer volkstümlichkeit hervorgesildete) kunst gar nicht gehabt, so wenig wie die Perser. was Interscheidendes an assyrischen wie persischen bildwerken sich reigt, beschränkt sich auf etliche symbolfiguren und insignien des pottums, während in der architectonischen fassung, den gestaltungsormen, der bildcomposition sich keine eigentümliche assyrische unstschule, nur synkretismus documentiert. man kann an diesen nonumenten als das assyrische blosz einen zug wilder kriegswut, estialer derbheit und barbarischer üppigkeit bezeichnen, der in andlungs- und pompdarstellungen durch formen und motive geht, ie aus einem viel weiteren völkerbereich als Ninive und einer viel Iteren zeit als der machtblüte dieser assyrischen eroberer herder terrassenbau, die bekleidung der auszenwände mit musterten glasirten backsteinen, metallbekleidung von tempel-Iolen war, wie die stempelung von ungebrannten backsteinen, hongerath, cylindern- und der gemmenschnitt, schon in Altbabylon n groszem umfang ausgebildet und die durch weberei und empästik a zierlichem und phantastischem figuren- und arabeskenreichtum respezweigte ornamentik der Mesopotamier über ganz Vorderasien erbreitet, als Ninive sich hob. so auch aus altem und unausgesetzem verkehr die broncewerke und glaswerke der Phonizier. Legypter und ihren volkscharakter hatten die Euphrat- und Tigrisölker, ehe Assur grosz ward, in kriegszügen, die sie von ihnen Flitten, kennen gelernt, waren in ihre staunlich ausgebauten städte Is gefangene, als tributpflichtige, als friedensuchende gekommen; und hinwieder in den blutigen kriegen, in welchen die Assyrer gewaltig wurden, schleppten sie auch ägyptische gefangene und ägyplische beute in den burgengürtel Ninives. es fand sich auch unter ien völkerschaften der küstenländer und inseln, auf welche sich iordwärts bis zum Bosporos, westwärts nach Kypros die raub- und roberungszüge der Assyrer ausdehnten, ein mannichfaltiger kunstbetrieb, dessen erzeugnisse und verkehrswaaren zu ihren schatzhaufen, und dessen werkleute unter ihre trabanten und hofsklaven gemengt wurden. das volk am Tigris war also gar nicht in der lage, aus heimischem bedarf mit den mitteln und maszgaben der heimatlandschaft eine werkschaffende thätigkeit zu entwickeln, so dasz wohnungsgründung und einrichtung, bodenausbeutung und gesellschaftsordnung, die ganze lebensführung in ihrer ausstatung und ausgestaltung die einige form eines landschaftlich und volktümlich selbständigen charakters, damit einen nationalen kunsttil gewonnen hätten. die formen heimatlicher werkschaffung im landund wasserbau und jeder art von culturgeräth waren aus ihrer mselbständigen vorzeit herkömmliche, im umkreis ihrer nachbarschaft längst übliche, als die Assyrer ansiengen, über die letztere übermächtig zu werden; und als nun in den epochen weithin gewaltig gesteigerter macht ihre kriegsfürsten darangiengen, die residenza zu baldachinen ihres tippigen lebens, prunksälen ihres despotesceremonials und monumenten ihrer löwenjagden und ihrer völkerschlächtereien auszuführen, da brauchten sie zur füllung ihrer schatkammern und zur ausschmückung ihrer gemächer mit prachtgerit keine assyrischen werkstätten, da sie an tribut und beute von volkern im weiten umkreis werth- und schmuckmaterial vollauf hatten, und brauchten zur abbildung ihrer thaten und triumphe keine heimische kunstschule, da ihnen ein krethi und plethi von werkleuten und künstlern aus bekriegten und unterworfenen völkerschaften zu gebot stand. hiernach kann es uns gar nicht wurder nehmen, wenn in den reliefbildern assyrischer palastwände manches bestimmt an ägyptische darstellungen erinnert, anderes einen naive realistischen ausdruck, noch anderes eine ganz verschiedene conventionelle typik zeigt, dies aber durchaus nicht so, dasz es einen fortschritt von ägyptischer bildnerkunst, einen glücklicher aufblüber den stil zu erkennen gäbe. das absonderlich typische fällt zumeist an der körpergestalt der könige und würdenträger auf. die fleischbepackten arme, wulstig vorgebogenen schenkel und breitausgeschweiften waden bei hüftenlosem körper sind keine verbesserug ägyptischen canonisch proportionierten reliefzeichnung der menschengestalt, sondern traditionell-semitischen charakters, der schwülstigen, plumpen fleischlichkeit phönizischer idole verwandt dürftig und trocken ist die kleine statue aus dem ältesten der aufgegrabenen paläste, und grosze, halberhobene denkbildnisse spätere epochen sind von einer wenig bedeutenden formbildung. alles wi von assyrischer bildnerei sich wahrnehmen und weiter voraussetze läszt, kann, so hoch als möglich angeschlagen, auch nicht einmal is vergleich gestellt werden mit den jahrtausende älteren ägyptische werken, dem enormen reichtum an colossalen sculpturen, den groszen bildnisstatuen der königlichen beamten und schreiber des alte reichs, der naturverständig plastisch-warmen form dieser letztere und meisterhaften ausführung im härtesten material (die mir die

aplare im Louvre vor augen gestellt). einzelne besondere grupder assyrischen wandbilder sind von schätzbarer zeichnung, der könig über dem getödteten löwen im kampf mit dem eren, wuchtig in der form, drastisch im motiv. diese darstellung zu ihrer wärme und wirksamen geschlossenheit durch ihre penartige bedeutung und häufige bildung für königliche brustlde und gemmen gediehen sein. wenn teile von kriegsbildern durch lebensfrische und schwung auszeichnen, so läszt sich ken, dasz unter den zusammengeschleppten werkleuten dieser umente auch ein und andere kunstbegabte hand mit eingreifen die gröszeren compositionen aber, schlachten, beutetrans-;, belagerungen zu land und wasser, das fortbewegen der siegersse über schienen durch zugseile sind sämtlich nur den viel ren ägyptischen darstellungen dieser art nachgeahmt. ter sind nicht weiter entwickelt, sondern die anlage, der umrisz zanzen, das gruppenverhältnis copiert, alle licenzen der ägyptin specifizierung: die aufragende grösze der belagerer gegenüber städtebildchen, und an den kleinen thürmen und zinnen dieser unverhältnismäszig hervorstehenden figuren der verteidiger, oder m burgen einen see umgeben, die plattlegung des aufrisses, so die thürme des einen uferbogens auf den köpfen stehen — alles in zeichnung und haltung übertreffen diese nachungen mit nichten die ägyptischen vorbilder, wie sie zahlreich ol auf papyrus mit sauberster linienpräcision und eleganter enhöhung ausgeführt, als in colorierten wandreliefs, den königen tempelbauten einverleibt, sich erhalten haben. und dasz den æren verglichen, die assyrischen eine bessere reliefbehandlung vickelten, war gar nicht möglich. denn das ägyptische relief ist olidem stein gearbeitet, das assyrische in einem sandigen mörtelurf, einem brüchigen stucco; das ägyptische ein streng gemessebasrelief, das assyrische ein aufgesetztes hautrelief ohne solche nge gemessenheit der grundfläche und haltung der höhen in r ebene. so erscheint es denn freilich ungebundener und in en ausdruckslinien kecker, stellt aber keine stufe des reliefstils ; während das ägyptische mit seinem grunde lothrecht eingetieft ie steinwand und in den figuren so weit und nicht weiter heraufolt, dasz die höhen genau in der ebene der wandfläche über und er ihnen liegen, ganz gleich dem normalen gemmenschnitt, den en stil der reliefsculptur offenbart. doch genug hiermit, um ansuten, dasz es ein viel zu umständliches geschäft würde, wenn die alte kunstgeschichte nach ihren wesentlichen begriffen zu m ästhetischen verständnis ihrer entfaltungsepochen dem gymnamterricht einslechten wollte.

Wenn ich nun gleichwol entschieden billigen und wünschen z, dasz man die zöglinge der gymnasien mit dem material der n kunstgeschichte nach und nach und in verschiedenen richgen bekannt zu machen nicht versäume, so versteht sich aus



kunstwerke beibringen, an welchen all dieser ver scheinungsapparat des antiken lebens und der sitte t scheidend sich darstellt. man kann z. b. den untersc. echen und korinthischen helms an prächtigen Palla chlamysumwurf an bildern des Hermes, exomis und h an solchen des Hephäst, frauencostüm und sein anleger nen Gabinischen Diana und den toilettenstatuen des nico, den cinctus Gabinus an trefflichen Marstype augurntracht an den vorzüglichen statuen des Augu man hat an Guhl und Koner für das mannichfaltige altertümer und für die anschaulichkeit des wirthschwerblichen, technischen geräths der alten an Jahns au monographien reichliche hilfsmittel zur hand. wo die auf die agenistik der Griechen führt, wird sich schickli der statuen auf einander zugehender ringer und des f ringersymplegma, des diskobols von Myron u. a. einn ästhetische anregung um so gewisser mit einflieszen. sich die erklärung auf den sinn, die zweckmüszigkeit u lichen zusammenhang des motivs beschränkt. die bü statuen von antiken staatsmännern, dichtern, rednern lassen sich wenig aufhaltend und wohlbelebend in g mente des historischen, des sprachen- und litteraturun nehmen. und in dem masze als der unterricht in schichte in der bezeichnung der culturstadien auch die der bildenden kunst berührt, mag er etliche der grosz und derjenigen sculpturwerke zur vorstellung brin sichersten berühmte ideale der namhaften meister wied bei möchte ich aber die möglichste öconomie in der au: beschreibung empfehlen, domit diese propadeutik ja nic schlage, dasz der abiturient mit der einbildung die u

#### 48.

Dr. Paul Harre. Hauptregeln der lateinischen syntax zum auswendiglernen, nebst einer auswahl von Phrasen. Als anhang zu der grammatik von Ellendt-Seyffert zusammengestellt. zweite auflage. Berlin, Weidmann. 1876. VI u. 72 s.

Dieses büchlein, das in seiner ersten auflage dem ref. nicht ekannt geworden war, verdankt nach der vorrede der überzeugung les verfassers sein entstehen, 'dasz nicht blosz für die formenlehre, ondern auch für die syntax eine zusammenstellung der hauptregeln a knapper und möglichst lernbarer form sehr wünschenswerth und Er den unterricht sehr ersprieszlich sei'. das ist allerdings ein betrinis, welchem gar manche regeln der Ellendt-Seyffertschen rammatik nicht genügen. denn dasz letztere trotz ihrer vielen uflagen und trotz ihrer groszen verbreitung gar viele mängel entalt, und nicht blosz in der formenlehre (worüber ref. einiges beisebracht hat in seiner recension von A. Vaničeks elementargrammaik in diesen jahrbüchern 1874 s. 498 ff.), sondern auch in der synax, wird ja immer mehr anerkannt und ist in der letzten zeit von erschiedenen seiten hervorgehoben; man vergl. z. b. Altenburg in iesen jahrbüchern 1874 s. 230 ff., Sanneg ebd. 1875 s. 226 ff., asch in der zs. für gymn. 1876 s. 8 ff., Hirschfelder ebd. s. 558. ur alle die nun, welche sich mit der fassung der regeln in der Hendt-Seyffertschen grammatik nicht begnügen mögen, aber das alegen eines regelhefts mit dem verf. für einen gröszeren übelstand alten als dem schüler statt éiner grammatik zwei bücher in die and zu geben, bietet der verf. in seinem büchlein die hauptregeln Joglichst im anschlusz an die Ellendt-Seyffertsche grammatik, aber L kürzerer, lernbarer fassung dar. es musz anerkannt werden, dasz er verf. ein recht brauchbares werkchen geliefert hat. freilich erden sich wol manche mit dem ref. daran stoszen, dasz anmerungen und durchaus nötige zusätze und erläuterungen, oft auch Bispiele, von den hauptregeln getrennt sind, indem diese den oberen vil der seite einnehmen, jene klein gedruckt auf der unteren hälfte anter dem strich' sich finden: das stört doch die übersichtlichkeit shr. wenn man aber davon absehen kann, so wird man sich zu-Echst über die bessere anordnung der regeln freuen, z. b. derer ber den genitiv, noch mehr derer über den ablativ, wobei doch das artickgehen auf die gröszere grammatik durch stetes hinzustigen es bezüglichen paragraphen ermöglicht ist; desgleichen über die Onjunctionen, über cum, über die hypothetischen sätze, wobei das usetzen der griechischen übersetzung zu den einzelnen beispielen Dhr dankenswerth erscheint. sodann wird man erfreut durch die Ast durchgängig kürzere und klarere fassung der regeln. freilich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inzwischen ist die dritte auflage erschienen.

alle veränderungen, welche der verf. vorgenommen hat, vermag ref. nicht zu billigen. so scheint E.-S. § 159 'transitiva sind im lateinischen mehrere verba, welche wir im deutschen durch intransitiva wiederzugeben pflegen, 1) iuvo usw., 2) fallit usw.' besser als des verf. fassung § 23: 'bei fugio usw. steht die person oder sache, vor der man flieht, welcher man gleichkommt, hilft, folgt, nachahmt usw. im accusativus. im passivum tritt dafür der nominativus ein.' den dativus bei esse, tribuere usw. bezeichnen E.-S. § 174 ds dat. 'des zwecks oder erfolgs'; weniger gut der verf. § 30 als dat. 'der sache'. überhaupt ist der dativ etwas sehr kurz behandelt; nur die §§ 165 und 174 der gröszeren grammatik sind wiedergegeben, während der dat. des besitzes (gr. § 172) in einer anmerkung zum genet. und abl. qualitatis (§ 9) kurz erwähnt ist, der dat. der person beim passiv, besonders gerund. (gr. § 173), bei der behandlung dieses gerundivum § 88. — Ein fortschritt gegen E.-& ist es auch gewis nicht, wenn es § 57 heiszt: 'der Lateiner ist in gebrauche der tempora genauer als der Deutsche: cum in urban venero, ad te scribam, wenn ich nach der stadt komme uswa Caesar cum in Galliam venisset, Helvetios vicit, als Caesar nach G. kam usw.', oder wenn § 63 vom acc. c. inf. gelehrt wird: 'a steht für einen deutschen satz mit dasz nach den verbissertiendi usw., oder wenn § 64 vom nom. c. inf. gesagt wird: 'statt der deutschen unpersönlichen construction (es scheint usw.) gebraucht man im lateinischen stets die persönliche construction bei videor, iubeor usw.' solche regeln geben doch gar zu leicht den schülern falsche und nachher schwer auszurottende begriffe von verhältnis der lateinischen zur deutschen sprache und sollten endlich weichen. — Im § 10 sind unter den worten, nach welchen der gen. part. steht, die adverbia nicht genannt, während nachher unter den beispielen doch auch satis, parum, nimis, ubi vorkommen. Ref. vermiszt ferner bei manchen regeln einen paradigmatische satz als beispiel, da doch zu jeder hauptregel ein solcher zu lernes ist; dieselben aber aus der gröszeren grammatik hinzuzunehmen scheint doch nicht wohl thunlich.

Gar nicht vermag sich nun aber ref. zu befreunden mit der von verf. vorgenommenen versificierung vieler regeln, besonders in der casuslehre, doch auch sonst, z. b. über num, nonne, utrum usw. § 75 ref. erachtet es als einen vorzug der Lattmannschen<sup>2</sup>, Vaničekschen und anderer neuerer grammatiken, dasz sie die verse aus der formerlehre beseitigt haben, und nun will der verf. sie noch mehr in die syntax einführen. dasz die verba, welche abweichend vom deutschen im lateinischen den dativ oder accusativ oder ablativ regieren, als

freilich erleben wir es vielleicht noch, dasz auch Lattmann und der 'concentration des unterrichts' willen zu den geschlechtsregeln is versen zurückkehrt, nachdem dieselben von A. Wagner so schön in musik gesetzt sind (Greifswald, A. Lemme) und nunmehr auch die sing stunde dem lateinischen unterricht helfen kann?

rse gedruckt werden, kann man sich wol gefallen lassen, aber geln wie § 14:

te proelii admoneo und häufiger de proelio; bei obliviscor, memini steht proelium und proelii. merk', dasz man regum civibus in mentem venit sagen musz.

ler § 18:

interest musz auf die frage wem? den genitiv regieren; also hat man amic orum interest zu construieren. mir liegt d'ran heiszt niemals mei, denn hierfür tritt mea ein; und so kann nur tua, sua, nostra, vestra richtig sein. und wie viel daran gelegen heiszt magnopere und magni, vehementer — tantum, quantum oder quanti — und permagni multum, plus (und pluris), magis, plurimum und maxime, nihil, parvi und non multum, parum, minus, minime. und woran? musz man beständig durch ein verbum wiedergeben:

nostra interest bellare an dem krieg ist uns gelegen, hoc castellum oppugnari an dem sturm auf diesen platz; ut und ne sind zu vermeiden; häufig steht ein fragesatz. id andere der art kann ref. nicht für leichter lernbar halten als ne kurze prosafassung; zudem werden bekanntlich versregeln viel chter hergeleiert ohne verständnis als solche in prosa. rsteht ref. nicht, warum der verf. es für nötig gehalten hat, in n anmerkungen sehr oft (ein princip scheint nicht befolgt zu sein) s stammformen von verben, welche in den regeln vorkommen, fzuführen, z. b. praesto s. 9 anm. 4 gar für einen untertertianer<sup>3</sup>, er maereo s. 8 gleichfalls für einen untertertianer, oder reposco 11 für einen quartaner; ebenso s. 12. 13 (gar laetor, laetatus sum, zari; dignor, dignatus sum, dignari), 14. 18. 19. 30. 32. 35; das heint doch völlig überslüssig; und nun gar eine solche art der fzählung von stammformen wie s. 6: arguo, argui, accusatum, guere; coarguo, coargui, convictum, coarguere, oder s. 13: fruor, sus sum, frui, fruiturus, oder s. 19: devertor, deverti, deverti ist ch gewis durchaus nicht zu billigen. warum ist sich der verf. da cht consequent geblieben, da er doch s. 12 sagt: medeor, mederi, 'gänzt 'durch sanare aliquid, oder s. 13 vescor, vesci, ergänzt irch edo, edi, esum, edere.

Doch genug der ausstellungen! vielleicht berücksichtigt der rf. einiges davon bei einer etwaigen neuen auflage und macht nn sein büchlein noch brauchbarer, wenigstens nach des ref. meiing, als es so schon ist. diese brauchbarkeit wird noch erhöht

<sup>3</sup> der verf. hat nemlich zu jeder regel die bezeichnung der classe Dzugesetzt, in welcher sie nach seiner meinung gelernt und durch-nommen werden soll.

durch den anhang I, welcher für IV. III b und III gesondert eine sammlung der wichtigsten phrasen bietet, sachlich geordnet, mit deutscher übersetzung, deren erlernung gewis höchst nutzbringend ist. — Wie endlich in keinem katechismus das einmaleins fehlt, we hat auch der verf. es für nötig gehalten, im anhang II noch etwa zur lateinischen metrik zu bringen, nemlich belehrung über cism und diärese, etwas über den römischen kalender, das römische geld, masz, gewicht, die legion (seit Marius), endlich einige daten aus der römischen geschichte, besonders aus dem leben und den thaten Caesars. — Ausstattung und druck sind gut; einen druckfehler hat ref. nur s. 23 z. 2 v. u. bemerkt: utuirum für futurum.

RATZEBURG.

WILHELM VOLLBRECHT.

#### 49.

VERGILS BUCOLICA UND GEORGICA HERAUSGEGEBEN VON LADEWIG SECHSTE AUFLAGE VON C. SCHAPER. Berlin, Weidmannscht buchhandlung. 1876.

Bei dieser bearbeitung der bucolica und georgica Vergils bit Schaper die sachlichen und sprachlichen bemerkungen Ladewigs viel als möglich unverändert erhalten, sofern er nicht aus kritischen gründen in den historischen beziehungen und anspielungen ander ansichten hegte und genötigt war, anders zu commentieren. ster gerade in kritischer hinsicht hat Sch. vielfach neue, von der bisherigen überlieferung abweichende gesichtspuncte eröffnet und die alte ansicht über die abfassungszeit sowol der georgica als auch der bucolica in gewissem grade erschüttert. er zeigt bei der art, wie kritisch vorgeht, ausgezeichneten scharfsinn, aber auch viel kühr heit im conjicieren. freilich geht er dabei mehr negativ als positiv zu werke, indem er kraft seiner sogenannten 'verschiedenen emesdationen und retractionen', die bei fertigstellung der bucolica und georgica stattgefunden hätten, bald hier bald da annimmt, dasz eine umgestaltung oder anpassung von versen an die veränderten zeiverhältnisse und an seine anders gestalteten beziehungen zu den hofe des Octavian von dem dichter vorgenommen worden sei. -Um nun gleich meinen standpunct als recensent gegenüber des neuerungen Schapers anzudeuten, verweise ich auf meinen aufzat 'über das entstehungsjahr der georgica' in diesen jahrbüchern 1874 s. 570 ff., worin ich Sch.s allzuweit gehende ansicht über den beginn, weniger über die beendigung dieses gedichtes zu widerlege noch jetzt nach lesung der einleitung zu vorliegender 6r auflage der bucolica und georgica bin ich der ansicht, dasz die drei abfassungsjahre für die bucolica und die sieben jahre für die georgica, wie sie von Servius behauptet werden, nicht à tout pris anzunehmen, aber auch nicht sofort zu verwerfen sind. es kommt immer darauf an, was wir unter abfassung verstehen, ob das concipieren (niederschreiben), oder ob wir auch das emendieren und

ausgeben des betreffenden productes darin einbegreifen. referieren näher. in diesen jahrbüchern 1864 s. 633-657 und s. 769-794 hte Sch. nachzuweisen, dasz wir in dem überlieferten texte der polica den text einer zweiten, von Vergil selbst veranstalteten gabe besitzen. nun ist dies aber, meine ich, eine frage für sich, sich nur auf eine zweite redaction dieses gedichtes erstreckt und lche die drei Serviusschen jahre für die abfassung d. h. dichtung bucolica eigentlich durchaus nicht beeinträchtigt, sofern nicht lere zwingende gründe herzutreten, welche den zeitraum von ahren als zu kurz erscheinen lassen! doch hören wir weiter. 1. findet, dasz diese seine ansicht über die bucolica durch seine ærsuchung über die georgica, die er in seiner schrift 'de georgicis 'ergilio emendatis' (Berlin 1873) veröffentlicht habe, eine neue tze gewinne. denn es habe sich da ergeben, dasz die georgica in icher weise von Vergil überarbeitet und nicht in ihrer ersten talt auf uns gekommen seien. das wäre so weit nur ein schwaches doch weiter! nun sei die peinliche sorgfalt, mit der rgil bei der herstellung des textes verfuhr, von den alten im chsten grade bewundert worden. auszerdem werde auch über rgil besonders berichtet, dasz er bei der dichtung der georgica zahlreichen versen täglich nur wenige auswählte und also den ten entwurf völlig umarbeitete - also emendierte und retractierte! s sind alles aber gerade gründe, die uns annehmen lassen müssen, z Vergil die vier bücher der georgica nicht wol in zwei jahren r gar noch rascher, wie Sch. annimmt, konnte abgefaszt und gerieben haben! und das blosze copieren des verbesserten kann h Sch. auch nicht meinen! da kommen fast jetzt schon die 7 absungsjahre des Servius einigermaszen wieder zu ehren! doch en wir weiter. Sch. sagt: wenn nun auszerdem hervorgehoben d, dasz Vergil die bucolica und georgica emendiert hat, so in damit wol nicht noch einmal die feile des ausdrucks im einzen, sondern nur die herstellung eines neuen textes gemeint sein. there is the rub! es fragt sich, was ist emendiert? Sch. beet aus 'emendation' eine zweite auf die 'veränderte lebensstellung' Octavian angepaszte neue redaction der bucolica und georgica zuleiten. aber kann das unter emendieren verstanden sein, wenn rg. einigemal 'deus' in der ecloge I und einige verherlichende meicheleien auf Octavian in dem buche I der georgica eingestreut oder vielmehr eingeschoben haben soll, um sich dem hofe 'anequemen'. kaum dürfte sogar die entfernung der lobsprüche auf llus im buch IV der georgica und die ersetzung und ausfüllung so entstandenen lücke durch die Aristäussage oder vielmehr die pheussage (nach Ribbeck) auf eine emendation hingedeutet wer-1. emendiert wurde eben nichts, sondern nur remplaciert und geschoben! das zeugnis des Servius comment. in buc. Lion II 162 und in georg. Lion II s. 288 kann nicht auf eine derartige 1e ausgabe der bucolica und georgica gedeutet werden. wol aber konnte der commentator mit seinem 'scripsit emendavitque Georgia' die gründliche ausseilung jenes gedichtes meinen, von dem der dichter sich jenen specifischen nachruhm bei seinen zeitgenossa er konnte damit im allgemeinen die längere frist von 7 abfassungsjahren motivieren wollen. auch Ribbeck sehe ich so eben ähnlich urteilen (Jenaer litteratur-ztg. 1874 nr. 21). geben wir nun auf das einzelne der Sch.schen kritik über. zunächst die bucolica. nach verwerfung der von Ruäus angenommenen und seitdem allgemein befolgten chronologischen folge der eclogen (2. 3. 5. 1. 9. 4. 6. 8. 7. 10) kommt Sch. zu der annahme, dass Verg. seine ersten versuche auf dem gebiete der bucolischen dichtung in den jahren 27-25 v. Chr. einer revision unterworfen, ihnen dei neue mehr originelle hinzugefügt und nach vollendung dieser arbeit 25 v. Chr. die ausgabe veröffentlicht habe, deren text, im gamen wohl erhalten, auf uns gekommen sei. dasz drei von den ecloges, die vierte, sechste und zehnte, nach alter überlieserung, später als die übrigen gedichtet sein sollen, dasz diese eclogen sich in ihrer ganzen anlage und diction von den übrigen wesentlich unterscheiden, dasz die 7 ülteren eclogen arbeiten eines nachahmers, die dei späteren schöpfungen eines selbständigen mannes sind, dasz sich i der behandlung des verses bei genauer vergleichung beider classes der idyllen ein deutlich erkennbarer fortschritt zeigt, dasz die viert ecloge die segnungen des befestigten friedens, die älteren idylles die gefährdungen des besitzstandes in Italien schildern, sei von den herausgebern und commentatoren nicht berücksichtigt worden. auch seien diese puncte in meiner 1876 in Halle herausgegebenen ausgabe der bucolica nicht beachtet worden, wobei ich bemerkt dasz ich in genannter schulausgabe durchaus keine streng kritischen zwecke zu verfolgen die absicht haben konnte, weil es mit nur auf sachliche und ästhetische erklärungen ankam. aber nun im grunde Sch. mit all diesen desiderien? doch nur de dasz Vergil wahrscheinlich auch eine spätere revision seiner buch schen gedichte vornahm. über die entstehung und über das herste wachsen derselben aber aus den zeitbedürfnissen und aus den historischen zeitbeziehungen läszt er uns im unklaren und wir sind immer noch auf die andeutungen des Servius und auf die ermittelungen von Ruäus und der folgenden commentatoren angewiesen. sagen diese nun? sehen wir, ob sie wirklich so ungereimte ding vorbringen, dasz ihnen kein glauben beigemessen werden duffaus durchaus triftigen gründen wird ecl. 2. 3 und 5 vor die dichtung der ersten ecloge und die schreibung der letzteren aus historischen grunden in den herbst 713 urb. (41 v. Chr.) gesetzt. Sch. diese disposition nicht in abrede, nur will er gefunden habes, dasz 7 eclogen (die älteren) stricte nachahmungen des Theolini ohne allegorische beziehungen, 3 derselben aber (die letzteren) schöpfungen eines selbständigen meisters seien, der nun auch allegorische anspielungen einstreue. aber unter diesen 7 alteren ist

icher die fünfte ecloge eine solche, welche in hohem grade tenlenziös ist, da sie eine verherlichung Caesars unter dem namen des
Daphnis, und somit eine schmeichelei auf Octavian ist. hierüber
rergleiche man die schrift des Italieners Agresti: 'studii critici
mlla Bucolica di Virgilio' (Neapel 1874) s. 42 ff., welcher treffend
nervorhebt, dasz die absicht des dichters überall hier durchleuchte,
Detavian d. h. zunächst Caesar als den friedensspender der landleute
larzustellen — ob mit factischem recht oder nicht, bleibt sich dabei
gleich! die absicht, die tendenz ist die hauptsache. von dieser
meite aus betrachtet wäre Sch.s gruppierung also ziemlich problenatisch!

Die abfassungszeit der eclogen, die in den engen zeitraum von 13-39 v. Chr. bisher auch von Sch. zusammengedrängt war, läszt in vorliegender ausgabe fallen und zwar mit vollem rechte, von einem standpuncte aus. denn da Sch. die georgica erst 31 v. Chr. reginnen und 29 zum abschlusz bringen läszt, so müste Vergil von 18 bis 31 v. Chr. vom dichten gefeiert haben, was anzunehmen Echerlich wäre. übrigens pflichten wir Sch. bei, wenn er die nur ireijährige abfassungsfrist überhaupt aufgibt. sehen wir nun das sinzelne an.

Zu ecloge I 7-8 bemerkt der verf.: 'der cultus des Augustus rurde erst 30 v. Chr. eingeführt. vor diesem jahre können die erse 7 und 8 wol nicht geschrieben sein; denn wenn auch die ottheit den alten näher stand als uns, so ist doch das lob ausezeichneter menschen als überirdischer wesen von dem gelöbnis egelmäsziger opfer wesentlich verschieden. da nun die erste ecloge a den älteren bucolischen gedichten des Vergil gehört, so ist es rahrscheinlich, dasz der dichter bei der zweiten recension der sammang beide verse eingeschoben hat, um den ausdruck seiner verbrung der veränderten stellung des imperators anzupassen.' hrn. ch. ist offenbar dieses deus und das weihopfer sehr störend, und er rurde wahrscheinlich auf vorstehende conjectur gar nicht verfallen Bin, wenn er nicht gern wegen seiner vermutung betreffs der comositionszeit der georgica diesen deus, welcher als argument gegen ein jahr 31 v. Chr. der abfassungszeit geltend gemacht werden onnte, beseitigt zu sehen wünschte. nun müste aber denn auch - 18 und 40-45 der ecloge I als später eingeschoben betrachtet rerden — was das gedicht in seinem ganzen habitus nicht nur Iterieren, sondern auch abschwächen und seiner pointe berauben rurde! man fragt sich auszerdem mit recht: warum soll Octavian, on Julius Caesar, der 42 v. Chr. unter die divi versetzt war, als Ohn adoptiert, nicht von Vergil, der ihm sein alles verdankte, in berschwenglicher weise als deus verehrt werden — ganz abgesehen avon, dasz es psychologisch wahrscheinlicher ist, dasz jemand, der rünsche hat, schmeichelt, als jemand, der keine hat! im jahre 1 v. Chr. aber, als unser dichter längst durch Mäcenas bei Augustus ingeführt war, bedurfte es wahrlich nachträglicher verbrämung seiner gedichte durch vergöttlichungen Octavians nicht mehr. oder glaubt unser verf. ernstlich, dasz Vergil von seinem standpuncte aus ursprünglich in der bewusten ecloge nur etwa von einem intentiquidam habe reden können, der ihm seine ganze existenz gerettet habe? dafür stand Vergil, der demütig dankende, viel zu niedrig, und der siegreiche, gnädig spendende und gewährende Octavian viel zu hoch!

Zur ecloge II, der ersten von Vergil gedichteten idylle, bat Sch. die stellen Theokrits beigesetzt, welche als von unserm dichter nachgebildet zu betrachten sind. in gleicher weise hat er, was einen entschiedenen vorteil und eine gute übersicht gewährt, in den theigen eclogen die parallelstellen aus Theokrit in den noten kurz mitgeteilt.

Bei ecloge III v. 100 ff. lieszen sich gegen Sch.s erklärung, welche der Ladewigschen folgt, meine bemerkungen (s. meine sugabe der bucolica Halle 1876) in betracht ziehen, bei welchen ich mir nur die factische situation der hir en vergegenwärtigte und von spitzfindigen gewaltsam angebrachten allegorischen interpretationes der früheren commentatoren nicht präoccupiert wurde. das copie oves (v. 98 ff.), wo von dem 'auftrocknen der milch in den euten durch die hitze' die rede ist, wird von Ladewig-Schaper ganz erzigenommen — als wenn dies milchvertrocknen überhaupt physiologisch begründet wäre! die sache musz ironisch aufgefaszt werden, ganz dem charakter der situation entsprechend, der ein Theokritscher wettstreit mit ähnlichen sticheleien als spiegelbild zu grunde liegt. s. meine erklärung der stelle.

In ecloge VII 11 geht Sch. von der ansicht aus, dasz Melibou ein kuhhirte sei. aber auf diesen können die v. 11 erwähnte iuvenci nicht bezogen werden, da doch offenbar der dort rederieingeführte Daphnis von diesen rindern als den seinigen spricht sonst aber deutet v. 9 darauf hin, dasz Melibous ziegenhirte was. s. darüber Fritzsche in Bursians jahresbericht 1873 s. 312.

Ecloge VIII 6—13 und besonders v. 8 befindet sich der verlim widerspruch mit sich selbst, da er die Aeneis selbst schon 29 v. Chr. (Schaper de georg. emendat. s. 72) begonnen sein list, und da doch der verseinschub von v. 6—13 und die zweite recension der eclogen 27—25 v. Chr. nach Sch. geschehen sein soll. wordt die klage v. 8 en erit umquam ille dies? dieser dies war ja dans schon 29 v. Chr., also zwei bis vier jahre vorher, herangebrochen, und innerhalb dieser frist konnte doch schon etwas an der Aeneis gearbeitet sein! v. 8 wäre somit ganz unpassend und nichtssagend dann auch kann Sch. (gegen Ladewig) diese ecloge nicht den Augustus dediciert sein lassen wegen des v. 9—10, woselbst and mina erwähnt werden, die des Sophokleischen kothurns werth sein das passt nicht auf Augustus, sondern auf den Asinius Pollio, der tragödiendichter, der auch durch v. 11 und 12 als gönner und anreger Vergils erkennbar genug gezeichnet wird. s. Sch. selbst in

er einleitung zu vorliegender ausgabe s. 5, wo er sagt: 'da regte sinius Pollio auch unsern dichter zur vollendung seiner bucolischen sdichte an.'

In ecloge IX kommt Sch. ziemlich in das gedränge mit seiner mahme, dasz dieses gedicht auch eine auf nachahmung des Theokrit eruhende 'studie' sei. überhaupt kann durch diese ecloge so recht achgewiesen werden, wie hinfällig Sch.s unterscheidung von nachmungen ohne allegorie und von selbständigen eclogen mit alleorie ist. denn wenn irgendwo nachahmung des Theokrit und zuleich allegorie in eminentem masze sich findet, so ist es in der
sunten ecloge der fall. Sch. scheint auch diese schwache seite
iner theorie gefühlt zu haben; denn er geht sehr rasch hinweg
ber den kern des ganzen, den hauptgehalt der idylle, der auf eine
legorische aufforderung des Varus hinausläuft, dem dichter sein
ermals (im juni 40 v. Chr.) gefährdetes gütchen durch empfehlung
i Octavian retten und erhalten zu wollen.

Ecloge X läszt Sch. ein klagelied auf den tod des elegikers ornelius Gallus sein - gegen die bisher allgemein adoptierte ancht, dasz Gallus in seinem schmerze wegen seiner ihm untreu geordenen geliebten Lycoris den Vergil um ein hirtenlied gebeten be, das die treulose wieder ihm (Gallus) zuführen könnte. Sch. itte seine vermutung etwas weiter ausführen und namentlich gelnd machen sollen — was er zwar thut, aber nur nebenbei — dasz r weitaus gröste teil, der die liebesklage um die entflohene entilt, von Vergil aus den elegieen des Gallus herausgehoben ist, um irch ihre publication das andenken seines freundes zu verewigen. h gestehe, dasz Sch.s erklärung der nach der bisherigen ansicht eles sonderbare und unwahrscheinliche enthaltenden ecloge in gesser hinsicht plausibel ist. da die drei jahre der abfassungszeit r eclogen doch wol fallen müssen, so würde dies gedicht ein ssender nachruf, eine dichterische opferspende Vergils für den 6 v. Chr.) so unglücklich geendeten freund Cornelius Gallus sein.

Was die georgica anbelangt, so habe ich bis jetzt noch keine ranlassung gehabt, meine ansicht (s. diese jahrb. 1874 s. 570 ff.) er den beginn derselben zu ändern, welcher viel weiter hinaufzucken ist als 31 v. Chr., wie Sch. annimmt, der überhaupt dies laktische gedicht in ein bis zwei jahren meditiert, componiert und digiert sein läszt. auf Sch. fuszend und noch weiter gehend ist rigius ('de temporibus, quibus G. scripta et perfecta sint dissert. ug.' Halle 1875), welcher das gedicht in 6 monaten mit allem d allem absolviert sein läszt. Borgius verwechselt, wie es scheint, weilen publicieren und componieren (dichten). so s. 17, wo er zt 'Glasero quod putat verbo «canere» non conscribendi sed edendi npus significari, assentiri non possum, quia haec notio verbo nere subesse nullo modo potest. accedit quod incredibile sit poen plus quam unum annum in edendis (!) georgicis consumpsisse.' rauf bemerke ich, dasz das imperfectum canebam allerdings die

dauer der recension und retractation (der weiteren thatsache nach also der edition) der vier bücher georgica behufs publicierung derselben dichterisch frei bedeuten kann, nicht aber dasz canere = edere bedeute und damit identisch sei. denn gerade zwischen dem dichten und componieren und dem herausgeben (edere) mache ich einen groszen unterschied. letzteres konnte in einem tage - wom 6 monate dafür, wie B. thut, annehmen? — geschehen; und gerade diese schluszredaction (buch IV s. 559-563), welche die 4 bücher der georgica gleichsam in einem rahmen noch einmal zusammenfast, zeigt deutlich, dasz sie ein späterer einschub, ein schluszwort n längere zeit vorher componierten und geschriebenen gedichten wu. ich wiederhole, dasz buch I der georg. mit gutem grunde als zwischen 37 und 36 v. Chr. begonnen angenommen wird, und zwar wegen des verses hinc movet Euphrates, illinc Germania bellum (I 509), wo gegen Sch. bemerkt: 'die historischen anspielungen der stelle weisen zuerst auf die bürgerkriege im allgemeinen, dann besonders sei das jahr 31 v. Chr. hin, in welchem der krieg zwischen Octavianus und Antonius alle provinzen des reiches in unruhe versetzte und zum zweiten male der osten (Euphrates) dem westen (Germanis) gegenüber trat.' diese erklärung thut aber dem worte Germanis und Euphrates gewalt an, wenn unter Germ. die partei des Octaviss, unter Euphr. die des Antonius verstanden werden soll. in Deutschland waren noch keine eroberungen gemacht, mithin standen der keine römischen legionen, welche die partei des Octavian gleichen hätten vertreten können. noch weniger war der Euphrat (das Partherreich) so in der gewalt des Antonius, dasz dieser flux als der repräsentant der heeresmacht dieses von dem dichter konnte bezeichnet werden. Germania und Euphrates kann nur im feindlichen sinne aufgefaszt werden und wird von allen römischen dichtern in ähnlichen prägnanten wendungen auch also gebrauch wenn nun buch I der georgica zur zeit des entbrannten Partherkrieges (36 v. Chr.), was dichterisch durch 'Euphr. movet arm' angedeutet wird, begonnen ist, so beweist georgica II 170 ff. mis seinen historischen andeutungen, dasz Vergil sich damit auf die seit kurz vor 31 v. Chr. (Actium) bezieht, so dasz also eine spanne zi (etwa 4 jahre, während welcher der dichter übrigens viel studiers und viele andere gedichte und gedichtchen ländlicher art fertigte) zwischen buch I und II liegt. nehmen wir (mit Tittler) dies an, so sind die historischen anspielungen gewahrt und die 7 jahre der corposition der georgica (nach Servius) kommen ungefähr heraus. die schwungvolle widmung des buches I v. 24—42 müste dann bei spiterer redaction, wie sie durch buch IV 559-563 angedeutet wird, von dem dichter der veränderten stellung zu Augustus wegen eingefügt worden sein, zu einer zeit also, wo Octavian schon unter die divi versetzt war. und mit letzterem finden wir uns mit Schaper in einklang.

GIESZEN.

## 50.

UEBER DEUTSCHE VOLKSETYMOLOGIE VON KARL ANDRESEN. zweite vermehrte auflage. Heilbron, verlag von gebr. Henninger. 1877. VIII und 181 s. 8.

Nachdem die etymologische wissenschaft wegen ihrer phantastereien und willkürlichkeiten lange zeit hindurch unter dem banne eines vorurteils gestanden hatte, ist sie in neuerer zeit seit dem emporblühen der sprachvergleichenden studien und namentlich nach dem erscheinen der epochemachenden grundzüge der griechischen etymologie von Georg Curtius mit einer gewissen vorliebe gepflegt worden. und mit recht: denn 'unabweislich ist', wie Curtins sagt, 'trotz alles zweifels und spottes das streben, dem ursprung der wörter und ihrer verwandtschaft unter einander nachzuspüren, der wie es der name dieser wissenschaft so treffend bezeichnet, das stymon, das seiende, den wahren und eigentlichen gehalt derselben, zu ergründen. die etymologie hat den vollen reiz aller der wissenschaften, welche sich mit den anfängen und dem werden groszer erzengnisse der natur oder des geistes beschäftigen.'

Ein auswuchs der wissenschaftlichen etymologie, aber ein auswuchs der interessantesten art, ist die sogenannte volksetymoogie. jedes volk, dessen sprachlicher sinn noch seine frische ebendigkeit hat, strebt unwillkürlich darnach, die ihm fremden aute sich mundgerecht umzugestalten, das unverständliche sich vertändlich zu machen durch anlehnung und angleichung des fremden vortes an ein wort der eigenen sprache. Jacob Grimm sagt treffend larüber: 'fällt von ungefähr ein fremdes wort in den brunnen unterer sprache, so wird es so lange darin umgetrieben, bis es ihre arbe annimmt'.

Derartige amalgamierungsprocesse finden wir in jeder sprache: can denke nur an die behandlung fremder eigennamen im griechichen -; dasz gerade die deutsche sprache bei der aufnahme fremler elemente diesem natürlichen drange des sprachgenius oft nachregeben hat, ist eine bekannte thatsache. und dasz auch noch in merer zeit die sprache diese alte kraft behalten hat, beweisen die refflichen volksetymologieen unserer soldaten in Frankreich wähend des letzten krieges, welche Mars Latour in Marsch Laour, oder in absichtlicher umdeutung in Marsch retour, umgetalteten, die aus dem Mont Valerien einen Onkel Bulrian der Baldrian machten, die sich ihres sieges bei Lehmanns (für e Mans) rühmten und nicht wenig erstaunt waren, den wohlbeannten namen Maier in jedem französischen dorfe und merk-Fürdiger weise gerade bei dem gemeindevorsteher wiederzufinden. inen wie weiten spielraum aber diese volksetymologie in der deutchen sprache einnimmt, zeigt in überraschender weise die binnen curzem in zweiter auflage erschienene schrift des auf dem gebiete er namenforschung bekannten germanisten Karl Gustav Andresen. der gedanke, dieses feld einer specialuntersuchung zu unterwerfen, ist als ein höchst glücklicher zu bezeichnen: denn wenn dasselbe auch schon vielfach von der forschung berührt worden ist, so ist es doch noch nicht eigentlich angebaut worden. abgesehen von einer ausführlicheren abhandlung Förstemanns in Kuhns zeitschrift für vergl. sprachf. bd. 1, fehlte es bis jetzt an einer zusammenfassenden arbeit darüber. in der that ist es erstaunlich, wie grosz das material ist, das sich hierfür zusammenbringen liesz. und doch ist dem verfasser, welcher mit groszer umsicht gesammelt und besonders auch eine reihe von schulprogrammen benutzt hat, noch manches entgangen'; namentlich wäre eine gröszere berücksichtigung der dialectlitteratur von vorteil gewesen. zu bedauern ist, dasz der verfær in dem bestreben kurz zu sein manchmal zu weit gegangen ist, mmal da er seine schrift nicht nur für fachleute bestimmt hat, sonden auch für die gebildeten, auf deren empfänglichkeit für die nairen und unbefangenen äuszerungen des stets geschäftigen volksgeiste er rechnete. für diesen zweck hätte er mehreres weiter ausfilm müssen; so z. b. genügte es nicht bei der besprechung der irrige ableitung des wortes 'Pumpernickel' von bon pour Nicol für die richtige erklärung auf die Germania, Frommanns zeitschrift und Weigands wörterbuch zu verweisen. auch bei dem worte 'mutterseelenallein' ware statt einer verweisung auf Grimms grammatik eine kurze erklärung am platze gewesen. aber auch für den felmann wäre an vielen stellen ein genaueres eingehen auf schwierigere fragen erwünscht. in den erklärungen schlieszt sich der verl. meist an das treffliche wörterbuch von Weigand an; überhaupt besteht der werth der Andresenschen schrift nicht sowol in der auf stellung neuer ableitungen, als in der sammlung und übersichtlichen anordnung des zerstreuten stoffes.

Ich gehe im folgenden den inhalt des buches durch, indem ich abweichende ansichten über die gegebenen erklärungen und zusätzt zu dem stoffe an den betreffenden stellen einfüge. ausgehend von dem wesen und begriffe der volksetymologie wendet sich der verfin der einleitung gegen die eiferer, welche die durch volksetymologie umgestalteten wörter 'Sündfluth' und 'Friedhof' ihrem ursprunge gemäsz in 'Sinfluth' (d. h. grosze flut) und 'Freithof' (d. h. eingehegter hof) verwandeln wollen. dies ist ein ebenso unberechtigte prunken mit gelehrsamkeit, wie wenn manche den lateinischen 'Vergilius' auch im deutschen zu einem 'Vergil' umstempeln wollen, während die form 'Virgil' schon seit jahrhunderten heimatsrecht in unserer sprache sich erworben hat. freilich verfällt Andresen in denselben fehler, wenn er gleich darauf s. 3 verlangt, dasz mit statt 'Pfeffermünz' die ursprünglichere form 'Pfefferminz' gebrauche:

ich erwähne z. b. ein programm von K. Schmidt, 'die sprackliche thätigkeit des niederen volkes', Minden 1873, welches nebes vielem bekannten auch manches neue enthält.

lenn jene form hat sich schon seit so langer zeit bei uns eingetürgert, dasz wir kein recht haben, sie zu verdrängen; 'Münze' für Minze' (= lat. mentha) kommt schon im späteren althochd. und nittelhochd. vor (vgl. Weigand, d. wörterb. II 166). im anschlusz nieran bespricht der verf. eine reihe von fällen, in welchen man irrumlicher weise volksetymologie angenommen hat, wie bei dem vorte 'Meerkatze', welches man aus dem sanskritischen markata iffe ableiten wollte, oder bei der redensart 'sein Schäfchen ins Prockne bringen', wobei man früher an 'Schiffchen' gedacht hat. nicht einverstanden bin ich mit ihm betreffs der wörter 'Kohl'reites geschwätz und 'Flecke' oder 'Kuttelflecke' - kaldaunen, velche Andresen als deutsche worte betrachtet wissen will. wie soll tohl zu dieser bedeutung kommen? die berufung auf das sprichvort crambe repetita est mors beweist nichts, denn selbstverständlich st darin das repetita der hauptbegriff, welcher in dem einfachen welcher das wort auf die ceklärung Weigands, welcher das wort auf die raunersprache zurückführt (kôl = erzählung, lüge, aus hebr. der kôl - stimme, gerücht, schall) scheint mir richtig; man denke nur an den ganz gleichbedeutenden ausdruck 'Schmus', welcher ebenfalls aus der gaunersprache kommt, und an die eben daher entlehnten ansdrücke der studentensprache 'Moos' für geld, 'schofel', 'Kaffer' (urspr. bauer), 'Stuss', 'Schmu machen', 'kapores', 'Kümmelblättthen (s. 121) usw. auch 'Flecke' halte ich in dem angegebenen sinne für ein fremdwort, entlehnt aus dem slawischen, poln. flak darm, flaki kaldaunen, böhm. pl. fleky eingeweide. denn einerseits ist von der deutschen bedeutung 'fetzen, stück eines ganzen' bis zu dem begriff kaldaunen ein bedenklich weiter weg, und anderseits ist wol zu beachten, dasz auch das wort 'Kaldaun' fremden ursprungs ist (nach Weigand aus keltischer wurzel); ebenso ein dritter in der Dresdener gegend gebräuchlicher ausdruck für diesen begriff Schawanzen' aus slaw. żwanc - zweiter magen der wiederkäuer.

Ehe sich der verf. seiner eigentlichen aufgabe, der deutschen volksetymologie, zuwendet, gibt er erst einige beispiele für diese pracherscheinung aus dem griechischen, lateinischen, französischen, mglischen und italienischen. für das lateinische ist noch zu erwähnen die form remulcum 'schlepptau', mit anlehnung an remus aus lem griechischen ρυμουλκείν gebildet. zu den französischen beimpielen füge ich zwei hinzu, welche in interessanter weise zeigen, wie durch volksetymologie geradezu mythen entstehen können. das nne ist der von Max Müller in seinen vorlesungen über die wissenchaft d. spr. II 401 erwähnte 'Thurm ohne Gift' bei Grenoble, la Tour sans venin, von dem die sage geht, dasz giftige thiere in seiner sähe sterben müsten. der wahre name des thurmes und der daneben iegenden capelle ist aber San Verena oder Saint Vrain, woraus van veneno und endlich sans venin wurde; aus dem namen entstand lann jene sage. das andere beispiel entlehne ich dem oben erwähnten programm von K. Schmidt, welcher s. 23 berichtet, dasz nach der im jahre 1865 erfolgten errichtung einer weit sichtbaren statue des 'Vercingetorix' bei Alise-Sainte-Reine das landvolk der dortigen gegend sich vor dem standbilde wie vor einem heiligenbilde bekreuzigte; aus dem tapfern Gallierhäuptling war im munde des volkes ein neuer heiliger, 'Saint-Gétorix' geworden.

Zu der deutschen volksetymologie übergehend zählt der verf. zuerst die betreffenden erscheinungen aus dem alt- und mittelhochdeutschen auf. im neuhochdeutschen, welches ungleich mehr beispiele aufzuweisen hat, unterscheidet er vulgär- und litterarische volksetymologieen, d. h. solche wortentstellungen, welche sich nur im volksmunde finden, wie 'Ziehjarn' (Cigarren), 'rattekall' (radical) und solche, welche schon eigentum der schriftsprache geworden sind, wie 'Armbrust' (aus arcuballista), 'Felleisen (franz. valise). zu trennen von diesen sind die mit bewustsein und absicht vorgenommenen humoristischen wortverdrehungen, wie sie Abrahan a Sancta Clara, Schuppius und besonders der geistvolle, sprachgewandte Fischart vielfach geliefert haben: man denke nur a 'Pfotengram' für 'Podagra', 'Nothnarr' für 'Notar', 'maulhenkolisch'2 für 'melancholisch' usw. unter den vulgären volksetymologien erwähnt Andresen auch die redensart 'Matthäi am letzten', welche nach Wackernagels vermutung auf das adj. 'matt' bemg nehmen solle. nach einer andern erklärung, welche Andresen nicht erwähnt, bezieht sich dieser ausdruck auf das letzte wort dieses evangeliums, welches schlieszt mit dem satze: 'und siehe, ich biz bei euch alle tage, bis an der welt ende'. für 'Kellerassel' (ses asellus), welches anderwärts in 'Kelleresel' umgelautet wird, heist es im Vogtländischen mit anklang an das verbum 'rasseln' 'Kellerrassel'. statt des oberdeutschen 'Pfeifhalter' für 'Feifalter' (schmetter ling) sagt man dort in anderer umdeutung 'Weiszfalter' oder 'Zweiszfalter', auch 'Zweifelsfalter'. als analogon zu dem vom volkswitze geschaffenen ausdruck 'Sperling' für einen 'gesperrten' geistliches (s. 49), erwähne ich die in Sachsen allgemein gebrauchte bezeichnung 'Maikäfer' für die am maiaufstande des jahres 1849 beteiligten auch das bekannte 'Stadtvertrockneter' für 'Stadtverordneter' md 'Brodfresser' für 'Professor' gehören hierher, wie das studentische 'Stillentium' für silentium. wie man nach Andresen s. 36 für 'a Bette gehen' sagt 'nach Bethlehem' oder 'nach Bettingen' gehen, so sagt man an der sächsisch-preuszischen grenze 'nach Ruhland gehen' (städtchen Ruhland an der schwarzen Elster). für 'etwas ahnen' sagt man in ähnlicher weise 'einen Ahnimus haben'. zu den s. 50 aufgeführten entstellungen medicinischer ausdrücke füge ich noch folgende hinzu: für 'Goulard'sches Wasser', benannt nach

ich erwähne hierbei, dasz in der Dresdener gegend für melanche lisch der ausdruck 'mankolisch' vorkommt mit anlehnung an das is volksmund vielfach gebrauchte 'mank' (lat. mancus) == gebrechlich, hinfällig.

dener apotheken vielfach 'Kuhlatschen-Wasser', als ob es von Kuhftszen gemacht würde; aus emplastrum basilicum macht man hier ein 'Bazilisken-Pflaster', aus 'Baldrianthee' wird 'Polterabendthee'. K. Schmidt a. a. o. s. 25 erwähnt die umdeutung des 'Kopaiv-Balsams' in einen 'Balsam komm bei mich'. in Leipzig sagt man für ungentum griseum 'Unkengries' (Leipz. tageblatt vom 18 jan. 2871).

Als sonstige vulgäre volksetymologieen erwähne ich aus dem Schlesischen: 'Singenasium' für 'Gymnasium', vgl. Max Heinzel, vögerle flieg' aus' s. 12. 'Schlampagner-Wein' (schlampen oder mehlampampen - prassen, wohlleben) ebendort s. 25; 'einem Moritz Zehren' - mores lehren, ebendort s. 27. in der Oberlausitz hört men für conversationslexicon die entstellung 'Cumfermationslexicon', confirmation zusammenhienge; für velocipede hat mich unter anlehnung an die dabei besonders angestrengten körperdie form 'Velloziehdebeene' gebildet, vgl. 'allerlee aus der Interlausitz's. 10. 97. aus dem Wupperthale erwähnt Bauer-Tind ('einige sprachliche eigentümlichkeiten aus dem Wupperthal, esterprogramm 1876) als volksetymologieen 'Pisamanzug', maske mit blauem kittel, aus dem franz. paysan, 'Owendör' für ouvertüre, \*\*Zuckerei' == cichorie. für 'successive' kommt in der anwendung allmählich sich emporschlängelnde wege die umdeutung 'zickmckrive' vor. das feine englische parfum kiss me quick erhält die Crm 'Küsz mich weg'. der kaufmännische begriff netto verschmilzt volksmund mit dem adj. 'nett'; so war in einer sächsischen zeiang vor kurzem zu lesen: 'ein solcher ball kostete dem angehenden Engling seine netten 15 mark'. die holländischen 'Maatjes-Eringe', d. h. mädchenheringe, werden oft zu 'Matschheringen', de ob sie 'matscheweich' wären. aus dem vogtländischen diatige ich noch eine reihe von volksetymologieen hinzu: man met dort 'Sankristei' (Sanct Christei) für sacristei (ebenso in Berlin, Trachsel, 'glossarium der Berlinischen wörter und redensarten' 50), 'Pamperdikel' (pampern = schall erregen) für 'Perpendikel', Lukrezensaft' (Lucretia?) für 'Lakritze'; ähnlich heiszt es im schlesi-Lehen dafür 'Lukrezie' (vgl. volksetym. s. 18 anm.) und mit anlehnung zucker in der gegend von Pirna 'Zuckerezensaft'; eine andere biksetymologie dafür ist 'Leckrübchen'; — 'Califonium' (Califorien) für 'Colophonium', geigenharz; 'Schieszengel' neben 'Schieszgis' (engel) für 'Schieszeidechse'; 'Bangenett' (als ob es bedeute enge nicht') für 'Bajonett' (ähnlich im schlesischen, vgl. Weinhold a.o.s.8); 'Hahnebutte' (hahn) für 'Hagebutte'; 'Lafgold' (laffen lecken) für 'Levkoje'; 'meirent' (meine rente) für 'majorenn'; Suschunter machen, sich guschen' (gusche, maul), für franz. coucher gerausdruck zur beschwichtigung der hunde); 'rungenirn' oder warungenirn' ('runger' für herunter) für 'ruiniren'; 'mordsacriren' (mord) für 'massacriren'; 'zensiren' (censur, censieren) für das

'secieren' der leichen (auch in der Dresdener gegend häufig m hören); hierher gehört wol auch das verbum 'simeliren', welches offenbar aus dem lat. simulare stammend, durch den anklang an des deutsche 'sinnen' ganz die bedeutung des letzteren worten angenommen hat; auch im Erzgebirge bedeutet 'simmelirn' angelegentlich über etwas nachdenken, sinnend, grübelnd dasitzen, vgl. K Göpfert, 'dialectisches aus dem Erzgeb.' osterprogr. Annaberg 1872, s. 58. eine verwechslung zweier lateinischer ausdrücke, wobei der dem volke geläufigere an stelle des andern tritt, ist der gebruch von 'absolviren' im sinne von 'observiren', aufmerksam beobachten; 'das hat er gut verabsolvirt'; im Erzgebirge sagt man 'das wetter obsulviren', vgl. E. Göpfert a. a. o. s. 58. wenn die Berliner 'Symparthie' für 'Sympathie' und 'spanischer' schrecken für 'panischer' schrecken sagen (vgl. Trachsel, 'glossarium', s. 54. 56), so liegt w lehnung an 'partie' und an die redensart 'es kommt mir spanisch vor' ziemlich deutlich vor. das überall gebräuchliche 'Salvette' oder 'Salved' für 'Serviette' (vgl. Schmeller, 'mundart', s. 168; Hügel, 'Wiener dial.-lex.', s. 131; Regel, 'Ruhlaer mundart', s. 148 ww.) ist entstellt durch angleichung an das im volke gebräuchliche 'sich salviren'. ebendaher stammt wol auch die 'Salvelatwurst', wie man in Sachsen sagt, oder 'Salvenatwurst', was Schmeller a. a. o. ar führt, für 'Cervelatwurst'. wenn man in Sachsen häufig 'Victriol' hört für 'Vitriol', so sind wol wörter wie Victor u. ä. daran schuld. von personen mit groszer zungengewandtheit sagt man hier 'sie haben eine rechte Schwarte' (für lat. suada). zwei hübsche volksetymolegien enthält ein artikel im 'Daheim' vom j. 1876, s. 495, nemlich 'Rolluf' oder 'Rollauf' für 'Rouleaux', und aus dem gebiete der postsachen 'Anwies' für 'Avis'. aus plattdeutschem gebiete wurde mir die entstellung 'Vagelbunt' (bunter vogel) für 'Vagabund' mitgeteilt.

Einen weiten raum in der vulgären volksetymologie nehmen die umdeutungen von ortsnamen ein. bekannt ist aus dem vielgesungenen studentenliede 'Apollo' als tabaksfabrikant (für 'Apolds'); eine reihe anderer beispiele führt Andresen s. 58 an. aus der gegend von Meiszen läszt sich dem noch hinzufügen der im volksmund gebräuchliche name 'Rehbock' für ein jagdhaus, welches eigentlich place de repos heiszt. auch aus Leipzig wurde mir eine entstellung für place de repos mitgeteilt: man hört dort im volke dafte 'Pflasterpo'. eine gute volksetymologie lieferte während des deutschfranzösischen krieges ein im felde stehender knecht aus Mulda bei Freiberg, welcher an seinen herrn schrieb, er sei verwundet worden bei 'Sang Marie schöne', d. h. 'St. Marie aux Chênes'. dasz durch umdeutung von ortsnamen geradezu gründungssagen entstehen, beweist die bekannte geschichte von der 'Wartburg' (von 'Warte', ort zum ausspähen): 'Wart Berg, du sollst mir eine Burg werder'. etwas äbnliches erzählt man sich in der Dresdner gegend von des im Müglitzthale gelegenen schlössern Wesenstein und Dohna: 186

itter hätten sich in dem thale nach einem platze zur anlegung einer urg umgesehen; da hätte der eine ausgerufen: 'Du, ich wesz en Itein' - und gründete Wesenstein; der andere, rasch entschlossen, rwiderte: 'Und ich bau do na', d. h. da hinan - und wurde erauer von Dohna. auch von den fränkischen ortschaften Haszfurt, Theres und Gedheim gibt es eine derartige gründungsgeschichte: in bischof jagte einst in jener gegend. da entwischte ihm ein hase and argerlich rief er aus: 'Has fort'. später aber zeigte herr Lampe och einmal seine löffel. 'Der is!' rief vergntigt der geistliche herr. ndlich erlegte er seine beute und zufriedengestellt sagte er zu den zinen: 'Geht heim!' an den stellen, wo er diese worte gesprochen, mtstanden jene ortschaften. über die entstehung des namens Behandau' (stadt an der Elbe) hörte ich folgendes märlein: als der graf Bernhard von Camenz einen der mächtigen Birken von Duba in ler gegend des jetzigen Schandau meuchlings überfallen und viele miner begleiter niedergemacht hatte, soll dieser ergrimmt gefragt mben, wie dieser ort heisze? nachdem er gehört, dasz er 'Grünau' beisze, habe er ausgerufen: 'von jetzt an soll er Schandau genannt sein!' und geschah also. das städtchen 'Geyer' im Erzgebirge soll minen namen dem teufel selbst zu verdanken haben, welcher auf sinem spaziergange bei dem anblick der unwirthlichen gegend ausperufen habe: 'Pfui Geier!' endlich erwähne ich noch eine mehr cherzhafte umdeutung der an der strasze von Meiszen nach Dresden gelegenen dörfer Brockwitz, Coswig und Zitzschewig in: 'brocke mich', 'koste mich', 'zutsche mich'.

Im folgenden geht der verf. zu den litterarischen volkstymologien über, und zwar im anschlusz an das vorhergehende zualchst zu den localbegriffen: zu den angeführten straszennamen age ich noch hinzu eine strasze Dresdens, 'Zahnsgasse', welche mit Zahn' nichts zu thun hat, sondern ursprünglich 'Sanitätsgasse' von umgestalteten ortsnamen erwähne ich noch: 'Stangenlorf' in der Chemnitzer gegend für 'St. Annendorf', 'Thurm' bei Swickau aus 'Sanct Urban'; die 'Pelzmühle' bei Chemnitz für Pölitzmühle', an einem bache namens Pölitz gelegen; die vogt-Endischen dörfer Meszbach, Thierbach, Bächelsgrün, Gutenfürst, Kinsdorf, Rotzdorf, welche ursprünglich hieszen: 'im Espich', Mirrbach, Bechtoldsgrün, Gutenfirst (= spitze), Königsdorf, Rottpannsdorf; vgl. meine abhandlung über die ortsnamen des Vogtandes in den mitteilungen des vogtl. altertumsforschenden vereins om j. 1872, s. 33. 35 f. auch die lat. übersetzung des städtchens Clingenthal in Sonivallis, 'das thal, wo der hammer klingt', beruht ouf volksetymologie; denn der name ist abzuleiten von 'Klinge' == halbach, mhd. klinge, ald. chlingå rauschender bach. ferner ist hier mzuführen das nassauische dorf Hundstall, entstanden aus 'Hunoldshal' (nach einer mitteilung meines collegen Alfr. Fleckeisen); Waldechsen in Bayern für 'Waldsassen' (= die im Wald seszhaften, anresiedelten); der häufig vorkommende ortsname 'Juchhe' für 'Jochhöhe'; der in Meininger stadtflur gelegene 'Stiefelsgraben', entstaden aus 'Stephansgraben', vgl. Spiesz, 'fränkisch-henneberg. mundart', s. 34. auch der name Siebenbürgen ist nach Röszlers rominischen studien auf volksetymologie zurückzuführen, da das wort nicht von der zahl 'sieben', sondern von dem flusse 'Sibin', an welchem Hermannstadt liegt, abzuleiten ist. ebenso hat der thüringische 'Rennsteig' nichts mit 'rennen' zu thun, sondern heiszt ursprünglich 'Rainsteig' = grenzweg. ähnlich wie die von Andresen s. 60 ewähnte 'Mordcapelle' nicht von mord abzuleiten ist, trotz der volkssage, so auch der in der nähe Dresdens gelegene 'Mordgrund', welcher ursprünglich 'Moorgrund' heiszt. besonders häufig begegnen wir volksetymologien bei den ortsnamen in ursprünglich slawischen gebieten. Miklosich führt in seinen 'slavischen ortsnames von appellativen's. 8 folgende umdeutungen an: Blauendorf bludovice, Bogenau aus bohuñov, Wussleben aus bohuslav, Bohmen aus bohyne, Dürrmaul aus drmaly, Qualen aus chvalov, Ellbogen aus milbohov, Niesenbahn aus neznabohy, Hotzenblotz aus osoblaha, Rothmül aus radimer, Rothwurst aus ratibor, Schmeisdorf smichov, Schemel aus všemily, Filzlaus aus velislav. aus Adolf Beemeisters 'germanist. kleinigkeiten' führe ich noch an: Usedom 🗪 Osnum, Deutsch-Brod aus Brody, Wolgast aus Hologasta; Verden aus dem keltischen Virodunum, Ladenburg aus Lobodunum, Lupica aus Lupodunum. andere beispiele entlehne ich einem recht sorgfältigen schriftchen von Gustav Hey, 'ortsnamen der Döbeher gegend', 1875. darnach ist Roszwein aus slaw. ryżowani - goldwäsche abzuleiten (s. 15, vgl. auch s. 27), Zehren von dem tschech cer = hageiche, Altsattel von dem deutschen worte sedel, sidd = wohnsitz, Abend (urspr. Obden) von tschech. obyt = wohnung oder obět = opfer, Gastewitz (urk. Gospoditz) von poln. gospods = schänke, Dreyszig aus altem Trescowo, Masten aus slov. most = brüder, Weinsdorf aus 'Wiegandsdorf', Röhrsdorf aus 'Rüdigendorf', Reinsdorf aus 'Reinhardsdorf', Churschütz aus 'Konradsdorf', Wilsdruf aus urk. 'Wilandesdorf', Schallhausen aus 'Schalkshauen', von 'Schalk' = knecht, Siebenlehn von dem alten namen 'Sigipow' = siegesbote, Blattersleben (urk. Wratirslobe) von 'Wratislaw, Mergendorf urk. 'Sentemariendorf' (Sanctae Mariae) und Mergenthal aus 'Marienthal'. einige analoga dazu bietet auch die abhandlung von H. Knothe, 'zur geschichte der germanisation in der Oberlausitz', archiv f. sächs. gesch., neue folge II s. 237 ff. nach Knothe ist der ortsname Strohschütz entstanden aus dem wendischen stróžišćo = alte warte (s. 271), Unwürde aus wend. wujer (s. 293). Schlauroth aus altem slurach (s. 292), Schwerta aus urk. 'Swethaw', 'Zwet' (s. 304). — Auch das 'Mährische Gesenke' ist trotz seines deutschen klanges slawischen ursprungs, eigentlich jesenik von tschech. jes == esche, also eschengebirge; die alte böhmische veste Schreckenstein heiszt eigentlich 'Streckowstein'; das böhmische städtchen Eisenbrod ist gebildet aus dem slaw. worte brod = fut

und dem flusznamen 'Iser', es bedeutet also Iserfurt. der eigentümliche name eines schönen wiesenthals bei Misdroi auf der insel Wollin 'Liebe Seele' ist entstanden aus dem slaw. Lipa Selo, d. i. lindengrund.

Von den Ortsnamen wendet sich der verf. zu den personennamen, bei welchen er an einer groszen anzahl von beispielen die einwirkung der volksetymologie nachweist. hierher gehört aus dem erwähnten programm von K. Schmidt die notiz, dasz niederdeutsche bauern den namen Lydia gern töchtern beilegen, bei deren geburt die mutter viel zu leiden hatte, als ob der name von liden == leiden herkäme, ebenso wie der name Bruno besonders braunäugigen knaben gegeben wird, wegen des anklangs an brûn ôge. ein ähnlicher fall wurde mir aus der gegend von Halle erzählt, wo einem lang ersehnten töchterchen bei der taufe der name Laura beigelegt wurde, weil die eltern lange darauf 'gelauert' hatten.

Von s. 87 an werden appellative behandelt, welche durch volksetymologie entstellt sind, und zwar zuerst persönliche begriffe, - dann folgen thiere, pflanzenreich, steine, naturerscheinungen, localbegriffe, der menschliche leib, krankheiten und heilmittel, waffen usw. andem abschnitte über persönliche begriffe füge ich hinzu: 'Bürsten-Tinder' in der redensart 'saufen wie ein Bürstenbinder'. dieses ehrmme handwerk ist unschuldiger weise in bösen verruf gekommen; denn der ausdruck geht zurück, wie Frommann in der zeitschrift f. mundarten III 359 nachweist, auf das verbum 'bürsten' für zechen, welches entstellt ist aus dem alten 'bürschen', 'burschen' = lustig Leben, zechen wie ein bursche. das im Vogtlande übliche schimpfwort 'Faulant' für einen nachlässigen, faulen menschen ist jedenfalls zurückzuführen auf das alte valant — teufel mit volksetymolegischer anlehnung an 'faul'. der ausdruck 'Schimmelreiter', d. h. in nach voracten gedankenlos arbeitender canzleibeamter, geht Each C. von Wurzbachs 'glimpf und schimpf' s. 1 ff. zurück auf das Lateinische simile, franz. similaire, hat also mit unserm 'Schimmel' michts zu thun.

Bei den thiernamen wäre noch hinzuzusügen, dasz neben der von Andresen s. 94 angeführten volksetymologie für 'Maulwurf' (aus 'moltwerfe' staubwerfer) in Thüringen, wie mir mitgeteilt wurde, eine andere umgestaltung vorkommt, nemlich 'Mauerwolf'; in der Dresdener gegend sagt man dafür 'Mondwolf', an der sächsich-preuszischen grenze 'Moltwulf'. neben den aus lat. cuniculus intstandenen wörtern mhd. 'künigel', nhd. 'Kunihas', 'Küniglein' ist die vogtländische namensform 'Kuhhase' zu stellen, welche an Kuh' sich anlehnt, da kaninchen gern in rinderställen gehalten werden. der ausdruck 'Jägerhering' für eine bestimmte art von heringen ist nach K. Schmidt abzuleiten von dem holländischen Jaeger, welches ein kleines, schnelles fahrzeug bezeichnet.

Bei den dem pflanzenreiche angehörenden volksetymologieen vermisse ich die 'Maulbeere', welche, aus lat. morum entlehnt, schon frühzeitig in mülbere übergieng, während die ältesten formen noch das ursprüngliche r haben, ahd. mürperi, mörperi. auch das in Ruhla und umgegend vorkommende 'Braunschnitzen' (bruinschnetzen, brünschnitzer) — mehlbeere, preisselbeere, gehört hierher als 'eine sehr bemerkenswerthe, wirklich schöne volksetymologische umbildung von böhm. brusnice, russ. brusniza, welche den schon im slaw. worte liegenden begriff der braunrothen farbe geschickt verdeutscht und nur das merkmal der kleinheit hineingedeutet hat' (Regel, 'Ruhl. mundart', s. 155). in der Freiberger gegend nennt man eine birnensorte 'Feldkrebschen', entstellt aus dem eigentlichen namen 'Pfalzgräfin'.

Zu den beispielen aus dem mineralreiche füge ich hinzu die redensart 'roth wie ein Männchen', ein misverständnis für 'Mennig' (minium).

Von instrumenten (s. 111) gehört noch hierher der in Sachsen vielgehörte ausdruck 'Säger' für 'Uhr', statt des richtigen 'Seiger', mhd. seigaere, und die im Vogtlande gebräuchliche bezeichnung 'Fischhammer' für einen 'Hamen'. bei dem folgenden abschnitte 'Kleid, Decke, Lager' kann ich der s. 117 nach Weigand gegebenen erklärung von 'Sahlband' (natürliche tuchkante) als entstellung aus 'Selbende' nicht beistimmen; denn wenn schon der übergang des e in a und die verlängerung des vocals bedenklich erscheint, so beweist namentlich die synonyme form 'Sahlleiste', dass hier an 'selb' nicht gedacht werden kann. offenbar haben wir hier das alte wort sal = schmutz zu erkennen, das zu der bedeutzig jener ausdrücke vortrefflich passt: denn 'Sahlband' und 'Sahlleiste' bezeichnen den werthlosen, nicht zu gebrauchenden rand des gewebes, mit welchem dasselbe auf dem rahmen befestigt ist. de wort sal ist im Bayerischen noch in der alten bedeutung erhalten, vgl. Schmeller, bayer. wörterb. 3, 224, und findet sich in der verbalform 'sich herum sielen' auch in anderen dialekten.

Zu den unter speise und trank zusammengestellten umdeutungen füge ich noch hinzu 'Kofent' = halb- oder dünnbier, welches richtiger 'Covent' geschrieben wird; denn es stammt aus dem lat. conventus und bezeichnet ursprünglich das bier, welches die klosterbrüder (conventus) tranken, im gegensatz zu dem stärkere biere der oberen (vgl. Weigand, d. wörterb. I 297). hier weist uns schon die deutsche betonung (covent) darauf hin, dasz eine alehnung an ein deutsches wort stattgehabt hat; jedenfalls war dies das wort 'Kufe', ahd. chuofa, côfo, wofür auch 'Koffe' vorkommt; vgl. Grimm, d. w. 5, 2531. für covent wird geradezu 'Koffent' geschrieben, a. a. o. 1575. bei Grimm finden wir auch eine stelle, in welcher 'Kovent' unmittelbar neben 'Kufe' gestellt wird, aus der Leipz. stadtordn. vom j. 1701: 'die körner mit denen kufen und fassen, darinnen sie sonst den kofent und bier aus denen brauhäusern zu schaffen pflegen —'. ja es gibt sogar nach Adelung eine biersorte namens 'Kufenbier'.

Unter den ausdrücken, welche sich auf spiele beziehen, s. 121 f., kann man auch die redensart 'einem Paroli bieten' = trotz bieten, mit aufzählen: eigentlich heiszt es 'Paroli biegen'; der ansdruck stammt vom Pharaospiele, bei welchem man 'Paroli macht', wenn man den gewonnenen einfachen betrag sich nicht auszahlen läszt, sondern seinen satz nochmals riskiert, um im gewinnfalle das dreifache zu erhalten. zeichen des paroli ist um biegen einer ecke des gewinnblattes.

Wenn Andresen s. 122 bei besprechung des wortes 'Fastnacht' der Grimmschen deutung von 'fasten' den vorzug gibt vor der alten ableitung von 'fasen' = schwärmen (mhd. vasen, ahd. fason, vgl. 'faseln'), so nimmt mich das wunder nach den trefflichen ausführungen Weigands in der neuen auflage seines wörterbuchs I 438 f. besonderes gewicht ist zu legen auf die im volke lebendigen formen 'Fasnacht' und 'Fasenacht', welche nicht nur in oberdeutschem gebiete gebräuchlich sind, sondern auch in den mitteldeutschen mundarten des Vogtlandes und der mark Meiszen.

Auf s. 126 ff. werden volksetymologieen bei anderen abstracten begriffen nachgewiesen. ich füge zu diesen hinzu den in Oesterreich, Bayern und Sachsen geläufigen ausdruck 'Partiken' für 'Praktiken' = ränke, intriguen, wobei jedenfalls der anklang an \*Partei' die entstellung bewirkt hat (vgl. Schmeller, bayer. wörterb. I 296; Hügel, Wiener dial. lex. s. 117); ferner das in Sachsen haufig gehörte 'Passeltand' = zeitvertreib, spielerei, welches in seinem zweiten bestandteile an 'Tand' angelehnt ist, während es abstammt von dem französischen pour passer le temps. auch ein anderes in der Dresdener gegend oft gebrauchtes wort 'Meerrettig' für geschwätz, fades, ordnungsloses gerede, ist eine ähnliche entstellung ans dem verbum 'mähren' - durcheinander mischen, durcheinander rthren, wovon das subst. die 'Mährte' - kaltschale herkommt, welches gleichfalls neben 'Gemähre' und 'Meerrettig' für den angegebenen begriff gebraucht wird. endlich vermisse ich unter dieser kategorie den ausdruck 'Bock' für fehler, verstosz ('einen Bock machen'), entstanden aus 'bücken', mhd. bocken == zu boden fallen, mit entschiedener anlehnung an den 'gemahl der meckernden ziege', ebenso wie bei den von Andresen erwähnten volksetymologieen Bockbier' (aus Eimbeck) und 'Bocksbeutel' (aus plattd. bôksbüdel, d. h. buchbeutel). einen ähnlichen irrtümlichen anschlusz an einen thiernamen finde ich auch in den verben 'abluchsen', 'beluchsen', welche Andresen und Weigand von 'Luchs' ableiten, während Grimm, d. wörterb. 1, 75. 1455 und Frommann in der zeitschr. f. mundart. 3, 184 auf 'lugen' als stammwort zurückgehen und darum 'lugsen' schreiben. ich schliesze mich den letzteren an, wegen der bedeutung dieser wörter; denn 'belugsen' heiszt betrügen, hinterlistig übervorteilen, 'ablugsen' bedeutet betrügerisch abgewinnen. dies passt nicht zu 'Luchs', da dieses thier wol wegen seiner scharfen augen sprichwörtlich geworden ist, aber nicht wegen seiner schlauheit;

hingegen stimmt es sehr gut zu der bedeutung von 'lugen', mhd. luogen, welches ursprünglich bedeutet: aus einem luoc, d. i. einer schlupfhöhle lauernd hervorsehen. die ableitung mit -sen ist die bekannte, die wir in benamsen, grinsen, rappsen, sumsen, winsen oder winseln, plumpsen usw. haben. wenn Andresen bei diesen worte zur unterstützung seiner ansicht auf 'fuchsen' verweist, so ist dies höchstens zutreffend für die von ihm angeführte bedeutung 'betrügen', 'stehlen'; 'fuchsen' hat aber auch noch andere bedentungen, welche unmöglich mit 'Fuchs' zusammenhängen können, vielmehr gleichfalls auf volksetymologie beruhen: man denke a 'Federfuchser' für schreiber; 'es fuchst mich' - es ärgert mich, 'jemanden fuchsen' = plagen, exercieren; 'das Zugvieh fuchsen' = stark antreiben (Frommann, zeitschr. f. mundart. V 335); in der Schweiz sagt man 'fuchsen' für sich fleischlich vermischen, 'ein verfuchster Kerl' = ein der wollust ergebener mensch (vgl. Stalde, schweiz. idiot. I 401). wenn man erwägt, dasz neben 'es fuchs mich' auch gesagt wird 'es fickt mich', dasz neben 'fuchsen' = je mand betrügen, auch vorkommt 'fuckern', 'fuckeln', 'fuggen' (Frommann, zeitschr. 1V 262), so werden wir nicht zweifeln können, dasz wir hier eine ableitung haben von dem worte 'ficken' = rach bewegungen machen, hin und her bewegen, mit reduplication 'fetfacken' = hin und her laufen, ränke schmieden, betrügen. mit die sem worte hängt auch zusammen 'fechten' (Weigand vergleit wunderbarer weise das griech. πύκτης faustkämpfer!) und teln'; so sagt man in Bayern und Tirol für 'fuchsig' == zornig, willig: 'fuchtig', fuchti' (Schmeller, b. w. I 509; Frommann, schrift VI 511). wie wir somit in 'fuchsen' eine volksetymologische anlehnung an thiernamen zu erkennen haben, so auch in dem von Andresen übersehenen 'stieren' = starr blicken, 'stier' = fest, w beweglich, bes. im sehen. hier ist erst im neuhochdeutschen das i eingedrungen für ursprüngliches sterre, stärre (vgl. Weigand, d. w. III 789. 808).

Zu den verben und verbalaus drücken (s. 131 ff.) erwähne ich noch die in Sachsen vielgebrauchten verba 'sich platziren' (plat) für franz. placer; 'marschhantiren' (als ob es mit 'hantiren' mesammenhienge) für franz. marchander; 'sich anschustern', d. h. sich ankleiden, sich zurecht machen zum ausgehen, mit anklang an das schusterhandwerk für franz. ajoustir, woneben man das livländische 'jem. wegschustern' setzen kann, welches offenbar aus 'schassen', franz. chasser entstellt ist. auch die redensart 'es geht in die Brüche' oder 'es fällt in die Brüche' scheint nur auf volksetymologie zu beruhen. wenn in Grimms d. wörterb. erklärt wird 'es geht in d. B.' es ist nicht weiter leicht teilbar, wird auf gegeben, oder wenn Sanders erklärt, teils: 'es geht ins ungeheure, unberechenbare, insofern die bruchrechnung für schwierig gilt (!)', teils: 'es bleibt unbeachtet, unberücksichtigt, fällt weg, wie kleinere brüche in kaufmännischen rechnungen', so sind diese erklärungsversuche offenbar

ngenügend, denn man sagt häufig persönlich: er geräth in die rtiche, er kommt in die brüche mit seinen plänen; nach Grimm igt Burmann: 'die gute Zeit geht gänzlich in die Brüche'; bei essing lesen wir: 'so fallt mein Beweis in die Brüche'; bei Kinkel nd anderen heiszt es: 'die Hoffnung ging in die Brüche?' ich verute, dasz wir hierin das wort 'Bruch', pl. 'Brüche', im sinne von umpf' vor uns haben, mhd. der und das bruoch, ahd. bruoch, ruon, und dasz diese redensart, wie so viele andere sich auf den eg bezieht, welcher in den sumpf führt; man vgl. 'auf Abwege erathen', 'auf dem Holzwege sein', 'in die Patsche, in den Dreck der Schlamm gerathen oder reiten'; das Berlinische 'reinfallen' nd namentlich die redensarten 'in die Tinte gerathen', 'in der inte sitzen', wo wir tinte nicht in dem sinne von atramentum, sonern als ausdruck für eine schmutzige, trübe flüssigkeit, morast zu chmen haben; vgl. auch 'versumpfen', 'ein versumpfter Mensch', n übertragenem sinne. zu der auf s. 140 gegebenen erklärung der edensart 'zu Paaren treiben', d. i. 'zu Baren (mhd. barn == krippe) reiben', nemlich das vieh, erwähne ich, dasz im Erzgebirge und Vogtlande für das Christkind der ausdruck 'Bornkinnel' gebräuchich ist, welcher natürlich weder von 'Born' == brunnen, noch von geboren' abgeleitet sein kann, sondern aus eben diesem 'Barn' = krippe umgedeutet ist, so dasz es also 'Krippenkind' bedeutet; vgl. meine 'rundas u. reimsprüche aus dem Vogtlande, Plauen, Neupert, 1876, s. 194. einen irrtum begeht Andresen, wenn er s. 153 die form 'schlohweisz' eine 'ganz verwerfliche form' nennt, hervorgegangen aus dem nd. slôtewit für hochd. 'schloszweisz'. dasz diese ableitung falsch ist, beweist die in Bayern und Sachsen vorkommende form 'schlorweisz'; die richtige ableitung gibt schon Schmeller bayer. wörterb. 3, 461, nach welchem beide formen zurückgehen auf die in Bayern vorkommende form 'schlotteweisz', d. h. milch-Weisz, von 'Schlotter' = saure milch. ebenso kann ich dem verf. micht beistimmen, wenn er s. 129 den ausruf 'O Jemine' als blosze suphemistische (?) variation von 'O Jesus' faszt; ich vermute, dasz entstanden ist aus der form O Je min Je, d. i. Jesus mein Jesus; die verkurzung 'Je' für 'Jesus' ist bekannt aus den formen 'O Je', "Herrie', und aus der studentischen beteuerung 'Weisz Je!'.

Ich schliesze meine besprechung des interessanten buches mit dem wunsche, dasz recht viele beiträge ähnlicher art von verschiedenen gegenden dazu geliefert werden möchten, damit bei späteren auflagen das weitschichtige material volksetymologischer um-

deutungen in immer gröszerer fülle uns geboten werde.

Dresden. HERMANN DUNGER.

#### 54.

PAN. EIN LUSTIGES LIEDERBUCH, HERAUSGEGEBEN VON PROFESSOR DR. FRIEDRICH POLLE. Dresden, G. Schönfelds verlagsbochhandlung. 1877. X u. 208 s.

Die zeiten, da im deutschen volke jene unvergänglich schönen volkslieder entstanden, deren wir uns noch heute freuen, sind längst vorüber. der liederquell scheint versiegt zu sein; was wir haben, ist ein erbe der ahnen, und nur wenig kann die gegenwart zu dem schatze vergangener zeiten hinzutragen. aber ein liederfreudiges und sangeslustiges volk sind wir Deutschen noch immer, und willkommen soll alles geheiszen werden was dazu beitragen kann, uns diese eigenschaft zu erhalten. freilich wird man hier von der grossen masse der gangbaren liederbücher und sammlungen absehen müssen, bei denen groszenteils die gewöhnlichste speculation den impuls gegeben und leichtfertigkeit und unkenntnis die ausführung geleitet hat. wie viele von ihnen sind ohnehin mehr mit der scheere als mit der feder, und mehr für den beutel als mit sachkenntnis geschrieben. es ist unglaublich, wie in diesen dutzendarbeiten text und melodis unserer schönsten lieder verwahrlost wird, und begreiflich nur dan, wenn man erkennt, wie ein compilator den andern abschreibt und wie ihm die nächste quelle auch die beste ist. dazu hat sich lange in die deutschen gesangvereine und so auch in ihre liefebücher eine litteratur eingang verschafft, die nicht hart genug weurteilt werden kann. sie bewegt sich zwischen verdrieszlichen sentimentalität und biederer gesinnungstüchtigkeit einerseits, und witzloser trivialität und häszlicher zweideutigkeit andererseits; du possencouplet und der tingeltangel drängt sich frech in ein kleinod unseres volkstums, in eines der werthvollsten erziehungsmittel unserer nation ein.

Desto freudiger begrüsze ich das oben genannte büchlein. sist die arbeit eines gediegenen philologen, eines anerkannten schulmannes. dasz ich ihm befreundet bin, konnte mich nicht abhalten, diese anzeige zu schreiben. ich bin dessen sicher, dasz nicht persönliche beziehungen, sondern lediglich die tüchtigkeit seiner leistung mein urteil bestimmt hat.

Zwar, ich zweiste nicht, dasz Polles lustiges liederbuch mancher verwunderten frage, manchem bedenklichen schüttels greiser schulhäupter begegnen wird. denn auf dem titel steht noch: 'für gymnasiasten', was jedenfalls nur der kürze wegen statt 'sur schüler höherer lehranstalten' gewählt worden ist. indessen, was für den gymnasiasten bestimmt ist, wird ja wol auch dem real-schüler zugänglich sein, selbst wenn er die etlichen griechischen originaltexte der sammlung unbenutzt lassen musz. aber soll man wirklich schülern ein lustiges liederbuch, und soll man ihner die ses in die hand geben? warum nicht? der gesangunterricht der schule richtet sich naturgemäsz auf ernstere lieder und sein

hoher werth wird von niemandem bezweifelt. aber auch das heitere, der witz, spott, humor, die schelmerei und selbst der tolle übermut sind elemente, die schon in der jugend ihr recht fordern, und ich möchte glauben, dasz sie, richtig geleitet, eine erziehende und bildende wirkung auf das jugendliche gemüt ausüben können, die nicht zu unterschätzen ist. nur kommt es darauf an, dasz man sich bei der sammlung und sichtung des der jugend zu bietenden stoffes von allzu ängstlicher pedanterie ebenso frei zu halten wisse wie von burschikosem leichtsinn. principiell werden darum alle specifischen studenten-, trink- und liebeslieder ausgeschlossen sein, und dasselbe verbannungsurteil, wenn auch aus anderen gründen, gebührt jenen widerlichen erzeugnissen, deren heimat die sommertheater und die biergarten sind, und die, wie alles innerlich schlechte, überhaupt keine existenzberechtigung haben, geschweige denn der jugend gegenüber. es wird leider immer schwerer, die schüler von solchen einflüssen frei zu halten. in gröszeren wie in kleineren städten ist das verbot des theaterbesuchs und des besuches öffentlicher vergnügungsorte weder durchführbar noch rathsam, und bei der empfänglichkeit der jugend für scherz, witz und komik ist es doppelt geboten, sie bei zeiten für echten gesunden humor im gegensatz zu jenen schmarotzerproducten zu gewinnen. darum werden aber auch andererseits selbst die 'senes severiores' keinen anstosz daran nehmen dürfen, wenn die beiden ewigen pole des volksliedes, liebe und wein, nicht mit feierlichem stillschweigen übergangen oder vielleicht gar durch freundschaft und semmelmilch ersetzt werden. ich entsinne mich, dasz in einer hochangesehenen mädchenschule einer groszen stadt das lied gesungen wurde: 'ich wollt', meine freundschaft ergoese sich all in einzig wort'. so etwas ist nicht nur abgeschmackt, es ist auch gefährlich, und kein verständiger wird, um die melodie zu retten, die verantwortung für solche thorheit übernehmen, oder aber den schülern ein wahrhaftes ernstes liebeslied vorlegen wollen. dem letzteren steht allerdings das bedenken einer verfrühten erregung sentimentaler liebesempfindung entgegen, während dieser gefahr durch die grundstimmung neckischer heiterkeit, des spottes und des humors von vorn herein vorgebeugt ist.

Zuletzt läszt sich fragen, wo und wie denn von den schülern ein 'lustiges liederbuch' benutzt werden soll. gewis ist es hierbei nicht auf ein anticipieren studentischer commerse abgesehen. aber dasz sich die schüler zuweilen freundschaftlich-gesellig vereinigen, ist zwar vieler orten verboten, gewis um der möglichen ausschreitungen willen. indessen ist das verlangen darnach an sich so natürlich, dasz es wol rathsamer wäre, die schule suchte solche vereinigungen zu fördern vorbehaltlich discreter leitung und beaufsichtigung. hier, wie bei schulfesten, turnfahrten und gemeinsamen wanderungen kann und wird ein liederbuch ein guter kamerad werden, wenn es von geschickter hand und mit pädagogischem sinne zusammengestellt ist.

Und dies läszt sich Polles lustigem liederbuche mit vollem rechte nachrühmen. wie es den eben hervorgehobenen forderungen durchaus entspricht, so hat es daneben noch andere vorztige, die ihm auszer dem praktischen auch einen wissenschaftlichen werth verleihen. für die texte und singweisen sind die verfasse sorgfältig ermittelt, die authentischen fassungen quellenmäszig festgestellt worden. über die vorgenommenen auslassungen und sehr discreten - änderungen gibt die vorrede s. VIII philologisch treuen bericht; ein verzeichnis der seltneren wörter und dieletformen ist am schlusse angefügt. der titel Pan ist durch das motto Πάνα δέ μιν καλέεςκον, ὅτι φρένα πάςιν ἔτερψεν und ein = mutiges vorangedrucktes gedicht motiviert. ein von prof. Huge Bürkner sehr hübsch componiertes farbiges titelblatt dient ma schmucke, der druck ist klar und sauber, das papier ist stark und verspricht den strapazen gewachsen zu sein, welche an einen genossen bei wanderungen und festen gestellt werden. auch können die exemplare solid und hübsch gebunden bezogen werden. der preis von 11/2 mark ist sehr mäszig, und bei entnahme gröszere partieen werden, so viel mir bekannt ist, die sortimentsbuchhandlungen in stand gesetzt sein, noch wesentliche ermäszigungen m gewähren.

Dabei ist die sammlung hervorragend in qualität wie in quatität des gebotenen. sie enthält auf 204 seiten nicht weniger & 275 lieder mit ihren singweisen, welche sich unter 9 rubriken teilen: 1) wanderlieder, 2) marschlieder, 3) ringellieder und ringereime, 4) zählgeschichten, 5) lieder mit geberdenspiel oder sonstigen beiwerk, 6) tanzlieder und jodler, 7) kanons, 8) heitere laune in allerlei gestalt, 9) antikes und altdeutsches. — Bedenkt man nun, wie vorsichtig die auswahl getroffen und wie manches heitere erzeugnis des volkshumors ausgeschlossen ist, weil es aus irgend einer der oben besprochenen rücksichten ausgeschlossen werden muste, so wird man sich an dem reichtum der sammlung freuen, zugleich aber sich über denselben wundern. und in der that konnte er auch nur durch die aufnahme eines elements erzielt werden, das der sammlung gerade einen ganz eigentümlichen werth verleiht. sind das die zum ersten male gedruckten lieder und weisen, für welche der herausgeber seinem buche somit mit recht die geltung einer editio princeps vindiciert. teils gedichte, teils melodien, welche bisher nur mündlich überliefert waren, sind hier gesammelt und gedruckt; einen groszen teil derselben lieferte dem herausgeber sein eignes gedächtnis und langjähriges sorgsames sammeln. nicht wenige sind ihm aber auch aus allen teilen Deutschlands eingesandt worden, und so darf er sich dessen freuen, dasz die summe der inedit welche sein buch schmücken und ihm neben der praktischen auch eine bleibende wissenschaftliche bedeutung sichern, sich auf 67 beläuft, unter ihnen nicht wenige ganz vorzügliche nummern, teils Eltere, teils neuere und neueste, bei welchen letzteren die dichter

h leider zumeist in den bescheidenen mantel der anonymität oder r chiffre gehüllt haben.

Und nun vergesse man éines nicht. über den werth oder unsicht von dergleichen liedern urteilen, ist ungemein schwer — und r herausgeber hat recht, wenn er s. X fordert, das urteil solle sich fs hören, nicht aufs lesen stützen. zudem gibt es viele, welche r das komische überhaupt keine empfindung haben, andere wieder, siche den witz sehr gut zu würdigen vermögen, dem specifischen mor dagegen völlig verschlossen sind und ihm so zu sagen raths und fassungslos gegenüberstehen. darum wird die sammlung gerechtesten nach ihrer wirkung gewürdigt, gleichsam bei der beit geprüft werden. und es wird sich zeigen, dasz manchem unteinbaren liede ein wahrer schatz von heiterkeit, eine gewalt der mik innewohnt, die man nimmermehr darin vermutet hätte.

Ich schliesze einige das einzelne betreffende bemerkungen an.

Dasz der titel lustiges liederbuch die aufnahme von rubrik 9: ntikes und altdeutsches' nicht verhindert hat, wird niemand mislligen. im gegenteil, man musz sich freuen, auch diese stücke zuinglich gemacht zu sehen. aber es wäre wol richtiger gewesen, e rubrik als anhang zu bezeichnen. und geschmackvoller dürfte sein, den schlusz nicht gerade mit der wunderbar schönen Marienage von Leo Hassler, sondern mit einem liede zu machen, das zur undstimmung der ganzen sammlung zurückleitet. und da mehrere eder aus dem altertum sowie aus dem 14n bis 17n jahrhundert raufgegangen sind, so könnte man, um diese historische kette zu hlieszen, auch noch ein lied aus dem 18n jahrhundert aufnehmen, wa das muntere Rheinweinlied von Claudius: 'bekränzt mit laub' lecker, lieder und weisen, abt. 1 s. 65). das lied ist harmlos, die elodie sehr hübsch, und über beiden liegt schon ein gewisser hauch n veraltetsein, der ihre aufnahme in eine nach geschichtlichen gehtspuncten zusammengestellte reihe genügend rechtfertigt.

Der druck ist correct. von fehlern habe ich mir nur notiert: III musz es im dritten hexameter heiszen: gewalt'ge. auf s. 91 eht in nr. 158 'aber abr fallt nix', und dieses abr ist im wörter-rzeichnis mit 'herab' erklärt. sollte hier nicht ein lesefehler oder

a fehler der quelle für abe vorliegen?

Etliche nummern würde ich gern missen. voran nr. 17 das immellied von Gärtner mit Julius Ottos composition. beides ist ich meinem geschmack so trostlos trivial, dasz ich dieses par nobile atrum herzlich gern in den papierkorb verbannt sähe. und ebenso innten die fünf Nigger-Songs nr. 194—198 leichtlich entbehrt erden, zumal mir ihre echtheit, was text und melodie anlangt, ineswegs als zweifellos erscheint. es ist bekannt, dasz zahlreiche inden echter und unechter negersänger die vergnügungslocale indens mit solchen liedern unterhalten, welche dem sattsam bennten kunstgeschmack der Engländer sehr behagen mögen, uns er minder zusagen dürften. desgleichen seien unter den 88 versen

von nr. 31, und den 172 von nr. 110 manche recht entbehili dem rothstifte empfohlen. endlich wäre wol auch nr. 248 'saf ei omnibus' besser weggeblieben. ich bemerke beiläufig gegent der bemerkung des herausgebers: 'mündlich aus Dresden', dan mich bestimmt erinnere, das opus, worte und weise als selbständ musikheft vor jahren gedruckt gesehen zu haben.

Dagegen könnten bei einer neuen auflage vielleicht noch ei zusätze platz findeu. so das wunderhübsche gedicht Scheffels das Heidelberger fasz zu ehren der dortigen philologenversamm so ferner das 'wenn ich ein vöglein wär', das schon um der me willen nicht fehlen sollte, welche auf andere gedichte von glei rhythmus tibertragbar ist. ferner glaube ich, dasz sich in den u alterlichen lateinischen gedichten manches brauchbare finden v desgleichen in den halb deutschen, halb lateinischen lieden der weise des: 'in dulci jubilo nun singet und seid froh'. entsinne ich mich in meiner kinderzeit ein lied gehört mi 'der herr der schickt den Jokel aus, er soll den hafer schi das zu der gattung der zählgeschichten (rubrik 4) gehört, m leider nicht mehr gegenwärtig ist.\* auch ein komisches lied, die 'lichtputzscheer' eine grosze rolle spielte, erinnere ich m studenten singen gehört zu haben. endlich weisz ich be dasz es für nr. 59 'Adam hatte sieben söhne' noch eine in t melodie differente version gibt, von der mir leider nur noch fang gegenwärtig ist. vielleicht bewirken diese zeilen, di verschollenen wieder ans tageslicht kommen.

In den jahren 1869—1873 stand in den fliegenden bläkleines gedicht, wenn mich mein gedächtnis nicht täuscht, formaszen lautend:

In an honighäferl sitzt a frauenkäferl, nehm i's auszi und schleck's ab; doch von dere jausen (vesperbrot) thät mi's heut noch grausen: 's war a schwab.

ganz vortrefflich war die in noten beigefügte melodie: es leicht finden lassen. — Zu dem folgenden, was ich irger lesen habe:

Is de ente nieber gschwommen übern weiher nieber, wird se wieder rieber kommen übern weiher rieber.

weisz ich keine melodie. eine solche für diese bescheidene blume zu finden, wäre des schweiszes der edlen werth. erinnere ich mich, in den 50r oder 60r jahren gelesen 2

<sup>\*</sup> nach einer mir während des druckes zugehenden mitt das lied gedruckt in Weiss' 'kindergärtlein', und dahin übaus den 'dichtungen aus der kinderwelt'. beide bücher sind i blicklich unzugänglich.

Dei einem feste, ich glaube, dem jubiläum irgend eines gymna-- ich glaube eines anhaltischen - eine griechische über-1g des Dessauer marsches gesungen worden ist. der deutsche ist natürlich ausgeschlossen, aber οὕτω ζώμεν usw. könnte lenklich aufgenommen werden, und damit wäre die melodie lie sammlung gerettet. - Noch bemerke ich, dasz nr. 19 rabilis barba capucinorum' keinesfalls unter die marschlieder rt. musikalisch gebildete katholiken werden bald merken, wolie zu grunde liegende melodie stammt. — In den fliegenden ern, wo ich nr. 171 Scheffels 'schwarzen walfisch' zuerst gezu haben glaube, lautete es in v. 2 'Baktrerschnaps' statt elsaft', und ich finde ersteres besser. endlich nr. 131, auf bes der herausgeber s. IX meinem bedünken nach wol allzu zes gewicht legt, betreffend, will ich nicht verschweigen, dasz s seit lange Otto Roquette zuzuschreiben gewohnt bin. das beauf einer tradition, ob schriftlichen oder mündlichen, weisz ich r nicht mehr, aber mir ist, als ob sie dahin gelautet hätte, dasz liebenswürdige dichter das schelmenlied einmal improvisiert heiteren genossen sofort vorgesungen habe.

Dies leitet mich auf den musikalischen teil der sammlung, über hen noch einige worte vergönnt sein mögen. er teilt durchaus vorzüge des textes und gibt überall möglichst die originale ge-, öfters auch dieselbe melodie in mehreren fassungen, wo sich leichen vorfanden. und dies ist sicherlich das richtige. denn eht mit den melodieen oft gerade so wie mit den texten. nicht originale fassung wird ohne weiteres volkstümlich, sondern erst dem sie im volke, natürlich ihm selbst unbewust, mannigfach estaltet worden ist, wird sie von ihm adoptiert und gewinnt es bürgerrecht. im grunde ist es derselbe vorgang, der bei den ügelten worten' so interessant zu beobachten ist. und es wäre zweifel eine lohnende aufgabe, einmal an einigen weitverbrei-1 volksmelodieen die mehr oder weniger eingreifenden modiionen zu verfolgen, welche sie im munde des volkes erfahren, zu untersuchen, welche gesetze hierbei bestimmend eingewirkt denn es ist eine kurzsichtige weisheit, die sich solchen erinungen gegenüber mit dem worte 'willkür' abfindet und die leme entweder leugnet oder etwa durch den hinweis auf die wust gestaltende volksphantasie und dergleichen allgemeinen zu lösen vermeint. vielmehr liegen hier ganz verwandte aufn vor, wie sie für das gebiet der bildenden kunst von Fechner seiner schule behandelt worden sind. allerdings gebietet nun praktische zweck eines liederbuches, nicht unbedingt an der inalgestalt der melodie festzuhalten, und da es sich den luxus wiedergabe verschiedener fassungen selten gestatten kann, so l es die beste und volkstümlichste auswählen müssen. sache der praxis und eines gewissen taktes. beides bewährt herausgeber in vollstem masze, und zudem ist er seinem dankbaren zeugnis (s. X) zufolge hierbei trefflich durch seinen musikverständigen collegen dr. Wilh. Arnold in Dresden unterstützt worden.

Von melodieen vermisse ich den sogenannten bierwalzer und weisz nicht, warum er ausgeschlossen worden ist. auch möchte ich wünschen, dasz zu nr. 108 die bekannte hübsche melodie noch notiert würde, welche der Wenzel Müllerschen entschieden überlegen ist. — In nr. 62 kenne ich für die worte 'wie der ranza tanzen kann' in der melodie die variante: a c c e | e d h, und die folgenden verse dem entsprechend geändert. — Nr. 99 anlangend, so möchte ich wol die sänger sehen, welche den sonderbaren wechsel von  $^{3}$ /4 auf  $^{2}$ /4 (auf s. 81 z. 3 und 4) glatt wegsingen. ich begreiß das um so weniger, als alle diese lieder tanzlieder sind, bei den gewicht fällt.

Mit der notierung des schon oben erwähnten liedes nr. 31 kam ich nicht einverstanden sein. sie bietet in der ersten hälfte eine neuntactige periode, und diese anomalie kommt daher, dasz man eine vortragspause tactwerthig ausgedrückt hat. in der zweiten hälfte aber (dem tutti) darf das 'druck net' nicht auftact sein, sondern musz den tact beginnen — der musikalische hauptaccent liegt nicht auf dem 'so', sondern dem 'druck'. demnach ist das lied folgendermaszen zu notieren:

ple ple present propertient pr

Ich breche ab und schliesze mit dem wunsche, dasz meine bemerkungen dazu beitragen mögen, dem lustigen liederbuche zunkcht unter lehrern und schülern, dann auch sicher in weiteren kreisen beachtung zu sichern, seine eigne tüchtigkeit wird zu allseitiger verbreitung das beste thun. das buch ist, wie die vorrede sagt, das kind einer durch krankheit auferlegten unfreiwilligen musze. bald werden zahlreiche freunde in jung und alt, die es dem verfasser gewinnen wird, ihm als dem spender mancher frohen stunde dankbar rasche und völlige genesung wünschen. ihnen schliesze ich mich von herzen an.

A. J. C.

## 55.

# INE SPRACHLICHE EIGENHEIT BEI NICOLAUS LENAU.

Die vorletzte strophe von Lenaus schönem gedicht 'der postillion', las seinen verdienten platz in den meisten deutschen lesebüchern innimmt, hat gewis schon manchem lehrer des deutschen und manthem denkenden leser kopfzerbrechen verursacht. die bekannten verse lauten:

Und des hornes heller ton klang vom berge wieder, ob der todte postillion stimmt' in seine lieder.

das auffällige ist der eigentümliche gebrauch der partikel 'ob', die hier steht, wo wir 'als ob' erwarteten. mancher hat gewis schon das fehlende 'als' stillschweigend in den text hineincorrigiert, obgleich der rhythmus dadurch gestört wird, oder sich durch eine laderung der interpunction zu helfen gesucht, nemlich so, wie ich in irgend einer chrestomathie gelesen zu haben mich erinnere:

Und des hornes heller ton klang vom berge wider. ob der todte postillion stimmt in seine lieder?

asz aber mit dieser annahme einer rhetorischen frage nur scheinbar cholfen, dem sinne in der that nicht genüge geleistet ist, sieht sder. schon lange stand mir fest, dasz wir in diesem gebrauche des b' = 'als ob' eine eigentümlichkeit des österreichischen dialekts or uns haben, für die ich aber bisher vergeblich beispiele bei Seidl nd anderen österreichischen dichtern gesucht habe.\* neuerdings ind mir jedoch einige beispiele derselben erscheinung in der alten Prache in die hand gekommen, die ich hier zum beleg beibringen vill. das erste findet sich im 'leben der heiligen Elisabeth' v. 3590 maller der gebere, ob si ir mûter were'. das zweite in Konrad von Asgenbergs buch der natur s. 169, 17 'und nernt sich selber, ob der muoter nitzt hieten'. zu diesen beiden stellen, die ich Lexers andwörterbuche II 128 entnehme, füge ich selbst noch eine stelle aus em gedichte frauentreue (bei v. d. Hagen, gesamtabenteuer I, XIII) 200 des wart der helt umnåzen vro, ob er an alle swære in dem aradise wære'. alle drei stellen zeigen deutlich 'ob' in der bedeumg = 'als ob'. im mittelhochdeutschen war dieser gebrauch also icht auf den bayer.-österr. dialect beschränkt, denn das leben der lisabeth ist von einem Thüringer verfaszt.

Göttingen. R. Sprenger.

<sup>[\*</sup> bei Lenan selbst vergl. man die 'heideschenke' str. 8:

Sie flogen hin, woher mit macht
das wetter kam gedrungen,
verschwanden — ob die wolkennacht
mit einmal sie verschlungen.

die red.]

# VIERTE ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DES VEREINS VON LEHRERN HÖHERER LEHRANSTALTEN DER PROVINZ SCHLESIEN.

Dieselbe fand am 4 april d. j. in Breslau statt. der vorsitzende, director Heine (Breslau), eröffnete dieselbe mit einer begrüszung der anwesenden, und nach erledigung der üblichen formalitäten machte er die mitteilung, dasz auf die petition an die behörden wegen erhöhung der witwenpension und wegfall des carenzjahres keine antwort erfolgt sei. der bericht über das geschäftsjahr 1875—1876 ist den einzelben vertrauensmännern zugeschickt worden. die versammlung erklärt sich mit der in der vorversammlung vorgeschlagenen tagesordnung einzerstanden.

I. Aus dem cassenbericht ergibt sich, dasz der verein ein ver-

mögen von ca. 300 mark besitzt.

II. Die nächste versammlung wird wiederum in Breslau stattische und zwar am 3n resp. 4n osterfeiertage 1878. zum vorsitzenden für das nächste jahr wird director Müller (Breslau), an stelle des auf eignen wunsch ausscheidenden cassenführers, oberlehrer Stenzel, wird oberlehrer Gauhl (realsch. zum heil. geist) gewählt. die übrigen verstandsmitglieder bleiben dieselben.

III. Als dritter punct steht auf der tagesordnung: mitteilung mit beschluszfassung über eine aufforderung des brandenburgischen prinzialvereins: a) zum beitritt zu der erklärung gegen oberbürgermeinst Hasselbach, b) zur eventuellen beschickung einer delegiertenconstate

aus anlasz des unterrichtsgesetzes.

Oberlehrer Schmidt (Breslau) beantragt: in einem schreiben mehren H. demselben die zustimmung zu dem briefe des brandenbergerschen vereins auszudrücken.

Es wird beschlossen, sich mit der veröffentlichung der zustimmed durch die presse und anzeige an den Brandenburger verein zu begnügen, da es sich nicht lohne, dieserhalb noch besonders an hra. Il zu schreiben.

ad b. Die versammlung ermächtigt den vorstand, nach veröfestlichung des entwurfs des unterrichtsgesetzes ev. durch schriftliche stimmung delegierte zu einer gemeinsamen berathung der provinziallehrervereine zu wählen. wird einstimmig angenommen.

IV. Die competenz der lehrercollegien. referent: rector dr. Meyer

(Freiburg), correferent: prof. dr. Schück (Breslau, Johanneum).

Ref. erklärt, er habe anfangs die aufforderung, das referat über diesen punct zu übernehmen, ablehnen wollen, da er weder aus seinem lehrerleben, noch aus der zeit, während er selbst eine anstalt leite, irgend welche erfahrung besäsze, die eine änderung des bestehenden zustandes als dringend wünschenswerth erscheinen lasse. sehliesslich aber habe die erwägung, dasz er vielleicht gerade deshalb zu einer möglichst objectiven behandlung geeigneter sei als ein anderer, dem vielleicht durch traurige erfahrungen der reine blick getrübt sei, ihn bestimmt, das referat zu übernehmen. nach maszgabe der directoren instructionen, besonders der schlesischen, gehöre unzweifelhaft zur competenz der collegien:

1) die schulordnung mit einschlusz der schulgesetze:

2) der lehrplan, sowol für den ganzen unterrichtsbetrieb, als für jedes einzelne schuljahr, mit einschlusz der von den schülern is den einzelnen lehrgegenständen zu liefernden schriftlichen af beiten.

3) die lehrmittel, und zwar sowol die beim unterricht zu gebrauchenden lehrbücher, als auch die anschaffung der für den unterricht erforderlichen lehrapparate und die vermehrung der bibliothek;

4) die censuren und die zeugnisse;

5) die versetzung der schüler in höhere classen;

6) die disciplin.

Ref. ersuchte, sich zunächst an diese puncte zu halten und bemerkte

- ad 1, dasz dieser punct in der schlesischen instruction zwar nicht explicite wie in andern, aber doch implicite enthalten sei, insofern lieselbe alles, 'was das ganze schulleben betreffe', der conferenz zuweise, und dazu seien doch schulordnung und schulgesetze unzweifelzaft zu rechnen.
- ad 2. Der lehrplan sei nicht ein für alle mal zu entwerfen, sonlern wo möglich nach den gemachten erfahrungen zu berathen und zu rerbessern.

ad 3. Die vorschläge für die beschaffung von lehrmitteln seien von len einzelnen fachlehrern zu machen, der director habe nur für eine

rerechte verteilung der disponiblen mittel zu sorgen.

ad 4. Die erteilung der censur über die leistungen sei sache der betreffenden lehrer. über betragen und fleisz haben die betreffenden lehrer in der conferenz zu bestimmen. sei eine einigung nicht herzustellen, so stehe dem director als dem natürlichen schiedsrichter die entscheidung zu.

ad 5. Dasselbe gelte von der versetzung. eine oberste entscheidungsinstanz, bestehend aus dem director, dem entlassenden und dem anfnehmenden ordinarius, wie sie die schlesische instruction vorschreibe, zei wenigstens dann nicht zweckmäszig, wenn der aufnehmende ordina-

rius keinen unterricht in der vorhergehenden classe habe.

ad 6. Der einzige zulässige punct, wo das lehrercollegium nach art eines richtercollegiums einfach per maiora abstimmte, sei nach ansicht des ref. die behandlung der disciplinarfälle, während in allen andern fragen unmöglich der stimme eines lehrers, der blosz zwei standen in der classe gebe, dasselbe gewicht beigelegt werden könne,

wie der des ordinarius mit seinen 10 resp. mehr stunden.

Corref. führt aus: für die frühere gedrückte stimmung der lehrer könne man als grund die bedrückte äuszere lage derselben ansehen; für die heilung dieses übelstandes sei in neuerer zeit viel geschehen; wenn es auch noch kein recht auf avancement gebe, so gehe doch die hoffnung event. in eine bessere stelle aufzurücken, jetzt wenigstens ößer in erfüllung als früher. trotzdem sei die misstimmung nicht verschwunden, denn es drücke den lehrer noch das absolute und rein persönliche regiment, unter dem er sich befinde. ohne von den auswüchsen su reden, sei es schon an und für sich unwürdig, unter einem solchen regiment zu stehen, selbst wenn es durch takt und feine heobachtung gesellschaftlicher formen gemildert und verschleiert würde. der staat aus einem patriarchalisch absoluten ein verfassungsmäsziger geworden, sei es um so berechtigter, auch in den einzelnen organismen ein rechtsverhältnis, gegenseitige abgrenzung von rechten und pflichten, respectierung der freien persönlichkeit zu verlangen. dieses mangelnde rechtsverhältnis hemme die berufsthätigkeit, schade dem bildenden und erziehenden einflusz der schule; darüber seien schon manche stimmen laut geworden; er erinnere nur an Mann: über die competenz der lehrercollegien, und an den neulich in Berlin gehaltenen vortrag über das präsectentum der directoren. — Ref. erklärt, aus den instructionen für die schlesischen lehrer, ordinarien und directoren blosz das hervorheben, was sie über lehrercollegien und deren etwaige competenzen feststellen, und daraus die im interesse der sache liegenden forderungen ziehen zu wollen.

In der instruction für lehrer kommt der ausdruck 'lehrercollegium' nur § 2 vor: 'das bewustsein, dem lehrercollegium . . . anzugehören . . . musz für den lehrer maszgebend sein in allen seinen bestrebungen.'

Ueber die stellung der lehrer spricht § 4: 'jeder lehrer hat die ihn in dem stundenplan zugelegten lehrstunden unweigerlich zu übernehmen.' weiterhin: 'den weisungen des directors in bezug auf die methode ist folge zu leisten.' hiernach werden die lehrer, auch die ältesten und erfahrensten, dem director gegenüber als geistig unmündig angesehen, welche angewiesen werden, eine gewisse methode anzenehmen, die sie vielleicht für ganz verfehlt halten. gibt es eines

gröszeren geistesdruck?

§ 10 enthält noch die auszerordentlichen pflichten der lehrer: 'die lehrer haben auch den besondern pflichten nachzukommen, welche der director im interesse der anstalt zu treffen sich veranlaszt sieht,' in diesen besondern pflichten liegt alles und jedes. über das interesse der anstalt entscheidet nur der director; für den lehrer hört jede selbständigkeit auf, er hat in innern und äuszern dingen den weisunges des directors nachzukommen. was nutzt es, dasz in andern paragraphen wirklich schöne worte gesagt werden, über die eigenschaften die ein richtiger lehrer haben soll? zur vollen entfaltung dieser eigenschaften gehören selbständige menschen. in und durch unselbständigkeit wird der charakter sehr leicht corrumpiert.

In der instruction für die ordinarien kommt der ausdruck 'lehrecollegium' gar nicht vor. der ordinarius hat einige obliegenheiten
mehr zu erfüllen und hat nach § 10 be sondere aufträge, die ihm der
director als dem vorsteher der classe erteilt, unweigerlich zu übernehmen. § 9: 'bei der aufnahme und versetzung der schüler ist seins
stimme, wenn auch die des directors die endliche entscheidung

gibt, besonders zu beachten.'

Die directoreninstruction handelt von den pflichten und befarnissen derselben, während die instruction für die lehrer nur wapflichten und obliegenheiten derselben spricht. hier kommt sach der ausdruck 'lehrercollegium' wieder vor. zuerst im § 5: 'der direct ist erstes und vorsitzendes mitglied des lehrercollegiums.' nach den folgenden scheint es, dasz die gesamtheit der lehrer nur für die fille, wo sie in der conferenz zusammensitzt, wegen einer äuszern ähnlickeit mit wirklichen collegien lehrercollegium genannt wird; dem in demselben paragraph weiter unten wird von den lehrern der ausdruck gebraucht: 'das gesamte lehrerpersonal.' in der pos. dir.-instr. § 55 werden die lehrer bezeichnet als 'die dem director zur verfügung gestellten lehrkräfte.'

§ 14: 'der von dem director ... entworfene lectionsplan ist gegen das ende des schuljahres dem lehrercollegium zur berathung vormlegen. bei derselben sind billige wünsche der lehrer nach möglichkeit zu berücksichtigen.' weiterhin aber heiszt es: 'über die jedem lehrer zu übertragenden lehrgegenstände . . . entscheidet auszer der qualification des lehrers nicht sein rangverhältnis im collegium, sonders lediglich das bedürfnis der anstalt.' da nun aber über das bedürfnis der anstalt nur der director zu entscheiden hat, so bleibt für eine berathung des lehrercollegiums eigentlich nicht viel übrig.

§ 19: 'die anordnung der . . . öffentlichen prüfungen usw. . . wird nach vorhergegangener berathung mit dem lehrercollegium der achliess

lichen bestimmung des directors anheimgegeben.'

§ 24: 'je mehr es dem lehrercollegium gelingt, den rechten geist in der anstalt zu wecken und zu erhalten, desto mehr wird des vergehungen der schüler vorgebeugt, und desto seltener werden bestrafungen werden.' ein an und für sich ganz richtiger satz; da abet der director auch lehrer ist, so müste er eigentlich lauten: je mehr es dem director und dem lehrercollegium gelingt...; denn sonst

ht es aus, als ob das collegium allein die schuld trüge, wenn der zannte rechte geist vielleicht vermiszt wird. nach der pommerschen ectoreninstruction hat der director die ganze verantwortlichkeit. dort szt es nemlich § 1 von dem director: 'lehrer und schüler leitet mit einsicht, kraft und festigkeit. sein streben ist darauf gerichtet, sz sowol die lehrenden als die lernenden ein geist durchdringe...? der lässt diese zusammenstellung die lehrer als eine art höherer tüler erscheinen. im § 25 erscheint das lehrercollegium mit einer wissen gewalt bekleidet; denn es heiszt: 'erscheint die anwendung herer schulstrafen . . . durchaus geboten, dann entscheidet darüber s lehrercollegium.' aber der § 28 sagt: 'der vorsitzende director hat ... fall der stimmengleichheit die entscheidende stimme. Kist die mehr-11 der stimmberechtigten gegen seine ansicht, dann hat er wegen ner verantwortlichkeit für das ganze das recht, seine ansicht auf-:ht zu erhalten, und wenn die sache eile hat, zur ausführung zu ngen.» wo also das lehrercollegium zu entscheiden scheint, geschieht s nur dadurch, dasz der director mit der mehrzahl stimmt. die zur tscheidung berufenen lehrer haben nur eine berechtigung; § 28: 'in en fällen sind die lehrer berechtigt, die aufnahme ihrer ansicht, mn sie von der des directors abweicht, in das protokoll zu verlangen, e ihnen auch ev. der recurs an uns frei steht.'

Aus dem vorstehenden ersieht man, dasz die einzelnen lehrer nur s dienstleistende betrachtet werden, die sich nach den anordnungen s allein selbständigen directors zu bewegen haben. nun sollen aber mer unterrichten und erziehen. dazu gehören aber selbständige anschen von charakter und eignen ansichten. daher musz die absote gewalt des directors aufhören; er musz princeps inter pares sein. durch wird ihm die für das ganze notwendige gewalt und entscheing nicht genommen; ebenso bleibt sein ansehen nach auszen hin geschmälert, denn er musz doch den grösten teil des verkehrs mit m publikum und mit den behörden behalten.

Ferner musz den lehrern ein rang zuerkannt werden. während der ng eines directors derselbe ist wie der eines gerichtsdirectors, gelten lehrer jetzt in der allgemeinen meinung als eine art einfluszloser balternbeamten, trotz der hohen reden, die über die wichtigkeit ihres rufes gehalten werden. daher musz den lehrercollegien eine wirkmere stimme gegeben werden, weil sie sonst wegen ihrer unselbindigkeit auch nicht im stande sind, ihre schüler zur selbständigkeit zuleiten. wie es jetzt stehe, seien die sogen. lehrercollegien keine llegien, die wirklich etwas entschieden, und es gebe keine competenz r lehrercollegien, wol aber werde dieselbe durch vernunft und recht fordert.

Was nun die alten instructionen anlange, führt corref. weiter aus, so i sogar manches in denselben enthalten, was sich mit den veränderten rhältnissen nicht mehr vertrage und dies müsse geändert werden. so nne z. b. doch amtsgenossen jüdischer confession nicht die pflege des ristlich-kirchlich religiösen sinnes empfohlen werden, in betreff r zu verlangenden competenzen schlieszt sich corref. im allgemeinen Mann (s. 19-27) an, nur mit dem s. 25 aufgestellten satze, dasz die fstellung des jährlichen lectionsplanes zu der competenz des colleums gehöre, ist er nicht einverstanden. diese arbeit könne eben nur ter machen, und zwar der director, den niemand darum beneide. Regen müsse der director, wenn er eine veränderung in der zuweisung r lectionen für nötig erachte, vorher mit dem beteiligten darüber rechen.

In der sich anschlieszenden debatte ist rector Meyer (Freiburg) t dem corref. darin einverstanden, dasz dem lehrer eine methode the octroyiert werden dürfe; der rector könne nur rathen. die indenverteilung aber müsse dem director verbleiben.

Schück erklärt, er habe blosz behauptet, der director müsse bei lectionsänderungen mit den beteiligten vorher darüber sprechen. in den meisten fällen würde man sich ja einigen; wenn nicht, dann käne die sache vor die conferenz.

Oberlehrer Schmidt (Breslau) hält eine sicherstellung der lehrer durch ein gesetz für notwendig. dies würde viel zu einer freudigeren berufserfüllung beitragen. änderungsbedürftig sei vor allem die verordnung, dasz der director nicht nötig habe, von lehrern gestellte an-

träge auf die tagesordnung zu setzen.

Director Reisacker (Breslau) meint, der corref. habe verhältnisse geschildert, wie sie nirgends zu finden seien; ein solcher absoluter, gesetzloser zustand existiere thatsächlich nicht. das amt des rectors sei ein sehr schweres. er habe viel rechte aber auch viel pflichten; bei den collegen verhalte es sich aber ebenso. er stimme auch für regelung der verhältnisse durch ein gesetz und es sollten bestimmte anträge gestellt werden.

P. Richter (Breslau) beantragt, die versammlung möge über ich

gende fragen schlüssig werden:

1) erscheint es wünschenswerth, dasz die befugnisse des collegium gegenüber der competenz des directors genauer (gesetzlich) festgestellt werden?

2) ist dabei das hauptaugenmerk darauf zu richten, dass das collegium aus einem berathenden mehr ein beschlieszender facter

werde?

Der vorsitzende meint, nach dem correferat sei der lehrer geschlich und thatsächlich das rechtloseste wesen; andere behanptetes der gegenteil. die erteilung eines bestimmten ranges habe gar keinen flusz. wenn Schmidt betreffs der tagesordnung recht habe, so seit selber für eine änderung. der § 28 der directoreninstruction gebe lehrern dasselbe recht wie dem director, da beiden nur der recent die höhere instanz freistehe. dasz der rector seine ansicht sur führung bringe, sei ganz natürlich, da er ja die ganze verantwortlicher trage. — Das collegium sei sehr oft ein beschlieszendes, in marker fällen könne es aber nur ein berathendes sein. jedenfalls sei es thunlich, dem rector das recht der verteilung resp. der änderung ist lectionen zu nehmen.

Nachdem noch W. Richter (Breslau) darauf hingewiesen hatte, dasz schon die möglichkeit einer solchen debatte beweise, dasz de unterschied zwischen lehrercollegien und andern collegien vorhands sei, und Guhrauer (Breslau) seine gründe auseinandergesetzt hatte, weshalb den lehrern ein bestimmter rang zuerkannt werden müsst, werden die Richterschen thesen mit groszer majorität angenommen.

V. Das reglement für das examen pro facultate docendi.

Guhrauer (Breslau). derselbe stellt folgende thesen auf:

1) das staatsexamen für das höhere lehramt ergibt für den casis daten lediglich das resultat 'bestanden' oder 'nicht bestanden' die erteilung verschiedener grade von 'oberlehrerzeugnissen' wie abgeschafft.

- 2) wer auch nach zweimaliger wiederholung des examens daselt nicht hesteht, kann verlangen, dasz ihm über die von ihm der gethane (für ein oberlehrerzeugnis nicht zureichende) befähigung ein 'facultätszeugnis' ausgestellt wird. nach gabe desselben wird er qualificiert zu irgend welcher verwenden im schuldienste.
- 3) nur lehrer, welche das staatsexamen bestanden haben, solles als lehrer des höheren schulamts angesehen werden (oberlehrer) sind an einer anstalt auch lehrer mit bloszen facultätszeugnisses angestellt, so rangieren dieselben unter sich.

- 4) notwendige bedingung für die erteilung des prädicats 'bestanden' soll mindestens die erlangung derjenigen facultäten bleiben, welche bisher zum aufrücken in eine oberlehrerstelle erforderlich waren.
- 5) an allen 'höheren lehranstalten', jedenfalls aber an gymnasien und realschulen erster ordnung sollen auszer den hilfs- und technischen lehrern so weit es möglich nur diejenigen angestellt werden, welche das oberlehrerexamen bestanden haben.
- 6) die wahl der nebenfächer, in welchen die mittleren resp. unteren facultäten erworben werden sollen, ist im allgemeinen frei zu stellen.
- 7) es ist wünschenswerth, dasz durch das reglement eine wahrhaft collegiale form der mündlichen prüfung mehr als bisher garantiert werde. zu diesem zwecke musz es als grundsatz hingestellt werden, dasz möglichst alle bei der prüfung eines candidaten beteiligten mitglieder der commission dem examen beiwohnen, und dasz das protokoll über das examen weder durch den examinator selbst, noch durch den vorsitzenden, sondern durch ein drittes mitglied geführt werde. sämtliche mitglieder der commission haben recht und pflicht der abstimmung des schluszresultats.

Zur motivierung führt ref. etwa folgendes aus: die jetzigen drei engnisgrade seien unbedingt zu verwerfen schon wegen der undeutichkeit der nummern und ihrer bedeutung. für die abschaffung von eugnisgraden spräche 1) dasz durch ihre einführung der lehrerstand in erschieden berechtigte classen geteilt werde. daraus resultiere für die minder berechtigten eine misliche stellung im collegium. die ascensionsrage könne nur nach abschaffung der zeugnisgrade gelöst werden, benso die frage nach dem range der lehrer, ihrer einreihung in die Ibrigen beamten. die wichtigkeit letzterer frage hebe auch Bonitz vervor (vgl. protokoll s. 164). ihre lösung werde den gesamten stand leben, sowol in sich als gegenüber dem publikum. 2) verführe die möglichkeit mit einem unzureichenden zeugnis anstellung zu finden, ine grosze mehrzahl dazu, auf die erlangung des zum 'oberlehrer' tötigen zu verzichten. einmal angestellt raffen sie sich nicht mehr uf, das nachexamen zu machen; viele giengen schlecht vorbereitet ms examen, um zunächst sich blosz erwerbsfähig zu machen. Dehrzahl der jetzt minder berechtigten hätte, wäre sie beim examen larchgefallen, nach einiger zeit emsigen arbeitens dasselbe wiederwolt und bestanden. examina machen sei, eine durchschnittsbegabung Porausgesetzt, wesentlich sache des willens.

Eine abhilfe gegen diese mängel könne in dem Bonitzschen vorchlage (vgl. protokoll s. 176) nicht gefunden werden, weil es wieder wei permiscue unter einander angestellte und rangierende classen chaffe und den candidaten von vorn herein verleite, sich mit nr. II

Befürchtung von lehrermangel sei kein grund gegen die vorsechlagene änderung. es würde eben das examen mehr 'oberlehrer'
rgeben, und die andern blieben ja verwendbar (z. b. an bürgerschulen,
ealschulen zweiter ordnung usw.). nur dürften sie mit den andern
ticht rangieren. dasz an gymnasien und realschulen erster ordnung
nöglichst nur 'oberlehrer' angestellt werden sollten, erscheine durch
tie sache selbst geboten. (these V.)

These IV sei absichtlich ganz allgemein gehalten, da es zu weit

Thren würde, über einzelheiten hier zu disputieren.

These VI spreche einen ziemlich allgemein gehegten wunsch aus, es jetzt besonders an gymnasien der fall sei, dasz die eine hälfte lehrer in denjenigen disciplinen die erste facultas habe, in welchen

die andere hälfte die mittlere sich erworben habe. these 1-6 werden einstimmig, these 7 mit sehr groszer majorität angenommen.

Wegen vorgerückter zeit wird die 'ascensionsfrage' auf die tages-

ordnung der nächsten generalversammlung gesetzt.

Am tage vorher hielt der verein 'lehrer-waisen-unterstützungscasse', der sich nicht mehr auf die grenzen Schlesiens beschränkt, da einzehe mitglieder, die nach andern provinzen versetzt wurden, ihre mitgliedschaft nicht aufgegeben haben, seine dritte generalversammlung ab. das vermögen desselben hat sich nach dem cassenberichte im verflossenen jahre um 3200 mark vermehrt. das gesamtvermögen beträgt 8310 mark excl. eines schlesischen pfandbriefes über 600 mark.

BRESLAU.

GUSTAV DZIALAS.

### 57.

### BERICHT ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER ZWEIUND-DREISZIGSTEN VERSAMMLUNG DEUTSCHER PHILO-LOGEN UND SCHULMÄNNER IN WIESBADEN,

vom 26 bis 29 september 1877.

Die 31e versammlung deutscher philologen und schulmänner batte bestimmt, dasz die 32e versammlung zu Wiesbaden abgehalten werden solle und zugleich den gymnasialdirector hrn. dr. Pähler sum ersten präsidenten derselben ernannt; den zweiten präsidenten sollte derselbe nach eigner wahl sich zugesellen. die wahl des ortes war insofern eine glückliche, als Wiesbaden in der mitte eines gebietes liegt, das mehrere universitäten und viele höhere schulen zählt, das namentlich auch det schulmännern der benachbarten Rheinprovinz wieder einmal ermöglichts mit leichtigkeit an einer philologenversammlung teilzunehmen, wu ihnen eine reihe von jahren hindurch nicht gehoten war. die wahl des zweiten präsidenten konnte nicht viele schwierigkeit machen; denn da es sich empfahl, auf diesen posten einen universitätslehrer zu berufen, die professoren der provinzialuniversität Marburg aber aus triftiges gründen ablehnten, so konnte es nicht lange zweifelhaft sein, dasz in professor dr. Usener aus Bonn sowol wegen der nähe des ortes, als auch, weil er sohn des nassauischen landes und mit allen verhältnissen wohlbekannt war, in das präsidium berufen werden müsse. hr. Usener nahm die wahl an. und wenn auch die notwendigkeit eintrat, statt rascher mündlicher erledigung öfter den weg schriftlicher verhandlung eintreten zu lassen, so glich diesen übelstand die gleich anfangs vorgenommene arbeitsteilung aus, indem hr. Pähler die geschäftliche vorbereitungen, hr. Usener die innere organisation, so weit sie nicht den einzelnen sectionen überlassen bleiben muste, leitete, und beide präsidenten haben ihre aufgaben glücklich gelöst, indem die versamslung nicht nur reiche wissenschaftliche anregung, sondern auch mannig faltige veranstaltungen zur erholung und geselligem verkehr der mitglieder unter einander darbot.

Schwieriger war die festsetzung des termins. denn da die herbstferien der verschiedenen anstalten und provinzen so wenig mit einander

¹ hier trat recht empfindlich der mangel einer wenn auch nur im ganzen zusammenstimmenden ferienordnung nicht blosz der deutschen sondern sogar nur der preuszischen schulen hervor.

stimmten, dasz an manchen schulen dieselben zu der zeit begannen, in welcher sie anderwärts schlossen, so muste ohne rücksicht auf die wünsche einzelner als dem herkommen entsprechender zeitpunct die letzte woche des september herausgegriffen werden. hierbei half dus freundliche entgegenkommen mehrerer, aber nicht aller schulverwaltungen, welche bereitwillig urlaub zu erteilen versprachen, über die anfänglichen bedenken hinweg, so dasz es trotzdem vielen schulmännern ermöglicht wurde, die versammlung zu besuchen, daher wurde denn auch die 32e versammlung eine der besuchtesten der letzten jahre; es haben derselben beigewohnt 807 mitglieder und teilnehmer<sup>2</sup>, von denen natürlich die provinz Hessen-Nassau und die Rheinlande das gröste contingent stellten, jene 217, und zwar die stadt Wiesbaden 124, Frankfurt 23, diese 308; die weiter gelegenen provinzen waren weniger zahlreich vertreten, schickten aber zusammen über 100 mitglieder. andern deutschen staaten war Hessen-Darmstadt vertreten durch etwa 40, Baden durch 25, Württemberg durch 21, Sachsen durch 18, Bayern, die kleineren staaten und freien städte durch mehr als 50. auch die Schweiz und Oesterreich, sowie einige länder nichtdeutscher zunge hatten einige vertreter geschickt.

Erfreulich war, dasz auch die realschulmänner namentlich aus Hessen-Nassau und der Rheinprovinz sich so zahlreich eingefunden hatten; sie erreichten die gesamtzahl von etwa 170. endlich darf nicht übergangen werden, dasz auch viele freunde der philologischen disciplinen und der schule vorzugsweise aus der stadt Wiesbaden wenigstens als teilnehmer (das präsidium hatte, wie es durfte, einen unterschied zwischen den eigentlichen mitgliedern und bloszen teilnehmern aufgestellt) der versammlung sich angeschlossen hatten, von denen die hiesigen, beamte und bürger, in höchst uneigennütziger weise einen teil der arbeit vor und während der versammlung, wie z. b. bei beschaffung der wohnungen, empfang und unterhaltungen, auf sich nahmen.

Sogar der himmel schien den verlauf der festtage begünstigen zu wollen, und nachdem lange trübes wetter geherscht, brachte die letzte septemberwoche herliche tage und sonnenschein, ja die etwas kühlen nächte wirkten auf versammelte freunde eher bindend als lösend.

Dem herkommen gemäsz kamen mehrere festschriften entweder bei empfangnahme der mitgliedkarte oder in den einzelnen sectionen, so weit der vorrath reichte, zur verteilung. folgende sind zu unserer kenntnis gekommen: 1) H. Usener, festschrift zur begrüszung der 32n versammlung deutscher philologen und schulmänner zu Wiesbaden. anecdoton Holderi. ein beitrag zur geschichte Roms in ostgothischer zeit. 1877. — 2) Otto, geschichte der stadt Wiesbaden. mit einem historischen plane der stadt. festschrift usw. Wiesbaden, Niedner. 1877. - 3) Schmidtborn, darlegung und prüfung der Kantschen kritik des ontologischen beweises fürs dasein gottes. 1877. — 4) Hey'l, Wiesbadener fremdenführer. der 32n versammlung.. als festgabe gewidmet yon dem kurverein der stadt Wiesbaden. 9e aufl. 1877. — 5) Witte, bemerkungen über das neuangelsächsische pronomen. der germanistischen section der 32n versammlung . . gewidmet. 1877. — 6) Reuter, zur geschichte des römischen Wiesbaden. IV. römische wasserleitungen in Wiesbaden und seiner umgebung. mit 7 tafeln und einem plane. Wiesbaden, Roth. 1877. (festschrift des vereins für nassauische altertumskunde und geschichtsforschung zu Wiesbaden.) - 7) festschrift zur begrüszung der 32n versammlung.. von seiten des vereins von altertumsfreunden im Rheinlande, Bonn 1877, enthaltend eine abhandlung von prof. Stark über den Apollo von Speyer, und von Bone liber ein antikes frescomedaillon. mit zwei abbildungen. - 8) Adam,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> die zahlen machen keinen anspruch auf absolute genauigkeit.

die älteste Odyssee in ihrem verhältnis zur redaction des Onomakrites in der Odysseeausgabe Zenodots. Wiesbaden, Niedner. 9) Linker, quaestiones Horatianae. — 10) v. Wedekind, dichtungen des Claudius Claudianus übersetzt. Darmstadt 1868. — 11) zeitschrift für stenographie und orthographie in wissenschaftlicher, pädagogischer und praktischer beziehung von prof. dr. Michaelis. XXV. 1877. nr. 3. - 12) jahresbericht des realschulmännervereins und bericht über die delegiertenversammlung. 1877. — 13) die festlieder zum 32n deutschen philologentage 1877 brachten auszer bekannten liedern auch drei neue, ein gaudeamus auf Wiesbaden (vom gymnasialoberlehrer Ammann zu Wiesbaden), das wir in der anmerkung zufügen, 'altrömisch' und 'etymologisch', betr. die ableitung des namens Neroberg, ein fliegendes blatt, das später zur verteilung kam, ein zweites gaudeamus von -r und ein lied von -s. von thesen wurden verteilt: Holzweissig, über verwerthung der vergleichenden sprachforschung für die elementare darstellung der griech. casussyntax; Spangenberg, über die behandlung der neuesten geschichte (1815-1871) auf höheren schulen; Jäger, zur Reguluslegende; Theobald, grundsätze und forderungen für die bestimmung der schriftzeichen für mundartliche forschung. in eines exemplar wurde zur einsicht aufgelegt Schlieben, die pferde des altertums.

Am vorabend der eröffnung, dienstag, den 26 sept., vereinte der festlich geschmückte saal des casinos, welcher zugleich für die abhatung der plenarsitzungen bestimmt war und durch die aufstellung der sieben sculpturen aus Olympia und eines römischen legionars eine gewisse weihe erhalten hatte, die bereits eingetroffenen mitglieder (auch damen hatten sich eingefunden) zur gegenseitigen begrüszung und bei die wogende menge der sich suchenden freunde und genossen ein an-

S Gaudeamus igitur festis his diebus. mox tenebunt nos labores magistrales et terrores his peractis rebus.

Gaudeamus plurimum: Wisbadi moramur! professores gravitatem ponant et severitatem: Wisbadi bacchamur.

Omnes qui non incolunt aquas has deploro. nesciunt quae Bacchi dona, nesciunt naturae bona, et pro illis oro.

Est haec urbs pulcherrima nobilis, divina, Nizza vere Germanorum, plena omnium bonorum, Rheni praebet vina. Floreat Mattiacum vigeat et vivat. curat aegros et aegrotos, notos morbos et ignotos: vis aquarum vivat.

Vivat et Guilelmus rex, noster imperator, patriam qui liberavit, hostes omnes debellavit, semper triumphator.

Vivat et Bismarckius, maximus minister; diplomaticis in rebus nostris exstitit diebus omnium magister.

Vivant et grammatici gnari literarum, critici, explicatores, rerum investigatores antiquissimarum.

Vivant et philologae, filiae, uxores, ac bibamus nunc consuetum poculum mero repletum harum in honores! s bild deutscher herzlichkeit und deutscher gemütlichkeit. der rgesangverein der stadt hatte die gefälligkeit, durch vortrag er quartette die festliche stimmung zu erhöhen.

n folgenden morgen, mittwoch, den 26 sept., fand um 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> uhr die he eröffnung der zahlreichen versammlung in demselben saale den ersten präsidenten, hrn. director Pähler, statt.

Erste allgemeine sitzung, mittwoch, 26 sept.

er erste präsident, hr. dir. dr. Pähler, eröffnete die versammlung leender rede.

ochgeehrte versammlung! als ich im herbst des vorigen jahres ner ferienreise heimkehrend die telegraphische meldung vorfand, 1 Tübingen Wiesbaden zum sitz der 32n philologenversammlung t, sowie dasz mir das präsidium mit dem rechte der cooptation ollegen übertragen sei, trat das gefühl der freude über die hohe chnung, die unserer stadt und mir persönlich zu teil geworden, lich zurück vor dem staunen über die ganz unerwartete wahl er empfindung der beklommenheit wegen der grösze und schwierigner aufgabe, zu deren befriedigender lösung meine kräfte, wie r wohl bewust, nicht ausreichend waren. ich sagte mir, dasz ies ehrenvolle amt in die hand einer würdigeren und geeigneteren lichkeit hätte legen können, zumal da ich voraussah, dasz dienstoflichten, die mir in den letzten jahren kaum eine freie stunde senschaftlichen arbeiten gelassen hatten, es mir schwerlich geı würden, den an mich herantretenden obliegenheiten mich völlig eben. indes die entscheidung war getroffen, die Tübinger verang bereits geschlossen, so nahm ich denn obgleich mit schwerem dankend an. das zagen, das mich beherschte, wich erst dann rem mute, als es mir gelungen war, in dem hrn. prof. dr. Usener, mit allen hiesigen verhältnissen genau bekannten sohne unseres ischen landes, einen akademischen lehrer zu gewinnen, der sich erklärte, in das präsidium einzutreten und die sorge vorzugsfür die innere organisation, für die auswahl der vorträge zu hmen. zu der befriedigung, die mir dies bot, trat hinzu, dasz j. der kaiser und könig die genehmigung zur abhaltung der verung allerhöchst erteilte und zur bestreitung der kosten eine nambeihilfe huldvollst gewährte. auch die stadt Wiesbaden, ihre er und beamten, kamen mir in freundlicher weise entgegen. so ich frisch ans werk, unterstützt von einem wackeren comité, em ich für den eifer, mit dem es sich jeder mühe unterzogen hat, itig dankbar bin. insbesondere aber musz ich gleich heute einem den wärmsten dank abstatten, der mir von anfang an mit seinem zur seite gestanden und aus dem reichen schatze seiner erfahrung itiges mitglied vieler früheren versammlungen manchen trefflichen zegeben hat, dem hrn. geh. regierungsrath dr. Firnhaber in Wiesendlich bin ich hrn. dir. prof. dr. Eckstein aus Leipzig zur erichkeit verpflichtet, dasz er, seit einigen wochen zur kur sich ishaltend, auf meine bitte an den letzten berathungen des comités

ieser allseitigen hilfe verdanke ich es, wenn ich glaube heute die ng aussprechen zu dürfen, dasz es Ihnen bei uns gefallen werde isz in diesen tagen an der stätte der heiszen quellen mit einem n wissenschaftlichen leben ein ungetrübter rheinischer frohsinn ereinen werde.

nd so heisze ich Sie denn herzlich willkommen, die Sie hier eren sind von den ufern des Pregels und de : Eider bis zu den n des Rheines, von nord und süd und ost und west so weit die he zunge klingt, ja über die grenzen der vaterländischen gaue

weit hinaus. Sie sind zu uns geeilt nicht als sieche oder leidende, un durch die aquae mattiacae leiblich zu genesen, sondern gesund an körper und wohlgemut, um durch gemeinsame arbeit neue geistige frische, neue lust zu fernerem streben und schaffen im dienste der wissenschaft und der schule zu gewinnen. quod deus bene vertat! — Ich begrüsse zunächst die hier anwesenden lehrer der deutschen hochschulen.

Es ist auf einem der früheren congresse ausgesprochen worden, dasz auf diesen versammlungen das verhältnis der akademischen doceaten zu den lehrern der gymnasien und realschulen im wesentlichen das des gebenden zum empfangenden sei. und in der that ermöglicht ja Ihnen, meine herren, eine glückliche lebensstellung, die wissenschaft in ihrem vollen umfange zu beherschen, zur erweiterung und vertiefung derselben beizutragen und so zu wirken für den geistigen fortschritt der menschheit. dem praktischen schulmanne dagegen ist es durchweg weniger vergönnt, sich eine so umfassende gelehrsamkeit anzueignen und litterarisch in gleichem grade thätig zu sein, da sein amt als lehrer und erzieher der jugend den besten teil seiner kraft in anspruch nimmt gerade darum aber ist für denselben der verkehr mit Ihnen so wertvoll, der ihn von neuem anregt, sich von den inzwischen gemachten fortschritten der wissenschaft in kenntnis zu erhalten und sie, so weit als thunlich, für seinen unterricht zu verwerthen.

Andererseits jedoch wird auch Ihnen der lebendige gedanken. austausch mit den männern der schule nicht unwillkommen sein. da Sie nicht blosz gelehrte und forscher sind, sondern Ihnen auch die hohe aufgabe obliegt, die zukünftigen lehrer der jugend zu bilden, so ruht in Ihrer hand indirect die zukunft unserer höheren lehranstalten. daher werden Sie über die forderungen, welche die schule an die wissenschaftliche ausbildung ihrer lehrer stellt, gern mit den männen verhandeln, die im unmittelbaren verkehr mit dem heranwachsenden geschlechte stehen und fort und fort zu beobachten im stande sind, worauf es beim unterricht der jugend besonders ankommt. freilich erwartet die schule nicht etwa, dasz die akademischen lehrer in ihren vorlesungen vorzugsweise den späteren pädagogischen beruf der m ihren füszen sitzenden zuhörer ins auge fassen. die universität führt den zukünftigen schulmann lediglich ein in die wissenschaft seines faches, und die methode derselben ist nur aus dem princip der wissenschaft selbst zu bestimmen. steht es somit dem schulmann keineswegs zu, dem universitätslehrer rathschläge zu erteilen, wie er die wissenschaft lehren soll, so wird doch bei der unleugbaren thatsache, dass manche junge männer während ihrer akademischen studien, ohne an die aufgaben des gewählten berufes zu denken, allzu einseitig ihre hauptkraft auf ein mitunter sehr eng begrenztes und von dem mittelpuncte ihrer späteren amtlichen thätigkeit weit abliegendes gebiet beschränken oder andere verhängnisvolle misgriffe machen, so wird, sage ich, eine verstündigung zwischen universität und schule über die in dieses gebiet einschlagenden fragen gewis beiden teilen in hohem grade erwünscht sein.

Schon aus dem grunde kann eine vereinigung, die zu besprechungen dieser art die beste gelegenheit gibt, eine fruchtbringende und segensreiche genannt werden. und in wahrheit ist der verein, der vor nurmehr 40 jahren in den tagen der säcularfeier der universität Göttingen gestiftet wurde, unter glückverheiszenden auspicien ins leben getreten; — wie konnte es anders sein? — es waren die auspicien eines Alexander v. Humboldt.

Möge denn auch dieses mal aus dem bunde, der die träger der wissenschaft und die männer der schule auf dem boden des alten Mattiacum vereint, nach beiden seiten hin reichlicher segen erwachsen!

Ich begrüsze sodann die versammelten schulmänner und freue mich insbesondere, dasz die lehrer der realschulen, die sich lange zeit von

n philologentagen ganz fern gehalten oder nur in geringer zahl daran teiligt haben, unserer einladung so zahlreich gefolgt sind. ich rufe nselben ein herzliches salvete! zu und hoffe, dasz zwischen ihnen d den vertretern der gymnasialen richtung ein auf gemeinsamer arbeit, meinsamer festesfreude sich aufbauender freundschaftlicher verkehr unserer stadt sich entwickeln werde. es ist ja wahr — wozu nützte die thatsache zu verschweigen? — dasz der kampf bezüglich der staltung unseres höheren schulwesens entbrannt ist und der gegentz zwischen den männern der realschule und den verfechtern der mnasialen bildung sich hin und wider sehr scharf ausgeprägt hat. lein in dieser glänzenden πανήγυρις möge der streit um die gröszeren er geringeren berechtigungen dieser oder jener anstalt ruhen und r alle ein neutraler boden geschaffen sein; - unsere wissenschafthen debatten aber seien durchdrungen von dem geiste des friedens d der gegenseitigen achtung und mögen geführt werden mit möglichst denschaftsloser, nur die sache verfolgender objectivität. lassen Sie is, meine herren, alle dessen gedenken, dasz wir hier versammelt id nicht etwa als realschulmänner und gymnasiallehrer, sondern als nger der philologie nach ihren verschiedenen zweigen oder der matheatik und naturwissenschaft, namentlich aber als deutsche schulänner! und als solche wissen wir, dasz wir ein und dieselbe pflicht ben, die pflicht, die jugend zu erziehen zu regem geistigen streben, gottesfurcht und guter sitte, auf dasz ein geschlecht grosz werde, s da sei geistig wie sittlich gesund, treu und gehorsam der obrigkeit d dem gesetze, voll liebe zu fürst und vaterland, zu kaiser und reich, n geschlecht, das in den stunden der gefahr für die heiligsten güter r nation gut und blut zu opfern bereit sei. bleiben wir uns der geeinsamen aufgabe bewust, so ist damit die grundstimmung gegeben, e uns in diesen festlichen tagen beherschen soll, die vielleicht dazu itragen kann, dasz die streitenden parteien sich näher rücken und über e kluft, die sie trennt, die feindlichen brüder versöhnt die hand sich wie dem auch sei - zu dem wunsche, dasz eintracht und ede unter uns weilen mögen, glaube ich um so mehr berechtigt zu in, als in Wiesbaden die sämtlichen höheren lehranstalten zu einander den besten beziehungen, ihre lehrer im herzlichsten einvernehmen, echt collegialischem verhältnisse stehen.

Wenn ich mir nun erlaube, noch für einige weitere augenblicke re geduld und nachsicht in anspruch zu nehmen, so geschieht das, il der alte brauch es erheischt, der eröffnung der versammlung einige trachtungen allgemeinerer art vorauszuschicken. man wird es dem hulmanne verzeihen, wenn er den gegenstand dazu aus dem gebiete ihlt, das er beherscht, der schule. ich habe mir vorgenommen, ein ar worte zu sprechen über den zweck der classischen studien if dem gymnasium und die rechte art, sie zu betreiben, cht als ob ich glaubte, den reichen stoff bei der kurz bemessenen zeit schöpfend behandeln zu können - ich will nur einige andeutungen. er puncte geben, die zu berühren mir ein wahres herzensbedürfnis ist enso wenig sind es neue gedanken, die ich Ihnen vorführen werde e wäre das möglich bei einer so oft, so eingehend, von so hervorgenden denkern erörterten frage, zumal vor wissenden, vor männern, s zum groszen teile das studium der classischen sprachen zu ihrer ensaufgabe gemacht haben? — Allein das thema steht, denke ich, in ger beziehung zu den zielen, welche die stifter dieser vereinigungen auge hatten, und alte wahrheiten, die leider immer noch nicht hinaglich beherzigt sind, lassen sich nicht oft genug wiederholen.

In unseren tagen erschallt der ruf nach reformen der höheren schule erhaupt und des gymnasiums insbesondere so lebhaft, dasz man fast innert wird an die flut reformatorischer projecte, die das sturmwegte jahr 1848 erzeugt hat, freilich glücklicher weise mit einem

unterschied. wenn damals diejenigen, welche die gänzliche umgestaltung des gymnasiums selbst ohne jede rücksicht auf seine historische entwicklung forderten, auch in den kreisen der fachmänner lauten beifall fanden, wenn ganze lehrerversammlungen wiederholt und entschieden sich für die reform aussprachen, wenn die stimmen gesunder reaction sich kaum geltend zu machen versuchten oder doch wirkungslos verhallten, so ist das heute wesentlich anders. ich glaube, man wird mir nicht widersprechen, wenn ich behaupte, dasz die gegenwärtige organisation der gymnasien von der mehrheit der an ihnen wirkenden lehrer zwar als verbesserungsfähig, vielleicht auch in diesem oder jenen puncte als verbesserungsbedürftig, dahingegen im groszen und ganzen als durchaus zweckmäszig erachtet wird, indes wenn auch die sahlreichen pläne der radikalen reformer bisher nur geringen anklang gefunden haben, so wird es doch, wie ich glaube, gerade im jetzigen zeitpuncte gut sein, ausdrücklich zu betonen, dasz die bessernde hand nur im anschlusz an das historisch gewordene angelegt werden darf, und dasz wir an den grundlagen der bestehenden organisation nicht gerüttelt wissen wollen. vor allem wird sich das deutsche gymnasium eine schädigung des vortrefflichen einheitspunctes, den es in dem stadium der classischen sprachen besitzt, und insbesondere eine beeinträchtigung des faches, welches man nicht mit unrecht das eine auge des gymnasiums genannt hat, des griechischen, nicht gefallen lassen.

Und weshalb halten wir mit solcher zähigkeit an einem unterrichtsgegenstande fest, dessen zeit, wie manche meinen, längst vorüber ist? stemmen wir uns dadurch nicht gegen die forderungen unseres natenalen lebens, des zeitgeistes? gegen die gesunden forderungen deselben mit nichten. wir verkennen ja keineswegs den bildungswert, den andere fächer in sich tragen, und ihre bedeutung für das leben wir bestreiten deren berechtigung im lehrplane der höheren schulen nicht, aber wir wollen echte traditionen nicht aufgeben, indem wir darauf hinweisen, dasz die bildende kraft der antike bei weitem nicht erschöpft sei, und dasz für diejenigen kreise der gesellschaft, die au dem gymnasium hervorzugehen pflegen, das studium des lateinischen und griechischen nach wie vor von hohem bleibenden werthe ist.

Was zunächst die formal bildende kraft gründlicher beschäftigung mit den alten sprachen anlangt, so ist dieselbe so häufig erwiesen worden, dasz man mir ein γλαῦκ' 'Αθήναζε entgegenrufen könnte, wollte ich die zwar oft bekämpften aber bisher nicht widerlegten gründe auführlicher entwickeln und zeigen, wie das erlernen des lateinischen und griechischen den geist des jünglings in eine heilsame zucht nimmt,

ihn zur selbständigen arbeit, zum denken zwingt.

Redner erörterte dies in kürze und fuhr dann fort: zu der formalen seite kommt die materielle hinzu, die auf gleiche wichtigkeit wie die erstere anspruch machen darf, obschon man sie vielfach jener nach-

gesetzt oder zu wenig berücksichtigt hat.

Der geistige gehalt des classischen altertums hat auf die gestaltung unserer modernen cultur einen hoch bedeutenden einflusz ausgeübt, und sowie der geist der alten jahrhunderte lang unendlich belebend auf unsere bildung eingewirkt hat, so können wir auch heute noch aus ihm als einem nie versiegenden born in kunst und wissenschaft die reichsten anregungen schöpfen. der griechischen kunst haben wir die linien des ebenmaszes und der schönheit abgelauscht, und ob sie im stande ist, in immer neuen vorbildern uns den begriff des schönen vorzuhalten, das mag ein blick auf jene wundervollen sculpturen darthun, die ein mann der deutschen wissenschaft vor kurzem dem grabe, dem staube und moder der vergangenheit entrissen hat (redner zeigt auf die aufgestellten köpfe aus Olympia). unsere deutsche litteratur hat sich aus tiefem verfall emporgearbeitet an der litteratur des altertums. die

isterwerke unserer grösten dichter sind durchtränkt von griechischer nönheit, ja mitunter ist gerade das edelste und beste, was sie gehaffen haben, nicht völlig zu begreifen ohne das verständnis der llenischen muster. dasz aber auch jetzt noch, nachdem wir musterltiges in unserer eigenen litteratur besitzen, jene wirkungen fortuern müssen, wird dem einleuchten, der ein auge dafür hat, wie in r gegenwart so manches litterarische erzeugnis erscheint, dem das sez fehlt, das vom classischen altertum zu lernen ist.

Wenn das gymnasium somit seine zöglinge in eine herrliche welt nführen, sie mit den vollendetsten schöpfungen des hellenischen und mischen geistes vertraut machen, ihnen die quellen ewiger schöne erhabenheit erschlieszen soll, damit sie aus ihnen die begeisterung r das ideale in vollen zügen trinken, so ist ihm damit eine grosze ad würdige aufgabe gestellt, aber auch eine schwere. sen, kommt es auf die art der behandlung vor allem an. freilich e pedantische, trockene, und wenn ich mich so ausdrücken darf derne behandlung der classiker, die immer nur den buchstaben kennt, ann die jugend nicht gewinnen. wer einen griechischen dichter, um ich einmal darauf zu beschränken, lediglich zum gegenstande einer inseitig grammatischen exegese macht, versündigt sich an seinem amte, ersündigt sich an der jugend. allerdings ist genaue kenntnis der rammatik dem von nöten, der einen griechischen classiker verstehen rill, allein einen Homer, einen Sophokles soll der schüler nicht lesen, m an ihnen die grammatik zu erlernen, er soll die unvergleichliche zhönheit des Homerischen epos nach inhalt, anordnung und darstellung tit dem verstand und gemüt erfassen, es soll ihm die groszartige vollndung der dramatischen kunst des Sophokles zum bewustsein, die ntwicklung der handlung, die zeichnung der charaktere in seinen agödieen zum vollen verständnis gebracht werden, er soll geist und erz vertiefen in jene gedankenreichen chorgesänge, in denen der ichter zur besonnenheit mahnt und auffordert reinheit in wort und hat zu bewahren und treu zu leben den νόμοι ὑψίποδες, οὐρανίαν δι' **10**έρα τεκνωθέντες, ων "Ολυμπος πατήρ μόνος.

Damit aber dies ziel erreicht werde, musz es für immer vorbei bin mit jener art der erklärung, die dem schüler die lust an dem chriftsteller verdirbt. das kann nicht scharf genug betont werden. enn der schulmann, der unsere gymnasien aus eigener anschauung ennt, wird mir darin recht geben, dasz die geistlose behandlung der

Lassiker noch immer viel zu viel vertreter hat.

Gerade daraus oder doch vorzugsweise daraus erklärt es sich, dasz o manche schüler, nachdem sie das zeugnis der reife erworben, die lassischen studien wie eine schwere last abwerfen und die schriftsteller um trödler bringen, für die sie nicht warm geworden sind. und doch ausz es erstrebt werden und es läszt sich erzielen, dasz die agend aus dem gymnasium scheide erfüllt von liebe zum altertum: iner liebe, die keineswegs der nationalen gesinnung abbruch thut, eineswegs den eigentümlichen werth des deutschen geistes verkennt. renn der lehrer es versteht, das herz der jugend für die schönheit der ntiken ideen zu gewinnen — und das geschieht nicht durch tönende asrufe der bewunderung, durch überschwängliche lobreden, sondern arch klare, in die sachen eindringende darlegungen des lehrers, durch eschicktes heranziehen der eigenen thätigkeit der schüler - so werden ie stunden der lecture nicht blosz stunden der arbeit, sondern auch tunden edlen geistigen genusses, und mit freuden wird der gereifte ann an sie als an weihevolle augenblicke zurückdenken, in denen er ie hochschätzung hellenischer idealität sich zu eigen gemacht, die ihm la bleibender besitz ins leben hinaus gefolgt ist.

Ich sagte vorhin, es sei eine schwere aufgabe, die dem lehrer er classischen sprachen gestellt sei. will er ihr gewachsen sein, so

musz er sich schon während der akademischen studien darauf vorbereiten. er werde ein tüchtiger philolog, ein gründlicher kenner des grammatischen baues der alten sprachen, er beschäftige sich mit sprachvergleichung, so weit er ihrer für seinen zukünftigen beruf bedarf, er treibe übungen der kritik, die ja stets die grundlage aller exegese bleiben musz, freilich nur jeuer besonnenen kritik, die auf fester besis ruht, nicht derjenigen, welche die eigene subjectivität auf den leuchter stellt und mit willkur unzweifelhafte überlieferung und sichere thatsachen umwirft, er berücksichtige alle seiten der philologischen wisenschaft, vergesse jedoch niemals, wo der schwerpunct seiner späteren wirksamkeit liegt; deshalb bilde er den ästhetischen sinn, deshalb nike er seine seele von dem marke des classischen altertums, dasz auch ihm etwas vom spiritus Graiae Camenae daraus erfliesze und er nachter vor seine schüler trete als ein mann voll geist. wenn er dann bein unterricht seine ganze persönlichkeit, seine ganze kraft einsetzt, se wird er im stande sein, der jugend mitzuteilen von dem, wovoz « selbst erfüllt ist, und geist zu wecken.

Ich schliesze mit dem ausdruck der hoffnung, dasz auch die diesjährige versammlung für die beste art der betreibung der classischen studien neue anregungen geben und überhaupt zur förderung der wahre bildung der jugend das ihrige beitragen werde, und erkläre damit die 32e versammlung deutscher philologen und schulmänner für eröffnet.

Es folgten altem guten brauche gemäsz ehrende worte zum gedächtnis der im laufe des letzten jahres verstorbenen fachgenomen: Bonnel, Giesecke, Phil. Wackernagel, Schmied (Halberstadt), Höck, Witzschel, Ettmüller, Pertz, Herm. Brockhaus werden erwähnt, aber besonders hervorgehoben der fleiszige und tüchtige Gerlach, lange mit hindurch ein eifriger teilnehmer der philologenversammlungen und mit sident der 10n versammlung, Köchly, der ebenfalls auf denselben gen erschien und erfolgreich wirkte, und präsident der 24n versammlung wu, vor allem aber Friedrich Ritschl, dessen ausgezeichnete lehrgabe und aufopfernde thätigkeit auch in den zeiten, als er körperlich geschwickt war, redner aus eigner erfahrung kannte und in warmen worten des dankes und der anerkennung schildert. das andenken der todten ehrtes die versammelten durch erheben von ihren sitzen.

Sodann werden auf des präsidiums vorschlag zu secretären der versammlung ernannt die herren gymnasialoberlehrer Gebhardt (Elberfeld) oberlehrer dr. Budde (Duisburg), privatdocent dr. Flach (Tübingen) und

gymnasiallehrer dr. Adam (Wiesbaden).

Hierauf ergreift der regierungspräsident von Wiesbaden, hr. von Wurmb, das wort und begrüszt die versammlung namens der preustregierung, welche den anstrengenden und hingebenden bestrebungs der deutschen schulmänner und philologen, bildung in immer weiten schichten unseres volkes zu tragen, freudige anerkennung entgegebringe; er heiszt die anwesenden herzlich willkommen und spricht die hoffnung und den wunsch aus, wie den früheren versammlungen reich früchte für die deutsche wissenschaft und schule entsprosst seien, möchten auch die verhandlungen dieser 32n versammlung segenbringen werden. (allseitiges bravo.)

Herr bürgermeister Coulin begrüszt namens der stadt Wiesbade die versammlung und versichert, dasz ihre conferenzen und discussiones den lebhaftesten sympathieen der hiesigen einwohnerschaft begegnet, welche nicht allein durch die ehre, so viele hervorragende männer der wissenschaft und schule in ihren mauern vereint zu wissen, hervorgerufen würden, sondern auch durch die erkenntnis, dasz die bestrebungen der deutschen philologen und schulmänner dem geistigen gemeinwohl und der socialen gesundung der nation wie der einzelnen gemeinden und deren glieder zum wahren besten gereichen und auf die gestaltung der verhältnisse des nun geeinten vaterlandes ebenso be-

end als veredelnd einwirkten. indem er die anwesenden ob der bis st errungenen erfolge beglückwünscht, spricht auch er die hoffnung I den wunsch aus, dasz auch die hiesigen verhandlungen den segenschen bestrebungen neue impulse verleihen möchten. 'wir danken en dafür, dasz Sie unsere stadt für Ihre versammlung erwählt und dadurch festfreuden bereitet haben. wir hoffen und wünschen, dasz uns gelingen werde, Ihnen nach Ihren geistigen anstrengungen ausichende erholung für das gemüt zu bieten und Ihnen den aufenthalt unserer auf altclassischem grunde stehenden bäderstadt so angenehm möglich zu machen. meine herren, die stadt Wiesbaden heiszt Sie zlich willkommen!' (Bravo.)

Der zweite präsident, auch seinerseits die versammlung begrüszend, dert sie auf, nicht blosz der todten, sondern auch eines lebenden zu lenken, der sich mit A. Böckh und G. Hermann um die philologie ih verdient gemacht habe, des verehrten altmeisters Schömann in sifswald, und an denselben, ihm zur freude, den anwesenden zur e, ein begrüszendes glückwunschtelegramm zu senden. die veramlung stimmt dem vorschlag unter lebhaftem bravo bei und genmigt die von hrn. Usener vorgeschlagene fassung desselben. am genden tage lief ein dank des verehrten mannes auf telegraphischem ge ein. er lautete: 'tausend dank für den freundlichen grusz vom zen lebensmüden Schömann.'

Nachdem der erste präsident folgende schreiben mitgeteilt: 1) des a. unterrichtsministers dr. Falk, worin derselbe eröffnet, dasz se. maj. r könig die abhaltung der 32n versammlung in Wiesbaden genehmigt d zur bestreitung der kosten 3000 mark bewilligt habe; 2) ebensselben, dasz er verhindert sei, der einladung folge zu leisten; 3) der rren geh. räthe dr. Bonitz und dr. Stauder, sowie 4) des hrn. obertsidenten v. Ende gleichen inhalts; 5) der intendantur der hiesigen nigl. schauspiele, dasz se. maj. der könig die veranstaltung einer tvorstellung im hiesigen theater gestattet habe, beginnt, von lebftem bravorufen und händeklatschen empfangen, hr. prof. dr. Curtius men hochinteressanten vortrag über Olympia und sprach in freier le etwa folgendes:

Der herbst ist die zeit der ernte, und es ist eine schöne volkssitte deutschen lande, dasz, wenn der jahresertrag von den feldern und inbergen eingebracht wird, man sich derselben in festlicher gemeinaft mit nachbarn und freunden freut. wir haben von den feldern alpheios soeben die zweite ernte heimgebracht. als daher das verte präsidium mich aufforderte, der philologenversammlung darüber ten vortrag zu halten, bin ich gern gefolgt. denn es lockte mich ar, hier im schönen Rheinlande, auf dessen hochschule ich selbst in verständnis des altertums eingeführt worden bin, mit meinen freunt und fachgenossen mich des gewonnenen zu freuen und ein erntett zu feiern.

Am 25 sept. 1876 hat die zweite ausgrabung begonnen<sup>4</sup>; die zahl rarbeiter, welche diesmal aus den umliegenden dörfern genommen trde, ist bis auf 260 gesteigert worden. sie arbeiteten in drei gruppen ter drei aufsehern, die von dem directorium ernannt sind; ein vierter iht im dienst der griechischen regierung, deren commissar, dr. Dimiadis ist, ein in Deutschland gebildeter philologe, dessen charakter dernsten eifer wir nicht genug rühmen können. bis ende 1876 wurde sotseite des tempels bis auf 50 m. freigelegt und die westfront bis

unter der archäologischen leitung von dr. G. Hirschfelder, dem fenenjahr dr. Weil beigegeben wurde, unter der technischen leitung H. Bötticher, dem auf neujahr baumeister Streichert folgte mit Steinbrecht.

auf 85 m. man fand hier den ersten wohlerhaltenen frauenkopf, welcher der glückliche vorbote weiterer entdeckungen war. von ende januar bis mitte märz wurde die reichste ernte gehalten; im osten kamen die viergespanne, Sterope, Pelops zum vorschein; es wurde der vermeintliche Poseidontorso vervollständigt als Zeus, in der sog. Hestia Hippodameia erkannt; der ganze giebel füllte und ordnete sich, von den westgiebel kam eine reihe wohlerhaltener köpfe und gruppen zu tege; endlich wurde die byzantinische kirche ausgegraben, die auf den grundmauern eines alten gebäudes (Hippodameion?) steht und zugleich über die ältesten christlichen zeiten des Alpheiosthales wichtigen aufschlas gibt. im osten wurden drei gräben gezogen, zwei nach norden, einer nach nordosten, um mit den undern heiligtümern fühlung zu gewinnen. der graben, der nach dem Pelopeion gerichtet war, führte zum Heraic, einem der wichtigsten altdorischen heiligtümer der halbinsel, desse überreste sehr gut erhalten sind; erkannt wurde es an der Hermessiale des Praxiteles, welche Pausanias im Heraion erwähnt; der parallelgraben führte zu dem halbkreisförmigen prachtbau des Herodes Atties, bei dem man 14 colossale marmorstatuen fand, der dritte graben zu t fundamenten der schatzhäuser am Kronion. die beiden groszen situatienpläne zeigen den stand der ausgrabungen am ende der ersten periote und den fortschritt derselben bis anfang juni 1877, da die sonnenhitze im Alpheiosthale den arbeiten der zweiten periode ein ziel setzte. auch zwei siebenmonatlichen arbeitsperioden haben wir also auszer der Nik, dem Hermes, den römischen statuen, den drei Metopen, den vielen scha bemalten terracotten, den mehr als 100 inschriften, 19 sculpturen des Paionios, 14 des Alkamenes gefunden, lauter ansehnliche marmorstich, die sich hoffentlich noch immer mehr ergänzen und vervollständigen werden. denn bei der güte des materials ist der stein wenig sersplittet und die zusammenfügung gelingt darum sehr wohl; die stücke der est seite sind fast sämtlich als baumaterial benutzt worden, die der webseite sind meistens da gefunden, wohin sie gefallen sind.

Eine allseitige beurteilung des gefundenen wäre voreilig; man kom

nur beobachtungen und studien geben.

Tempelgiebelwerke haben ein hervorragendes interesse; in ihms sehen wir einen triumph der hellenischen kunst; hier gehen architects und sculptur in einträchtigster harmonie; hier ist freiheit und street zucht am glücklichsten vereint; hier haben wir den vorteil, dass die anordnung der figuren durch das masz gegeben wird. in Olympia haben wir das besondere glück, dasz wir die zeit kennen sowie die meisten dasz wir beschreibungen derselben aus dem altertum haben und darsch bezügliche inschriften. für die wichtige und schwierige frage nach der autorität des Pausanias sind die olympischen ausgrabungen von entscheidender bedeutung.

An beiden giebeln ist die ungleichheit der arbeit in technischer wastilistischer beziehung merkwürdig. auch das material ist verschieder artig. man unterscheidet nicht nur verschiedene hände, sondern auch verschiedene schulen. für darstellung des nackten waren die meister geübter, in der gewandung sind die senkrechten falten sowie die sträf gezogenen gut, die gequetschten gewandmassen roh gearbeitet. Gerückseiten sind meistens vernachlässigt, einzelne figuren sind nur is relief gearbeitet. in beiden giebeln kehren gewisse typische stellunges wieder, sitzende, knieende, kauernde, liegende gestalten, die haare sind nur als massen angedeutet. in Athen machte man andere ansprücken und hatte andere künstler als in Olympia, wo die künstlerische aufstattung den fremden meistern in accord gegeben war.

Im ostgiebel herschte strengste symmetrie, weil man an den off fronten gröszere ruhe forderte; dazu kam die altertümlichkeit des bass, der priesterliche einflusz und das gegebene thema, die αμιλλα μέλλους das gespannte harren auf beiden seiten war sehr wirkungsvoll der

lt, es war keine monotone anreihung einzelner parallelfiguren, 'n drei gruppen: die Zeusgruppe, die gruppen um die pferde und kfiguren. Zeus bildet kein starres centrum, wie man nach Pauannehmen müste, sondern lebendig, jugendlich, vertraulich steht im centrum seinesgleichen ohne blitz und scepter; die beiden zur seite, die nächst den viergespannen mit voller sicherheit iert werden können, wie es auf dem blatte in der grösze von 1/10 schaulicht wird. die viergespanne waren ohne wagen dargestellt. en lücken der pferde (die naturtreuer sind als auf dem parthenon laher länger) saszen die wagenlenker, der eine dem Zeus zuget, der andere abgewendet. das nähere kann erst durch praktische che der aufstellung ins reine gebracht werden. die zwei sitzenden, iden männer fasse ich, bis ich eines bessern belehrt bin, als seher; folgen parallelfiguren, sitzend, den aufgestützten fusz umfassend, nabe und ein langbekleidetes mädchen. ob sie und wie sie zu eiden fluszgöttern gehören, ist noch zweifelhaft. wir haben 10 n rechts von Zeus, 10 links; 21 führt auch Pausanias an. er zählt g, deutet aber falsch.

Die westgiebelfiguren waren zahlreicher, sie sind bewegter, ihre ngen unberechenbarer; es liegt keine so genaue beschreibung vor, uffindung ist auch nicht so vollständig; daher ist die sichere grupng noch unmöglich. kämpfe, wie sie in den metopenbildern des enon vorliegen, sind hier in den flusz einer groszen giebeldreieckosition gebracht. wir haben lose gruppenfiguren (vorkämpfende hen, den axtschwingenden Theseus) und geschlossene, aus einem gearbeitete gruppen. diese sind entweder der art, dasz die von Centauren geraubten sich widerstandslos ergeben (so die umklam-, den kopf senkende Deïdameia und der vom Kentaurenarm umssene knabe), oder es sind gruppen des conflicts, antispastische en (eine frau, welche zwei arme gegen den kopf des trunkenen turen stemmt, und eine zweite, die sich nach links von den rechtsleigenden frei zu machen sucht). wir sehen ein groszes drama vor nit haupt- und nebenfiguren, eine fülle der mannigfaltigsten motive liche roheit halb thierischer unholde, bedrängnis, heroische angung, schmerzliches verzagen edler frauen, mutiges vorkämpfen männer, gemeine angst ihrer dienerinnen, gleichgültige neugier lauender personen), welcher eine reihe von köpfen entspricht, wie 1 dieser anzahl und erhaltung aus der Perikleischen zeit noch niebeisammen gewesen sind. zum ersten male können wir nun über was damals in gesichtsbildung geleistet wurde, eingehende studien en und uns so die kunstgeschichtliche stellung des Alkamenes r machen. der colossale götterkopf, in welchem wir nur einen lo erkennen können, zeigt eine herbe, altertümliche strenge, die e der heroenfrauen eine regelmäszige schönheit, welche der künstler 1 keinen affect hat trüben wollen, der nymphenkopf volle naivetät. len physiognomien der sklavinnen und der trunkenen Kentauren men wir vollen naturalismus und lebendige charakteristik, so dasz köpfe drei verschiedenen epochen anzugehören scheinen und uns volle entwicklung der plastik in der Perikleischen zeit in ganz weise veranschaulichen. die augen sind hochgewölbt, von starlidern eingefaszt, meist länglich gebildet. es herscht kein leerer natismus; an demselben kopfe ist das eine auge verschieden von andern, eine seite von der andern. am munde ist das vortreten anterlippe charakteristisch. männliche und weibliche köpfe sind ; immer zu unterscheiden.

Eine merkwürdige übereinstimmung hat sich zwischen ost- und giebel herausgestellt. Rathgeber hatte in seiner gelehrten arbeit Olympia schon die meinung aufgestellt, es möchte wol auch im giebel ein gott die mitte eingenommen haben. Welcker wies sie



hervorzubeben, wir erkennen aber die für die geschich giebelcompositionen wichtige thatsache, dasz man aus rücksichten und aus religiösem bedürfnis im centrum d gegenwart eines den ausschlag gebenden gottes verlangt

So sind zwei meister classischer kunst wieder leben beide an grossen originalwerken zu studieren: der eine der bis dahin ganz unbekannt war, aus zwei ganz verschöpfungen, dem tempelgiebel, in welchem er sich strunterordnete, und der Nike, in welcher er ein bravou marmortechnik zur schau stellte, der andere, Alkamenes einer der hervorragendsten zeitgenossen des Phidias h dem, was man von seiner Aphrodite u. a. wuste, konnte sein, ihm einen gewissen weichlichen charakter zuzuse erkennen wir in ihm einen mann von mark und kraft, ei Aeschyleischem geist, von erfindungsreicher kühnheit; wi seinem zusammenhang mit der strengen kunst der alter den bahnbrecher einer jüngern periode, wie sie im phiga sich abspiegelt. für die kunst nach der zeit des pel krieges ist das wohlerhaltene originalwerk des Praxitelei interesse, denn es zeigt die auffallendste übereinstimz gruppe von Eirene und Plutos, die mit recht dem vater zugeschrieben wird.

So weit in kurzen andeutungen über die kunstgesch

beute der zweiten olympischen ausgrabungsperiode.

Hier baben einmal die philologen gelegenheit, sich m volke über die fortschritte ihrer wissenschaft herslich z dafür dankbar zu sein, dasz ein so schwieriges und kost nicht mislungen ist, wie es ja auch hätte der fall sein kärgliche ausbeute gegeben hat, sondern eine reiche ern werthung für die lebendige kenntnis hellenischer geschi jahrzehnte alle forscher beschäftigen wird.

Heute betreten die jungen männer, denen die leitung ort und stelle übertragen ist<sup>6</sup>, den griechischen boden, werden die arbeiten zum dritten male beginnen, von der mittelalterigen gebäude aufzuräumen, in welchen voraus räftig in die hand genommen hat, und endlich sr. maj. dem kaiser, er auch diese friedenslocken seiner regierung nicht gering achtet, son- ern mit persönlichem anteil das werk von Olympia begleitet.

Dem in gespannter aufmerksamkeit und lebhafter teilnahme aufge-

ommenen vortrage folgte stürmischer beifall.

Der präsident: der verehrte redner habe bei allem dank, den er espendet, sich selbst vergessen, da doch durch seine bemühungen auptsächlich das werk so gefördert und er um die ehre des deutschen amens sich so verdient gemacht habe; er forderte die anwesenden af, zum zeichen ihres dankes sich von den sitzen zu erheben, was eschieht.

Hiermit erklärte er, da die zeit schon weit vorgerückt war, die erste illgemeine sitzung für geschlossen und fordert die sectionen auf, in den ar sie bestimmten localen sich zu constituieren.

Die sectionen hatten eben noch zeit genug um sich zu constituieen; denn schon mahnte die vorgerückte zeit zu dem auf zwei uhr anresetzten festmahle im prachtvollen hauptsaale des kurhauses. mochten an 600 herren und damen an demselben teilnehmen, alle er-Tilt von begeisterter festeslust und gehoben durch die heiteren klänge ler musik, den perlenden Rheinwein im Rheinlande und vor allem durch Las bewustsein, einer der glänzendsten versammlungen von männern der wissenschaft und schule anzugehören. die reihe der toaste eröffnete der rate präsident, hr. dir. Pähler: 'hochgeehrte festversammlung! als Tor 30 jahren die deutschen philologen und schulmänner zu ihrer zehnen versammlung einzogen in die thore von Basel, der alten deutschen **Endt** im freien Schweizerlande, wurden sie aufs herzlichste empfangen, woh bewillkommnet und mit festgaben mancherlei art reich beschenkt. meter den festliedern, die man ihnen widmete, scheint mir eins besonerer beachtung würdig, da in ihm beziehungen zur damaligen politiwhen lage unsers vaterlandes berührt sind. der dichter (prof. Reber Basel) heiszt Deutschlands söhne willkommen und begrüszt sie Le bannerträger der wissenschaft, als helden der geisteskraft. freilich 🗪 die Schweiz durch den westfälischen frieden vom deutschen reiche immer abgetrennt, aber ein neues bündnis sei geschmiedet, welches Kelvetien fester und fester an Germaniens mütterlichen busen ziehe, es ein geistiges band, das beide länder jetzt umschlingt. dann fährt F fort:

> politisch, ihr erlaubt mir das zu sagen, lenkt ihr als Deutsche nicht den weltenwagen, und eure flotten ankern . . . erst in den träumerischen schluchten poetischer stirnen, den verborgnen grotten.

dichter weist die festgenossen darauf hin, wie der einstige glanzer deutschen kaiserkrone allmählich bleicher und bleicher ward und dich ganz erlosch, wie das alte reich schmachvoll zu grunde gieng. Litdem ist es, so meint er, für immer vorbei mit politischer machtellung und nationalem ruhme für das deutsche volk und land. aber tröstet die brüder:

im reich des geistes liegt eu'r europäisch siegsgewicht, ihr Deutsche seid Hellenen!

ist der ausspruch des groszen Niebuhr: «Griechenland ist das Deutschd des altertums». und in der that besteht eine grosze verwandtschaft
ischen beiden völkern, eine verwandtschaft, die begründet ist in dem
harakter derselben und sich äuszert in ihrer litteratur, in kunst und
issenschaft. damals aber galt der vergleich auch auf politischem geiste; Hellenen waren wir auch insofern, als bei uns auf den tag der
litte und des ruhmes die nacht der schmach und erniedrigung gefolgt



dentsche frauen, deutsche männer feiern, wem aber verdanker herlichen umschwung? vor allem dem helden, der das vol von sieg zu sieg geführt hat und der noch vor wenig tag rebenumkränzten höhen unsers Rheinstromes mit seinem ga hause erschienen ist, um den grundstein zu einem denkmaldas den künftigen geschlechtern zeugnis gebe, was deutsch einigkeit vermögen, wir verdanken es dem fürsten, der nim frieden grosz, kunst und wissenschaft beschützt und av versammlung seine huld in reichem masze gewährt hat. hölmir die brust, indem ich jetzt an diesen glänzenden kreis derung richte, ein bekenntnis der liebe und treue, der treue tod dem manne abzulegen, den der Deutsche mit selbetge kaiser nennt. und so ersuche ich Sie alle, die gläser zu emit mir einzustimmen in den jubelruf: se. maj. unser alle kaiser und könig, Wilhelm der siegreiche, Wilhelm der g scher kunst und wissenschaft, der beschützer der deutschei lebe hoch!

Begeistert stimmten alle in dieses hoch ein und liese die erste strophe des nationalliedes in brausendem chore hr. regierungspräsident v. Wurmb liese darauf die deuts logen, hr. prof. dr. Usener den hrn. cultusminister dr. Falk, meister Coulin die deutsche wissenschaft und hr. prof. Erbekannter launiger weise die stadt Wiesbaden leben. das deutschen frauen brachte hr. director Spangenberg aus.

Damit war die reihe der officiellen trinksprüche erschöbegann die zwanglosigkeit der gesteigerten feststimmung gröszeren wellen sich zu verbreiten, bis das hereinbreche zum aufbruche nach dem theater aufforderte, das heute den ten philologen die ewig frische oper 'Figaros hochzeit' vor späteren abendstunden führten in den räumlichkeiten des anderer restaurationen, unter denen namentlich der 'neue viele anhänger zählte, alte und neue freunde zusammen.

(fortsetsung folgt.)

WIESBADEN.

F

## ZWEITE ABTEILUNG

# FÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

mit ausschlusz der Classischen Philologie HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

# 58. EINE ENGLISCHE SCHULE.

Wie grundverschieden die englischen schulverhältnisse von den bezüglichen unsrigen sind, davon hat man in Deutschland, selbst in den kreisen der fachgenossen und in denjenigen, wo man über manche anderen seiten englischen lebens wohlunterrichtet ist, meist keine rechte vorstellung; wenigstens ist mir dies sehr häufig entgegengetreten.

Die hauptquelle für die kenntnis der betreffenden englischen Fustande ist, so viel mir bekannt, Wieses zweibändiges werk: 'deutsche briefe über englische erziehung', von dem indessen für die beurteilung der jetzigen verhältnisse fast ausschlieszlich nur der Eweite band in betracht kommt, da der erste band nur die darlegung der von ihm vor mehr als 25 jahren gemachten beobachtungen enthalt. in dem auf gründlichen studien beruhenden trefflichen buche wird jedoch nicht das gesamte unterrichtswesen besprochen, sondern Tur das volksschulwesen auf der einen und die höheren schulen und universitäten auf der andern seite; es fehlt, als nicht im plane des werkes liegend, eine genauere darstellung der mittelschulen und besonders eines bedeutsamen factors des englischen schulwesens: er privatschulen. diese letzteren werden nur kurz erwähnt; aber Dei der ruhigen objectivität des genannten werkes und bei dem Enbaren bestreben des verfassers, mit strenger unparteilichkeit len erscheinungen gerecht zu werden, ja sogar lieber anzuerkenlen; als zu tadeln, ist sein urteil über die privatschulen gewis doplt bemerkenswerth. er sagt über dieselben: 'von den proprietary Lools unterscheidet der sprachgebrauch die private schools, ob-Sleich sie ebenfalls propriety sind, aber immer eines einzelnen, der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a. a. o. II 101.

sie zugleich leitet. ob er dazu befähigt ist, danach hat n fragen. als privatunternehmungen ganz auf das risico ein nen heiszen sie auch adventure schools (carried on by t their own risk and for their own emolument). die zahl stalten und die verschiedenheit ihrer einrichtungen ist in England, und viele sollen von unglaublich schlechter heit sein. lehren und schulen anlegen gehört zum free swer in nichts anderem tüchtig befunden oder in allerke unternehmungen bankerott geworden ist, kann immer academy for young gentlemen oder eine commercial cultural academy errichten. er engagiert die mindest behrer, die sich, wenn sie nichts von dem gegenstande an bücher halten mögen. es ist sache der eltern, ob sie söhne anvertrauen wollen.

Kürzlich hat A. Korell in diesen jahrbüchern eine a licher anschauung beruhende, sehr dankenswerthe darste lischer schulverhältnisse gegeben, worin er auch die pri behandelt.<sup>2</sup> allein die darstellung ist allgemein und sy gehalten und unterläszt es, die einzelnen züge des bilde auszumalen; dazu will ich in der folgenden, lediglich au lichen erfahrungen beruhenden akizze beizutragen versuch

Der überwiegend gröste teil aller englischen schule aus privatschulen, über welche die regierung nicht die controle ausübt. das schulehalten ist in England eine von künsten, der wir in Deutschland gar nichts ähnliches a zu stellen haben; denn selbst zum hausieren gehört bei u ich weisz, ein gewerbeschein. nicht so in England. wei so viel geld oder credit hat, dasz er einige räumlichkeiter einige tische, bänke und bücher anschaffen und den bi fleischer so lange bezahlen kann, bis die erste pensionsrat eltern der jungen eingeht, so kann er eben eine schule wenn es ihm sonst spasz macht. die schulutensilien sin meistenteils auch eigentum des die schule haltenden princ den unterrichtsbüchern bis herunter zu den schreibeh schiefertafeln, und in der schule, in der ich die ehre hatte zu sein, besasz buchstäblich keiner der knaben auch nur e nen schieferstift oder federhalter. daraus ergeben sich fache übelstände. die schüler halten die bücher noch viel als sie es sonst schon zu thun pflegen, wenn sie ihnen ferner will der herr principal natürlich möglichst wenig geschäft stecken, und daher hatten in unserer schule imi zwei jungen ein buch, so dasz, wenn eine unterrichts- ode

<sup>2</sup> a. a. o. He abt. hft. 3 s. 121-131: II. endowed, pand private schools.

vergl. auch Münnich, zum englischen unterrichtswesen des gymn. zu Wittenberg 1877.

ınde beginnen sollte, gewöhnlich erst groszer streit entstand, wer s gemeinsame buch jetzt benutzen solle.

Also wenn jemand eine schule einrichten will, so thut er es en, wenn er pecuniär dazu im stande ist; ob er seiner bildung d sonstigen eigenschaften nach dazu befähigt ist, danach hat niemd zu fragen, und wenn sich die regierung da hinein mischen und wa gar ein examen verlangen wollte, so würde das dem auf seine iheit ganz unglaublich eifersüchtigen John Bull als eine unerträghe vergewaltigung erscheinen.

Hat nun der herr principal, vielleicht weil es mit nichts anden mehr gehen wollte, einige bücher, bänke usw. angeschafft, so ndelt es sich für ihn darum, schüler zu bekommen. bekommt er sie davon, so macht er ein gutes geschäft, wenn nicht, nun, dann acht er eben kein geschäft, und es kommt nicht selten vor, dasz as schule bankerott macht, — eine für uns ganz ungeheuerliche sammenstellung heterogener begriffe! mein principal machte denfalls ein ganz gutes geschäft, denn er hatte 37 schüler, von nen jeder jährlich 50 guineen (= 1050 mark) bezahlte; macht ne jährliche baareinnahme von 38850 mark! dafür hatten die ngen unterricht, wohnung und kost im hause; für musikstunden id ärztliche behandlung musten sie extra bezahlen, sich natürlich ich ihre kleidung und alles andere, was nicht unter die obigen drei griffe fällt, selbst halten, resp. besonders dafür bezahlen.

Um nun möglichst viele schüler zu bekommen, werden proecte in die welt gesandt, ungefähr ebenso marktschreierisch, wie
enn bei uns einer eine neue hühneraugensalbe erfunden hat. der
hule, die vielleicht erst aus einem notdürftig als schulraum eingechteten zimmer und dem auf gut zahlende schüler sehnsüchtig
artenden principal besteht, wird ein wohlklingender name beielegt, z. b. St. John's College, und es wird alles mögliche darin zu
isten versprochen, was sich nur immer mit hülfe eines guten
ürnberger trichters erreichen liesze.

Zu einer schule gehören nun allerdings auch einer oder mehrere hrer, — leider! mag der principal denken, denn sie müssen behlt werden.

Die lehrer werden engagiert, ungefähr wie man bei uns die ienstmädchen oder hausknechte miethet. es gibt zu diesem zwecke sondere agenturen. braucht ein principal einen lehrer, so wendet sich an eine solche, giebt die fächer an, in denen der betreffende aterrichten soll, und zeigt für einen bestimmten tag sein kommen i; der agent bestellt dann die ihm geeignet scheinenden candidaten sein geschäftszimmer, und wer dem principal am besten gefällt, sp. vielleicht wer am anständigsten aussieht oder am wenigsten ardert, wird engagiert, nachdem vorher erst noch lange über jedes fund mehr oder weniger gehalt gefeilscht worden ist. häufig weren die engagements auch ohne persönliche zusammenkunft der betiligten, blosz durch vermittelung des agenten abgeschlossen; dieser

ist aber lediglich kaufmann und hat von dem wesen der sache silet kein verständnis. für vermittelung des engagements zieht der sent 5 procent des vereinbarten ersten jahresgehaltes ein. und swar von lehrer, ganz gleichgültig, ob derselbe vier wochen oder zehn jahr in der angenommenen stellung verbleibt; dem principal erwachs gar keine kosten, wenn nun dem agenten die vermittelung alle überlassen wird, kommt es sehr häufig vor, dasz er gerade de jenigen lehrer auswählt und dem principal zuschickt, den er für de betreffende stellung am allerungeeignetsten hält und von den er voraussetzt, dasz er nicht lange in derselben verbleiben kann, mürlich! denn wenn der arme dann nach vierteljahresfrist entimen wird, fällt er ja dem agenten wieder in die hände und dieser beiset, wiederum 5 procent der neu vermittelten stellung.

Die lehrer nun vollends — das ist erst zum teil die schönte gesellschaft! examina und ähnliche pedanterieen sind völlig the flüssig; dem grundsatze der schrankenlosen englischen freiheit folge kann jeder lehrer werden, der nur irgendwie dazu lust in ob beschigung vorhanden oder nicht, danach fragt kein men wenn ihn ein principal engagiert, dann ists eben gut. daher i denn auch die schulmeisterei der tummelplatz aller möglichen s. v. v verbummelten oder verkannten genies. heruntergekommene zie ber, kaufleute, buchhändler u. dgl., ja oft noch viel erbärmliche subjecte, bei denen nichts mehr gehen will, gehen auf irgend in agentur, behaupten in den und den fächern unterrichten zu könnt und warten auf ein engagement. nicht selten werden diese burd auch von den principalen engagiert, da sie es natürlich am billig thun und dem principal daran am meisten liegt. was dabei aus de unterricht wird? o, never mind! denkt der principal; geld mache geld um jeden preis und in möglichst kurzer zeit, das ist die devid so vieler Engländer, um dann, wenn es dazu irgend reicht, auf de continent zu gehen, die lords zu spielen und die beine auf den tie zu legen.

In den wartezimmern der agenturen kann man häufig — meterlaube mir den ausdruck — sein blaues wunder sehen. viele der 'gentlemen' haben keinen ganzen rock mehr auf dem leibe, weinem hemd gar nicht zu reden, und die schuhe an den füszen wei dienen diesen namen auch nur aus mitleiden mit ihrem geschick weil sie wahrscheinlich einst bessere tage gesehen, in denen sie in sen ehrentitel noch verdienten. da sitzen sie auf den lehnenlossen holzbänken, wie die armen stinder, die blicke in ängstlicher principale sich befinden. da sitzen sie friedlich neben einander: da gänzlich heruntergekommene mensch, der noch einen letzten weit such macht, ehe er bettelt oder ins arbeitshaus kommt; daneben in junger mann mit bleichem, verkümmertem gesicht, dessen faderscheiniger, aber sauber gehaltener anzug die gröste anstrengung bescheiniger, aber sauber gehaltener anzug die gröste anstrengung kundet, noch respectabel zu erscheinen; neben ihm ein alter, leben kundet, noch respectabel zu erscheinen; neben ihm ein alter, leben kundet, noch respectabel zu erscheinen; neben ihm ein alter, leben kundet, noch respectabel zu erscheinen; neben ihm ein alter, leben kundet, noch respectabel zu erscheinen; neben ihm ein alter, leben kundet, noch zu erscheinen; neben ihm ein alter, leben kundet, noch zu erscheinen; neben ihm ein alter, leben kundet, neben einen gesicht, dessen faderschaften gesicht gesicht gesicht gestellt gesicht gestellt gesicht gesicht gesicht gesicht gesicht gestellt gestellt gesicht gesicht gestellt gesicht gesicht gesich

der mann mit kahlem kopf und weiszem bart, der durch ein engement, das ihm wenigstens kost und wohnung gewährt, dem shenden hungertode zu entgehen hofft, und so weiter in langer he, nicht allzu häufig mit besseren elementen vermischt. ab und öffnet sich die thür des allerheiligsten und der agent winkt mit shlässiger herablassung einen oder den andern hinein; nachdem noch einen prüfenden blick auf seine äuszere erscheinung gewort, eilt der betreffende, dem gnädigen wink zu folgen, um nach iger zeit freudestrahlend oder mit niedergeschlagenem antlitz eder herauszukommen. im letztern fall, wenn er nicht engagiert oden ist, wiederholt sich für ihn dasselbe spiel an den nächsten gen oder auf anderen agenturen, bis er entweder glücklich unterkommen ist, oder zufällig eine andere erwerbsquelle gefunn hat.

Eine besondere species der lehrer bilden die foreign masters, h. solche, die hauptsächlich in deutsch und französisch unterhten, durchgängig einer der beiden nationalitäten angehörig, fast es zerstörte existenzen. mein vorgänger im 'amte' war ein franischer communard, seiner zeit mit Rochefort deportiert und mit sem entflohen, seines zeichens ein wundarzt. von mehreren utschen, die ihren unterhalt als foreign masters fanden oder zu len hofften und deren bekanntschaft ich in London machte, hatte reiner ein abiturientenexamen gemacht und einige semester sturt; er hielt sich zu gleichem zwecke in England auf, wie ich bst, nemlich um sich im englischen zu vervollkommnen. einer r ein wegen schulden und anderer streiche entlassener preuszier lieutenant; ein anderer, über dessen verhältnisse man näheres ht in erfahrung bringen konnte, hatte ein bedeutendes vermögen rchgebracht und nagte nun am hungertuche; noch ein anderer r preuszischer gymnasialuntersecundaner gewesen, hatte sich ein er zwei semester in Straszburg als immaturus immatriculieren sen, um sagen zu können, er habe studiert, und nannte sich rauf hin 'professor' N. - Nicht nur von ähnlicher, sondern meist th von geringerer art sind fast alle foreign masters, denn leute, e die eben erwähnten, gehören noch zur elite ihres standes.

Was ich oben von der äuszern erscheinung der 'schulamtsididaten' (o hohn!) auf den agenturen sagte, gilt zum teil auch
ch, wenn die herren 'im amte' sind. dafür mag mein damaliger
llege' als beispiel dienen, übrigens noch der besseren einer, ein
nz netter junger mann von ca. 28 jahren.

Selbiger junger mann trug für gewöhnlich plumpe schuhe, die luxus der absätze nie gekannt zu haben schienen; auch die den waren nichts weniger als wasserdicht. seine beinkleider waren den inneren seiten durchgerieben und mit einigen ziemlichen unplaren jener dinge versehen, deren bertihmte definition 'die parle negation einer relativen totalität', zu deutsch: ein loch, ist. an stellen, wo bei anderen menschen die stiefelhacken sitzen, waren

besagte beinkleider durchgestoszen und circa einen finger bi einander gerissen. seinen amtsrock zu beschreiben, will ich unterlassen; es würde mir doch nicht gelingen, ein klares b diesem fragwürdigen kleidungsstück zu entwerfen. den luxi vorhemdchens hielt er in Diogenischer enthaltsamkeit für überflüssig; einer der damals so viel getragenen groszen s der übrigens auch schon manchen sturm erlebt hatte, verde ganze öffnung seiner weste, sein groszer schwarzer vollbe nach, und wo dieser nicht hinreichte, da wurde ein billiger kragen unbarmherzig auf lange, lange zeit hinpostiert, bis altersschwäche absolut nicht mehr im stande war, sich aufi erhalten. das war seine tägliche tracht; nur wenn es sonnt kirche gieng und er sein hochzeitlich kleid anlegte, konnte i dem äuszern nach für einen, wenn auch nicht feinen, so d ständigen jungen mann halten. das war aber dann nur ä trügerischer schein. an mehr innerlichen gütern besasz er stens so weit ich zu beobachten gelegenheit gehabt habe als ein lebensmüdes wollenes hemd, das nicht mehr die energie besasz, um die vordringlichen ellenbogen in die ge den schranken zurückzuweisen; dasselbe unglück hatten le strümpfe in betreff der zehen. dabei zeigte er aber eine zärtliche anhänglichkeit an diese treuen lebensgefährten und strümpfe waren offenbar seit langen wochen nicht gew

Aber seine anspruchslosigkeit im äuszern auftreten hatt guten grund, wie er mir einmal erzählte: er legte zurück fi alten tage. und hier ist eine andere schattenseite in den en schulverhältnissen. wenn solch ein armer lehrer heute krai wenn auch nur zeitweise, dienstuntauglich wird, so setzt ihn lich sein principal morgen auf die strasze; denn was soll ihm? wenn er dann nicht einiges zurückgelegt hat, kann ins armenhaus und nach seiner etwaigen genesung betteln ge er wieder eine stellung bekommt. das ist in der that trau schon deshalb wird selten ein begabter und strebsamer junge in England die schulmeisterei zu seinem lebensberuf erwähl allen diesen verhältnissen nehmen auch die lehrer als stanichts weniger als geachtete sociale stellung ein, verdienen sauch nicht.

Besonders dem principal als director gegenüber nim lehrer eine ganz andere stellung ein, als in Deutschland. wird der lehrer von dem director, unbeschadet seiner of stellung und autorität, collegialisch behandelt; er steht ja auch eine stufe tiefer in der schulhierarchie, doch immerhin auf gleichem boden in bezug auf bildung und sociale stellung so in England. hier sind die lehrer für den director that weiter nichts, als die ersten bedienten seines haushalts, d gut wie dienstmädchen und hausknecht aus seiner tasche die ohne controle einer höhern autorität lediglich von ihm per

bhängig sind und die ihm nur als mittel dienen, sein 'geschäft' im ange zu erhalten. nach lage der hier einschlägigen verhältnisse at der mann offenbar ein gewisses recht, die sache so anzusehen, so mpörend und demütigend uns dies auch nach unseren anschauungen orkommen mag; steht doch selbst nach dem englischen gesetz der hrer zu seinem director nur in dem verhältnis des dienstboten zu sinem dienstherrn! bei dem durchschnittscharakter der in engschen privatschulen fungierenden assistant masters mag diese aufsesung des verhältnisses gerechtfertigt, wenn nicht geboten erscheien, aber sie hat doch sehr schlimme wirkungen; denn aus der aufsesung des principals folgt mit notwendigkeit die des masters.

Ein deutscher lehrer fühlt sich als solcher, weil er die schulreisterei einmal zu seinem lebensberuf erwählt hat, moralisch verflichtet, diesem berufe nun auch seine ganze kraft zu widmen und ur das beste der schüler und das gedeihen der anstalt, an der er virkt, sein möglichstes zu thun - wenigstens glaube ich, dasz es a dieser beziehung nicht viele ausnahmen unter den deutschen shrern gibt. ganz anders natürlich hier. an das pflichtgefühl eines shrers appellieren zu wollen, würde hier einfach lächerlich sein; der shrer thut hier nur, zu was er ausdrücklich verpflichtet und engairt ist und was er unweigerlich erfüllen musz, damit ihm nicht sein shalt vorenthalten werden kann. alles übrige aber, was darüber inaus geht, und wäre es auch das geringste, und wäre es auch zum ntzen des principals oder zum gedeihen der schule noch so wesentich, wird er hartnäckig und mit einer gewissen schadenfreude verreigern. und offenbar kann man auch ihm billigerweise nicht betreiten, dasz er dazu ein gewisses recht hat. wenn er wie ein belienter behandelt und kümmerlich bezahlt wird, wenn ihm auszerem der principal jedes vierteljahr den dienst kündigen kann und hn dann weder schule noch principal das geringste mehr angehen, ann man da wirklich verlangen, dasz er, wenn auch nicht ein freuliger, so doch wenigstens ein gewissenhafter arbeiter im 'weinberge Les herrn' sein soll? denn für was arbeitet er? für eine sache, für ine idee? o nein! lediglich für den 'herrn'; und wenn er diesen Lach kräften mit zum reichen manne hat machen helfen, so dasz derelbe das 'geschäft' aufgeben kann, dann wird er ihn gewissenhaft ror die thür setzen, es müste denn sein, dasz er die tochter heiratete und das 'geschäft' übernähme. wenn nun aber der principal keine ochter hat, was dann? — Das alles ist gewis jämmerlich genug; ber auf der andern seite wieder, was können denn auch leute beanpruchen, die im durchschnitt ganz gewis nicht die bildung eines leutschen tertianers haben und froh sein müssen, auf diese weise hr tägliches brod zu verdienen, da vielleicht nichts anderes mehr 3ehen wollte? und so ergibt sich in diesen kläglichen verhältnissen mmer das eine aus dem andern, und die wirkung wirkt wieder auf lie ursache zurück, so dasz man aus dem zirkel der jämmerlichkeiten Picht heraus kommt.

Die stellung der lehrer und lehrerinnen in der familie ist ebenso unwürdig, wie diejenige, welche sie an schulen einnehmen. der hauslehrer rangiert in den feinen häusern wenig oder gar nicht vor den dienstboten. den armen gouvernanten ergeht es noch viel schlimmer, sie rangieren thatsächlich mit den dienstboten; dieselben agenturen vermitteln stellungen für 'ammen, gouvernanten und stubenmädchen', und in jeder gröszern englischen zeitung kann man massenhafte anzeigen lesen, wo diese bezeichnungen als vollkommen ebenbürtig neben einander gestellt sind.

Das bekannte Londoner witzblatt 'Punch' enthielt in seiner nummer vom 21 october 1876 eine notiz, die recht geeignet ist, die stellung der gouvernanten, besonders der ausländischen, in englischen familien zu illustrieren. hier ist die übersetzung davon:

#### «Unverfroren.

Eine junge deutsche dame von Mr. Punchs bekanntschaft erbot sich als einsame und freundlose fremde in London durch anzeigen, privatstunden in ihrer muttersprache und in musik zu geben und bat um antworten mit angabe der bedingungen. folgendes ist eine der antworten, die sie empfieng. Mr. Punch druckt dieselbe ab als illustration der erstaunlichen unverfrorenheit mancher leute in ihrem verkehr mit gouvernanten:

'Mein fräulein, beantworten Sie gefälligst die folgenden fragen: wo sind Sie geboren? wo erzogen? wo empfiengen Sie Ihre musikalische ausbildung? können Sie die compositionen der groszen meister vom blatte spielen? wann und unter wem studierten Sie das zeichnen? können Sie Ihre muttersprache grammatisch lehren? sind Sie bereit, meinen töchtem täglich vier stunden zu geben — eine stunde vor dem frühstück, zwei stunden nach dem frühstück, eine stunde zeichnen und deutsche conversation jeden abend — gegen empfang von kost und wohnung? sind Sie dem hannöverschen (!) oder dem preuszischen consul persönlich bekannt?

Durch beantwortung dieser fragen würden Sie verpflichten usw.

### P. S. sind Sie von guter familie?'»

Der Punch ist zwar ein witzblatt, aber mit dem abdruck dieses briefes ist es ihm offenbar bitterer ernst, und ich glaube, jeder weitere commentar dazu ist überflüssig.

Doch zurück zu unserer schule.

Ist man auf die oben beschriebene angenehme weise engagiet worden, so tritt man an dem dazu bestimmten tage sein neues 'ant' an, zwar durch einen vorläufigen einblick in die verhältnisse schon einigermaszen ernüchtert, aber doch immer noch mit mancherlei voraussetzungen und mit dem besten willen, die einmal übernommene stellung nach kräften auszufüllen. aber nicht einmal die aller geringsten erwartungen werden erfüllt. als ich ankam, bat ich meinen principal, mich, bevor er mich unterrichten lasse, erst mit

a schuleinrichtungen bekannt zu machen, mir die bücher zu a, die beim unterricht benutzt würden, und mich überhaupt in rt und weise einigermaszen einzuführen, in welcher der unterbei ihm gehandhabt würde. er versprach mir das auch, aber war nie mehr davon die rede. ich wurde zu meinem collegen ickt, — wir waren auszer dem principal nur zwei lehrer, — gleich am ersten abend den thee gemeinsam mit den jungen rhielt von meinem collegen schon einige andeutungen, in welweise hier die sache gehandhabt oder vielmehr gehen gelassen 3, wie sie gerade wollte; denn dabei von einer handhabung zu hen, wäre die reine lästerung.

Der verlauf eines schultages, der als bild für alle übrigen diekann, da sich dasselbe mit geringen modificationen immer rholte, war nun folgender: früh gegen 6 uhr wurde aufgeen und zunächst gebetet. die art, in der dies geschah, war die iken- und inhaltloseste, die man sich vorstellen kann. nachmit mühe ruhe hergestellt war, warf sich alles auf die knie siner der jungen las aus einem gebetbuche das speciell für dieag bestimmte gebet hastig und unachtsam herunter; dann e im chor das vaterunser gesprochen, wobei der erwähnte junge etete. während der ganzen zeit trieben aber die jungen alle iche allotria und unsinn, dem man nicht immer steuern oder en konnte. dann kam eine halbe stunde bibellesen, und zwar e ohne unterschied da fortgefahren, wo man am vorhergehentage stehen geblieben war. es sind sachen genug in der bibel, ichts weniger-als für kinder passend sind; aber ganz gleichg, gelesen wurde es doch; glücklicher weise ganz gedankenlos naschinenmäszig, und wer nicht gerade las, passte überhaupt ; auf und hörte nicht hin.

Nach dem bibellesen fieng die arbeitsstunde, 'preparation', an, ngefähr bis um 8 uhr dauerte. von arbeiten war dabei aber g die rede; es trieb jeder, was ihm gerade beliebte, natürlich venigsten schularbeiten, und dabei herschte fortwährend halbconversation, die ganz abzustellen nie möglich war. nach bejung der arbeitsstunde gieng es erst auf den play ground, einen ich groszen, mit einigen verfallenen turngeräthen ausgestatteten platz, wo sich die jungen gleich einmal bei cricket und anderen en austummelten; der gerade dienst thuende lehrer hatte sie i zu beaufsichtigen. jeder von uns beiden war nemlich einen ım den andern 'im dienst'. an einem solchen tage hatte man früh bis zum späten abend keine freie minute, muste vielmehr ungen in der arbeitsstunde, beim spielen, bei den mahlzeiten bei allem sonst nur erdenklichen beaufsichtigen und überall inlich gegenwärtig sein. da man auch für etwaige nichtsnutzige che der jungen verantwortlich gemacht wurde, so war dies bei ingezogenheit und zügellosigkeit der burschen ein sehr saurer t.

Um <sup>1</sup>/<sub>2</sub>9 uhr gieng es zum frühstück, das wir, wie alle mahlzeiten, gemeinsam mit den jungen einnehmen muszten. um 9 uhr begann der unterricht, der in der regel bis 1 uhr dauerte und wobei es wieder bunt hergieng. ein regelmäsziger, für alle tage festgesetzter stundenplan existierte nicht. jeden morgen zum frühstück schickte der herr principal, der sich oft wochenlang nicht in den schulzimmern blicken liesz, ein 'programm', das heiszt ein kleines zettelchen mit einer kurzen notiz, was wir an dem betreffenden vormittag vorzunehmen hätten; eben dasselbe geschah noch einmal nachmittags. nun kam es aber vor, dasz der herr principal wochenlang vom hause abwesend war; in diesem falle, und auch sonst öfter tagelang, erhielten wir keine 'programme', sondern konnten thun oder lassen was wir wollten; dasz dabei gründlich gefaulent wurde, kann wol niemanden überraschen.

Die jungen, im alter von 7-16 jahren, waren nach ihrem alter in drei classen eingeteilt; nach ihren kenntnissen waren sie überhaupt nicht zu classificieren; sie waren sämtlich unbeschreiblich unwissend. die sogenannte erste classe, jungen von 14-16 jahren, konnten noch nicht deutsch und französisch lesen, als unterrichtebuch hatten sie in beiden fächern den kleinen leitfaden von Ahn; im lateinischen standen sie noch bei den declinationen. — Von der erwähnten drei classen hatte mein college die erste und ich die zweite abwechselnd in den verschiedenen fächern; die dritte class sasz, da wir überhaupt nur zwei unterrichtszimmer hatten, in dem einen oder andern zimmer daneben und sollte angeblich arbeiten, that aber natürlich gar nichts. manchmal liesz sich wol der her principal selbst herab, sich ein stündchen mit ihnen zu beschäftigen, öfter seine 15jährige, halberwachsene tochter; und dann hatten natürlich in einem zimmer zwei classen unterricht, so dasz immer eine die andere störte. — In dieser weise gieng es bis gegen 1 uhr, dann war wieder freistunde, die, wie alle freie zeit, wenn es die witterung irgend erlaubte, auf dem spielplatze verbracht wurde von 2-3 uhr war mittagessen, dann wieder freistunde. von 4-6 sollte eigentlich nachmittagsunterricht sein, es wurde aber damit gewöhnlich so genau nicht genommen; gegen 5 uhr wurde meist aufgehört und die übrige zeit mit spielen verbracht. gegen 6 ubr wurde der abendthee eingenommen, dann war wieder von 7-9 uhr arbeitsstunde, in der natürlich noch weniger gethan wurde, als an morgen, da die jungen, von dem vielen spielen des tages ermüdet, zum grösten teil schon schliefen; um 9 uhr wurde wieder in de herkömmlichen, gedankenlosen weise gebetet und dann giengs ins bett.

Von disciplin war im grunde gar keine rede, die jungen thaten vollkommen, was ihnen gerade behagte; ob sie gehorchen wollten oder nicht, ob sie die aufgegebenen arbeiten machen wollten oder nicht, alles das stand vollkommen in ihrem belieben. für eine nicht gefertigte arbeit brachten sie häufig ganz offenherzig nur die eine

itschuldigung vor, dasz sie keine lust gehabt hätten, und directe ehorsamsverweigerungen gehörten zu den alltäglichkeiten. eine, enn auch noch so laxe, disciplin ist aus einem sehr einfachen runde unmöglich; wenn nemlich die jungen, nach ihrer ansicht, zu reng behandelt werden, klagen sie ihren eltern die ohren voll, die enn auch meist so thöricht sind, die söhnchen aus einer schule wegmehmen, wo der 'freiheit' der burschen durch strenge zuchtmittel 1 nahe getreten wird. dies sucht natürlich der principal möglichst 1 vermeiden, denn mit jedem, der geht, wird ja seine tasche um ine bedeutende summe jährlich erleichtert. deshalb dreht sich alles m die 'herren jungens', ein scherz, der hier zur buchstäblichen ahrheit wird; denn wenn die schlingel kaum 10 jahre alt sind, erden sie 'master N. N.' genannt und es wird von 'this young entleman' gesprochen. alle diese motive und verhältnisse kennen atürlich die burschen recht gut und sind eben nur desto ausgelasseer, zügelloser und fauler.

Disciplinarmittel waren so gut wie gar nicht vorhanden. alle orperliche strafe war streng untersagt, und als ich einmal einem ingen für eine ungezogenheit eine ohrfeige verabreicht hatte, rohte mir der herr principal im wiederholungsfalle mit - der olizei! das einzige erlaubte strafmittel waren strafarbeiten, es and aber völlig im belieben der schüler, ob sie dieselben anfertigen ollten oder nicht; es kam gar nicht selten vor, dasz solch ein inge sagte: 'o, ich habe ja gar nichts gemacht! für eine solche leinigkeit verdiene ich keine strafarbeit, also mache ich sie auch icht!' derartiges kam mir selbstverständlich bei meinen deutschen aschauungen von schuldisciplin sehr spanisch vor und ich suchte sfangs die sache beim principal durchzusetzen; damit erreichte ich per weiter nichts, als dasz er mir nach mehrmaligem vertrösten, er olle mit dem jungen rücksprache nehmen, endlich verdrieszlich klärte: 'master N. hat mir gesagt, wenn man ihn zwänge, seine rafarbeit zu machen, würde er seinen vater bitten, ihn hier wegmehmen, denn das passe ihm nicht; und Sie können doch nicht rlangen, dasz ich wegen dieser kleinigkeit einen schüler verliere!' ı der unmöglichkeit, irgend welche disciplin aufrecht zu erhalten, ug noch bei, dasz die schon erwähnte tochter des principals nicht ar uns lehrer nach kräften ausspionierte und alles gewissenhaft rem vater hinterbrachte, sondern auch mit den älteren jungen sbesverhältnisse unterhielt; diese brauchten sich nur hinter ihre 3be Miss zu stecken, um auch die geringsten anstrengungen von aserer seite zu paralysieren.

Noch einige kleine züge mögen dazu dienen, das im obigen tworfene bild dieser 'schule' zu vervollständigen.

Ich hatte unter anderem auch den musikunterricht zu erteilen, id damit war es ebenfalls der reine humbug. da war der eine inge, spielte ein leichtes tänzchen ohne tacthalten und mit der öglichsten ungenauigkeit. nachdem ich einigermaszen genauigkeit

hineingebracht und zu einem andern stücke übergehen will, merke ich, dasz dem jungen das nur maschinenmäszig eingedrillt ist und er nicht einmal die noten ordentlich kennt, geschweige denn von deren werthe usw. eine ahnung hat. ich klappe also das walzerbuch zu und beginne vom allerersten anfang, lasse ihn die noten lernen und fünffingerübungen machen. der junge, der schon 21/2 jahr (!!) klavierstunde gehabt, fängt darüber an zu weinen, Mr. B. (der principal) sieht dies gelegentlich und nachdem er die ursache erfahren, schreibt er mir einen zettel (das war seine gewöhnliche art, mit uns zu verkehren, persönlich bekamen wir ihn höchst selten zu sehen): ich möchte keinen der jungen zurückstellen, da das ende des vierteljahrs nahe sei und es seiner schule schaden bringen würde, wenn die eltern sähen, dasz die jungen nichts dazu gelernt! natürlich mit gemütsruhe: all right! und trichterte dem jungen ein paar tänzchen ein, dasz er damit zu hause paradieren konnte! schwindel! und dabei pfuschte mir nun auch noch unsere liebliche Miss ins handwerk, indem sie nicht nur einzelnen von den kleineren extra stunde gab und gewissenhaft wieder herausbrachte, was ich an genauem spiel, tacthalten u. dergl. mühsam hineingebracht, sondern indem sie auch die ausschlieszliche verfügung über die noten hatte (die natürlich sämtlich eigentum des principals waren) und jedem jungen zu spielen gab, was sie gerade auszugeben beliebte; denn ob es für den jungen irgendwie geeignet war, darum bekümmerte sie sich nicht im mindesten. ich hatte dann einfach die jungen spielen zu lassen, was die Miss gnädigst herzugeben geruhte. zuerst versuchte ich einige ausstellungen zu machen, aber: 'Miss B. hat es mir gegeben!' war stets ein inappelabler einwand, und ich muste es bald aufgeben, daran das geringste ändern zu wollen. mich mit ihr ins einvernehmen über derartige dinge zu setzen, diese ehre wollte ich ihr aus verschiedenen gründen nicht anthun, und so gieng es denn ruhig in dem herkömmlichen schlendrian weiter.

Ein anderes bild! in den von solchen privatschulen in die welt geschickten pomphaften ankundigungen wird auch immer die sorgsamste behandlung in etwaigen krankheitsfällen versprochen; die schüler müssen ja auch extra dafür bezahlen. von dieser krankenbehandlung erlebten wir einst ein glänzendes beispiel. eines tages, es war mitte november, gieng während der vormittagslectionen einer der pensionäre in den schulzimmern umher, um mit möglichstem geräusch und aufsehen eine liste derer aufzunehmen, 'die sich erkältet haben.' nach einiger zeit erscheint dann die Mrs. principalin höchstselbst im vordern gröszern schulzimmer, wo ich gerade unterrichtete, mit einem fläschchen voll syrupartiger medicin, die stark nach fenchel roch, und einem topfe voll heiszen wassers; die erkälteten jungen werden zusammengerufen und jedem ein löffel voll von der medicin in heiszem wasser einfiltriert. die ganze procedur verursachte über eine halbe stunde störung und lärm, da die erkältete jugend dabei allen möglichen unsinn trieb. ich bin überzeugt, dasz diese sorgfältige medicinische behandlung im nächsten reclameprogramm des principals rühmend hervorgehoben und dasz sie den schülern speciell auf die rechnung gesetzt worden ist. dabei wurde aber zur verhütung einer erkältung nicht das mindeste gethan. es ist fast unglaublich, aber einfach wahr, dasz trotz des immerhin ziemlich kalten winters, - wenn er auch die strenge eines deutschen nicht erreichte, - in keinem der beiden schulzimmer jemals feuer angemacht worden st; sämtliche pensionäre saszen während der stunden in überziehern la und klapperten vor kälte. als ich mich einmal bei der principalin beklagte, die jungen könnten weder schreiben noch zeichnen, da sie ille ganz erstarrte hände hätten, erlaubte sie mir, die beiden gaslammen des zimmers den ganzen tag über zu brennen. 'o, zwei solche prächtige grosze gasflammen, die heizen das zimmer bis in die iuszersten ecken, besser als ein kaminfeuer!' dabei bliebs, und so brannten denn die beiden gasflammen und die jungen klapperten ruhig weiter. man sollte nun meinen, es hätte einmal einer der jungen nach hause geschrieben und die eltern hätten darauf hin dem principal etwas eingeheizt. aber erstens musten alle briefe vor ihrer ibsendung unverschlossen durch die hände des principals gehen, lann aber entwickelten die jungen im frieren eine zahmheit, die ihnen sonst vollständig abgieng, und sie schienen diesen zustand lurchaus für den normalen zu halten. noch eine andere, geradezu verderbliche einrichtung bestand an unserer 'schule'. um raum und auslagen zu sparen, schliefen von den gröszeren jungen immer je zwei, von den kleineren sogar je drei in éinem bett. welche sittliche verkommenheit sich daraus ergeben kann und bei vielen unserer schüler auch wirklich ergab, brauche ich wol kaum anzudeuten.

Das ist das in allen zügen genaue und wahrheitsgetreue bild einer englischen privatschule. ich kenne zwar nur diese eine aus sigener anschauung; aber auf grund mannichfacher erkundigungen zlaube ich behaupten zu können, dasz die meisten derartigen privatschulen sich in einem ähnlichen, wenn nicht noch schlimmeren zustande befinden. wenn man nun ferner bedenkt, dasz dieselben fast die einzigen repräsentanten des mittleren unterrichtswesens sind and überhaupt den gröszern teil aller englischen schulen ausmachen, so ist es wol nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, dasz sich das englische schulwesen im vergleich zu dem unsrigen noch ungeheuer m rückstande befindet. einsichtigen Engländern ist dies auch nienals entgangen. so klagt Charles Dickens noch in der vorrede einer 1867 erschienenen ausgabe seines 'Nicholas Nickleby': 'von der ıngeheuerlichen vernachlässigung der erziehung in England und der nichtbeachtung derselben von seiten des staats als eines mittels zur neranbildung guter oder schlechter bürger und elender oder glückicher menschen, boten die privatschulen lange ein bemerkenswerthes beispiel. obgleich es jedermann, der sich zu jeder andern ebensbeschäftigung als unbrauchbar erwiesen hatte, frei stand, ohne examen oder befähigungsnachweis eine schule zu eröffnen, wo er nur

immer wollte; obgleich man eine vorbereitung für seinen beruf von dem wundarzte verlangte, der dazu mithalf, dasz ein knabe das licht der welt erblickte, oder der eines tages dazu helfen mochte, dasz er wieder hinausexpediert wurde; vom chemiker, vom advokaten, vom fleischer, vom bäcker, vom lichtzieher, von der gesamten reihe der gewerbe und geschäfte, den schulmeister ausgenommen; und obgleich die schulmeister, als ganzes betrachtet, die dummköpfe und betrüger waren, wie sie natürlicherweise aus einem solchen zustande der dinge hervorgehen und darin blühen musten; - so waren dennoch die schulmeister in Yorkshire die niedrigsten und verrottetsten in der ganzen stufenleiter. sie machten ein geschäft aus dem geiz, der gleichgültigkeit oder der dummheit der eltern und der Miflosigkeit der kinder; unwissende, schmutzige, rohe menschen, denen wenige vernünftige die pflege eines pferdes oder eines hundes anvertraut haben würden, bildeten sie den würdigen eckstein eines gebäudes, das an absurdität und herlichem, vornehm-nachlässigem laissez aller wol selten in der welt übertroffen worden ist. - Man hört wol manchmal von einer entschädigungsklage gegen den ungeschickten ärztlichen pfuscher, der ein gebrochenes glied unter den vorgeben, es zu heilen, entstellt hat; aber wer fragt nach den hunderten und tausenden von seelen, die auf immer von jenen unfähigen zungendreschern verdorben worden sind, die da vorgaben, sie bilden zu wollen!'

So weit der Engländer; möge zum schlusz hier noch ein urteil Wieses platz finden<sup>4</sup>: 'auszer im elementarschulwesen ist in dem gesamten öffentlichen unterricht ein fortschritt zu klar erkannten und bestimmten zielen nach keiner seite erkennbar.'

'Aber', wird man mir entgegen halten, 'die Engländer könnten bei so gestalteten schulverhältnissen doch unmöglich die intelligente, gebildete nation sein, als die wir sie kennen? die schilderung ist also doch wol übertrieben, oder wenigstens von einem einzelnen factum zu voreilig auf das ganze geschlossen?'

Diesen einwand kann ich jedoch durchaus nicht als stichhalig anerkennen, musz hier vielmehr einem in Deutschland ziemlich verbreiteten günstigen vorurteil über die Engländer entgegentreten. 'wir haben in Deutschland nach unseren geordneten schulverhältnissen eine viel mehr verbreitete allgemeine bildung, als man sie in England antrifft', urteilt Wiese', und das ist sehr schonend ausgedrückt. man kann sagen, dasz das, was wir unter allgemeiner bildung verstehen, in den entsprechenden mittleren schichten der englischen gesellschaft fast nicht anzutreffen ist. wissenschaft und geistige bildung haben dort nicht, wie bei uns, einen werth in und durch sich selbst, sondern meist nur so weit, als sie mittel zur gelderwerb werden können. während sich in Deutschland die gebildete gesellschaft, der höhere beamtenstand und selbst die männen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> a. a. o. II 37. <sup>5</sup> a. a. o. II 15.

er wissenschaft der regel nach aus den mittleren, ja selbst den uneren ständen rekrutieren, beschäftigen sich in England diese stände st ausschlieszlich mit kaufmännischen oder gewerblichen unterehmungen, und nur die reichen, die dies nicht nötig haben, beummern sich in ihren muszestunden wol auch um wissenschaftliche inge. sehr natürlich, denn durch wissenschaftliche bedeutung erirbt man keinen reichtum und fast ausschlieszlich der reichtum ibt ansehen und stellung in der englischen gesellschaft. England t überhaupt arm an wissenschaftlichen gröszen und von allen seien geistigen capacitäten - abgesehen natürlich von groszen dichern, deren angeborenes genie hier nicht in rechnung kommt ssen sich wol nur sehr wenige anführen, die aus den mittleren und nteren ständen des volkes hervorgegangen sind. dies hat seinen rund einesteils in dem darniederliegen der volksbildung, andernsils in der exclusivität der höhern geistigen ausbildung. bei uns st es jedem befähigten, wenn auch armen jungen mann ermöglicht, a studieren, ein englischer student braucht aber nach lage der dorgen verhältnisse durchschnittlich 150 pfd. st. - 3000 mark jährch, so dasz nur die reichen ihre söhne studieren lassen können.

Wer sich über diese verhältnisse unterrichten will, kann das enauere bei Wiese II 69 ff. nachlesen.

WEIMAR.

FRANZ HUMMEL.

### **59.**

## ZUR FÖRDERUNG

DER BIBELWISSENSCHAFT IM GYMNASIUM.

Commentar zu dem evangelium Lucas von F. Godet, dr. und professor der theologie in Neufchatel. Deutsch bearbeitet von E. R. Wunderlich, pfarrer in Bondorf (Württemberg). vom verfasser autorisierte und durchgesehene deutsche ausgabe. Hannover, Carl Meyer. 1872.

Von unserem schwäbischen reformator Joh. Brenz hat die tiberieferung unter anderen anziehenden lebensbegebenheiten und ausprüchen auch nachfolgende anekdote aufbewahrt. angezogen durch en berühmten namen des mannes, der damals als eine der hauptfulen der evangelischen kirche galt, kam eines tags ein fremder
18 weiter ferne nach Stuttgart. sein erstes war, dasz er eine preigt des groszen theologen in der stiftskirche — es war, wenn ich
icht berichtet bin, eine wochengottesdienstpredigt — mit anhörte
icht berichtet bin, eine wochengottesdienstpredigt — mit anhörte
icht dann in der sakristei begrüszte. von Brenz freundlich aufmommen und eingeladen, mit ihm in seine wohnung zu gehen,
mnte sich der gast unterwegs nicht enthalten, sein befremden
iszudrücken, dasz bei der predigt eines solchen mannes so wenig
ihörer sich eingefunden haben, und zu fragen, ob diese erfahrung
en prediger nicht entmutige. da hielt Brenz bei einem brunnen,

an dem sie eben vorüberkamen, still und sagte: 'wie dieser brunnen tag und nacht sein wasser spende, es mögen viele oder wenige kommen, des wassers zu holen, gleichermaszen habe es der prediger des gotteswortes zu halten, der zuhörer mögen viele sein oder eine kleine zahl.'

In einem ähnlichen falle — 'si parva licet componere magnis' - befinde ich mich mit der anzeige des in der aufschrift genannte buches. selbst wenn der am schlusz des vorigen artikels geäuszert wunsch sich erfüllen sollte, sind es jedenfalls nur wenige leser disser blätter, auf deren anteil und beachtung dabei gerechnet werden kann. indes haben diese wenigen um so mehr anspruch, dasz ihnen auch einmal an diesem orte aus dem fach der neutestamentlichen exegese etwas geboten werde, je seltener diese erscheinung ist. hinzu kommt, dasz ja unzweifelhaft, wo nur irgend ein neutestmentliches buch im gymnasialunterricht zu dem rechte kommt, aus dem grundtext erklärt zu werden, dies vornehmlich das evangelien des Lucas ist, ware es auch nur, dasz er bei der besprechung des lebens Jesu zu grunde gelegt wird. es können somit doch auch die religionslehrer überhaupt es wol kaum unbeachtet lassen, wen versucht wird, ihrer aufmerksamkeit eine neue erklärung gerste dieses evangeliums zu empfehlen, zumal da im verlauf dieser besprechung auch allgemeinere gesichtspuncte in frage kommen werden.

Die gründe, auf denen diese bevorzugung des Lucasberichts für die zwecke der schule beruht, mögen, da sie wenigstens im weiteren sinne zur sache gehören, den eingang zum hauptthema bilden.

Abgesehen von dem mehr äuszerlichen umstand, dasz es wohlgethan ist, von demselben verfasser, der als urheber der jedenfalligin gymnasium zu lesenden apostelgeschichte gilt, auch dessen erste schrift, sein evangelium, kennen zu lernen, liegen sehr wesentlicht, in der sache selbst begründete anlässe dazu vor.

Fürs erste liegt ein solcher grund in der formellen beschaffer heit dieses evangeliums. einerseits hat Lucas, wo er nicht aramischen quellen folgt, sondern in seiner ihm, als dem einzigen nicht jüdisch geborenen neutestamentl. schriftsteller natürlichen sprache redet, wie im prolog oder 14, 7—15 cap. 22 und 23, ein reinere griechisch als alle andern evangelisten, zeigt sogar auch in den weil aus dem aramäischen übersetzten, stark hebräisch gefärbten abschnitten in vielen einzelheiten, namentlich im gebrauch von conjunctionen, in wörterzusammensetzungen ein feines sprach gefühl und gibt dadurch viele gelegenheit zur vergleichung mit dem attischen sprachgebrauch. anderseits hat er in den aus hebrischen quellen geschöpften stücken allerdings mehr ein aramäische colorit, als z. b. Matthäus. man wird also zugleich an seiner hard am schnellsten und sichersten in die eigentümlichkeiten des hellenistischen idioms eingeführt. so bietet demnach Lucas für den unterricht aufs ungesuchteste den doppelten sprachlichen gewinn

n dem im frühern artikel die rede war. hierzu kommt, dasz die rache des Lucas weit mehr als die einer andern neutestamenthen schrift ähnlichkeit mit der redeweise des Paulus hat und mit die beste vorschule bildet für die gleichfalls unerläszliche aufbe des gymnasiums — die lecture einiger Paulinischer briefe. für e zwecke unserer schule macht aber das evangelium des Lucas cht minder auch die weitere formelle eigentümlichkeit geeignet, sz dasselbe, wie schon der prolog ahnen läszt, das werk eines storikers ist, während das des Marcus das gepräge einer chronik ı sich trägt, Matthäus aber sowol durch sein betonen der weisgungen als durch sein gruppierendes verfahren, besonders in den den und gleichnissen, mehr als ein prediger oder docent sich kundbt. dadurch reiht sich das dritte evangelium weit mehr ebenbürtig r sonstigen classischen historischen lectüre des gymnasiums an als is erste und zweite. dies um so mehr, als — in wohlbegründetem ngensatz gegen die ansicht Schleiermachers und Ewalds - die belforscher der neuesten zeit, wenn sie auch sonst ganz verschieme standpuncte einnehmen, Hilgenfeld und Renan, wie Godet, nstimmig sind in der annahme, dasz die schrift des Lucas eine instvolle einheit wahrnehmen lasse, nach einem klaren plan gebeitet und von einer grundidee getragen sei: 'der idee der enticklung des christentums unter dem doppelten gesichtspunct ihres ganischen wachstums in der person Christi und des bruchs mit em volke Israel.'

Vorzuziehen für die gymnasiallectüre ist aber dasselbe fast noch iehr aus gründen, die dem inhalt zu entnehmen sind. es überragt ie zwei andern synoptiker entschieden durch gröszere reichhaltigeit. wir erinnern nur an die kindheitsgeschichten, die erzählung on der auferweckung des jünglings zu Nain, den groszen reiseericht (9, 51 bis 18, 30), an die mitteilung einzelner weiterer züge er leidensgeschichte und des vorgangs der himmelfahrt, an die leichnisse vom barmherzigen Samariter, vom verlorenen sohn, vom ngerechten haushalter, vom reichen mann. auch ist Lucas in seinen erichten vielfach genauer als Matthäus und Marcus. und ebenso nigt sich bei ihm eine gröszere ordnung, ein klar ausgeprägter istorischer fortschritt, sofern er auf zusammenhang der thatsachen nd reden, besonders aber, wie schon angedeutet, auf darlegung er physischen und moralischen entwicklung Jesu ein ganz ausesprochenes gewicht legt. damit ist es für eine hauptaufgabe des ligionsunterrichts in unsern schulen, die klare zeichnung des bensbildes des erlösers, ein überaus förderliches hilfsmittel. und ıdlich ist der religiöse standpunct des Lucas weit mehr als der des atthäus und Marcus in voller übereinstimmung mit dem des Paus; wie bei diesem ist die lehre von der universalität des christenms sowie von der menschenfreundlichkeit gottes, von dessen freier ade, auch bei Lucas der mittelpunct seines glaubens und daher ch seiner auffassung der ganzen geschichte Jesu. so ist er wie im sprachlichen so auch in betreff des inhalts eine vorschule für des verständnis des groszen heidenapostels, dessen lehrbegriff in der glaubenslehre vor allem unsern schülern als grundlage des christmeglaubens nahegelegt und klar gemacht werden musz.

Dasz nun aber in diesen blättern ein neuer commenter zu diesem evangelium überhaupt besprochen wird, bedarf wol kaum einer rechtfertigung. zwar ist namentlich durch die exegetischen arbeite von dr. H. A. W. Meyer für die bedürfnisse des gymnasiallehrers in mehrfacher hinsicht trefflich gesorgt. nicht nur wird ihm hier das material der älteren wie der neuen bibelforschung in der dem vielbeschäftigten schulmann eben oft nötigen kurze, übersichtlichkeit und klarheit geboten, sondern auch die eigenen ansichten des auch in sprachlichen dingen im ganzen wohlbewanderten und besonnenen exegeten empfehlen sich weitaus in den meisten fällen durch ihre unparteilichkeit, maszhaltung und unbefangenheit, ohne dasz die tiefe des schriftgehalts darunter leidet. allein abgesehen davon, dasz Meyer, oder auch andere exegetische handbücher, welche das ganze neue testament behandeln, häufig doch nicht ausführlich genug sind - auf éines meisters worte schwören, bei éinem auslege stehen bleiben thut nirgends gut, am wenigsten bei der erklärung der bibel. nicht blosz deshalb, weil hier weit mehr als bei eines nichtbiblischen schriftsteller tiefere interessen ins spiel komme, und der theologische standpunct selbst beim besten willen gar m leicht die volle unbefangenheit beeinträchtigen kann, sonder namentlich weil die überaus rührige kritische arbeit, zu der gerade unsere zeit gar nicht blosz durch individuelle launen, nein, durch innere notwendigkeit berufen ist, den exegetischen scharfblick # einer mikroskopischen genauigkeit geschärft hat. dies hat eine gedoppelte folge. einerseits freilich erscheinen unter diesen vergröszerungsgläsern viele unwesentliche kleinigkeiten viel bedeutender als sie sind, und werden als bausteine für die kunstbauten vawendet, die, wenn sie solid und dauerhaft sein sollten, ganz neue fundamente verlangen. 'die kunst macht' da viele gepriesene kritker und exegeten oftmals 'rasend' und, was das schlimmste ist, nicht blosz sie selbst, sondern ihre schulen und nachbeter posame sofort die resultate der meister, und wären sie auch mitunter noch so fadenscheinig, als unumstöszliche axiome aus. auch sind suf diesen wegen die oft sehr scharfsinnigen gründe für alle mögliches behauptungen zahlreich wie brombeeren gewachsen und haben is bedenklicher weise den blick für den jedesmal schlagenden hauptgrund für oder wider, welcher zehn fündlein und gründlein aufwiegt, in bedenklicher weise verdunkelt. anderseits aber haben diese kritischen und exegetischen arbeiten der neuzeit ganze reihen früherer, zum schutz herkömmlicher auffassungen und auf grund der alten inspirationslehre aufgebauten bollwerke niedergeworfen und legen dem gewissenhaften ausleger gebieterisch die forderung auf nicht blosz etwa eine möglicher weise zulässige, sonden

möglich immer die, durch ganz einleuchtende gründe gestützte, chstliegende und natürlichste auffassung des sinnes, wie ihn der rfasser selbst gehabt haben kann und musz, in klares licht zu ellen. nicht mit möglichkeiten oder gar ausstüchten und ausreden h zu behelfen, nicht willkürlich den knoten zu zerhauen, sondern erall mit durchaus ehrlichen mitteln zu lösen, das ist dermalen d bleibt wol für immer die losung für die bibelerklärung, auch f der stufe des gymnasiums.

Um aber dieser forderung gerecht zu werden, musz auch der hulmann, so weit es ihm möglich ist, sich gründlicher als vordem it dem stand der dinge auf dem gebiete der exegese bekannt schen und sich auf dem laufenden erhalten. ein handbuch, wie s schon erwähnte von Meyer, leistet ihm hierfür immerhin die errieszlichsten dienste. aber auch wenn er daneben Bengels gnomon r hand hat oder sonst einen alten oder neueren commentar, sollte er cht unterlassen, noch etwas eingehenderes, das z. b. die evangelienage nach dem dermaligen stadium.der forschung, vor allem aber e schwierigsten stellen und deren verschiedenen auslegungen aushrlicher bespricht, zu rathe zu ziehen. so nur ist es ihm möglich, weit zeit und kraft es ihm gestatten, bei seiner schullectüre me neuen testaments auf der höhe der zeit zu stehen, dem schlenrian, der veraltetes, längst abgethanes und verrostete waffen nachhleppt, abzusagen und durchweg die rechten und haltbaren posionen einzunehmen und zu behaupten.

Und dasz nun für diese sämtlichen zwecke der in der aufschrift mannte commentar des schon durch seine auslegung des Johannesrangeliums bei uns eingebürgerten Schweizer theologen ein höchst rauchbares hilfsmittel bietet, möchte die nachfolgende besprechung schweisen.

Schon der äuszere umfang des buches von 34 bogen in groszem xavformat und ein flüchtiger einblick zeigt, dasz hier nicht etwa, ie das vorwort mit seiner ansprache an 'alle gebildeten leser, elche sich für die in gegenwärtiger zeit erhobenen religiösen und ritischen fragen von herzen interessieren', vermuten lassen könnte, ne geistreich erbauliche und vorzugsweise apologetische auslegungshrift, sondern ein gründlich gelehrtes werk vorliegt, das vorweg it dem ganzen apparat exegetisch-kritischer forschung, namentlich r neuen und neuesten deutschen wissenschaft, vertraut ist und rtraut macht. alle formellen fragen, betreffen sie die textkritik ler sprachliche einzelheiten in grammatischen und lexikalischen ngen, sind mit minutiöser genauigkeit behandelt. man sieht alsild, dasz der verf. selbst die handschriften ebenso punktlich beicksichtigt wie die schriften der altclassischen litteratur, soweit ese zum verständnis des wortlauts der neutestamentlichen autoren itzuwirken vermögen. des hebräischen scheint er allerdings nicht gleichem grade mächtig zu sein, wie dies ein auffallendes beispiel igt, von dem am schlusz die rede sein wird. doch auch bei den

deutschen auslegern des neuen testaments, selbst Meyer nicht augenommen, stoszen wir nicht eben selten auf denselben mangel nicht minder eingehend, als der text und die sprache, ist aber auch alles, was irgend zur einleitungswissenschaft gehört, besprochen; allen fragen und zweifeln der modernen kritik über abfassung quellen, zeit, ort der schrift des Lucas, über sein verhältnis mandern berichterstattern usw. wird rede gestanden und mit selbständigem und scharf ausgeprägtem urteil antwort gegeben. gleichermaszen ist der inhalt der einzelnen erzählungen, lieder und reden nach ihrem zunächst vorliegenden sinn, wie nach ihrer religiösen und theologischen bedeutung, gegenstand genauer erörterungen, denen meist besondere excurse gewidmet sind.

Einem mit solchen eigenschaften ausgestatteten commentar gegenüber stellt nun aber der sachkundige leser mit recht vor allen dingen einige tiefergehende fragen: auf welchem theologischen standpunct steht der verf. in betreff der religiösen weltanschauung? ist dieser sein standpunct nicht von störendem einflusz auf die gerühmte selbständigkeit seines exegetischen urteils und seiner auffassung des inhalts, so dasz dieser nicht etwa unbefangen genug wiedergegeben wird? läszt er sich dabei nicht inconsequenzen zu schulden kommen, indem er einzelne forderungen gesunder bibeiwissenschaft mit mehr starrheit zurückweist, als es sein eigenes standpunct erlaubt und die jetzige deutsche theologie fordert?

Die erste frage läszt sich in kurzem dahin beantworten: der verfasser weisz sich ganz und gar eins mit der biblischen weltanschauung, in der weise, dasz er, was sein schriftsteller nach siche beglaubigtem wortlaut als thatsache oder rede berichtet und als geschehene wirklichkeit ausgibt, selbst auch als volle realität gelte läszt und als bestandteil des christlichen glaubens unverkürzt und unverkümmert betrachtet wissen will. alle erzählten wunder, de Jesus gethan oder die an ihm geschehen sind, seine verklärung wie seine himmelfahrt, die eingeflochtenen reden und lieder einer Elist beth, Maria und Anna, die existenz des engels Gabriel und des teufels, auch in der geschichte der versuchung, die präexistens Christi haben für ihn — und das spricht er überall mit aller offer heit und entschiedenheit aus - dieselbe realität und denselben spruch an unsern glauben, wie etwa die aussagen der bibel ibe gott, über sünde, wiedergeburt und erlösung, über Jesu tod und auferstehung. — Dasz ein commentar, der von solchen anschauunge ausgeht, vorweg schon deshalb für einen lehrer, der einen evange listen im gymnasium zu erklären hat, aber diesen standpunct durch aus nicht teilen zu können meint, unbrauchbar sei, möge er auch alle möglichen vorzüge haben, wäre gewis eine unberechtigte behauf tung. dies schon deshalb, weil, zwar vielleicht nicht durchwegis den lehrstunden über glaubenslehre, wol aber bei der lectüre de neuen testaments in der schule alle jene theologischen fragen der realität oder nichtrealität der engel, des teufels, über möglichkeit

wunder, über präexistenz u. dergl. füglich unerörtert bleiben. lehrer mag darüber ansichten haben welche er will; er kann völlig dabei beruhigen, wenn er dem schüler lediglich nur das sene zu voller klarheit bringt, so dasz er versteht, was geschehen, geredet worden ist. er soll ja in diesen lehrstunden nur eben ihren, was der, von der realität des mitgeteilten offenbar vollimen selbst überzeugte, schriftsteller sagt, berichtet und lehrt. witzige frager über das, was hinter den berichteten vorgängen t, verweist man billig auf spätere studien.

Ein grund zum mistrauen gegen einen schrifterklärer mit so gesprochenem realismus und conservatismus läge aber ohne anid dann vor, und man dürfte dann auch jenes wort: 'timeo naos et dona ferentes' mit recht auf ihn anwenden, wenn die ite der obigen fragen ohne weiteres bejaht werden müste. diesen wurf gegen unsern commentar im allgemeinen auszusprechen, re jedoch eine grosze ungerechtigkeit. zwar bleibt es dabei, dasz sine grosze selbsttäuschung der kritiker aller zeiten und ganz beders derer unserer tage ist, wenn sie sich und andern einreden len, sie treiben voraussetzungslose kritik. und ganz ebenso ist geradezu undenkbar, dasz ein ausleger, der mit seiner theologie dem andern extreme steht, nicht da und dort, selbst ohne dasz es weisz, von seinen religiösen anschauungen beeinfluszt ist, auch rein historischen, grammatischen oder äuszerlich kritischen unterhungen. scheint es ja fast, als ob derlei unserem verf. mitunter ar bei seiner vorliebe für den textus receptus gegenüber vom aledrinischen und sinaitischen text einen spuk gespielt hätte. allein der andern seite musz entschieden als groszer vorzug dieses comıtars anerkannt werden, dasz er nicht nur alle irgendwie berechen einwendungen und bedenken der gegner mit groszer treue und rissenhaftigkeit zu worte kommen läszt, sondern auch sich überall stlich hütet, mit dogmatischen machtsprüchen statt mit klaren nden zu widerlegen. unhaltbare positionen der älteren orthoie werden rückhaltslos aufgegeben, das vertuschen und überstern klar vorliegender schwierigkeiten oder widersprüche, wie s gerade bei exegeten von strenggläubiger richtung früher nicht en der fall war, läszt sich hier durchaus nicht mehr wahrnehmen, gegenteil macht die auslegung den erfreulichsten eindruck von nheit und ehrlichkeit. eine mit wissen geübte befangenheit ch fremdartige einflüsse oder bewuste störung des exegetischen sils durch das dogma kann dem verf. im ganzen gewis nicht zu allem hin versichert schon das vorwort: hgesagt werden. s die wissenschaftlichen oder religiösen voraussetzungen betrifft; . welchen ich ausgegangen bin, so sind es nur die zwei: dasz die fasser unserer evangelien verständige und redliche männer sind.' diesem vorsatz kommt auch die ausführung redlich nach. dies nicht blosz von der auslegung im einzelnen, sondern insbesone von der behandlung der einleitungsfragen, indem einzig nur

die historische arbeit (über die kirchengeschichtlichen berichte in betreff der veröffentlichung und entstehung des evangeliums und die verschiedenen ansichten hinsichtlich des ursprungs dieser schift) vor der exegese vorgenommen wird, dagegen alles weitere, wie de entscheidenden urteile und abschlieszenden ergebnisse über de eigentümlichkeit, abfassung, zweck, zeit, ort, verfasser einer an de ende des buches verwiesenen schluszerörterung vorbehalten bleit — eine sicherlich auf mittleren wie auf hohen schulen nachahmungwerthe pädagogik der exegese.

Einen beleg für das eben besprochene, sowie dafür, dass mer verfasser in der that vielfach recht vorurteilsfrei seiner augse nachzukommen bemüht ist, geben folgende stellen. 'die frage meh den quellen eines evangeliums', sagt er s. XXVII, 'kann nur wir zwei bedingungen gestellt werden: 1) dasz der verfasser nicht i augenzeuge angesehen wird, 2) dasz man nicht mehr unter der beschaft jenes falschen inspirationsbegriffes steht, nach welchen die heil. geschichte den evangelisten von dem heil. geiste geoffenbet und dictiert worden wäre.' ferner äuszert er sich s. 238 in betraf des vorgangs der verklärung: 'der geschichtliche vorgang der veklärung kann nur auszer zweifel gesetzt werden, wenn sich stelle in dem leben und der entwicklung Jesu rationell nachweise läszt.' endlich wird in betreff der verschiedenen berichte über permi bei Matthäus und Lucas s. 510 bemerkt: 'das alles beweist, dan me zu der zeit, wo Lucas schrieb, schon von der vorstellung zurte gekommen war, dasz das wiederkommen unmittelbar (wie Matthe ausdrücklich sagt) auf die zerstörung Jerusalems folgen werde! kann man unzweideutiger, mit aufgebung der alten harmonistik widersprüche und berichtigungen einzelner neutestamentl. schrift steller zugeben und entschiedener eine gesunde ansicht über der menschlich-geschichtlichen charakter der heil. schrift ausspreches als es in solchen äuszerungen geschieht?

So gewis nun derartige vorurteilsfreie auffassungen biblischen schrifttums im munde eines strenggläubigen exegeten des vorigen und auch des jetzigen jahrhunderts unerhört gewesen wären, so gewis scheint es mir zu sein, dasz unser verfasser in anderen beziehungen den forderungen der jetzigen deutschen wissenschaft nicht so gerecht wird, wie er folgerichtiger weise es thun könnte und sollte. mit anderen worten: die dritte der oben gestellten fragen vermag ich nicht in gleicher weise zu beantworten, sondern wäre eher geneigt, sie zu bejahen, und getraue mir, nachzuweisen, dass es inconsequent ist, in dieser und jener frage so gesund und frei murteilen, hinwiederum aber da und dort so ängstlich und starr, wie es von unserem verf. in manchen anderen fällen geschieht, sich gegen gerechte folgerungen gesunder bibelwissenschaft ablehnend zu verhalten.

Doch es ist hier nicht der ort zu eingehender theologischer er örterung und beweisführung des gesagten. es mag daher genügen,

- s, was ich am commentar vermisse und was ich meine, in etliche rze, umfassendere thesen zu fassen.
- 1) man kann ein guter bibelgläubiger theolog sein und doch reitwillig zugeben, dasz in unsern evangelien, unter dem einflusz ristlicher überlieferung und auch sage, einzelnes, z. b. die kindheitsschichte Jesu, oder auch eingeflochtene lieder und reden, den thatstand nicht getreu wiedergibt.
- 2) man kann keineswegs abgeneigt sein, wie in jeder religion namentlich im christentum nicht blosz geheimnisvolles, sondern underbares, übernatürliches, aus dem gewöhnlichen gang des eens nicht erklärbares anzuerkennen, und dennoch bei einzelnen undern Jesu, um von denen des alten testaments gar nicht zu len, überzeugt sein, dasz die berichte darüber in folge frommer zen den ursprünglichen hergang nicht mehr sicher erkennen lassen.
- 3) man kann des frohen glaubens leben, dasz die heiligen menhen gottes (in den schriften des alten und neuen bundes) geredet ben, getrieben von dem heiligen geist, und dennoch sich nicht zuben, einige widersprüche und selbst minder wesentliche irrmer sowol in ihren erzählungen als auch in ihren lehren zuzustehen.
- 4) man kann auf einem festen grund biblischer wahrheit und ristlichen glaubens stehen, wenn man auch gar nicht alle stücke er apostolischen lehrsysteme für gleich wichtig und wesentlich ilt, sondern unterscheidet zwischen den unveräuszerlichen heilsahrheiten, welche Jesus und seine apostel in ihrem inneren erhren und als grundlagen ihres und unseres glaubenslebens aussprochen haben, und zwischen solchen sätzen und behauptungen, elche sichtlich ergebnisse ihres nachdenkens oder der schulweisheit rer zeit sind, wodurch sie sich und anderen die wunder des erbten und erfahrenen vorzustellen und klar zu machen versucht iben. was Johannes oder Paulus über den logos, über präexistenz esu, über Sara und Hagar, über den geistlichen fels, der mitolgte, der war Christus usw., lehren, kann unmöglich für den ristenglauben von derselben bindenden bedeutung sein, wie ihr ugnis über den Christus für uns und in uns, das sie als selbst-. 'lebtes glaubensgut in sich trugen und verkundigten. — Es sei stattet, auf die weitere ausführung dieser ansichten über pistis id gnosis der biblischen schriftsteller in meinen artikeln bei elzer 'protestant. monatsblätter' december 1865 s. 388 ff. zu vereisen.
- 5) die scheu, mit den genannten wohlbegründeten sätzen folgechtigen ernst zu machen, beruht bei unserem verfasser und vielen
  dlichen gliedern der evangelischen kirche, ähnlich wie bei den
  utschen bischöfen in ihrem verhalten zur römischen kirche, einesils auf der ungerechtfertigten angst, es sei damit das fundament
  r christlichen kirche überhaupt gefährdet, andernteils auf der unblischen ansicht, wort gottes und heilige schrift sei ein und das-

selbe, statt dasz richtig zu sagen ist: wir haben in den heiligen schriften das wort gottes, d. h. den geoffenbarten willen gottes, was nach psalm 33, 6. 9. 119, 105 die einzig wahre bedeutung des ausdrucks 'wort gottes' ist.

Unsere leser dürfen aber mit recht erwarten, dasz ihnen aus dem hier besprochenen und empfohlenen hiltsmittel für ihre bibestudien und exegetischen lehrstunden wenigstens noch einige proba der behandlung sowie auch der in der that äuszerst sorgfiltige und flieszenden übersetzung vorgelegt werden. wir wählen zwei der schwierigsten stellen des Lucasevangeliums, zeigen daran zunicht in kurzem auszug die ebenso gewandte, um nicht zu sagen elegate, wie gründliche und umsichtige art der auslegung des franzündschreibenden und auch mit französischem scharfsinn 'plaidierenden' theologen, und knüpfen daran den nachweis, dasz denn doch in bisden fällen eine von ihm abweichende auffassung den vorzug verdient.

Ueber Lucas 2, 2 sagt Godet s. 48-51: 'übersetzt man wi Luther: 'diese schatzung war die allererste und geschah zu der zeit, da C. landpfleger in S. war, so musz man nach dem zusammenhang mit dem vorhergehenden voraussetzen, Quirinius habe dieses 🝱 schon vor dem tode des Herodes bekleidet. die geschichte aber zeigt, dasz er erst im jahre 4 statthalter von Syrien wurde, und dasz er den unter seinem namen bekannten census erst im jahre h also wenigstens 10 jahre nach der geburt Jesu vollzogen hat. -Man hat die schwierigkeit durch änderung des textes zu entferne gesucht: Theodor v. Byza — Michaelis — —; conjecturen ohne begründung. oder man hat versucht, dem wort πρώτη eine mel oder weniger ungewöhnliche bedeutung beizulegen. setzen es in dem sinne, den bisweilen das lateinische primus hat: 'geschah erst als —'. ein solcher latinismus ist nicht wohl annehmbar. überdies, wenn die ausführung (wie diese auffassung voransetzt) nicht unmittelbar nach dem erlasz des befehls folgte, wie hätte der erlasz die wohnungsveränderung des Joseph und die geburt Jesu in Bethlehem noch unter der regierung des Herods herbeiführen können? - Nicht weniger gezwungen ist die aulegung des wortes πρώτη, welche Tholuck, Ewald und Wieseler του schlagen.' dasz dem nicht so ist, s. unten. — Ueber die von Köhler (Herzogs encyklopädie) modificierte auffassung Ebrards wird treffed gesagt: 'diese erklärung ist scharfsinnig, aber sehr künstlich; über dies passt sie nicht in den zusammenhang.' sodann wird fortgefahren: 'noch ist eine reihe von versuchen vorhanden, welche sich mehr an die geschichte als an die philologie halten von Casaubonus Sanclemente, Hug, Neander, Zumpt, Mommsen und Gerlach. 703 geschichtlichem standpunct wird wol nicht viel gegen Gerlachs hypothese einzuwenden sein: 'während Varus die politische und militärische leitung Syriens hatte, habe Quirinius das finanzielle verwaltet, und so in der eigenschaft eines quästors den census gr leitet, welcher um diese zeit bei den Juden stattfand.' - So willnmen diese auskunft der strenggläubigen richtung erscheinen sz, beruhigt sich Godet durchaus nicht dabei, sondern prüft noch reihe nach die weiteren erklärungsversuche, welche einen irrtum Lucas annehmen, von Schleiermacher, Bleek, Strausz, Keim und yer. ohne ein wort der misbilligung zu sagen, dasz man es wage, einem evangelisten von einem möglichen irrtum zu reden s wir auf dem standpunct des verf. mit recht ihm hoch anschlagen widerlegt er jeden einzelnen versuch mit klaren gegengründen d sagt insbesondere über die auffassung Meyers unverholen: ese letztere, welche annimmt, Lucas habe die zählung des jahres 6 t derjenigen verwechselt, welche derselbe beamte wirklich 10 jahre ther als kaiserlicher commissar geleitet habe, wäre von allen diea erklärungen offenbar die wahrscheinlichste? - meint jedoch, 'es gen'zwei thatsachen vor, welche nicht gestatten, dem Lucas eine rwechslung vorzuwerfen: erstlich, dasz er nach act. 5, 37 die spätere hatzung ganz genau kennt und sie in absolutem sinne die schatzung nnt. es konnte ihm nicht unbekannt sein, dasz dieser aufstand aus ranlassung der endgiltigen vereinigung Judäas mit dem römischen ch und folglich geraume zeit nach dem tode des Herodes statt-1d; in unserem texte aber setzt er die schatzung, von der er redet, die regierungszeit des Herodes! zweitens nach 23, 6-9 hat icas genaue kenntnis von der späteren politischen trennung zwiben Judäa und Galiläa. nun setzt aber die aufzeichnung eines aliläers in Judäa voraus, dasz die einheit der israelitischen monzhie noch bestand.' - Kann man ruhiger und unbefangener, mit n aus der sache genommenen gründen exegesieren, als es hier schieht? die so sehr ansprechende zurechtlegung der schwierigen elle bei Meyer ist meines erachtens durch diese zwei gesunden gengründe gründlich zurückgewiesen. und so hat auch die aufollung der eigenen, unsers wissens ganz neuen auffassung des rf., dasselbe gepräge der nüchternheit und objectiven haltung, onn er schlieszt: 'ist es erlaubt, nach so vielen vorgebrachten anhten noch eine neue vorzuschlagen? der erst 10 jahre nach der burt Jesu vollzogene census wird die schatzung in absolutem ine genannt Act. 5, 37; er könnte aber auch die erste schatzung nannt werden; und dies wäre die so zu sagen technische bedeung, welche wir dem ausdruck ή ἀπογραφή πρώτη in v. 2 geben 5chten. wir würden αυτη accentuieren: αὐτή, was keine kritische hwierigkeit hat, da die alten manuscripte keine accente haben, d würden v. 2 erklären: 'die gewöhnlich sogen. erste schatzung lbst geschah erst unter der statthalterschaft des Quirinius. Lucas Irde sich in seiner erzählung unterbrechen, um bemerklich zu achen, dasz die hier erwähnte schatzung früher stattgefunden habe diejenige, welche gewöhnlich die erste genannt werde. in der At schien dieses in der gewöhnlichen redeweise der schatzung des lirinius beigelegte prädicat jede frühere auszuschlieszen; so lag es leas daran, hervorzuheben, dasz in der that schon vor dem sogen. ersten ein census stattgefunden habe und dasz er nicht unbedecht eine solche thatsache behaupte. so ist der zweck der parenthem völlig klar; das asyndeton zwischen v. 1 und 2 erklärt sich natürlich und die auslassung des artikels zwischen ἐπιγρ. und πρώτη, wodurk ή ἐπιγρ. πρ. zu einer art eigennamen, zum technischen ausdreck wird, erscheint völlig gerechtfertigt.' gewislich eine meisterhaft, trefflich begründete exegese! man wäre geneigt, diese auffassig allen seither dagewesenen vorzuziehen und die acten über dies crux interpretum für geschlossen zu erklären, wenn nicht ein bedenken zurückbliebe: ist es nicht auffallend, dasz ein evangeist eine solche, mehr einem gelehrten publicisten oder statistike, sk einem so schlichten erzähler geziemende und gewohnte perenties eingeschaltet hätte und würde man, was ja auch schon vorgeschlige wurde, nicht eher in diesem falle in v. 2 die glosse eines spätere abschreibers zu vermuten haben? so lange also nicht weitere bespiele von ähnlichen gelehrten, statistischen, fast fremdartig klingeden einschiebseln in den schriften des Lucas nachgewiesen sind, bleiben wir doch lieber entweder bei der auslegung Meyers oder aber bei der von Godet verworfenen auffassung Wieselers und Ewald, dasz πρώτη gerade wie Joh. 1, 15. 15, 18 προτέρα — πρότερον [ stehe und übersetzt werden müsse: diese schatzung (besser aufzeichnung) erfolgte als die frühere, bevor usw. denn die einwendunge Godets: 'die häufung von zwei unregelmäszigkeiten, die anwendung des superlativs statt des comparativs und die des adjectivs statt des adverbs ist doch wol undenkbar bei einem schriftsteller wie Lace. dessen stil gewöhnlich ganz durchsichtig ist', können wir nicht gel ten lassen. dasz das adjectivum im griechischen statt des advert stehe, ist ja entfernt keine unregelmäszigkeit, sondern in manche fällen sogar regel, man denke an ύςτεραῖος ἡλθε, und das anders superlativ statt comparativ ist durch die zwei ganz analogen stellen bei Johannes ganz genügend als hellenistischer sprachgebrauch rechtfertigt. auf diese weise nimmt sich aber die von Lucas begebrachte notiz weit weniger als gelehrte randbemerkung aus, medern ist eine schlichtere, fast mit notwendigkeit geforderte terung des vorgangs. nur das eine spricht immerhin gegen Evil und Wieseler, dasz das part. im genit. abs. folgt, was sonst nirgends in dieser verbindung sich findet. somit behält für uns doch hie Meyer vor allen andern recht. nur möge derselbe gestatten, die verwechslung nicht dem Lucas schuld zu geben, sondern eines glossator, der das einschiebsel gemacht haben mag.

Ganz ebenso urteilen wir über die erklärung unseres commentars von Lucas 2, 14. auch hier wird mit genauester pünctlichkeit zunächt der werth der äuszeren zeugnisse abgewogen und zugegeben dasz die ältesten handschriften für die lesart Eudonia sprechen dennoch aber fast wider vermuten der des text. receptus Eudonia der vorzug gegeben, weil sie auch in 14 majusceln, in der koptischen übersetzung und der peschito sich finde, und weil, was nicht wird

. abrede zu ziehen sein, die dreigliedrigkeit des lobgesangs, der dann ganz richtig erklärt wird, etwas ansprechendes hat. dennoch eht es mir hier noch mehr, als bei der vorhin besprochenen stelle, st, dasz unser commentar nicht das letzte wort gesprochen hat, 182 vielmehr die lesart εὐδοκίας, die zweigliedrigkeit des satzes ad die übersetzung: 'menschen, an denen gott wohlgefallen hat', is entschieden richtigere ist. denn die äuszeren zeugnisse dafür, mentlich des cod. Sinait., sind gewichtiger; man könnte sich rum denken, dasz ein abschreiber, wenn er εὐδοκία vorfand, es εὐδοκίας verwandelt hätte: letzteres ist also als lect. difficilior nzuziehen; das fehlen von καί bei dem dritten gliede ist sehr bemklich, wenn es als besonderes glied gelten soll; endlich aber, ad das ist entscheidend, ist der sprachgebrauch ἄνθρωποι εὐδοκίας ni einem neutestamentlichen schriftsteller nichts weniger als 'eine sispiellose redeweise', wie Godet meint, im gegenteil ist es, sobald יא es als übersetzung des hebräischen אָנָשִׁי הַקָּע denken, die ganz precte und natürliche bezeichnung von menschen, an denen gott ohlgefallen hat'.

Was endlich den commentar von Godet für den gymnasialnterricht noch ganz besonders brauchbar und anregend macht, ist ornehmlich das, dasz er das leben, wirken und wesen Jesu mit erngesunder psychologie zu entwickeln und zu veranschaulichen ersteht, die einzelnen bedeutsamen zuge in dem evangelisehen beicht ja nie mehr, aber auch ja nie weniger besagen läszt, als die Echstliegende und natürlichste auffassung des textes teils fordert, ils erlaubt, und überall, wie in der lebendigen, gar nicht schul-Eszigen darstellung, so auch in der auslegung des sinnes selbst en praktischen, lebens- und menschenkundigen französischen chweizer zeigt. die deutsche stubengelehrsamkeit, die so oft vor en bäumen den wald nicht sieht und gerade bei bibelgläubigen so ern in ein spintisierendes, spiritualistisches einlegen statt ausgens verfällt, kann in diesen beziehungen von diesem exegeten hr viel lernen. schon Calvin zeigt, wo er nicht durch das dogma sfangen ist, in seinen commentaren ähnliche eigenschaften. aber ier ist in einer hinsicht mehr als Calvin. denn ein weiterer vorzug odets besteht eben in der unbefangenheit, mit der nicht nur ein waiger widerspruch des textes mit der tradition oder dem dogma teist unverholen zugestanden, sondern auch die auslegung von aderen, und kame sie von einem Strausz oder Keim her, bereitilligst aufgenommen wird, sobald sie sich durch natürlichkeit und mere wahrheit empfiehlt.

SCHÖNTHAL.

MEZGER.

60.

Abriss der neuesten geschichte. 1815—1871. Ein hülfsece für den historischen unterricht in den obersten klassm höherer schulen und für den selbstunterbicht. Von dr. Oscar Jäger, direktor des k. Friedr.-Wilhelmsgymnasiums und der realschule erster ordnung zu Köll. Mainz, C. G. Kunzes nachfolger. 1875.

Wenn ein durch praktisch-pädagogische leistungen, besonden auf dem gebiete des geschichtlichen unterrichts, so hervormgend bekannter mann, wie herr director Jäger, ein von ihm herauggebenes historisches hülfsbuch selbst als einen 'didaktischen vermeh' bezeichnet, so sagt er damit deutlich genug, wie ungemein schwierig die frage 1 ist, welche durch die that zu lösen er zum wenigsten unternommen hat: die frage nemlich, wie die geschichte der neuesten zeit auf unseren höheren schulen richtig zu behandeln sei er würde, meint er in der vorrede, all seine auf die abfassung des büchleins verwandte mühe — und die ist wahrlich, trotz seise heimischseins auf dem boden, den er bearbeitet, grosz genug gewesen - nicht für verloren ansehen, wenn sie dazu diente, die örterung über jene frage in flusz zu bringen. ob seinem dringende wunsche, die fachgenossen möchten den abrisz jeder schärfsten prüfung' unterwerfen, von seiten derselben entsprochen ist, weis ich nicht. in den mir zugänglichen zeitschriften ist wenigstens keine anerkennende oder ablehnende stimme an die öffentlichkeit gedrungen.2

Gewis hätte ich dem in diesem fall durchaus richtigen gefühl der scheu — αίδως δ' αὖ νέον ἄνδρα γεραίτερον ἐξερέεςθαι –

man vergl. die immer und immer wieder lesenswerthen bemerkungen Jägers im programm des Friedr.-Wilh.-gymn. zu Cöln 1866 (jetzt mit in die erwähnte broschüre aufgenommen), mit deren tiefen und licht voll durchgeführten gedanken in völliger übereinstimmung mich zu befinden mir stets eine grosze freude gewesen ist. 'der geschichtsuntericht ist, ebenso leicht in der vorstellung zu idealisieren, als in der wirklichkeit schwer zu verwalten.' — Auch Peter, 'ein vorschlag zur reform unserer gymnasien' s. 31: 'die methodische gestaltung des geschicht unterrichts ist noch in den anfängen.'

sprechung bereits anfangs märz d. j. der redaction übersandt ist. — Seitdem ist nun freilich alsbald in der zeitschrift für gymnasialwissenschaßt eine ganz kurze anzeige von G. Stöckert erschienen, die den abnis 'aufs wärmste empfiehlt', aber doch auch meint, 'für den gebrauch is der schule müsse freilich viel ausgeschieden werden.' — Das eben ist! Jäger selbst aber sagt: nur in dieser ausführlichkeit oder gar nicht! — Ich glaube nicht, dasz ihm mit der art von recension viel gedient ist. — Dann fallen in diesen sommer die pädagogisch tief gehenden broschüren von Jäger (bemerkungen über den geschichtlichen unterricht) und Herbet (die neuere und neueste geschichte auf gymnasien), beide in demselbes Kunzeschen verlag erschienen. über die letztere habe ich mich in der Jenaer litteraturztg. nr. 41 ausgesprochen.

hgebend, gern mit meiner ansicht zurückgehalten, wenn in den dem erscheinen des buches bereits schon verflossenen 1½ jahren eine befähigtere und berechtigtere feder geregt hätte. aber ich les ja versuchen, einen klar ausgesprochenen wunsch des versers zu erfüllen, und so brauche ich wol nicht zu fürchten, er de in der meinung, ich wollte, den lernbedürftigen ihm gegentr vergessend, ihn meistern, mir unwillig zurufen: wer trüge nicht n des lehrers bürden — wenn schüler nur nicht gleich lehrer rden!

Wenn ich aber meine entschiedenen bedenken gegen die mögikeit, den abrisz in schulen anzuwenden ausspreche, so hoffe ich,
herr verf. wird mir mindestens das zeugnis nicht versagen, dasz
dem buche und ihm selbst — so leicht ist mir diesmal person
d sache nicht trennbar — reges interesse entgegen gebracht und
h meinen kräften versucht habe, das gegebene, seinem wunsche
mäsz, einer scharfen prüfung zu unterwerfen.

Drei fragen sind es, auf die das Jägersche buch eine antwort it, mit denen auch der kritiker sich auseinander zu setzen suchen isz. auf die beiden ersten geht der herr verf. kurz in seiner vorle ein: 1) gehört die behandlung der geschichte bis 1871 noch in pensum des gymnasiums? und wenn, wie ist 2) die dazu nötige tzu beschaffen? die dritte frage: in welcher art musz dieser terricht erteilt werden? sucht eben das ganze werk praktisch zu intworten.

Was die erste frage anbetrifft, so möchte ich es um so lieber nz vermeiden, auf sie einzugehen, als herr director Jäger sie so tschieden schon für bejahend beantwortet ansieht, dasz er meint, möchte sich schwerlich widerspruch gegen die notwendigkeit ier fortführung der geschichte bis 1871 finden. — Eine genauere handlung dieser frage würde über meine kräfte gehen, auch vielcht den einer besprechung zu gönnenden raum weitaus überbreiten. darum nur so viel. es sind, glaube ich, viel mehr lehrer r geschichte, als der hr. verf. annimmt, die im princip gegen lche ausdehnung des geschichtlichen unterrichts sind, die auch ute noch mit dem verf. selbst meinen, dasz es 'vorläufig dabei rd bleiben müssen, den geschichtsunterricht mit dem jahre 1815 zuschlieszen<sup>3</sup>, und die nicht so fest davon überzeugt sind, dasz de damals (1866) noch fehlenden vorbedingungen heute in dem ade vorhanden sind, dasz man nun mit 1871 einen neuen wirkich wenigstens gestehe, dasz ich hen abschlusz machen kann.

<sup>3</sup> das hindert natürlich nicht, wie Herbst, 'zur frage über den gelichtsunterricht' s. 55 vorschlägt, epilogisch einen blick auf das folde zu werfen und wenigstens die deutsche geschichte übersichtlich zuführen, oder, wie Jäger in dem citierten programm s. 15 sehr pfehlenswerth auch für die repetition der politischen geographie ith, eine geogr. geschichtliche übersicht der europäischen groszstaaten n schlusz zu geben. 'aber damit auch genug'.

trotz aller wolerkannter bedeutsamkeit des jahres 1871, diese überzeugung nicht so bestimmt gewinnen kann.

Es würde heiszen γλαῦκ' ἐς 'Αθῆνας, wenn ich mit herrn dir. Jäger über die stellung des geschichtsunterrichts zur gesamtheit der gymnasialfächer discurrieren wollte, aber wenn ich mir die so beherzigenswerthen und doch so oft auszer acht gelassenen worte Peters (l. c. s. 7) ins gedächtnis zurückrufe und dann die warme zustimmung eines historikers, wie von Sybels 4, lese, dann scheint & mir, offen gestanden, nicht die sache der schule zu sein, unere jugend durch den geschichtsunterricht zu befähigen, 'weiterhin eines leitenden, klärenden einflusz auf ihre mitbürger auszuüben' (vorrede s. 1). ich glaube entschieden, dasz man sich in der schule nicht zu viel von einer behandlung versprechen darf, die von jener suffassung ausgeht, dasz die geschichte vor allem eine magistra vitse, oder, mit Friedrich dem gr. zu reden, eine école de la prudence sci. sollte aber in der that das von Jäger aufgestellte ziel das zu erstrebende für den geschichtsunterricht sein, so gehörte zu dessen æreichung doch wol mehr als ein 6-8wöchentlicher cursus der newsten geschichte, von dem zur zeit, wo die herangewachsene jugend überhaupt in der lage sein wird, auf mitbürger einzuwirken, mu äuszerst wenig haften geblieben sein möchte! — Doch ich mus mich hüten, herrn dir. Jäger etwa gedanken unterzuschieben, die er vielleicht mit jener äeszerung gar nicht verbunden hat. auch er ist sicherlich davon überzeugt, dasz, wie in allen schuldisciplinen, so auch in der geschichte der unterricht nur eine propädeutik sein, nur neigung und geschick, das historische wissen auf allen, auch nicht blosz in engerem sinne geschichtlichen gebieten zu erweitern und m vertiefen, erwecken soll. dasz 'bei der mehrzahl das interesse für die neueste geschichte, wenn es nicht in der schule geweckt wurde, überhaupt nicht erwachen wird', fürchte ich nicht, wie der vers. thut. bei jungen leuten, die eine schule absolviert haben, deres gesamthätigkeit, wie derselbe verf. in jenem oben erwähnten programm ebenso wahr wie schön sagt, auf historische bildung gerichtet ist, und wo der specielle geschichtsunterricht doch nur eine wesentlich subsidiäre stellung einnimmt, wird und musz jenes interesse von selbst erwachen, oder das öffentliche leben, heute mehr als je in contrasten sich bewegend, würde sie unsanft genug aus ihrem schlummer erwecken. — Der Rümelinschen worte, die er in der pädagogischen section der vorjährigen philologenversammlung

<sup>5</sup> für den autor des 'historia lux veritatis magistra vitae' ith nebenbei gesagt, die geschichte wol weder das eine noch das andere gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> die deutschen universitäten (1874) s. 51. 52. v. Sybel glaubt 'gerade als historiker', dasz eine beschränkung auf zwei stunden pro woche der geschichte eher vorteilhaft als nachteilig sein würde. <sup>ef</sup> schlieszt sich dem Raumerschen urteil, dasz man sich bemühen solle, gut vorbereitete und lern begierige studenten und keine vollendets männer und gebildete patrioten zu liefern, energisch an.

ingen auf Adlers trefflichen vortrag 'über die überbürdung der masien mit lehrstoff' sprach, habe ich mich beim lesen von ganherzen gefreut!

Wie steht es nun ferner mit dem verständnis unserer schulend für diese neueste zeit? ich gebe gern zu, dasz auf gymnasien szerer städte mit meist den oberen ständen angehörenden schü-1, welche im elterlichen hause vieles hörend und sehend in sich nehmen, die auffassung für die historisch-politisch-socialen befe der neuzeit eine bessere sein mag, als bei uns nordisch-schwerigen kleinstädtern; aber ich habe stets die erfahrung gemacht, schwer, um nicht zu sagen unmöglich, es ist, selbst leidlich beten primanern das wesen der reformation oder der französischen olution wirklich so faszbar klar zu machen, dasz sie für ihr leben ras davon haben. man wird bei einem 'ehrlichen und vorurteilsan' versuche, wie Herbst<sup>6</sup> meint, auch noch vor 17-18jährigen ülern seine liebe not haben. und wie werden sich nun erst bei : behandlung neuester geschichte die schwierigkeiten häufen! ich mich, wenn ich ferner die befürchtung hege, dasz selbst er den lehrern - besonders den jüngeren - sich genug finden, ien ein tieferes verständnis der neueren geschichte abgeht? die isten — es gibt ja gewis ausnahmen — sind durch eine historische ule gegangen, die für diese epoche der geschichte ihnen herzlich nig bot, und - seien wir offen! von methode der geschichtsrschung hören wir genug, wo aber wird, wie einst bei Loebell, h für die des geschichtsunterrichts gesorgt? wer aber die chichte auch nur seit der reformation gründlich verstehen und nn unterrichten will, der arbeite sich u. a. auch einmal - aber ht zum spasz - in die volkswirthschaftslehren hinein, ohne mtnis derselben geht es eben nicht mehr: ich habe es nach kräfversucht und weisz, was es für nutzen bringt! je mehr ich mich r selbst mit der neuesten geschichte beschäftigte, um so mehr ngte sich mir die überzeugung auf: das ist für halberwachsene schwierig, um es gründlich durchzunehmen, also: 'lieber gar ht' (vorrede s. IV).

Ein wenn auch wol recht äuszerlicher beweis der groszen wierigkeiten, welche sich einer pädagogisch fruchtbaren verartung der neuesten periode der weltgeschichte entgegensetzen, eint es mir auch zu sein, dasz selbst die gewis geschickte darllung des hrn. verf. für diese epoche von knapp 60 jahren fast au ebenso viel raum gebraucht, wie das dritte heft des Herbsten hülfsbuches, an das sich dieselbe anschlieszt; und doch umt dies einen ebenfalls überaus wichtigen zeitraum von mindestens i jahrhunderten.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> zur frage über den geschichtsunterricht auf höheren schulen <sup>59</sup>) s. 24, wo er kurz aber richtig auf die groszen schwierigkeiten behandlung neuerer — nicht neuester — geschichte hinweist.

Doch diese principiellen bedenken sollen mich nicht unsthig machen, der leistung des herrn versassers gerecht zu werden. sehen wir also — vorausgesetzt, wir wären über die zulässigkeit des unterrichts in der neuesten geschichte durchaus einig — zu, wie es mit der möglichkeit bestellt ist, ihn in der ausführlichkeit, wie der abrisz sie nötig macht, zu leiten. ich will gleich im voraus gestehen, dasz ich diese möglichkeit nicht einsehen kann!

Es war von einem mann, wie dir. Jäger, zwar nicht anders n erwarten, aber es freute mich doch es zu lesen, dasz er, im gegensatz zu jenen fanatikern der neueren geschichte, welche dieselbe eben weil sie neu ist, für den hauptbestandteil des unterrichts asehen, die hervorragende wichtigkeit der alten geschichte so warm und energisch betonte (s. V der vorrede). es ist und wird hofentlich wahr bleiben, je gründlicher der schüler die griechisch-römische geschichte kennt, desto besser ist er für jede art geschichtliche unterrichts, geschichtlicher erkenntnis vorgebildet. deshalb des unterricht der alten geschichte in die prima zu verlegen, oder die selbe gar, wie 1834 auf der directorenconferenz in der provinz Sachsen befürwortet wurde<sup>8</sup>, für secunda und prima gentigen zu lassen, ist sicherlich nicht notwendiges postulat. der verf. bleibt bei der conventionellen verteilung stehen und weist der prima die mittlen, neuere und neueste geschichte als unterrichtsobject zu. er mus nun selbst gestehen, die 'zwei jahre des primanercursus sind für des ungeheure gebiet von 476 bis 1871 - und manches aus der zeit vorher gehört doch auch noch hierher - sehr knapp'. drei sturden ist wol überall die in den ersten classen der geschichte zugemessene zeit. aber daran hat bekanntlich auch die geographie m participieren. wollte man diese auch ziemlich stiefmütterlich behandeln, was herrn dir. Jäger ebenso wenig wünschenswerth & scheinen wird wie mir, da doch erst auf dieser stufe die schüler so recht erfahren können, was denn geographie sei, -- und bringt mas dann noch die zufällig (durch examina, feste, erkranken des lehren usw.) ausfallenden stunden in abzug, so bleiben für den eigentlich geschichtlichen unterricht kaum mehr als circa 100 stunden projekt übrig. drei viertel davon sollen nach dem vorschlag des verfassers für die geschichte des mittelalters bis 1517 ausreichen. ich habe einige bedenken, ob sich dies, auch wenn man nicht 'sämtliche belifen, ags. könige, merowingische und karolingische stammbäume'\* lehrt, in völlig befriedigender weise erreichen läszt, so dasz de

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> über nationale erziehung (1872) s. 62 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Erler, directorenconferenzen (1876) s. 160.

<sup>9</sup> die westfälische directorenconf. von 1857 (Erler l. c. 152) adoptierte sogar die coordinierung von geschichte und geographie. 'letztere dürfte nicht blosz als hilfswissenschaft angesehen werden.' wol kaus durchführbare pia desideria!

<sup>10</sup> nebenbei gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dasz noch beste ein lehrer so abgeschmackt sein könnte, derartiges zu versuchen.

igenommene oder vorgetragene auch durch regelmäsziges rholen zum eigentum gemacht wird, wenn dabei auch das ım von secunda, resp. das der früheren semester von prima er aufgefrischt wird, um dem allzustarken überhandnehmen einpaukens' vor dem abiturientenexamen, jenes repetitionss, über das noch im vorjährigen programm von Greifswald director Kruse (jetzt provinzialschulrath in Königsberg) so r klagte 11, einigermaszen einhalt zu thun. doch mag es immereinem guten lehrer mit durchschnittlich gut begabten und igen primanern, die nicht, wie leider so sehr, durch allerlei zerungen abgezogen werden, möglich sein. ob es aber durchführst, in dem noch übrigen rest des ersten schuljahres die zeit von -1648 - fast die wichtigste periode deutscher geschichte, ler unsere ganze jetztzeit mit all ihren politischen, socialen und ösen fasern aufs engste verwachsen ist - zu 'bewältigen', ich nicht; sie ihrer bedeutsamkeit entsprechend den schülern h möchte sagen - einzuarbeiten, halte ich wenigstens für möglich. ich habe in diesem verflossenen winter in dem ziemlangen quartal von michaelis bis weihnacht das reformationster bis zum abfall der Niederlande (nach Herbst III 1 und 2) igenommen und ich bin hinsichtlich des erfolges weder mit mir mit der classe zufrieden gewesen. aber mag es sein: die schuld ielleicht an uns beiden! doch weiter! 'je näher der gegenwart, ) ausführlicher', sagt Jäger, und man wird ihm darin völlig geben müssen, denn immer gröszer und weiter wird der schauder geschichte, immer schwieriger zu verstehen, weil weniger sichtig einfach und weniger persönlich, die ereignisse. e cursusjahr musz ja für die periode von 1648-1815 genügen. ewöhnlich wird sogar an den meisten gymnasien die gesamte e geschichte das pensum bilden, und so mag es wol, wenn (?) mit 1648 beginnen kann, möglich sein, zum schlusz des jahres 6-8 wochen zu ersparen. in diesen soll dann, wie der herr meint, sein abrisz der neuesten geschichte durchgenommen en. dies halte ich, bei aller hochachtung vor der pädagogischen rung des herrn dir. Jäger, für ganz unmöglich! in den ca. 20 en, denn mehr stehen dem lehrer in jenen 6-8 wochen doch gut zu gebote, sollen also die 120 seiten des grundrisses den ern zum verständnis gebracht, d. h. in jeder stunde von ca. 40 ten (ich rechne hier etwaige pausen und repetitionen ab) sollen sechs seiten so angeeignet werden, dasz dadurch sie, 'die wachsende generation, über die jüngst vergangene zeit orienund für ernsthafte historische, d. h. richtige auffassung derangeregt werden!' (s. VI der vorrede.)

auf der schlesischen directorenconf. von 1870 sprach dir. Zastra ezu von 'einer auffallenden verminderung der denkkraft' bei den nern in folge der repetitionen!

Die ganze art der abfassung ist aber bei dem leitfader eine solche, — und sie konnte auch keine andere sein —, stets eine so gründliche belehrung, einen so tüchtigen und lichen commentar des lehrers voraussetzt, dasz ich wenigst schwerlich getraue, viel mehr als eine seite in einer sti durchzunehmen, dasz alle schüler alles verstehen und die an ten verhältnisse ihnen nicht nur ἀμενηνὰ κάρηνα bleiber bleibt mir noch übrig, dies in der kürze an einigen steller risses deutlicher zu zeigen.

Um mich in meinem eigenen urteil praktisch control lassen, habe ich zwei versuche mit dem abrisz angestellt. ungefähr einem jahre besuchte mich während seiner feri meiner ehemaligen schüler, der damals seit einem halben j schichte studierte, erzählte mir, dasz er im folgenden semes ein colleg über neueste geschichte annehmen wolle, und b ihm ein nicht zu umfangreiches buch darüber zu leihen. ihm den Jägerschen abrisz und war in der that gespannt, wi damit auseinandersetzen würde. nach einiger zeit bracht mir wieder und erklärte, wie mir scheint durchaus verständ der abrisz wol nur dann für ihn nutzen bringend sein würd er über denselben ein colleg hören, oder einen ausführlie druckten commentar lesen könnte. (abhilfe für den letzten lag ja sehr nahe!) er gab mir eine ganze reihe von puncten in ihrer allerdings gedankenreichen kürze ihm dunkel aber al geblieben seien. zu einem quantitativ noch viel ungünstig sultat kam ich aber, als ich später das büchlein einem primi der weisung gab, mir alles gewissenhaft anzustreichen, was oder doch nur teilweise verstanden habe. und doch wa schüler durchaus nicht ohne begabung, hatte eine ganze historischer bücher unter meiner leitung gelesen und sich au eine ganz leidliche auffassung geschichtlicher verhältnisse einige solcher stellen, die eine sehr eingehende best von seiten des lehrers verlangen, will ich mir nun anzufü lauben, und ich meine, sie liefern zum mindesten den bewe der abrisz in 20 stunden unmöglich mit nutzen durchge: werden kann.

Beginnen wir mit der einleitung. ich schicke voraus, sehr wohl weisz, wie das meiste in derselben schon bei and legenheiten besprochen sein wird, aber abgesehen davon, die jüngstversetzten schüler (in einer ungeteilten prima! ganz neu sein musz, wird es doch sicher für alle einer zus fassenden recapitulation bedürfen. von solchen angeregten gehebe ich hervor: 1) man versteht unter weltgeschichte die geder menschheit als eines ganzen, durch diesen beg stimmt sich die auswahl des 'geschehenen'. geschichte forschung und darstellung des geschehenen. 2) die herkön einteilung der weltgeschichte — ungefähr wie die überliefe

legung der erdräume in die 'fünf weltteile'. 3) die kirchlichen und religiösen gegensätze sind es, welche in mancherlei formen und verbindungen die folgenden jahrhunderte, wie noch die gegenwart beherschen. 4) die beherschende 'hegemonische' stellung Europas geschichtlich wie geographisch begründet: wie fern? rang. ordnung der 'fünf weltteile' nach ihrer welthistorischen wichtigkeit. 5) gegensatz von volksbewegung und revolution. — Greife ich fehl, wenn ich behaupte, diese abstractionen durch theoretische und exemplificierende besprechung völlig klar zu machen, werden zwei stunden nur eben ausreichen? - Gehe ich nun weiter auf die eigentliche darstellung der neuesten geschichte ein, so bietet sich schon auf s. 3 die charakterisierung der fünf groszmächte um 1815, die sich auch nicht im fluge absolvieren lassen wird. ich möchte z. b. herausgreifen: Ruszland 'ungeheure landmacht, aber mit wesentlich gebundener volkskraft (leibeigenschaft), unentwickelten verkehrswegen, schlechter maritimer stellung'. Frankreich 'centralisierter einheitsstaat - mit herlichem klima und boden, glänzender maritimer (mittelmeer) und oceanischer stellung'. Oesterreich 'mit drei weltstellungen, der deutschen, der italienischen und der Donaustellung'. Preuszens 'gefährliche lage, aber klar vorgezeichnete deutsche aufgabe'. - Bedarf auch noch anderes des genaueren eingehens, so möchte ich doch fragen: wie viel zeit ist nötig, um auch nur dies den schülern lebenswahr vor die augen zu stellen? daran schlieszen sich in zweiter linie das 'unorganisch in die europäische welt eingedrängte türkische reich', der unterschied von staatenbund und völkerrechtlichem verein' u. a. m. — Versteht das ein schüler so ohne weiteres? mitunter, aber lange nicht häufig genug, fügt 'der herr verf. selbst, wie z. b. bei suspensivveto in klammern bei, was heiszt das?' und man wird dabei gewis auf die verhandlungen 'der assemblée nationale constituante von 1789 zurtickweisen. Nehmen wir ferner auf s. 6 (England unter George III und IV), -welch wichtige, aber in der kurze schwerlich zu erledigende politische und ökonomische bemerkungen treten uns da entgegen! die unerwartete handelsstockung im gefolge des friedens, handelsfreiheit und engherziges schutzzollsystem, reform des unterhauses, unglücklicher zustand Irelands, emancipationsbill und O'Connel, und zum schlusz: 'materielle fortschritte des landes (doch durch beispiele wol näher zu begründen!), anfänge des eisenbahnwesens?. dies und manch anderes füllt im abrisz nur wenig zeilen mehr als cine seite!

Doch ich will nicht weitläufig werdend seite für seite so durchnehmen und nur noch einige solcher kurzen notizen, die eine längere und tiefere beleuchtung durchaus erfordern, hervorheben.

S. 8 von Oesterreich unter dem 'frivolen hof- und lebemann Metternich': 'keinerlei wirkliche volksvertretung noch streben der bevölkerung nach einer solchen; geringer materieller, gar kein Beistiger fortschritt, erbärmliches schulwesen, elende finanzzustände'.

- Das bleibt doch ohne beweisende besprechung, offen gesigt, phrase!
- S. 9. constitutionen kamen in den deutschen kleinstaaten seit 1816 zu stande in 'Württemberg nach längerem kampfe, der von der altständischen (was heiszt das?) partei (Uhlands lieder «von guten, alten recht») gegen den rheinbündnerischen könig Friedrich und seinen einsichtigen minister von Wangenheim geführt wurde.
- S. 10. von Preuszen, aus dessen regierung 'seit 1819 die freieren geister wie Humboldt, Beyme, Grolmann entlassen waren'. Das sollen doch nicht blosz namen bleiben! Und nun folgt die begründung des zollvereins, der 'wirthschaftlichen einheit', der 'vorbedingung der einstigen politischen einigung'.
- S. 16. die schilderung des neubourbonischen Frankreichs, der angedeutete begriff 'bourgeoisie' u. a. m.
- S. 18. griechischer freiheitskampf! 'wachsende sympathiem für die griechische sache in ganz Westeuropa (Wilhelm Müllers Griechenlieder, lord Byron, Chateaubriand). das Philhellenentum bildet eine der formen des erwachenden freiheitssinnes in den westlichen ländern.' Abgesehen von anderem, was ist den meisten primanern Byron und was gar Chateaubriand?
- S. 24. 'Belgien unter Leopold I constitutioneller musterstast; gleichgewicht der liberalen und clericalen partei; materielle blüte des landes; eisenbahnen.' Das bleiben worte, wenn die beispiele nicht hinzu treten!
- S. 26. die schilderung der 'ultraradicalen Chartisten' und ihre bestrebungen, Richard Cobden, anticornlawleague, unzufriedenheit in Ireland, pater Matthew, herabsetzung des portos'. Und das füllt gedruckt kaum sieben reihen, gesprochen, so dasz es klar wird, aber doch eine ganz beträchtliche zeit, an der wir aber eben keinen tiberflusz haben!
- S. 32. die kirchlichen religiösen verhältnisse in Preuszen unter Eichhorns ministerium, generalsynode, orthodoxie, lichtfreunde, freie gemeinde, Ronges offener brief usw.; zieht man hierzu noch suf s. 66 die 'kreuzzeitungspartei', die 'landrathskammer = abgeordnetenhaus', dann fragt man doch mit recht, wie viel kaleidoskop artige bilder ziehen da in 6-8 wochen vor dem geistigen auge der schüler dahin? was sollen sie davon haben?
- S. 35. in einem kurzen abschnitt über England zu ende auf zwei reihen: 'opiumkrieg mit China 1840—1842, kämpfe in India (Afghanistan); rivalität zwischen England und Russland in Asien'.

S. 37. wird den schülern auch nicht Vincenzo Gioberti und sein 'primat Italiens' geschenkt.

S. 57. 'Griechenland: panhellenischer ehrgeiz, intriguen, ministerwechsel; 1850 streit mit England wegen unerledigter geldforderungen britischer unterthanen (jude Pacifico); englische zwangmaszregeln'.

Doch ich will abbrechen! auf jeder seite werden sich derartige durchaus richtige und für den kenner verständliche, aber für den schüler ohne längere, viel zeit raubende auseinandersetzung eben unverständliche kurze 'hervorhebungen' (s. v. v.!) finden. durchnahme des doch immerhin viel einfachere verhältnisse umfassenden dritten teiles des Herbstschen lehrbuchs will uns director Jäger fast 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> jahr gönnen, und für seinen ungefähr ebenso langen abrisz nur 6-8 wochen. das scheint mir doch ein wenig zu anspruchslos. sollte mir die aufgabe gestellt werden, den abrisz durchsunchmen, so mochte ich doch mindestens  $\frac{1}{2}$  jahr beanspruchen, und auch dann, fürchte ich, bleibt noch manches den schülern schatten und namen! ich hoffe, herr dir. Jäger gibt mir recht, in der kurzen zeit läszt sich das von ihm erstrebte ziel nicht erreichen, einen auszug aber etwa aus dem abrisz zu geben, wäre gewis völlig verfehlt, der herr verf. hat durchaus recht (s. IV der vorrede), nur in dieser ausführlichkeit wäre eine behandlung der gesamten meuesten geschichte überhaupt durchführbar; da es nun aber unmöglich sein wird, noch mehr zeit zu erübrigen, so lieber 'gar nicht'.

Mit alle diesem bin ich weit entfernt, dem abrisz überhaupt seinen werth absprechen zu wollen. im gegenteil, wie das gar nicht anders sein kann, er ist und wird mir und hoffentlich gewis recht vielen lehrern und geschichtsfreunden ein durchaus erwünschter leitfaden bleiben, der einerseits die wichtigsten ereignisse der neuzeit bequem und übersichtlich gruppiert und in einer zum denken anregenden weise vorführt, andererseits die lust erwecken wird, des herrn verf. grösseres werk in die hand zu nehmen. — Nur wenige bleine notizen, die mir beim lesen aufgestoszen sind und die teilweise nur auf druckfehlern beruhen, möchte ich dem hochverehrten verf. für eine neuausgabe zu gebote stellen.

- S. I der vorrede 'gründlicher orientiert sei'.
- S. VI. 'ereignisse, wie den spanischen erbfolgekrieg, den siebenjährigen krieg'.
- S. 4. im jahre 1815 war bei der widerwilligen bevölkerung Preuszens nicht nur an Sachsen, sondern auch an die Rheinprovinz und zum teil Westphalen zu erinnern.
  - S. 5. ich möchte der regierung Friedrichs VI von Dänemark (1818—1839) nicht das epitheton einer 'langen' geben.
- S. 7. Von einem 'haufen' kleinstaaten von jeder grösze bis herab zu zwergstaaten von  $2^{1}/_{2}$  quadratmeilen usw. (wie viel solcher gab es denn?) möchte ich in einem schulbuch nicht reden.
- S. 9. Bei Württemberg hätte eher als Uhland auch wol Fr. List, schon in hinsicht auf den zollverein, eine erwähnung verdient.
- S. 20. die Russen brauchten bei ihrer traurigen verfassung in folge des Balkanüberganges den frieden von Adrianopel fast ebenso nötig als die Türken.
  - S. 22. Louis Philipp ist 1773 (nicht 1778) geboren.

S. 26. die schreibung der polnischen namen: Chlopitsky, dam muste aber auch Krukowietsky geschrieben werden. ich wurde tibrigens stets die endung cki vorziehen. weshalb hier die falsche form Diebitssch, während s. 20 die richtigere?

S. 27. heiszt der besiegte von Konriah nicht Reschid Mehemed

Pascha?

- S. 30. die schreibung der französischen namen ist wenig constant. z. b. Louis Napoléon, aber Ludwig Philipp. bald werden accente gesetzt, z. b. côte d'Or (s. 116), bald nicht, z. b. Chalous sur Marne (s. 111), Vendee (s. 30). Es findet sich auch sonst konstitutionell (s. 32), aber mit c s. 63.
- S. 34. dasz Schleswig niemals reichsland gewesen, ist doch wol nicht richtig. von Heinrich I bis Konrad II, der es 1026 m Knud abtrat, doch gewis.
- S. 37. weshalb Pio IX eine 'wunderreiche' regierung zugeschrieben wird, werstehe ich nicht recht.
- S. 59. Russland sollte 'nur verwundbar sein, wo es ans meer grenzt?' ist nicht auch Polen und der Kaukasus eine böse Achillesferse?
- Ebd. der bertihmte general schreibt sich Todleben. kaiser Nikolaus starb am 2 märz.
  - S. 60. der Pariser friede am 30 märz.
- S. 62. die veranlassung zum furchtbaren indischen aufstand mag wol eine zufällige zu nennen sein, die ursachen desselben doch kaum.
- S. 73. 'Napoleons stellung für den augenblick durch sieg und landerwerb wesentlich verstärkt. freilich brachte ihn letzteres (Savoyen) sofort usw.' worauf soll sich dies 'letzteres' grammatisch beziehen?
- S. 84. Wrangel verdient den titel feldmarschall schon 1864, da er ihn 1856 erhielt.
- S. 88. die Union zählt schon lange nicht mehr 34 staaten gegen die behauptung, dasz sich ihre bevölkerung 'allemal in 20 jahren verdoppele', sind schon sehr gewichtige bedenken laut geworden.
- S. 100. die feierliche eröffnung des Suezcanals fand 1869 (nicht 1867) statt.
- S. 110. bei Vionville-Mars la Tour. das Xe corps besteht nicht aus Brandenburgern (IIIs corps), sondern aus Hannoveranern ebenso bestand
- S. 116, die südarmee Manteuffels aus dem IIn corps (Pommern), dem VII (Westfalen), dem XIV (Badensern); von Thüringern befand sich wol nur ein regiment (nr. 72) bei der combinierten brigade Dannenberg.

Aber genug und übergenug dieser kleinigkeitskrämerei, die nicht im mindesten den werth des buches, aus dem ich manches, auch für die Methode des geschichtsunterrichts gelernt zu haben ern gestehe, antasten will, sondern dem herrn verf. nur beweisen bll, dasz ich seinem abrisz, trotzdem ich den zweck desselben ir verfehlt ansehen musz, alles interesse entgegengebracht habe. In bin zufrieden, wenn er mir zugesteht, dasz hier nicht, wie letztin geklagt wurde, sich ein 'junger übermütiger die literarischen poren hat verdienen wollen', über die man ja auf dem dornenvollen zhulwege doch nur stolpern würde, sondern dasz ich mit ernst und uhe versucht habe, seinem wunsch nach 'schärfster prüfung' nach-ukommen. ob ihm dieselbe genügend erscheint, musz die zukunft ehren.

WISMAR.

KROPATSCHECK.

### 61.

C. Schmid, SAMMLUNG SHAKESPEARESCHER STÜCKE. HEFT VII. KING JOHN. HEFT VIII. ROMEO AND JULIET. Danzig, L. Saunier. 1876.

Mit diesen heften beginnt die zweite serie der Shakespeareearbeitungen von Schmid, welche wieder sechs stücke umfassen oll. die aufgabe, den 'king John' für die erwachsene jugend lesbar u machen, ist verhältnismäszig ziemlich leicht, denn nur der erste ct in seiner zweiten scene bietet erhebliche schwierigkeiten, deren eseitigung dem geehrten verfasser nicht so gelungen ist, als in aneren stücken und zwar nur aus übergroszer gewissenhaftigkeit. er at nemlich, um diese scene so zu sagen zu retten, auf s. 7 hinter en worten 'mighty king' 11 verse, dann nach 'to get the land' 10 erse, auf s. 8 nach 'five houndred pound a year' 39 verse, ebendort ach 'so is my name begun' 1 vers, bald darauf 2 verse und nach spirit of Plantagenet' 18 verse, auf s. 9 nach zeile 6 von oben 1 ers und nach 'in conclusion so' 72 verse auslassen müssen. so ist in gespräch entstanden, das an zerrissenheit leidet, in dem die folenden reden nicht zu den vorangehenden passen, das uns den deren, rücksichtslosen, übermütig-kecken Philip Falconbridge doch ur sehr unvollkommen in seinem wahren wesen kennen lehrt. da un diese person im weitern verlauf des dramas nicht eine so herorragende rolle spielt, dasz nicht eine kurze mündliche erklärung. es lebrers die lesenden über den charakter dieses die clownrolle ertretenden ritters hätte genügend aufklären können, so bin ich er meinung, dasz hier der herausgeber sehr einfach hätte helfen onnen, wenn er die verstümmelte scene ebenso gut ganz ausmerzte, 7ie er es mit der zweiten hälfte derselben, dem gespräch zwischen 'hilip und seiner mutter ohnedies hat thun müssen; durch diese adicale amputation wäre dem ersten acte besser geholfen gewesen, ls durch die jetzt vorgenommenen auslassungen. im übrigen verauf des stückes sind sehr wenige ausscheidungen nötig geworden, ie sich nur auf s. 13 nach den worten 'thy usurping son' noch einmal auf 12 verse belausen, an den übrigen stellen meist auf 1-3 verse beschränken, z. b. s. 17 nach zeile 15 und 26 von oben, s. 22 nach zeile 18 und 22 von oben, s. 25 z. 19 von oben und z. 9 wa unten, s. 28 z. 16 von unten, s. 39 nach den worten 'o amishe lovely death' ein vers, der wol ästhetisch aber nicht moralisch astöezig ist und zur charakterisierung der darstellungsweise jener zit und dieses dichters lieber hätte stehen bleiben sollen. die anschidung aller übrigen citierten verse wird jeder billigen müssen. -Nur noch einige bemerkungen über den text und die anmerkungs: auf s. 13 z. 11 v. u. ist Alcides' shows ein sehr wesentliche verbenrung statt der shoes bei Delius, aber s. 14 z. 8 v. u. gibt die corretur mind statt womb keinen guten sinn. s. 33 z. 17 v. u. ist es mi fraglich, ob no vor doing it ein druckfehler ist oder absichtlich fr not gesetzt wurde. s. 36 letzter vers ist time sicherlich wenige poetisch, als das sonst hier vorfindliche tune. s. 38 z. 19 v. o. halts ich convicted sail nicht für so empfehlenswerth als connected, val erst in dem folgenden verse sich die niederlage aus den worts scattered and disjoined ergibt. seltsam und unverständlich ist s. 53 vers 15 v. u. no had statt des gebräuchlichen had none; auf der selben seite ist in anm. 39 fearful wol nicht richtig erklärt, denn der folgende vers beweist, dasz es sich hier nicht um zeichen der furch, sondern um den ausdruck der drohung handelt. s. 69 ist in am 39 in lieu nicht mit instead, sondern etwa mit in reward of which zu erklären; s. 70 letzter vers verlangte das one eray eine deutung, etwa some how or other, oder so to say. endlich steht auf s. 72 z. 11 v. o. ein störender druckfehler, nemlich I statt it.

Die anscheinend schwierigere aufgabe der herstellung eines uansföszigen textes von Romeo und Julie hat der verf. nach meinem dafürhalten mit gröszerem glück gelöst. zwar ist die zahl der auslassungen 28 eine ziemlich hohe und man könnte daraus auf eine arge verstümmelung des textes schlieszen, indes gehen dies streichungen nur einmal über 10 verse hinaus und betreffen fast nirgends die für das verständnis des stückes oder die auffassung der personen irgendwie wichtigen stellen. teils sind es die frivolen gespräche der bedienten, musiker und des anhangs der beiden feindlichen parteien, teils die übermütigen, kecken leichtfertigkeiten des Mercutio, endlich und vor allem die frechen, mit gefallen wiederholten unzüchtigen andeutungen sexueller verhältnisse im munde der amme. durch ihre beseitigung wird nirgends der zusammenhang gestört und überall das gefühl in wohlthuender weise geschont. s fehlen auf s. 6 nach den worten 'move me to stand' 15 zeilen; s. 12 z. 12 v. o. 1 vers; s. 15 unten 2 verse; s. 16 nach z. 12, nach z. 9 und 8 von unten je 10 verse; s. 17 z. 1 v. o. 2 verse, ebenda z. 8 v. u. 1 vers; s. 18 z. 1 v. o. 1 vers, ebenda z. 7 v. u. 6 verse; s. 20 z. 12 v. u. 3 verse; s. 26 z. 3 v. u. 2 verse; s. 27 z. 1 v. o. 4 und z. 5 v. o. 7 verse; s. 34 z. 7 v. o. 2 halbe verse, deren streichung nicht nötig erscheint; auf s. 36 sind einige ausdrücke geändert, unter

iderm z. 5 v. o. wench, das aber damals nicht die geringste anbszige bedeutung hatte, so wenig wie im 18n jahrhundert bei uns r ausdruck 'das mensch'; die auf derselben seite ausgefallenen orte nach 'a very tall man' und 'Cleopatra a gipsy' musten natürch beseitigt werden, ebenso wie s. 37 z. 5 v. o. 7 zeilen wegfallen usten. dasselbe gilt von s. 38 z. 3 v. o., wo 7 zeilen, z. 17 v. o., o 3 und 27 v. u. wo 9 zeilen und auf s. 39 z. 6 v. o., wo 8 zeilen estrichen sind. die veränderungen auf s. 42 in zeile 13 v. u. nach lowdler's Family Shakespeare wird jedermann gutheiszen, wie auf . 53 z. 2 von 4 versen. während auf s. 57 von dem in girl vernderten wench das oben gesagte gilt, ist s. 66 z. 3 v. o. die treichung von  $1^{1}/_{2}$  versen geboten, ebenso s. 74 z. 3 v. u. von 4 ersen, ebendort z. 2 v. u. von 2 versen, und s. 75 z. 8 v. u. von versen. nur mit der beseitigung eines verses auf s. 70 nach z. 10 - u. kann ich nicht übereinstimmen; hier muste natürlich das wort controller de la bis zum ende der scene von den ltern Capulet der ton auf den störrischen, widerspänstigen sinn uliens gelegt wird, so können die worte des alten Capulet, in denen r zuerst diese innere unzufriedenheit mit dem widerstreben seiner ochter ausspricht und aus denen erst das folgende gespräch vertändlich wird, unmöglich kurzer hand weggeschnitten werden. — Toch einige worte über die erläuternden anmerkungen; sie reichen icht immer aus, sind bisweilen wol auch nicht ganz scharf. auf . 17 ware to like of one = to be pleased with, s. 18 pitch wol mit egree zu deuten, und zu proeminent sollte from the mask hinzugefügt rerden. s. 21 ist bout mit a fight, a quarrel, dem deutschen 'strausz' der 'tänzchen' im kriegerischen sinn zu erklären. s. 23 ist antic zee = the face of a buffoon or jester. s. 28 ist to bestride aus der edensart to bestride a horse, also mit to go on horseback, to ride zu euten; s. 39 ist to lead one into a fool's paradise = to make a fool fone und s. 43 to blazon — to embellish, to adorn; s. 54 to prevail = to avail. das seltene to call out on one == to call away auf s. 58 edurfte ebenso wie s. 67 das nie sonst vorkommende to be slowed erlauterung; s. 65 ist stratagem nicht mit dreadful deed, sondern it cruel, fatal decree zu erklären. leider ist das achte heft nicht so rrect gedruckt wie frühere, und die fehler sind zum teil störender schon auf der ersten seite ist embarrassed nur mit einem r geruckt; auf s. 9 fehlt vor ware of me ein apostroph; auf s. 11 steht ocking statt choking, uot statt not; s. 33 ist sometimes statt somene's, s. 35 letzte zeile anm. 16 statt anm. 19; s. 39 I'll quite statt U'quite; s. 54 livery cat statt every cat; s. 67 letzte zeile wo statt e gedruckt; s. 73 kann hinter loathsome smells kein semicolon, sonern nur ein komma stehen; auf derselben seite unten ist shriek att shrick, s. 77 z. 14 v. o. may statt many, s. 79 your looks statt ne looks zu lesen. s. 80 musz hinter soon speeding gear nur ein omma stehen; ebendort ist unten statt anm. 23 anm. 24 und s. 81 att anm. 27 anm. 26 zu setzen. s. 84 steht conjuratious für conjurations, s. 89 must suspected für most. abgesehen von diesen ungenauigkeiten zeichnet sich diese Schmidsche ausgabe sonst durch schönheit der ausstattung und ihren billigen preis aus; was sie aber am meisten empfiehlt ist die schon öfter von mir gerühmte unschlieszung des grösten englischen dramatikers für die oberclassen höherer lehranstalten. möchte der geehrte verfasser in seinen bearbeitungen noch rüstig fortfahren!

Dresden. Vietor.

#### 62.

## KRITISCHE BEMERKUNGEN ZU DER DEUTSCHEN NOMEN-CLATUR UNSERER BOTANISCHEN LEHRBÜCHER.

Die lehrbücher der botanik, so weit sie für das schlichte publicum der volksschulen geschrieben sind, bezeichnen die pflanzen meist nur mit deutschen benennungen. vielleicht ist es in höheren bürgerschulen nicht anders; und was realschulen angeht, so beklagt der verfasser einer excursionsflora des groszherzogtums Oldenburg, dr. A. Meyer, den mangel des lateinunterrichts an derselben, besonders auch in hinsicht auf die botanik. in deutschen schulen kann nemlich der genannte unterricht nur einseitig und halbwissenschaftlich gegeben werden, da die kurzen, die begriffe fixierenden fremdwörter (substantiva und adjectiva) oft nur mit mühe sich deutsch das classische griechisch-latein, einzig in seiausdrücken lassen. ner prägnanten kürze, ist nur schwer durch verdeutschung wiederaber der deutschen schule darf darum der segen eines wissenschaftlichen botanikunterrichts nicht ganz verloren gehen. der lehrer der botanik hat eben allen fleisz auf ein der wissenschaftlichen terminologie möglichst anbequemtes gutes deutsch zu wenden. abgesehen von dem vorzug der kurz charakterisierenden fremdsprache als benennungsmittel der arten, also zur herstellung einer angemessenen nomenclatur, ist die griechisch-lateinische benennung allen nationen gemeinsam und musz sie schon darum bei allen gebildeten nationen gelehrt und gehandhabt werden.

Meyer ist daher auch im recht, wenn er mit freuden jeden versuch begrüszt, das latein in seiner realschule einzuführen. in neuerer zeit mehren sich überhaupt die stimmen derer, welche latein selbst an höheren bürger- und sog. mittelschulen (wie vor zeiten in den sog. rectorats- oder knabenoberclassen) getrieben haben wollen so bemerkt in nr. 23 der zeitschr. für die landwirthschaftl. vereine des groszh. Hessen der generalsecretär dr. R. Weidenhammer: 'vor jetzt sieben jahren behauptete ich in dem von mir herausgegebenen werke «die organisation der landw. schulen», dasz in den landwirthschaftsschulen (sog. mittelschulen) die lateinische sprache eingeführt werden müsse, allerdings unter ausschlusz anderer frem-

der sprachen. man hätte mich damals beinahe gesteinigt wegen dieser ungeheuerlichen forderung, und — heute? man schreibt überall, dasz in den landwirthschaftsschulen durchaus die lateinische sprache gelehrt werden müsse.' — Dies hat seine richtigkeit und seine berechtigung — einmal in dem pädagogischen werth der erlernung irgend einer fremden sprache (zumal einer antiken) und zum andern mal wegen der naturwissenschaftlichen terminologie (und zwar in allen zweigen dieser wissenschaft), deren verständnis und richtiger gebrauch die kenntnis des latein (mit seinem hinübergenommenen griechisch) voraussetzt. soll aber ein rein deutscher naturgeschichtsunterricht gegeben werden, so musz er möglichst den wissenschaftlichen terminus, sofern dieser die art, wie er soll, scharf charakterisiert, im deutschen wiedergeben.

Dies führt auf einen misstand unserer systematischen nomenclatur, der darin liegt, dasz unzählige begriffswörter eigentlich gar keine solche sind, indem sie aus courtoisie irgend einen eigennamen, den eines verdienten forschers, autors u. dergl. ausdrücken. solche personennomenclatur ist nichts weniger als wissenschaftlich, sondern ein alter zopf, der je mehr und mehr zu beseitigen und durch artliche charakterbezeichnung zu ersetzen ist. für die deutsche schule sind dabei möglichst verständliche merkmale in die nomenclatur zu verwenden. nicht alle hergebrachten deutschen artnamen sind bezeichnend, verständlich und überall anwendbar. vieles läuft auf provinzialismen, alten aberglauben, gebräuche u. dergl. hinaus. aber ein guter deutscher ausdruck musz sich an die sache halten und nur das wesen derselben schlicht und kurz aussprechen. unsere neueren botanischen lehrbücher und floren (Leunis, Garcke, Seubert usw.) haben schon vieles gebessert. manches könnte unseres erachtens noch geschehen. besonders müssen alle wörter mit unverständhichen, oft die schüler geradezu verwirrenden eigennamen, wie Tradescantie, Möhringie, Collomie, Koelerie, Listere, Braye u. s. f. aus dem unterricht, zumal aus dem einer volks- oder bürgerschule, wegbleiben. einsender dieses konnte sich realschülern gegenüber nie enthalten, bei der antwort auf die wiszbegierigen fragen derselben entweder mit leidwesen zu bemerken, hier gebe es kein deutsches wort für die sache, oder aber ein solches für den augenblick, so gut es eben gehen wollte, zu erfinden. aus dieser angedeuteten unterrichtspraxis geht nun der nachfolgende versuch hervor, eine kritische revision unserer deutschen botanischen gattungsnamen in dem angeführten sinne vorzunehmen, den wir mit dem wunsche nachfolgend mitteilen, ihn von den künftigen ausgaben botanischer schulbücher berücksichtigt und angewendet zu sehen. zu den von dem verf. selbst versuchten übertragungen oder neuen bezeichnungen findet sich \* beigesetzt. der kürze halber hat er sich nur auf die seiner ansicht nach am meisten einer änderung und besserung bedürftigen gattungen beschränkt.

Unter den deutschen pflanzennamen finden sich manche, wie

wau, waid, ziest, daun, günsel, doste, rempe usw., welche echt deutsch sind, ohne dasz man gegenwärtig ihren eigentlichen wortsinn versteht. sie müssen oder können darum dennoch beibehalten und gerade in der botanik der sprache erhalten bleiben. viele andere benennungen, wie borasch, salbei, ranunkel, resede, platane, pastinak, narzisse, hyacinthe, levkoje, akazie u. s. f. sind, obwol römischen oder griechischen ursprungs, längst in unserer sprache eingebürgert und können wie echt deutsche worte überall angewandt werden, da sie allgemein verstanden werden. manche echt deutsche benennungen sind als zu nichtssagend und schlecht bezeichnend mit treffenderen zu vertauschen, was alles die nachstehende übersicht an den einzelnen beispielen zeigen wird. überhaupt sollte der willkür in der wahl der deutschnamen (oft unter einem dutzend localer und trivialer benennungen) in der unterrichtesprache möglichst abgeholfen werden. — Die beseitigung der in die wissenschaft eingeführten eigennamen in griechisch-lateinischer form, beziehungsweise deren ersatz durch einen bezeichnenden charakterterminus, ähnlich wie z. b. für Villarsia eingeführt wurde limnanthemum, für Sesleria Scop. cynosurus Linn. u. a.) überläszt einsender den wissenschaftlichen botanikern von fach. andere dürften überhaupt (wie z. b. Nicotiana, Linnaea, Lobelia u. a.) nicht mehr zu ändern sein; sie sind in der wissenschaft eingebürgert und geschichtlich damit so verwachsen, dasz eine anderung derselben sich schwerlich eingang verschaffen würde.

Aquilegia statt akelei (aglei): \* 'pantöffelchen' (wie ein chinesischer schnabelschuh), nicht glockenblume, was campanula; eher:

'glöckchen'.

Adonis st. teufelsauge (Garcke) und blutauge (Leunis), nicht überall passend; dafür: \*A. vernalis 'frühlingsröschen', A. flammuls 'feuerröschen', A. aestivalis 'sommerröschen', A. autumnalis 'herbströschen' (oder frühlings-, feuer- usw. Adonis), überhaupt 'Adonisröschen'.

Ranunculus: 'ranunkel' oder 'butterblume', nicht hahnenfusz, das nicht bei allen zutrifft (wie z. b. r. flammula usw.).

Batrachium: frosch-oder 'haarkraut' (charakt.), uneigentl. sog. 'löffelkraut'.

Ficaria ranunculoides: 'feigenranunkel'. veraltet scharbock.

Caltha st. caltha: 'dotterblume' (kuhblume), nicht schmalz- oder butterblume, was ranunculus.

Trollius st. trollblume, goldköpfchen (Garcke): 'kugelranunkel', 'kugelblume' (Mösler-Reichenbach). troll st. troddel unverständl.

Eranthemis hiemalis, winterling (Garcke): \* 'winterstern', stemblüt. winterling (Garcke). (von ἢρι früh, ἄνθος blume.)

Isopyrum st. tolldocke (Garcke) unverständl., lieber: 'muschelblümchen' (Mösl.-Reich.). (ἰτοπύρον alter pflanzenname, von πυρός weizen? unverständl.)

Actaea spicata st. Christophskraut: \* 'giftbeerenähre'.

Astragene: \*'kletterrose', analog windrose, womit sie verwandt (a. scandens usw. Mösl.-Reich.).

Paconia st. paonie: 'pfingstrose' (Garcke), essig-, gichtrose u. dgl. Epimedium st. sockenblume, unverst.: \* 'nickblume' oder 'nickvierblatt' (von ἐπιμήδομαι nachsinnen, analog pensée vom nicken der blüten; flos tetrapetalus usw.).

Nymphaea: 'seerose', nicht seelilie, wegen schwertlilie usw., 'wassernymphe'.

Victoria regia st. Victoriaseerose: 'wasserkönigin'.

Nuphar: mummel oder 'nixblume' ('wassernixe'), nicht teichrose, was verwechslung mit nymphaea veranlaszt. (mummel von mumme, d. i. maske.)

Glaucium corniculatum: 'hornmohn' (charakt.; v. γλαυκός, bläulich, wie die ganze pflanze. s. König, bot. führer durch die Rheinpfalz, 1843).

Chelidonicum: 'schellkraut' (nicht schöllkraut), vom zerschellen der blume, wie schellfisch vom zerschellen des fleisches. auch 'schwalbenwurz' (von χελιδών, schwalbe, bei deren ankunft die blüten sich entfalten usw., König).

Corydalis: hohlwurz (c. cava) nicht passend auf die dichtknollige (c. solida), daher vorzuziehen 'lerchensporn' (Leunis usw.).

Barbaraea: 'winterkresse' (Garcke), unpassend barbenhederich (nach der St. Barbara benannt; König).

Sisymbrium: 'rauke' (Leunis usw.) oder 'raukensenf' (Garcke).

Alliaria (von allium): 'knoblauchshederich' (Leunis), trivial 'knoblauchskraut'.

Braya st. Braye: \* 'kriechrauke' (weil syn. sisymbr. supinum, niederliegend).

Diplotaxis st. rampe od. rempe (altd.): 'doppelsamen' (analog rübsamen), wegen der dopp. reihe von samen, viel üblich!

Alyssum st. schildkraut (nicht steinkraut, was nur al. saxatile) eher: \* 'schildschötchen' oder 'schildkresse'.

Berteroa (Farsetia) incana st. Berteroe: 'grauschildkresse' (weil syn. alyss. incanum).

Draba muralis: 'mauerhungerblume', nicht zu verwechseln mit

Erophila verna: 'frühlingshungerblümchen' od. zwerghungerblume (bei Garcke diese und die vorige: hungerblume!)

Thlaspi, nicht pfennigkraut (Garcke), wegen Lysimachia Nummularia, sondern \* 'breittasche' od. 'täschelkraut'.

Capsella: 'hirtentasche' ('hirtentaschel'; c. bursa pastoris).

Teesdalea nudicaulis, nicht Teesdalie, sondern \* 'nacktstengeliger bauernsenf' (zwergbauernsenf; syn. Iberis nudicaulis).

(schlusz folgt.)

BINGEN.

L. GLASER.

(12.)

BRIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON BRAUNSCHWEIG, INSBESONDERE ABER VON DEN LEHREN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBURG UND ZACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PRÖHLE. (fortsetzung von s. 470—475.)

#### 54. Gleim an Ebert.

Halberstadt, d. 29tn May 1789.4

Louise hat Recht, mein bester Ebert! Sie sind zu säuberlich verfahren mit dem bekannten Knaben Absalon. Sie hätten mit schärferer Lauge dem Musenbergbestürmer die Kolbe wohl waschen können. Was aber thut man nicht aus Liebe zum Frieden! Aus Liebe zu 1hm wird man ein Schleicher, ein Schmeichler wohl gar, nicht wahr? mein bester Ebert? Die Frage wäre: Hilfts? wird wohl dem Uebel gesteuert mit diesem sanften Verfahren? Ich glaube, nein! Die Musenfeinde werden übermüthig und erreichen ihren bösen Zweck, uns alle zu Tagelöhnern, zu Handarbeitern, mit ihren Eseln zu machen. Vortrefflich! O dasz kein Leszing lebt mit Kains Keulen oder eines Kants Engelreiner Vernunft zu schlagen in das Otterngezücht, das Griechenland und Latium zerstören, und das Theilchen, das wir inne haben von beyden, und es koste, was es wolle, ruhig nicht lassen will!

Da gehts umher bey unsern Fürsten, rumort, und warnt, und zählt die Viermahl hundert Tausend unnütze Musenfäuste (?), die zweymahl hundert Tausend faulen Bäuche, fruges consumere nates und bringts dahin, dahin, dasz wir, vorm Pflug gespannt, sie einst noch sehn, wenn keine Hülfe kommt vom Herrn! Vom Herrn? Vom Apollo mein ich der mit seinen goldnen Pfeilen, wie vor Troja die sündlichen Griechen weit her einst treffen möge. Kommen wird sie diese Hülfe, Sie werdens erleben, mein bester Ebert, und sich freun, und etwa wohl sich ärgern über, darüber, dasz Sie zu säuberlich verfuhren mit dem allzumuthwilligen Knaben usw. Ja wohl zu säuberlich. Man kann zu gutherzig sein, zu bescheiden. — Jener, welcher das beygehende kleine böse Ding in Kriegesliedern von mir gestern in die Hände gab, der sagts. — Und ich, mein bester Ebert! Nehmen Sie's wohl auf! ich, stimm ihm bey!

Also, bester Freund, ist's bey Hörnecken nichts! Könnts dann wohl nicht etwas seyn zu Appenrode bey uns selbst in einem so genannten Herrnhause daselbst? Sie haben dahin Vier

<sup>46</sup> auch nach Ebert's nachlasse bei Glaser III s. 88.

Meilen, wir auch. — Wir bestellen uns einen Sonnabend, blieben den Sonntag und Montag — Vier Tage, dächt' ich könnten wir, in unsern noch zu leben habenden zwanzig Jahren der Freundschaft wohl abgeben! (Gleim lebte noch vierzehn jahre.)

Sie glauben nicht, wie wohl ich in meinem Ein und siebzigsten Jahr mich befinde!

Trink und Liebeslieder, ohne Wein und ohne Liebe, schmied ich noch täglich alle Morgen Vier Uhr den Ungeheuern zum Aergernisz!

Das Musengeschenk ist angekommen diesen Morgen, ist beym Buchbinder — Gelesen, wie man es lesen soll, bey guter Musze, habe ich noch nichts. Der Herr Graf nahm sein Geschenk sogleich zurück! Geduld! Es kommt in diesen nahen heiligen zwey Tagen vielleicht zum ruhigen Genusz der sechs vortrefflichen Schüsseln — von denen ich die eine den Brief an Schmid nur erst recht kostete — Was meinem Gaumen behagt, das sag' ich meinem lieben Ebert ehrlich und redlich, wie ich bin

Sein, und seiner geliebten Louise treuer alter

Gleim.

#### P. S.

In gröszter Eil, wie unter so vielen Geschäften und Abhaltungen allemahl!

## 55. Gleim an Eschenburg.

Halberst. d. 16ten Juny 1789.

Ich danke Ihnen unendlich, mein bester Eschenburg, für die Beweise Ihrer mir so theuren Freundschaft, aber sie setzen sich in Unkosten, das thut mir leid! Es freut indeszen mich sehr, dasz Ihr so kleines Buch die zweite Auflage so bald erlebt hat; beweiszt sie, könnte man fragen, dasz, in unserm werthen Vaterlande wir eine beträchtliche Menge von Musenfreunden doch wohl haben müssen? antworten könnte man auch, das Gegentheil beweise sie. Man wolle von allem Etwas wissen; darum sehe man zu solchen Auszügen sich genöthigt! Ich war von jeher von Chrestomathien kein Freund, haszte sogar die Esprit de Leibnitz, de Platon, de Ciceron, endlich aber sehe ich ein, dasz wir, weil unser Leben nicht zureicht, die Oeuvres de Voltaire, de Rousseau, de Buffon, de Frederic le Grand zu lesen, mit Auszügen und Esprits uns würden behelfen müssen! Sie haben den Anfang gemacht mein bester Eschenburg! Gebe der Gott der Humanität, dasz die nachfolgenden so gut gerathen mögen. — Unserm Ebert musz es wohl leid seyn, dasz er so gröblich an seinem Gott der Musen sich vergangen hat! So er an Venus, an Bachus und Komus sich nicht versündigt!

> Und läg er auf den Knieen vor seinem Gott der Musen Wie einst vor seiner Töpferin<sup>47</sup>

<sup>47</sup> das hier hinter Eberts rücken gefällte urteil stimmt wol nicht ganz mit dem von Gleim in seinem briefe an Ebert vom 11 juli 1853

Den Augen eines Manns gefährlich schönen Busen Und bät er jede Mus' und jede Huldgöttin Für ihn zu bitten; Er, der arme, grosze Sünder. Er, seiner Leidenschaft nicht einmahl Ueberwinder, Der, als er Sünder ward, an sein so nahes Grab Nicht dachte, der bät ihm die Sünde doch nicht ab.

Ich mocht ihn nicht kränken, afflictis non est addenda afflictio 48, die Reue sah ich vorher, so hätt ich sein kützlen und kritzeln, wo er hätte hauen und stechen sollen, ihm stärker unter die Nase gerieben.

Unsre neuen Erzieher alle miteinander meintens übel mit den sogenannten schönen Wissenschaften, den nöthigsten von allen, ich sagt es vor kurzem Ihrem Durchl. Herzog, er schien mir Recht zu geben.

Basedow machte den Anfang in einem seiner schon vergeszenen Werke, geringschätzig und wie von schädlichen Schünheiten von Ihnen (sic) zu sprechen, die andern Schäker, die den Homer und den Virgil zu studiren für zu mühsam hielten, folgten nach! So führten die neuern Erzieher uns zur Barbarey.

Was seh' ich? Zeiten seh ich kommen In unsre liebe deutsche Welt! Zehn Böse gegen einen Frommen, In keiner Tugend einen Held,

In unsers Gottes Geist-Geschöpfen Wie siehts in ihnen finster aus, Licht, leuchtend nur in wenig Köpfen In vielen Moder, Furcht u. Graus!

Der Musen waren immer neune, Der Huldgöttinnen dreye nur! Von all den zwölfen seh' ich keine, Von ihrer Gottheit keine Spur etc.

Wir haben Städte von dreiszigtausend Einwohnern, in welchen nicht ein Dichterling zu hören und zu sehen ist, und einer dieser Schäker warnet vor zweymahl hundert tausend Dichtern unser Fürsten. Es wäre schon recht, dasz ein Grenadier, ein Officier wird zu viel Ehre, mit dem Schwerdt drein schlüge, meinen Alten aber kann ich's nicht anmuthen, mit dem Midas Geschmeisz sich aber geben noch in seinen letzten Tagen; es werden, hoff' ich, jüngere sich finden, die's für keine unrühmliche Ritterthat halten werden,

geschriebenen (monatshefte II s. 565) überein. Eberts briefen au Gleim liegt auch ein convolut briefe bei, welches Gleim überschrieb Eberts Liebes geschichte betreffend? leider sind die briefe ohne datum und zum teil unvollständig. der hauptbrief nach Gleims aufschrift: 'An die [das] Fräulein von Töpfer. Hannover.' liegt doppelt bei, im original und in Gleims abschrift. s. auch Glaser, monatshefte II s. 91, wonach Ebert der theologie wegen eines hochzeitsgedichts 'das Vergnügen' zu entsagen veranlaszt war, besonders aber s. 92 und s. 103 die erwähnung dieser liebschaft im briefe von Uz an Ebert aus Anspach, den 18 november 1754.

riefe von G. E. Lessing, herzog Ferdinand von Braunschweig usw. 593

en Goliath Apollos eins auf's Gehirn zu geben, und die Musen ngen zu machen.

Da fiel der grosze Esel hin.

Mit Ihnen mein bester Eschenburg und mit Luthericolai den Brunnen zu trinken, das wäre noch etwas in diesem
eben. Wir wollen sehen, was Gott will. Vorerst erwart ich mit
roszem Verlangen unsern äuszerst mir liebgewordenen Nicolai,
enn zur Zeit, als er meinen Jacobi verfolgte 49, damahls liebt' ich
in nicht, dann wollen wir wieder das Unsere thun, u. sehn ob's
ehen will etc.

Sie haben, mein Bester, die goldnen Sprüche des Pythagoras; ier send ich zwey zu ihnen gehörige Bogen für Sie, u. Ebert, u. en lieben Schwiegervater; nehmt vorlieb so lange bis ich euch was eszers geben kann, und lebt zur Kinderfreude des Alten

Gleim.

56. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 27 Dec. 90.

Auch das ist überstanden, mein bester Gleim! — und Gottlob anz glückl. überstanden! Noch zitternd vor Freude melde ich hnen, die vor einer Stunde — um  $10^1/2$  Uhr Vormittags — erolgte Niederkunft meiner guten Frau mit einem kl. Mädchen — ie aber nicht Lalage — sondern nach Ihnen Wilhelmine heiszen oll. Jetzt erwarte ich mit Post, wenn Sie kommen wollen, u. welher Tag der Tauftag seyn soll. O! wie werd ich Sie mit erneuter ollender Freude umarmen! Ganz Ihr,

Eschenburg.

57. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 27 Dec. 90. Nachmitt. um 3 Uhr.

Bester, liebster Gleim. Diesen Augenblick gerathe ich in die uszerste Verlegenheit. Ich lasse, wie es üblich ist, den Herzog erd in and durch seinen Finanzrath Römer von der Entbindung einer Frau benachrichtigen; und — eher vermuthete ich des Himtels Einfall — der Herzog läszt mir sagen, er wünsche die Pathentelle zu vertreten. Gott! Wer das hätte voraussehen können! — ieber hätte ich eine Unhöflichkeit begangen, u. alle mögl. Ungnade iskirt. — Wie das werden wird, weisz ich-nicht. — Ich gehe jetzt ihm, sage ihm, dasz ich gewohnt bin, nur Freunde zu Gevattern bitten, dasz Sie mein Gevatter sind — aber ich sehe voraus, ich omme nicht davon. — Auch bleiben Sie Mitgevatter, das verzeht sich — aber ob ich Sie nun selbst hieher bemühen soll? u. b — Kurz, ich bitte Sie, noch ehe Sie kommen, den Brief abwarten, den ich morgen Mittag über das alles gewisser u. Gott sbe! ruhiger an Sie schreiben werde.

Ganz der Ihrige

Eschenburg.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> vergl. H. Pröhle, 'die Büchse' usw. in Schnorr von Carolsselds 'chiv 1874 s. 323—371. (schlusz folgt.)

(57.)

# BERICHT ÜBER DIE VERHANDLUNGEN DER ZWEIUND-DREISZIGSTEN VERSAMMLUNG DEUTSCHER PHILO-LOGEN UND SCHULMÄNNER IN WIESBADEN,

vom 26 bis 29 september 1877.

(fortsetzung.)

Zweite allgemeine sitzung, donnerstag den 27. Septbr.

Nach einigen geschäftlichen mitteilungen erteilt der vorsitzente, hr. prof. dr. Usener, hrn. prof. Steinthal das wort zu einem vortage über 'die arten der interpretation'.

Nachdem der redner auf vereinzelte besprechung der methode philologischer interpretation durch meister von fach bei gelegenbes von laudationes verstorbener hingewiesen, die methodologie der philelogie definiert als die möglichst scharfe und vollständige analyse der philologischen operationen, wie sie unsere besten philologen geübt, die schwierigkeit seiner aufgabe hervorgehoben und die männer, an deren verfahren er durch aufmerksame prüfung desselben seine ansichten sich herausgebildet habe, Ast, Schleiermacher, Böckh (die aushängeboges von Böckhs demnächst erscheinender encyklopädie und methodologie einzusehen war ihm durch die liberalität des herausgebers und verleges gestattet) namhaft gemacht hatte, fuhr er fort: philologie ohne interpretation scheint kaum möglich; so lange nur die stummen erzeugnisse eines volkes betrachtet werden, z. b. die steinbilder der Aegypter E. L. so lange sind jene völker nur gegenstand der anthropologie und ethegraphie, der politischen und kunstgeschichte, noch nicht der philologie erst seitdem man ansieng die hieroglyphen und keilinschriften zu interpretieren, gab es ägyptische und andere philologie; erst die wieder erweckung und belebung der schriftzeichen gibt jenen stummen zeuges eines verschollenen volkslebens ihren logos wieder. daher war die erste thätigkeit des wieder erwachenden studiums der alten interpretation und anfangs seine einzige. zu ihr tritt bald die kritik, aber sie bleik ihrem wesen nach immer im dienste von jener, die ihren grund in der sache selbst hat, während die kritik durch die unsicherheit der tradition und die schwäche der menschen bedingt ist; sie ist die dienerin, p hervorragende leistungen sie auch aufzuweisen hat. aber beide erschöpfen die philologische thätigkeit nicht, denn eine wissenschaft mus eigentümliche werke hervorbringen, die ihr einen inhalt geben, in den sie ihren werth hat, nennen wir als solche nur grammatik und litteraugeschichte, so ist die dritte thätigkeit, durch welche diese und vielleich noch andere disciplinen geschaffen werden, die construction. so hat die methodenlehre der philologie drei abschnitte: methode der inter pretation, der kritik, der construction der philologischen disciplines diese erkenntnis ist insofern wichtig, als dadurch die aufgabe der interpretation näher bestimmt und eingeschränkt wird; ihr object ist allemal nur ein werk, während die gesamtheit der werke oder ein conplex derselben der construction zufällt, wenn jene auch auf andere werke rücksicht nehmen kann oder musz. das ziel der interpretation ist verstehen. verstehen schlechthin ist allgemein menschlich, verständnis schlechthin ist ein mit dem begriffe der sprache notwendig gesetzter wechselbegriff. von diesem gemeinen verstehen unterscheidet sich das philologische vor allem durch die künstliche herbeiführung aller der bedingungen, unter denen allein das verständnis möglich ist

Der redner entwickelt und erläutert den letzten satz ausführlich und fährt dann fort: die erste operation der philologischen interprets-

ion ist die grammatische interpretation, welche den sinn des wortes, lann des satzes und der verbindung der sätze bestimmt. aber der sinn iegt nur zum teil im worte an sich, wir verschweigen sehr viel beim eden, wir sprechen immer aus bestimmten verhältnissen und lagen ieraus, und erst durch die beziehung auf diese erhält die rede ihren oncreten sinn; ohne diese beziehung bleibt das wort abstract. enntnis der natürlichen und menschlichen lebensverhältnisse, in denen er redner und ebenso der zeitgenosse denkt und fühlt, musz von dem hilologen künstlich hinzugebracht werden, um das wahre verständnis u ermöglichen; dies ist die zweite form, die sachliche interpretation, velche die rede aus dem gesamten kreis der vorstellungen, ansichten, meinungen, sitten und zustände des volkes heraus erklärt. solcher interretation können die naivsten schriftsteller wie Homer am wenigsten ntbehren; aber es soll diese interpretation nicht antiquarische und istorische kenntnis entwickeln und darstellen, so wenig die grammaische etymologie und grammatik construieren soll, sondern nur aus iesen heraus werden beide, jede auf ihrem gebiet den sinn der voriegenden stelle finden. wie die grammatische interpretation zunächst barch die sachliche ergänst wird, so bedarf sie noch einer weitern erganzung, der stilistischen interpretation; ihr liegt es ob, den grundredanken, die tendenz des ganzen, die einheit des werkes und die lurchführung des grundgedankens darzulegen, kurz die composition des ranzen in seiner gliederung, des satzes, der wortstellung, des metrums

Mit diesen drei formen der interpretation deuten wir blosz das vor-Legende nach seinem inhalte und seiner form aus drei allgemeinen reistigen mächten, dem nationalen sprachgeist, dem nationalen praktischen und theoretischen leben und aus den nationalen kunstformen. am eine rede aber wahrhaft zu verstehen, musz man wissen, wer so spricht, so erhalten wir noch eine individuelle interpretation als rierte, d. h. deutung aus der eigentümlichkeit des schriftstellers, von ler häufig die grammatische und stilistische darstellung und interpreation abhängig ist, so dasz sogar diese vierte interpretationsweise gar aicht als für sich bestehend gedacht werden kann, sondern als begleiterin der drei ersten arten. denn wie der sprachschatz nicht allen mdividuen in gleichem masze zu gebote steht, so verfügt nicht jeder Schriftsteller über den ganzen schatz von anschauungen, begriffen und Cenntnissen des volksgeistes, ein satz, der besonders wichtig ist bei terpretation eines dramatikers, bei welchem eine doppelte individualizur erscheinung treten kann, des dichters und der dramatischen Person. — Eine fünfte art der interpretation ist die historische; im-🗪er musz gegenwärtig gehalten werden, zu welcher zeit, unter welchen aistorischen beschränkungen ein satz geschrieben oder gesprochen vorden ist; alles, wort und syntactische fügung, die politische und so-Lale lage, religion, wissenschaft und kunst, alles ist dem historischen randel unterworfen, und auch das individuum hat seine entwicklung.

Aber mit allem dem kommen wir nicht über die auffassung des gegebenen hinaus; die deutsche philologie aber hat längst gezeigt, dasz dies erkennende verstehen zum begreifenden vertieft werden kann durch die sechste interpretationsweise, die psychologische, welche in die geistige werkstätte, in der das redewerk entstanden ist, hinein führt. Die ist zwar nur in verbindung mit den andern möglich, aber bringt sie urst alle zu ihrer vollen freiheit; sie dringt in die mechanik des schriftstellerischen geistes ein und zählt alle mitwirkenden momente auf, des gemeingeistes, des individuellen geistes, in ihrer gegenseitigen bewegung und ihrem zusammenwirken usw. ich verstehe, was und wie etwas ist, wenn ich begreife, warum es so ist. daher hat diese interpretationsweise keine besondere stelle ihres wirkens, sie ist allgegenwärtig und gibt erst das rechte verständnis auch für die andern weisen der interpretation

(was redner des weitern an einigen beispielen ausführt). das gemeine verständnis (so schlieszt er) kann richtig sein, wenn es nemlich die meinung des redenden erfaszt, nie aber wahr. das philologische dagegen erhebt sich zur erkenntnis und zum begreifen einer geistigen thatsache. we der philologe seine aufgabe völlig gelöst hat, da ist das verständnis nicht nur ein bloszes ereignis und eine that, sondern da ist es eine schöpfung. (allseitiges bravo.)

Der vorsitzende schlägt vor, mit rücksicht auf die vorgerückte zeit von einer discussion abzusehen und erteilt dem hrn. prof. dr. v. Wilsmowitz-Möllendorf das wort, der in freier rede über entstehung der

griechischen schriftsprache folgende gedanken entwickelte:

Meine herren. ich beabsichtige, Ihre aufmerksamkeit nur auf kuse zeit in anspruch zu nehmen. ich will keine eignen gedanken ausspreches, vielmehr die quellen angeben, die uns allen vertraut sind, aus dezez man aber nicht immer schöpfen will. ich erinnere an Ahrens' vortrag auf der 13n philologenversammlung und an Kirchhoff, der an Ahrens' arbeiten ansetzend durch methodische ausnutzung des materials uns in den stand gesetzt hat, zu fragen, wie, wann, woraus haben sich die griechischen schriftsprachen entwickelt. es lag nicht an Ahrens, dan er sein ziel nicht erreichte; beschränkte er sich doch ja auf zwei jahrhunderte, das 7e und 6e, epos und lyrik. aber die griechische litterstur sählt mindestens ein jahrtausend. Ahrens muste rechnen mit der sahl der reste, besonders der lyrischen; wie weit ist die sprache, die uns de vorliegt, je gesprochen? er muste fast allemal diese frage verneines. die gesprochene sprache kennen wir für das 6e jahrhundert ziemlich für das 5e jahrhundert ganz genau aus den inschriften. bekanntlich war das resultat, wie es Kirchhoff selbst und seine schüler für Heredot und die jonische prosa ausgesprochen, dasz uns diese schriftsteller nicht so vorliegen, wie sie geschrieben, sondern dasz beabsichtigte redaction stattgefunden hat. dadurch verschiebt sich das verhältnis etwas und es müssen einige berichtigungen eintreten, doch sind sie nicht gerade bis ins mark gehend.

Die griechische sprache an sich existierte nur von da an, als die Griechen ansiengen, sich als ein volk zu fühlen, und das ist recht spät derjenige dialect, welcher zuerst sich zum gedankenausdruck ausbildet, ist der lesbische, der uns jetzt freilich blosz in monumenten des 61 jahrhunderts vorliegt, aber schon im epos sich vorfindet. das jonischt epos ist in Lesbos entstanden und kam von da nach Jonien; doch gibt uns die homerische sprache keine reine vorstellung der älteren, da & das jonische der nordstädte, Smyrna, Kyme, Kolophon usw. ist; wir haben es jetzt in inschriften von Chios, es folgt die zeit der lyrik; und zwar schlieszt sich die elegie an den epischen dialect, nicht die volkssprache; die elegiker dichteten also in einer kunstsprache, nicht der sprache der heimat. auch im 5n und 4n jahrhundert änderte sich das nicht, auch nicht in den elegischen dichtungen auf den steinen auch Alkman und die älteren spartanischen lyriker dichteten auf der grundlage der äolisch-lesbischen mundart und bei Pindar kann ebenso wenig von boiotismus die rede sein; wenn wir auch leise unterschiede finden zwischen den einzelnen dichtern, so ist trotzdem eine allgemeine gleichartigkeit nicht zu verkennen. erst das attische drama kam zu einer ganz andern sprache, eine thatsache, deren grund nicht in subjectivem belieben lag, sondern, weil man, als das drama aus dem Dithyrambus entstand, in der empfindung, dasz es eine einheimische gattung sei, den einheimischen dialect annahm. noch Aeschylos hat viele reste der allgemeinen dichtersprache, nicht aber die späteren tragiker, namentlich Sophokles; ihre sog. dorismen stammen aus der alten attischen sprache, deren formen man für die gehobene sprache der chöre passent fand. die komödie ist rein attisch. die älteste attische prosa liegt uss vor in der schrift de republ. Athen. von τ. 424. um diese zeit, resp.

urz vorher war es, dasz die attische schriftsprache entstand. den ndocides haben die Holländer für unecht erklärt, weil er ein griechisch at, das ihnen nicht dem des 5n jahrhunderts, wie es uns vorschwebt, tentsprechen schien. die vermutung liegt nahe, dasz derjenige Grieche us jonischer oder halbjonischer gegend), welcher jene sprache aufellte, Gorgias aus Leontini war: er griff mit überlegung nach jener rache, welche das herschende volk, das der Athener, redete, aber cht nach der sprache des marktes, sondern dem dialect des tragischen alogs, der schon damals als mustergiltig angesehen wurde. in der at steht die sprache des Antiphon und Thukydides auf einer stufe mit esem. der gegensatz zeigt sich deutlich in zwei kürzlich aufgefunnen steininschriften, welche Thukydides mit änderung der sprache iedergibt. in späterer zeit wiederholt sich ein ähnlicher vorgang in ldung der κοινή.

Neben der schriftsprache bestand überall eine andere sprache, die 18 weit mehr an neugriechisch erinnert, als an die alte, wie wir aus 21 inschriften sehen. für spätere zeit ist in der that ein unterschied

wischen der geschichte der sprache und der schriftsprache.

Wenn wir zurückschauen, wie G. Hermann diese probleme auffaszte, p sehen wir, dasz zunächst eine anschauung sich bildet, die darauf usgeht, congenial nachzufühlen, weshalb so oder so gesagt wurde isthetische richtung). es kam eine zeit, die dem entgegentrat und beauptete, die hellenische litteratur habe sich so und nicht anders entickeln müssen. allerdings hat diese anschauung mehr bestechendes, la diejenige, welche jedesmal bestimmt darauf ausgeht festzustellen: rie haben sie wirklich geredet? gleichwol ist letztere methode nötig. rir müssen feststellen: was können wir wissen? wir müssen beweise nchen. es ist das ein sehr langweiliger weg, der an manchem tage ar kein resultat bietet, aber wir können nicht dem altertum gegenber treten wie Scaliger und G. Hermann. Wir empfinden heute miner die freude so viel gelernt zu haben, als die verpflichtung noch viel zehr lernen zu müssen und an die stelle des weltbeherschenden philo->gen Scaliger ist der 'vir bonus discendi peritus' getreten, der froh 3t, wenn ihm alle tage eine blume an seinem wege blüht.

Der frische strom dieser freien rede, die gewandte darstellung und ie von völliger beherschung des stoffes zeugende freie bewegung auf Dinem gebiet trugen dem vortrag allgemeine anerkennung ein. doch Onnte sich auch hier eine debatte nicht anschlieszen, da noch der Ortrag des hrn. prof. dr. Eckstein in Fr. Ritschelii memoriam auf er tagesordnung stand. auch dieser wurde frei und zwar in lateinicher sprache gehalten, und wenn wir auch dessen inhalt kurz mitteilen, D geschieht es freilich so, dasz wir der gewandten form, die bald in Ollem strome sich ergosz, bald in witzigen seitenhieben absprang, imer aber leicht dahin flosz, nicht gerecht werden können, es war ein ribut, den der freund dem freunde darbrachte, den die männer der 'issenschaft und schule, zum groszen teil unmittelbare schüler, jedenalls mehr oder weniger durch seine werke gefördert, dem hochverdienen forscher und strengen meister der zunft mit dem freunde zollten. achdem der redner daran erinnert, dasz von den im letzten jahre verorbenen Ritschl, Gerlach und Köchly zu den präsidenten von philogenversammlungen gehört, ja Ritschl einer der mitbegründer gewesen ine ansicht, die von anderen bestritten wird], bezeichnet er denselben s den veritatis sectatorem integerrimum; er sei nicht G. Hermanns hüler gewesen; in Leipzig habe er als flotter corpsbursch der Lusaten elebt und noch in späteren jahren sei die erinnerung an diese zeit m lieb und theuer gewesen. da sich das corpsleben mit den studien cht vereinen wollte, gieng R. nach Halle, wo Reisig eben das alte alle Fr. A. Wolfs wieder herstellte und viele strebsame jünglinge um ch vereinte. wehmütig gedenkt redner, dasz von allen diesen schülern, denen Reisig nicht blosz die wahrheit mitteilte, sondera den veg zeigte, auf dem man sie finde, nur er selbst, Kiessling und Schönan noch übrig seien. docent, dann professor in Halle, Breslau, Benn und zuletzt Leipzig, habe R. den mittelpunct seines wirkens in Boan gefunden; hier habe er eine schule gegründet, deren jünger auf vielen lehrstühlen des deutschen vaterlandes jetzt wirkten, deren förderung auch nach dem ablauf ihrer studienjahre durch rath und that, ia wissenschaft und leben ihm herzensangelegenheit gewesen sei. seine ersten litterarischen versuche seien durch seine armut veranlasst weden und längst vergessen; besser gestellt habe er sich den studien sagewandt, durch welche er sich unvergängliche vordienste erwerben. Plautus, der erforschung der altlateinischen sprache; auch habe er die Berliner akademie veranlaszt, die herausgabe der lateinischen inschriften an die herren Mommsen und Henzen zu übertragen. wan habe seine einseitig kritische richtung wol getadelt; aber er habe durch seine leistungen auf diesem felde erst die möglichkeit einer wahren interpretation gegeben. bis in seine letzten tage hinein, auch als ihm eine schmerzliche krankheit die nachtruhe raubte, sei er unermüdlich thätig gewesen, und immer mit der frische und schärfe eines Lessing. R. zähle zu den grösten philologen aller zeiten, mit keinem in seiner eigenart zu vergleichen, nur sich selbst ähnlich, uicht ohne fehler, aber durch weit mehr vorzüge geschmückt, wie den feurigen eifer nach erkenntnis, die ausgezeichnete forschergabe, den reinen und edlen drang nach wahrheit. freilich habe er auch seine gegner gehabt und seinerseits eine scharfe feder führen können, doch schmälere das seinen ruha nicht. der redner schlieszt mit der bitte an die versammlung, sie möge ihm nicht zürnen, dasz er aus dem stegreife rede; er habe sein concept verloren, aber trotzdem die pflicht der pietät gegen den ihm von jugend an verbundenen, zuletzt noch in Leipzig wieder näher gerückten freuzd nicht unterlassen zu dürfen geglaubt.

Lebhafter und lang anhaltender beifall folgte dem vortrage, worauf

die zweite versammlung um 11/2 uhr geschlossen wurde.

Vor dem auf den nachmittag angesetzten spaziergang auf den Neroherg besichtigte ein teil der versammlung, namentlich der archäologischen section, die altehrwürdigen reste der von den Römern etwa 275 n. Chr. dahier errichteten 'heidenmauer', wobei der oberlehrer Otto einige erläuterungen über alter, zweck, banart usw. gab. bald waren die mitglieder der versammlung und viele freunde und freundinnen derselben auf dem Neroberg vereinigt, der bei dem herlichen wetter des tages eine prächtige aussicht auf die stadt und weiterhin auf die Rheinebene mit Mainz bis zu den abschlieszenden bergen am horizont darbot. unterlassen die weitere schilderung des fröhlichen zusammenseins im freien und eilen zu dem festtrunke, den die stadt Wiesbaden an abend dieses zweiten tages ihren gästen in dem groszen saale des kurhauses spendete. jedem der zahlreich erschienenen festgenossen werden diese der freude gewidmeten stunden unvergeszlich bleiben, wir beschränken uns darauf, einige der trinksprüche, denen das absingen von passenden liedern nachfolgte, zu erwähnen. zuerst hiesz hr. bürger meister Coulin die festgenossen im namen der stadt willkommen und forderte sie auf, leichten mut heranzubringen, die sorge drauszen zu lassen! die alten hätten erst nach dem tode vom strome der Lethe getrunken und sorge und kummer vergessen, sie sollten rheinischen wein am Rheine trinken. hr. dir. prof. Spiess (Dillenburg), anknüpfend an Freiligraths 'Germania, du stolzes weib', erinnert an die allen unvergeszliche weihestunde, als se. maj. der kaiser den grundstein zu den denkmal auf dem Niederwald legte und bringt ein hoch auf das deutsche vaterland. einen dem absingen der 'wacht am Rhein' tolgenden ruhepunct benutzt hr. Pähler, um das antwortstelegramm des hrn. Cultasministers auf das demselben telegraphisch übermittelte hoch des festils vorzulesen; es lautet: 'herzlichen dank der versammlung! möge h dieses mal ihre arbeit den von ihr gepflegten theuren gütern zum eihen gerathen. Falk.'

Hierauf fordert hr. dir. Osterwald auf, drei gläser zu leeren: auf beiden präsidenten zum dank für ihre liebenswürdige und geistvolle ung des präsidiums, auf die herren, welche aus dem reichen born s wissens die versammelten festgenossen erfreut hätten, endlich auf dichter, der uns froh sein gelehrt und seit Goethe und Rückert ler den Orient und Deutschland vermählt hat, auf den dichter indlichen frohsinns und jugendlicher heiterkeit, auf Mirza Schaffy. dichter, seit einiger zeit in Wiesbaden wohnend, sasz unter den genossen). wie diesen, so begleitete die folgenden toaste von hrn. Jäger (Cöln) auf die kranken gesundheit spendende, gesunden frohe, frische gefühl des daseins erhöhende stadt Wiesbaden, und hrn. bankier dr. Berle von Wiesbaden auf die deutschen philologen deutsche wissenschaft brausender beifall, der zu nicht enden wolem jubel sich steigert, als hr. prof. v. Bodenstedt die rednerbühne eigt und in improvisierten versen daukend folgendes erwidert:

Ich sasz, nichts arges mir bewust, mitjubelnd in der festeslust inmitten auserlesener geister, wie Kern, Kuhn, Gildemeister, de Goeje — brauch' ich noch zu nennen glanznamen, die Sie alle kennen? da plötzlich erklang, ich weisz nicht wie? ein donnernd hoch auf Mirza Schaffy. mein herz ist des innigsten dankes voll. doch weisz ich nicht recht, wie ich danken soll. denn meine gefühle ganz auszusprechen, müst' ich mir lange den kopf zerbrechen, der mir seit wochen bedenklich schmerzt. der kopf ist schwach, doch das herz beherzt, und so will ich denn nicht lange schwanken, für das herzliche hoch von herzen zu danken. gerath' ich auch in verlegenheit bei so vieler gelehrten zugegenheit, ergreif ich doch gern die gelegenheit zu zeigen, wie ich dankbar bin für dieses falles reichen gewinn. wenn auf das feld die wolke regnet, so wird das feld davon gesegnet; doch plätschert sie hinab ins meer, so gibt's dort nur geplätscher mehr. die philologen haben wacker bestellt des deutschen geistes acker, und so darf ich vertrauend hoffen, mein dank hat guten boden getroffen. in werken von reiferer gestalt hoff' ich weit besser zu danken bald.

uf übergehend auf die entstehung des weines und seinen weisen isz schlieszt er mit den worten des Hafis:

> Reich her den pokal mit wein gefüllt, der den geist erhebt und das herz enthüllt, ich meine den wein der unsterblichkeit, den erlöser von sündiger erblichkeit, der im herzen nur schöne gefühle nährt und im geiste ein feuer das ewig währt.

des gefeierten dichters worten folgte abermals ein aus aller heren überströmender beifallsjubel, der den redner sichtlich rührte.

Von nun an ergosz sich der rauschende strom der festfrende in immer gewaltigeren wogen, dasz kein redner sich mehr gehör verschaffen konnte, obwol hr. dir. Spangenberg, dem für diesen abend das präsidium übertragen war, mit seiner kräftigen stentorstimme und allen ihm zu gebote stehenden mitteln sich anstrengte durchzudringen. em spät und in der fröhlichsten stimmung trennte man sich.

Dritte allgemeine sitzung, Freitag den 28 sept. 1877.

Nachdem der vorsitzende, hr. dir. dr. Pähler, die sitzung eröffet, erteilt derselbe das wort dem hrn. dir. dr. Jäger, welcher in ausführlichem vortrag die legende von Regulus behandelt. anknüpfend andie bedeutsamen mitteilungen des hrn. prof. Curtius über neue funde aus dem altertum, schickt er voraus, dasz er von einer andern, bescheidenern art wissenschaftlicher thätigkeit eine probe geben wolle, die gleich notwendig, wenn auch in der regel nicht gleich lohnend, das eft besprochene und allbekannte immer wieder, stein um stein, umwende und absuche, ob nicht doch ein moment den vorgängern entgangen, überschätzt, unterschätzt sei. die schicksale des M. Atilius Regulus, fährt er fort, des ersten Römers, der mit einem heere einen fremdes erdteil betrat, beispiellos rasche erfolge hatte und nach ebenso beispiellosem umschlage des glücks als kriegsgefangener starb, sind so ausserordentlicher art, dasz sie eine sehr reiche, aber auch sehr getrübt tradition hervorrusen musten; und trotz der vielen untersuchungen, dissertationen und programme, die seit Paulmier die Regulussage behandelt haben, sind wir über summarisches und eklektisches verfahren nicht hinausgekommen, obleich die sache ein tieferes wissenschaftliches interesse hat, insbesondere die frage beantwortet, welche anschauung vom kriege man in den zeiten des ersten punischen krieges hatte, in welcher weise das völkerrecht entwickelt war. wenn Niebuhr gelegentlich den unterschied der modernen und antiken anschauung vom kriegt dahin bestimmt, dasz nach moderner anschauung die genien der stasten, nach antiker die individuen der staaten sich bekämpfen, so bat er vielmehr sehr glücklich den unterschied der humanen (so weit überhaupt das wort human vom kriege gebraucht werden kann) und barbarischen anschauung vom kriege bezeichnet, nicht aber so unbedingt der neuzeit und des altertums. der erste punische krieg inbesondere kann in dieser beziehung nicht richtig beurteilt werden, ebe die Regulusfrage erledigt und die tradition von den spuren der einwirkung der um 100 v. Chr. aufgekommenen römischen rhetorenschulen wir haben nun als solche berichte, in denen die wirklichkeit der dinge noch einigermaszen lebt, noch drei: 1) die fragmente des Diodor (23, 24 B.); 2) das erste buch des Polybius; 3) das fragment des C. Sempronius Tuditanus bei Gellius VI 4. die fragmente des Diodor über den ersten punischen krieg gehen auf Philinos vos Agrigent zurück (241-218), den Polybius neben Fabius Pictor als wichtigste quelle für diesen krieg bezeichnet; beide stehen vielleicht - der eine als den Karthagern freundlich, der andere als ihnen feindlich in einer gewissen beziehung. aus Philinos schöpfte, wo er von Regulus spricht, auch Polybius, wie aus der übereinstimmung desselben mit Diodor, sogar in der wahl der worte, mit notwendigkeit hervorgeht. mit unrecht hat man bisher nach dem vorgange von Niebuhr den Philinos nicht nach gebühr geschätzt und benutzt, obgleich Polybius ihn wie Fabius als sachkundigen und gewissenhaften geschichtschreiber charakterisiert und so benutzt, wenn ihm auch die karthagischen neigungen des Philinus nicht entgangen sind. Diodor also (XXIV, fragm. 19) berichtet nach Philinus - und zwar ohne 'feindseligkeit gegen die

lömer' -, der römische senat habe der gattin des Regulus einige karhagische gefangene übergeben als geiseln für anständige behandlung les Regulus, nach dessen tode (wie die witwe glaubt, in folge von unenügender pflege) die söhne jene so schlecht behandelt hätten, dasz ler eine gestorben sei; aber als dies den tribunen zu ohren gekommen, eien die beamten (of apxovtec) eingeschritten, weil jene die ehre Roms ompromittiert hätten; die asche des gestorbenen sei nach Karthago eschickt, der andere in freiheit gesetzt worden. dieser bericht ist licht gehässig (die Atilier, nicht die Römer haben die ehre Roms comromittiert, die tribunen, d. h. das officielle Rom schreitet ein) und volltändig glaubwürdig, aber unvollständig, da die sendung des Regulus and die scene im senate fehlt; aber er steht mit beidem nicht im riderspruch. - Polybius, der c. 146 schrieb, erzählt das schicksal des Legulus bis zur gefangennahme übereinstimmend mit Diodor und aus lerselben quelle, er schweigt aber über den tod wie über die sendung ach Rom und die scene im senat. was beweist dies schweigen? alles regen einen gewaltsamen tod, nichts gegen die sendung nach Rom. zur eit des Polybius glaubten die regierenden kreise, in denen er versehrte, nicht an einen gewaltsamen tod. derselbe hätte sinn gehabt im . 256 als gewaltthat einer fanatisch aufgeregten bevölkerung oder einer lurch eine solche eingeschüchterten regierung; aber die berichte setzen hn einstimmig später, nach der ins j. 250 fallenden sendung nach Rom; er ist auch unwahrscheinlich, da die Römer an den vornehmen geangenen der Karthager repressalien üben konnten, zumal im folgenden ahre ein Atilier consul war; auch bei den friedensverhandlungen ist ron einem gewaltsamen tode keine rede; Hamilkar beruft sich im j. 141 nur darauf, dasz Regulus den bogen zu straff gespannt habe, was ınmöglich gewesen wäre, wenn die Karthager in bezug auf Regulus ein jöses gewissen gehabt hätten.

Dagegen beweist des Polybius schweigen nichts gegen die friedensresandtschaft, da sie ohne erfolg war, er aber nur, wie er dreimal vernichert, summarisch erzählt, wie er denn überhaupt keiner verhandungen erwähnt, obgleich solche stattgefunden. und ein zeuge berichtet susdrücklich von der gesandtschaft, Tuditanus bei Gellius; seine iberlieferung, die auffallender weise gewöhnlich unberücksichtigt bleibt, st in mehrfacher beziehung bemerkenswerth. er bringt die scene im enat in ganz schlichter form als etwas allbekanntes, und sie erscheint such als nichts absonderliches, da nach der damaligen sachlage (nach ler schlacht bei Panormus) die anknüpfung von verhandlungen, angepahnt durch das anerbieten von gefangenenauswechslung, ganz wohl irklärlich erscheint; auch die wahl der persönlichkeit, welche die Karhager den gesandten mitgeben, und das ehrenwort hat analoga. rerhandlungen, welche auch schon den frieden im auge hatten, scheierten an dem differenzpuncte, dasz die Römer die abtretung der ganen insel Sicilien verlangten, die Karthager Lilybaeum behalten wollten. Regulus stand auf dem römischen standpuncte und widerrieth, auf der carthagischen basis überhaupt in verhandlungen einzutreten. der senat eschlosz in diesem sinne, und Regulus kehrte, getreu seinem eide, surfick. in dieser that liegt weder etwas unwahrscheinliches, noch ist ler gewährsmann unzuverlässig, der u. a. die ernste arbeit von libri nagistratuum schrieb, der quästor, prätor und (129) consul war, dem lie senatsacten offen lagen, dessen familie endlich zu den regierenden reschlechtern gehörte; erfinden konnte er die scene im senate so wenig, als z. b. die scene vom 7 april 1778 im englischen oberhause Chatham über die amerikanischen colonien) später erfunden sein cönnte.

Der zweite teil des fragments bezieht sich auf Regulus tod; er stirbt nach Tuditanus an schlaflosigkeit in folge schleichenden giftes. zieht man den dünnen schleier des gerüchts, der sich an den tod eines

namhaften mannes unter ungewöhnlichen umständen leicht anheftet, weg, so bleibt die nackte thatsache: R. starb bald nach seiner rick-kehr von Rom in Karthago, und zwar zwischen ende 250 und aning 247, wahrscheinlich 249. bald nach seinem tode erfolgte die commu-

tatio captivorum (vgl. Liv. epit. 19 und Zonar. VIII 16).

Der dritte teil des berichts enthält eine bestätigung der oben erwähnten erzählung von der mishandlung der Karthagischen geiseln durch die Atilier, doch ist die ältere überlieferung (bei Diodor nach Philinus) verständiger, der wirklichkeit der dinge angemessener, für Rom ehrenvoller, als der jüngere bericht. der einwand, dasz es methodisch ist, die eine notiz des Tuditanus anzunehmen, die zwei andern nicht, trifft nicht zu; sondern Tuditanus vereinigt eine historische thatsache (scene im senat) mit einem später aufgekommenen gericht (gift und tod durch schlaflosigkeit) und einer in der erinnerung halb verblaszten thatsache (tödtung der geiseln); die zwei letzten dinge aber setzen die sendung nach Rom voraus, für die jedes andere motiv fehlt.

Die quellen der späteren zeit — auch in anderer beziehung interessant — setzen sämtlich die scene im senate voraus und Reguls tod ist die folge der misglückten sendung. und während Diodor und Polybius das geschick des Regulus als beispiel der überhebung, der hybris im sinne der alten tragödie, fassen, suchen die späteren dur rührende, die platte moral, effecte und rhetorische floskeln daran an-

zuknüpfen.

Das resultat der untersuchung ist, dasz der bericht des Diodor at und glaubhaft ist, dasz nemlich einige Römer sich schmählich vergaszen, die Regierung aber ihre staatliche ehre wahrte, und dass die Karthager nicht an einem wehrlosen gefangenen frevelten, dasz alse beide völker den krieg als civilisierte nationen, nicht als barbaraführten; in Regulus aber sehen wir nicht mehr den romanhelden, sosdern den strengen, stolzen Römer, der die höchste stufe des glückt ersteigt und als sieger zu wasser und land im begriff ist, im achtes jahre des krieges seinem volke einen ehrenvollen frieden zu geben, aber, durch den umschlag des glücks zum gefangenen gemacht, den billiges frieden, den die feinde anbieten, auch um den preis der freiheit zurückweist, um seiner stellung als römischer staatsmann getreu zu bleiben; und er kann was er musz, und stirbt in der gefangenschaft.

Herr dir. Jäger hatte seine resultate in folgende sätze, die gedruckt

zur verteilung gekommen waren, zusammengefaszt:

1) Die ermittlung des thatbestandes in beziehung auf die sendung des Regulus nach Rom, die bekannte scene im senat und die art seins todes ist von entscheidender wichtigkeit für die würdigung des ganzes charakters des ersten punischen krieges.

2) Diese ermittlung ist möglich, wenn die quellen methodischer als

bis jetzt geschehen, untersucht werden.

3) Den ältesten bericht enthält Diodor fr. 19 des 24n buchs: derselbe geht auf Philinos von Agrigent (wahrscheinlich zwischen 241-218 v. Chr.) zurück.

- 4) Der zweite ist Polybios buch I. sein schweigen beweist, nebes anderen indicien, dasz man bis 146 v. Chr. in den regierenden kreises Roms an ein gewaltsames ende der Regulus nicht geglaubt hat: dasz er über die sendung nach Rom schweigt, beweist nichts geges dieselbe.
- 5) Vielmehr ist diese und die scene im senat ein unzweiselhastes historisches factum. der classische zeuge dafür ist C. Sempronius Taditanus, consul 129 v. Chr., fragment bei Gellius, N. A. VI 4: welches fragment den schlüssel zu dem ganzen hergang enthält.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> quod satis celebre est de Atilio Regulo id nuperrime legimus scriptum in Tuditani libris: Regulum captum ad ea quae in sensu

6) Jone scene im senat fällt in die zweite hälfte des jahres 250 v. Chr. und es ist möglich, mit groszer wahrscheinlichkeit den differenzpunkt anzugeben, an welchem die auswechslungs- resp. friedensunterunterhandlung scheiterte.

7) Regulus ist frühestens ende 250, spätestens anfang 247 in Kar-

thago eines natürlichen todes gestorben.

8) Die quellen nach Tuditanus liefern den indicienbeweis für die scene im senat, sind aber im übrigen für die frage von untergeordnetem werth.

Gegen die ausführungen des mit lebhaftem beifall aufgenommenen vortrags machte herr prof. Ihne geltend, dasz er nicht blosz die sage von der ermordung des Regulus für eine erfindung und zwar der Atilier, sondern auch die friedensvermittlung und die scene im senate als unhistorisch ansehen müsse; auch in anderen fällen seien durch die überlieferung der römischen familien lügen in die geschichte gekommen und die annalisten hätten bekanntlich dieselben weiter erzählt; man dürfe nicht den maszstab der neueren geschichte an die alte legen; Tuditanus habe ganz wohl an die wahrheit der gesandtschaft des Regulus und die scene im senate glauben können; auch sei nicht denkbar, dasz man der gesandtschaft einen gefangenen als sprecher zugesellte; endlich erscheine es ihm nicht ganz methodisch, wenn man einen teil einer eng verknüpften sage, der noch dazu die motivierung des andern sei, verwerfe, den andern als wahr annehme, nachdem hr. Jäger dagegen repliciert und seine meinung aufrecht gehalten, äuszert hr. dir. Weidner, es sei nicht erwiesen, dasz Regulus von den Karthagern nach Rom abgeschickt worden; er sei vielmehr von den mitgefangenen Römern abgesendet; aber erwiesen sei, dasz er nach Kom zurückgekehrt sei und den frieden widerrathen habe; nachdem derselbe noch das schweigen des Polybius zu erklären gesucht, bemerkt der vorsitzende, indem er zugleich im namen der versammlung dem vortragenden den dank für den anregenden vortrag ausspricht, dasz die vorliegende frage. da die ansichten sich so scharf gegenüber ständen und die zeit schon weit vorgeschritten sei, in der heutigen sitzung nicht wohl zum abschlusse gebracht werden könne: er beantragt daher, den gegenstand zu verlassen und erteilt das wort hrn. prof. dr. Eckstein, welcher namens der betr. commission über die wahl des ortes für die nächstjährige versammlung berichtet. während mehrere der dasu ausersehenen städte (Weimar, Dessau, Lübeck und Bremen) ablehnten, habe Gera eine freundliche aufnahme zugesagt; der redner rühmt die vorstige von Gera, insbesondere die nähe von Jena, wie denn hr. dir. Grumme selbst, der zum präsidenten ausersehen sei, den wunsch ge-Auszert habe, dasz zum ersten präsidenten ein professor aus Jena berufen werden möge; auch der bürgermeister und die lehrer des gymnasiums zu Gera hätten ihre freude über die unerwartete ehre ausgesprochen; so schlage denn die commission vor, die versammlung im nächsten jahre in Gera zu halten und dem hrn. Grumme die wahl

Romae dixit suadens ne captivi cum Carthagiensibus permutarentur, id quoque addidisse

venenum sibi Carthaginienses dedisse, non praesentarium, sed ejusmodi, quod mortem in diem proferret, eo consilio, ut viveret quidem tantisper quoad fieret permutatio, post autem grassante sensim veneno cor tabesceret. eundem Regulum Tubero (c. 50 v. Chr.) in historiis redisse Carthaginem novisque exemplorum modis excruciatum a Poenis dicit. — Tuditanus autem somno diu prohibitum atque ita vita privatum refert

idque ubi Romae cognitum est; nobilissimos Poenorum captivos liberis Reguli a senatu deditos et ab his in armario muricibus praefixo

destitutos eademque insomnia cruciatos interisse.

seines amtsgenossen zu überlassen.7 der vorschlag wurde einstimmig

angenommen.

Hierauf sprach hr. dir. Genthe (Corbach) über das vom römischen germanischen museum zu Mainz durch die freundlichkeit des hrn. dir. Lindenschmitt ausgestellte modell der vollstäedigen bewaffnung eines römischen legionars. der gedankengang des vortrags war folgender.

Der gedanke, solche modelle römischer kriegswaffen herstellen m lassen, gieng von Köchly aus, der (zwar im j. 1848 f. vir novarum rerum cupidissimus (Eckstein), aber immer antiquitatis amantissimus) is folge seiner eingehenden beschäftigung mit den alten kriegsschriftstellen und kriegsaltertümern und als auswärtiges mitglied des vorstandes des römisch-germanischen museums zu Mainz die fortschreitende herstellung dieser modelle mit gröstem interesse und seinem beirathe verfolgt und ihre erläuterung und vorführung zugesagt hatte. nach seinem tode fel diese aufgabe dem vortragenden als ehrenpflicht zu, der zwei jahre lang mit Köchly in jenem vorstande gewesen. dem präsidium gebührt besonderer dank, dasz es diese lebensvolle vorführung der römischen bewaffnung und zwar in einer allgemeinen sitzung ermöglicht hat; der gegenstand ist von gleichem interesse für die archäologische section, da er die summe aller bis jetzt gewonnenen erkenntnis hinsichtlich der betreffenden waffenstücke zusammenfaszt, wie für die pädagogische, da er ein anschauungsmittel ersten ranges darbietet, und die exegetischkritische, da er in die erklärung der alten schriftsteller das reale element in geklärtester gestalt bringt, endlich für alle kreise der gebildeten, da er eine lebensvolle erfassung des altertums auf diesem gebiete

zu gewinnen möglich macht.

Die aufgestellten nachbildungen stehen in manchen punkten in widerspruch mit den herkömmlichen vorstellungen. diese beruhten nemlich bisher (seit Justus Lipsius) auf den bekannten bildwerken der stadt Rom, namentlich dem relief der Trajanssäule und den triumphboges des Septimius Severus und Constantin, aber auch, mehr als man glaubt, auf den miniaturen des vaticanischen Vergil. mit diesen nun stimmten gar vielfach nicht die originalen fundstücke in den zahlreichen castelles und niederlassungen auf deutschen, französischen und englischen boden (nicht aber in gräbern, da den römischen leichen nicht, wie den germanischen, wassen als beigabe ins grab mitgegeben wurden); der unterschied war oft so grosz, dasz man solche funde geradezu als unrömisch ansah, bis die übereinstimmung, grosze zahl und anderweitige beglaubigung diese erscheinung anders aufzufassen nötigte. der grund der selben liegt nemlich darin, dasz die abbildungen auf jenen kunstwerken sich den anforderungen der kunst anschlieszen musten, daher denn dort manches an den waffen verändert werden muste, um künstlerisch verwendbar zu werden; z.b. das dünne eisen des wirklichen pilums würde auf jenen reliefs für das auge des beschauers zum bloszen strich geworden sein; daher nahm man statt seiner die breitere lanze. in gleicher weise war der helm mit seinen wangen- und nackenschirmen zwar eine vorzügliche schutzwaffe, aber für künstlerische darstellung marschierender oder kämpfender soldaten, in deren gesichtszügen wechselnde charakteristik ausgedrückt und namentlich der gegensatz gegen die gesichtsbildung und den ausdruck der barbaren hervorgehoben werden sollte, ganz ungeeignet; daher verwendeten die künstler allgemein den halbrunden helm mit dem zwei fingerbreiten und der form des hinterkopfes sich eng anschmiegenden nackenschirm und dem, einem aufgeschlagenen visier gleichenden stirnschutz; derselbe war kleidsam und liesz das gesicht völlig frei. auch das schwert mit seinem gewal-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> wie wir kürzlich erfuhren, hat hr. dir. Grumme den hrn. prof. dr. Delbrück zum genossen im präsidium der 33n philologenversammlung gewonnen.

tigen knaufe war zu plump für künstlerische wirkung; es ist ersetzt durch ein anderes, welches sich den traditionen der griechischen plastik anschlosz und eine am griff stark modificirete form des römischen schwertes zeigt; dabei ist im allgemeinen zu bemerken, dasz die starke ausladung des holzgriffes über der klinge sowie die starke bildung des knaufes eine aufnahme der in schwertern aus Hallstadt und italischen fundorten ersichtlichen bildung etruskischer schwerter verräth, ebenso wie das pilum nach mehreren funden von Etrurien übernommen ward, so dasz hinsichtlich der trutzwaffen etruskischer einflusz, wie hinsichtlich der schutzwaffen samnitischer einflusz nicht zu verkennen ist.

Für die erkenntnis der wirklichen bewaffnung des römischen legionssoldaten sind neben den funden von gröster wichtigkeit die grabsteine
römischer soldaten. hier herschte durchaus realistische behandlung
unter ausschlusz aller idealistischen darstellung; die bildlichen darstellungen waren hier bestimmt für soldaten und ein garnisonpublicum;
die auftraggebenden (soldaten, veteranen oder deren verwandte und
arben) verlangten minutiöse wiedergabe alles dessen, worauf sie selbst
im commisdienst werth zu legen gelernt hatten; ein fehler, wenn auch
nur in der zahl der knöpfe, forderte die kritik derselben heraus, eine
schusterkritik dem Apellesgemälde gegenüber. beispiel das grabdenkmal, auf welchem die phalerae, die nicht am soldaten und pferd angebracht werden konnten, noch unterhalb des pferdes angebracht wurden.
mit diesen abbildungen auf grabdenkmälern römischer soldaten stimmen
nun die funde in castellen usw. in allen wesentlichen punkten vollständig überein.

Die waffenstücke des im saale aufgestellten legionars sind nun alle bis auf drei nur originalstücken nachgebildet; diese drei sind: 1) der mantel, sagum, da keiner der aus dünnem wollenstoffe bestehenden kriegsmäntel erhalten ist; die anordnung desselben ist nach Dinem Mainzer grabstein gemacht; 2) auch von einer lorica, dem brustharnisch aus leder, ist kein exemplar erhalten; die vorgezeigte mach einem Bonner grabstein; zu beachten der auf keinem bildwerke, wol aber in lederresten wohlerhaltene verschluss der lorica mit beinknöpfen; 3) die unten ordonnanzmäszig in bogenfalten geschürzte Sunica aus weiszer wolle nach einem grabstein zu Kreuznach. dagegen ist der eiserne, mit bronze beschlagene helm nach einem original aus Miederbiber, jetzt zu Neuwied, die bronzene fibula auf der schulter mach einem originale zu Mainz, das doppelte eingulum, für das schwert auf der rechten, den dolch auf der linken, nach einem Mainzer Stabstein und einzelnen erhaltenen beschlägplättchen gebildet; der Eladius ist aus nachbildungen von drei verschiedenen originalfund-**Stücken zusammengesetzt:** die klinge nach einem original in Mainz, der wiff nach original aus dem Nydamer moorfund, die scheide nach dem eogenannten schwert des Tiberius; pugio nach einem original von Speyer; scutum: holz, lederdecke und bronzebeschlag nach originalen Mainz; clipeus: umbo nach dem original in der sammlung Greonwall in Durham, das übrige nach grabsteinen. endlich sind zwei pila Lusgestellt, von denen das eine schwerere, mit stampfenförmigem aufsatz versehene nach Polybius und grabsteinen in Mainz, das andere chtere nach einem im castell zu Hofheim gefundenen, jetzt in Wiesbaden befindlichen eisen construirt ist.

Nachdem der redner noch die verschiedenen reconstructionen des Pilum seit Rüstow besprochen und insbesondere Liudenschmitts benühungen gedacht hatte, schlieszt er mit der mitteilung, dasz das 
ömisch-germanische museum zu Mainz, das vom reiche subventioniert 
vird, den auftrag erhalten hat, eine ganze reihe derartiger modelle 
für die höheren schulen Deutschlands anzufertigen, wodurch das von 
Cöchly erstrebte ziel, eine lebensvollere vergegenwärtigung des alterums herbeizuführen, auf das glücklichste erreicht werden wird, und

fügt endlich hinzu, dasz feldmarschall graf Moltke nach eingehender prüfung sich über die kriegstüchtigkeit dieser römischen soldatenrüstung aufs anerkennendste ausgesprochen hat.

Dem belehrenden vortrage folgte reicher beifall, aber auf vorschlag des präsidenten wird von weiterer fragestellung an den redner in der jetzigen sitzung abgesehen, um noch raum zu gewinnen für den ebenfalls auf diese sitzung in aussicht genommenen vortrag des hrn. dr. Lee

aus Bonn über die entstehung des athenischen seebundes.

Nach einigen einleitenden bemerkungen führt derselbe folgendes aus. nach Kirchhoffs erörterungen im Hermes ist es unzweifelhaft, dass die einteilung des delisch-attischen bundes in (anfangs drei) verwaltungsbezirke sofort nach stiftung des bundes begann, aber nur successive sich vollendete; erst 12 jahre nach der stiftung desselben erscheizen die bekannten fünf quartiere. wie bildete sich der bund? insbesoadere: welchen umfang hatte gleich beim beginn der jonische bezirk? waren die küstenstädte sofort glieder des bundes? nach Herodot veranlaszten die jonischen und äolischen küstenstädte und inseln im j. 479 die hellenische flotte dazu, nach Asien zu segeln. nach dem siege bei Mycale schlossen 31 städte zur abwehr etwaiger persischer angriffe au Samos einen bund; ihre namen sind in doppelter überlieferung erhaltes; es waren die betreffenden städte des mutterlandes, einige Cykladen u. 4. und erst nachdem Athen dem plane einer verpflanzung der coloniem nach dem mutterlande sich energisch widersetzt hatte, nahm mat Samos, Chios und Lesbos und einige andere inseln, deren bewohner mitgekämpft hatten, auf, nicht aber die küstenstädte (Her. IX 106). die darstellung des Ephorus ist hier ungenau und willkürlich, die des Herodot unvollständig, da nicht begriffen werden kann, wie Athen dan gekommen sein sollte, die eben von den Persern abgefallenen küsterorte noch 15 jahre lang ihrem schicksale preiszugeben, nachdem e gerade eben durchgesetzt hatte, dasz sie in ihren wohnsitzen verbleiben die lücke füllt die richtige erklärung von Thuc. I 89 aus, wonach die Athener schon bei der berathung von Samos sich ihrer stammesgenossen in Kleinasien nicht blosz angenommen, sondern sie is der that unter ihren schutz genommen haben; sie haben dieselben damals factisch schon zu einem bunde mit Athen vereinigt, wenn auch noch kein eigentlicher vertrag abgeschlossen wurde. daher nehmen dieselbes sofort an der attischen expedition im Hellesponte teil und kämpfen nachher unter Pausanias (Thuc, I 94) mit auf Kypros und gegen Byzan, wo dann bekanntlich die führung der Hellenen in diesen kämpfen 🕮 Athen übergieng, aber sie standen nicht, wie die andern und insbesondere wie Samos, Chios, Lesbos, als glieder des panhellenischen bundes, sondern als athenische bundesgenossen unter Pausanias; die unzufriedenheit mit dessen commando und die erhebung der Athener gieng also vorzugsweise von den zum allgemeinen bunde gehörigen, obes genannten inseln und den eben befreiten hellespontischen städten auwie denn Plutarch (Arist. 27) wirklich nur die Samier, Chier und Lesbier namentlich verzeichnet. mit dem ereignis vor Byzanz teilt sich der panhellenische bund; der attische, vor Byzanz geschlossene, um faszte also 1) die Cykladen jonischer zunge, die schon vor der schlack bei Mycale dem allgemeinen bunde angehört hatten; 2) Lesbos, Chios. Samos u. a., die zu Samos waren aufgenommen worden; 3) die jonischäolischen küstenstädte; 4) die schon befreiten hellespontischen städte, und er zerfiel in die drei bezirke der jonischen, hellespontischen und dazu traten erst in folge von Kimons kriegsthaten die inselstädte. thrakischen und karischen städte.

Diese resultate werden durch die monumentalen überlieferungen, insbesondere die ordnung der städte in den tributlisten bestätigt (was der vortragende im einzelnen nachweist), und werden nicht widerlegt durch einzelne, scheinbar widerstreitende thatsachen, die nur richtst

ifgefaszt und erklärt werden müssen, wie die flucht des Themistocles ir verweisen für die einzelnen punkte auf die demnächst erscheinenn verhandlungen). der tribut endlich von 460 talenten ist nicht ifangs von Aristides angesetzt, sondern geraume zeit nach der stiftung is bundes durch einen gesetzgebenden act von dem nunmehr an der itze eines reiches stehenden Athen seinen unterthanen auferlegt orden.

Nachdem der vorsitzende dem redner für seinen anregenden vortrag namen der versammlung gedankt, wurde die dritte allgemeine Sitzung schlossen.

Der nachmittag dieses dritten tages war für die letzten sectionszungen und den besuch des museums (unter leitung des hrn. obrist a. d. n Cohausen) bestimmt; der abend sollte wieder der geselligkeit gedmet sein, und wie gestern der festtrunk nur die herren, nunmehr men und berren zusammeuführen. die löbliche curdirection hatte ein nerwerk in dem curgarten und einen festball - um der gäste willen im promenadenanzug und zwar in dem groszen und zugleich dem ziszen saale des kurhauses arrangiert. und beide haben vollständig e erwartungen, die man von dem bekannten talente des hrn. kurrectors Hey'l für solche veranstaltungen hegen konnte, erfüllt oder r übertroffen. schon von sieben uhr an füllten sich die tanzsäle mit n freunden und freundinnen des tanzes, während die andern räume n den ab - und zuströmenden gliedern der gesellschaft wogten. um un uhr rief ein signal alles zu dem beginnenden feuerwerk, das bei eitem alle derartigen früheren veranstaltungen an mannigfaltigkeit d effect überbot; wir erwähnen nur den durch symmetrisch aufgeingte lampen in einen wahrhaft feenartig aufgeputzten grottengang rwandelten spazierweg um den weiher, die bengalische beleuchtung s weihers, der ihn umgebenden baumgruppen und der groszen fontaine, e grosze kanonade zum schlusz. doch bald schwangen sich wieder e paare im tanz, während das ruhigere alter sich in die unterhaltungsid restaurationssäle verteilte; unter jenen wurde auch wol manches ınd angeknüpft oder ein schon angeknüpftes enger angezogen. ich der mitternachtsstunde endete das bunte und belebte treiben.

(fortsetzung folgt.)

Wiesbaden.

F. Otto.

## (14.)

### PERSONALNOTIZEN.

Unter mitbenutzung des 'centralblattes' von Stiehl und der 'zeitschrift für die österr. gymnasien'.)

### Ernennungen, beförderungen, versetzungen, auszeichnungen.

- enndorf, dr., ord. prof. der class. archäologie an der univ. Prag, als ord. prof. an die univ. Wien berufen.
- Czerny-Schwarzenberg, zum ao. prof. der geographie an der univ. Krakau ernannt.
- eller, ord. lehrer am gymn. in Duisburg, zum oberlehrer ernannt. erberding, dr., oberlehrer an der Luisenstädt. gewerbschule in
- Berlin, als 'professor' prädiciert.
  rauert, gymnasialoberlehrer a. d. zu Meppen, erhielt den pr. rothen
- adlerorden IV cl.

  1 ttmann, dr., gymnasialdirector zu Schrimm, in gleicher eigenschaft
  an das gymn. zu Bromberg versetzt.
- Hörmann, dr., als custos der universitätsbibliothek Graz nach Innsbruck berufen.

Hugel, dr., rector der realschule in Neustadt, zum gymnasialprofessor in Kaiserslautern ernannt.

Hundsmann, prof. am gymn. in Speier, an das Wilhelmsgymn in München berufen.

Hüdel, prof. am gymn. in Kaiserslautern, an das gymn. in Eichstätt berufen.

Jireček, dr. Jos., als privatdocent der ethnographie an die univ. Pragberufen.

Kiepert, dr., ord. prof. der geographie an der univ. Berlin, erhielt das ritterkreuz des österr. Franz-Josephordens.

Klee, dr., ord. lehrer am gymn. Ostrowo, zum oberlehrer befördert.

Kössler, oberlehrer am Matthiasgymn. in Breslau

Lampe, dr., oberlehrer an der Luisenstädt. gewerb- als 'professeren' schule in Berlin prädiciert.

zu oberiehrem

befördert

Magener, dr., oberlehrer an der realschule in Posen

Lilie, dr., ord. lehrer am Humboldtsgymn. in Berlin Mushake, dr., oberlehrer am kaiser-Wilhelmsgymn. in Hannover

Pöhlitz, dr., ord. lehrer am gymn. in Kreuzburg (Oberschlesien)

Rassmann, ord. lehrer an der realschule in Münster

Raff, oberlehrer am gymn. in Esslingen, als 'professor' prädiciert.
v. Richthofen, dr. Ferd. freiherr, in Berlin, erhielt den österr. ordes
der eisernen krone II cl.

Rigge, gymnasialoberlehrer a. d. zu Marburg, erhielt den pr. rothen adlerorden IV cl.

Rubner, studienlehrer am gymn. in Hof, sum gymnasialprofessor is Speier ernannt.

Schäfer, dr., oberlehrer am gymnasium zu Schrimm als 'professoren' Schmidt, oberlehrer am gymnasium zu Duisburg prädiciert.

Slameczka, prof. am Theresian. gymn. in Wien, zum director des real- und obergymn. in Nikolsburg ernannt.

Sonntag, ord. lehrer am gymn. in Duisburg, zum oberlehrer befördert. Stainer, prof. am Theresian. gymn. in Wien, zum director des realund obergymn. in Freistadt ernannt.

Weicker, dr., director des gymn. in Schleusingen, erhielt den preuszrothen adlerorden IV cl.

#### Gestorben:

Bauermeister, oberlehrer am gymn. zu Luckau.

Brockhaus, dr. Friedr. Clemens, ao. prof. der theologie an der wit. Leipzig, am 10 nov., 41 jahre alt.

Brunner, studienlehrer am Ludwigsgymn. in München.

Devrient, dr. Eduard, berühmter dramaturg und schauspieler, 4 oct. in Karlsruhe, 76 jahre alt.

Mörikofer, dr. J. C., vielverdient um schweizerische litteratur- wikirchengeschichte, am 17 oct. in Zürich. (leben Zwinglis.)

Ostendorf, dr., director der realschule zu Düsseldorf, namhafte pädagog, erlag einem längeren leiden am 31 aug. zu Halle.

Schaefer, oberlehrer a. d., am 3 nov. zu Enningen, 67 jahre alt. v. Tschabuschnigg, ritter dr. Adolf, im j. 1870 österr. justizminister, als lyriker und romandichter bekannt, am 9 juli 1809 zu Klagenfurt geboren, starb am 1 nov. in Wien.

v. Wrangel, Ernst, preusz. generalfeldmarschall, geb. 13 april 1784 zu Stettin, seit 1796 im activen dienst, starb am 1 nov. zu Berlin.

## ZWEITE ABTEILUNG ÜR GYMNASIALPÄDAGOGIK UND DIE ÜBRIGEN LEHRFÄCHER

HERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. HERMANN MASIUS.

## (19.)

# ÜBER DIE NACHBILDUNG CLASSISCHER DICHTER IM DEUTSCHEN.

IV. Die Eumeniden des Aischylos.

Wie im Agamemnon die ethisch-religiöse tendenz, die lee der in den menschen wirkenden und forterbenden macht der inde und des frevels und der darüber waltenden göttlichen straferechtigkeit vorherschend ist, so haben die Eumeniden offenbar ne vorzugsweise politische, durch die zeitverhältnisse hervorrufene tendenz, welche Droysen in der einleitung zu seiner Dersetzung des Aischylos darlegt. dort sagt er s. 31: 'inmitten eser bewegungen und verhältnisse hat Aisch. seine Orestestrilogie dichtet. fast ein 70jähriger greis steht er, der Eupatride, unter m geschlecht der spätgeborenen; er hat die schlimmsten jahre der rannis, die umwälzungen der Kleisthenischen zeit mit durchlebt, den drei herlichsten schlachten für die freiheit und den heimatthen ruhm gekämpft; an den schönsten festen des athenäischen ottes hat er tugend, weisheit und mäszigung gelehrt und im heilin priestertum des gesanges des volkes gesinnung geläutert und shoben; er weisz, wie hoch er geehrt, wie mächtig sein wort, wie schütternd seine kunst zu wirken vermag. noch einmal will er aftreten, seine kunst und seinen ruhm verwenden zum schutz des sterländischen wohles, das er gefährdet sieht; ihm weiht er das tzte, das herlichste werk seiner riesigen kunst. so dichtet er den lythos von Orestes, des muttermörders flucht nach Athen, von der iftung des Areopagos durch Pallas Athene, von der begründung es ernsten dienstes der Eumeniden, die am fusze des Aresberges weilen, den frieden im lande zu hüten. und dieser friede ist nun durch Ephialtes mord zerbrochen, der Areopag nicht mehr in alter kraft, ihn zu hüten.'

Die stiftung des Areopags durch die schutzgöttin der stadt den Athenern vorzuführen und dadurch das ansehen dieses gerichtshofe bei ihnen zu erhalten, war offenbar die haupttendenz des stücken; damit zugleich aber den mit dem Areopag in naher verbindung stehenden cultus der in Eumeniden, den Athenern wohlwollende mächte, verwandelten Erinyen poetisch zu verklären. denn wie Schömann griech. altert. I s. 497 bemerkt, waren die Areopagiten gewissermaszen diener derjenigen gottheit, welche vorzugsweise die Semnen, die ehrwürdigen, heiszen, weil sie allein den beruf haben, die achtung vor dem ewigen rechte, die beobachtung der geheiligten pflichten unter den menschen zu wahren, den frevler als zürnende Erinyen zu bestrafen, den guten als wohlwollende Eumeniden zu schirmen. diese verwandlung oder doppelseitigkeit ihres wesens als verderbliche rachegeister und als wohlwollende, segenbringende göttinnen findet übrigens O. Müller in den 'erläuternden abhandlungen zu seiner übersetzung' (nr. 88, s. 178) wol mit recht in ihrer verwandtschaft mit den chthonischen segensgottheiten.

Mit recht aber bemerkt O. Müller in bezug auf die verhältnisse in Athen zur zeit der abfassung der tragödie (s. 116 seiner erläut abhandlungen): 'folgt man dem eindruck der Aischyleischen tragödie, von der man sicher weisz, dasz sie im 2n jahre der 80n olympiade (459) aufgeführt worden ist, so musz man glauben, dasz der streit über die befugnisse des Areopags (durch den antrag des Ephialtes) noch nicht beendet, dasz noch hoffnung war, den Areopagegen die drohende herabwürdigung verteidigen zu können. ich kann mir nicht denken, dasz Aischylos die stadtgöttin selbst worder bühne herab sagen lassen konnte:

'Auch für die zukunft wird bei Aegeus bürgerheer allzeit bestehen dieser richter hoher rath' (v. 653),

wenn die nächste vergangenheit sie lügen gestraft hätte, wenn de Areopag schon fast ganz aufgehört hätte, ein hoher rath von richtern zu sein', und s. 117: 'gewis ist Ephialtes absicht nicht is einer volksversammlung erreicht worden. so viel aber scheint ar genommen werden zu müssen, dasz der endbeschlusz über dies sache noch nicht gefaszt war'.

Ich kann darum — bei der unsicherheit der chronologische angaben über die durchführung des gesetzes des Ephialtes — Schömann nicht beistimmen, wenn er in der einleitung zu seiner übersetzung der Eumeniden (s. 102) sagt: 'so viel scheint mir aber gegewis, dasz Aisch. alles, was er über den Areopag sagt, sehr wohl sagen konnte, auch wenn das gesetz des Ephialtes schon vor zwei jahren durchgegangen war — denn unwahr ist ja die verkündigung

<sup>1</sup> vgl. auch desselben anm. 9 zu der einleitung in den Prom. 899.

der Athene v. 462 und 542 und v. 654 durch das gesetz des Ephialtes keineswegs geworden, da der Areopag nickt aufgehoben, sondern nur beschränkt, und gerade diejenige function, die Athene zunächst ihm überträgt, die blutsgerichtsbarkeit ihm nicht entzogen war, wie Forchhammer überzeugend dargethan hat usw.'

Die zweite politische tendenz, welche in geschickter verschmelzung mit dem mythischen und religiös-ethischen elemente in dieser tragödie hervortritt, ist die empfehlung des bündnisses mit Argos, das durch seine feindschaft gegen Sparta, wie durch seine demokratisch umgestaltete verfassung sich den Athenern näherte. wie die stimmung dafür sich bei Aischylos mit seiner aristokratischen gesinnung vertragen konnte, hat O. Müller in den erläut. abhandlungen s. 123 f. darzulegen gesucht.

Das religiös-ethische element unsers stückes aber liegt vorzugsweise in der entwicklung der idee der blutrache und der sühnung und reinigung des mörders, deren allerdings nicht gerade erschöpfende und befriedigende erörterung in der verhandlung zwischen Orestes, Apollo und den Erinyen vor dem Areopag und Athene gipfelt.

Hierüber hat O. Müller in dem zweiten teil jener abhandlungen so vollständig und ausführlich gehandelt, dasz es genügt, darauf zu verweisen. so faszt denn auch Schömann diese seite der tragödie als die darstellung auf, wie die alten rachegötter und ihr recht in die neue weltordnung eingetreten seien und hier ihre rechte stellung und geltung erst empfangen haben. wir möchten jedoch lieber sagen, sie sei die mythisch-poetische darstellung, wie das alte recht der blutrache durch die neue gesetzliche und sittliche ordnung des lebens im staate umgestaltet und zu einer segensreichen einrichtung geworden sei.

Die dargelegte zwiefache politische und religiös-ethische tendenz des stückes müste notwendig mannigfache beziehungen und anspielungen mit sich bringen, die für uns bei der dürftigkeit der historischen berichte mehr oder weniger dunkel bleiben. dasz hierdurch die verdeutschung desselben bedeutend erschwert wird, läszt sich nicht leugnen. nichtsdestoweniger sind gerade von diesem stücke zahlreiche übersetzungen und nachdichtungen erschienen.

Die älteste verdeutschung desselben ist — so viel mir wenigstens bekannt geworden ist — die von dem grafen Friedrich Leopold von Stolberg mit der übersetzung des Prometheus, der Sieben gegen Theben und die Perser, Hamburg 1802 herausgegeben. in ihr ist der dialog in fünffüszigen jamben, die lyrischen partieen in freien, regellosen rhythmen wiedergegeben, freilich nicht

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> vgl. auch meine programmabhandlung des gymnasiums und der realschule zu Duisburg v. j. 1872: 'über die blutrache bei den Griechen, besonders in bezug auf die entwicklung dieser idee bei den tragikern und das attische recht'.

ohne prosodische verstösze, verständlich, aber keineswegs immer richtig und treu, jedoch ansprechend und mit poetischem sinn und takt abgefaszt. die freie bearbeitung, welche in Erfurt 1811 erschien, ist mir nicht zugänglich geworden. ihr folgte zunächst 1809 mit den übrigen stücken des Aischylos die von dem zuletzt in Zerbst als rector angestellten und in Jüterbogk 1831 gestorbenen Gottfr. Fähse, die zwar in antiken metren, aber darin sehr frei und regellos, wenn auch nicht ohne sprachliche kenntnis und poetischen sim und meist verständlich, jedoch durch vielfache härten verunstaltet und wenig genieszbar abgefaszt ist.

Die darauf 1816 von Conz erschienene übersetzung der Eumeniden ist mir leider noch nicht zu gesichte gekommen; ebenso wenig die von Kopisch.

Heinr. Voss begonnene und von ihm teilweise vollendete übersetzung des Aischylos heraus, die schon bei der musterung der nachbildung des Agamemnon besprochen und beurteilt worden ist. wir sahen dort, wie Heinr. Voss, der pedantischen manier seines vaters (in den späteren übersetzungen) folgend, durch knechtischen anschlusz an das original und die dadurch herbeigeführten härten, gewaltsamkeiten und undeutlichkeiten seine übersetzung fast ungenieszbar gemacht hat; dies gilt denn auch von den Eumeniden.

Eine neue epoche in der verdeutschung und erklärung der Eumeniden begründete Ottfried Müller in seiner 1833 in Göttingen erschienenen ausgabe und übersetzung derselben mit inhaltreichen erläuternden abhandlungen. sie steht in metrischer und sprachlicher behandlung wie in poetischer darstellung weit über der Fähseschen und Vossischen und hat durch die beigefügten ausführlichen erläuterungen für das verständnis des stückes jedenfalls den weg eröffnet, so viel auch Gottfr. Hermann (opusc. VI 2) an diesem werke auszusetzen gefunden hat.

Ihr folgte dann zunächst 1838 die nachdichtung von Minckwitz (in der Stuttgarter sammlung von übersetzungen) die 1845 in 2r auflage erschienen ist. sie ist keineswegs ohne geschick und poetischen sinn, aber aus mangel gründlichen verständnisses vielfach unrichtig oder doch ungenau ausgefallen.

Die hierauf 1842 von Droysen erschienene übersetzung ist im ganzen viel weniger gelungen, als seine übertragung des Agamemnon, welche ebenfalls in der angeführten abhandlung besprochen worden ist. sie bietet vieles undeutliche, harte und absonderliche, namentlich in den wortbildungen. beide, Droysen wie Minckwitz, haben O. Müller nicht übertroffen.

Einen wirklichen fortschritt über diesen hinaus erkennen wir erst bei Schömann, Franz und Donner. mit gründlichem verständnis des originals, das leider auch hier an gar manchen verderbnissen der handschriften leidet, hat Schömann in seiner übersetzung der Eumeniden (Greifswald 1845) eine treue, dabei aber meist wohl verständliche und ansprechende verdeutschung, der nur an manchen stellen der poetische schwung fehlt, geliefert und dieselbe mit eingehenden erläuterungen begleitet.

Nicht sowol in treue und angemessenheit des ausdrucks, als in poetischer kraft und erhebung ist er einigermaszen von Franz (des Aischylos Oresteia griechisch und deutsch, Leipzig 1846) übertroffen worden, dessen übertragung auf ebenso gründlichem verständnis beruht; dasz er dabei die Schömannsche übertragung auch benutzt hat, scheint aus seiner erklärung s. XII der vorrede hervorzugehen.

Nach diesen vorgängern muste es dem geübten, an Sophokles and Euripides schon bewährten talente Donners wol gelingen, eine die gesteigerten ansprüche im ganzen befriedigende nachbildung zu liefern. dieses ist denn auch in der in Stuttgart 1854 erschienenen übersetzung des Aischylos (im versmasze der urschrift) in den neisten partieen von ihm geschehen; in einigen ist er allerdings hinter ihnen zurück geblieben.

Die freie, in modernem tone (im dialog in fünffüszigen Jamben, n den chorgesängen in reimen) abgefaszte nachbildung der Eumeniden von Gravenhorst (griechisches theater für deutsche leser,
stuttgart und Augsburg 1856) dürfte in ihrer gewandtheit und
klarheit dem zeitgeschmacke wol zusagen, kann aber schwerlich
larauf anspruch machen, die würde und erhabenheit des originals
viedergegeben zu haben.

Wenden wir uns nun zu den einzelnen teilen der tragödie und hren nachbildungen, so finden wir zunächst den prolog der Pythias on v. Stolberg zwar im ganzen angemessen, im einzelnen aber nehrfach unrichtig und hart, viel weniger verständlich und passend on Fähse und Vosz, dagegen von O. Müller, Franz und Donier im ganzen befriedigend wiedergegeben, in einzelnen stellen nehr von diesem, in anderen mehr von jenem. die feierlich ernste vürde des prologs tritt jedoch am meisten bei Franz hervor. der nfang lautet hier:

'Zuerst vor andern göttern preis' ich im gebet die urprophetin Gäa; Themis dann, ihr kind, die nach der mutter an dem seherherde sasz hier, wie die sage meldet; und zum dritten nahm mit Themis' willen, ohne zwang davon besitz ein andres kind der erde vom titanenstamm, die Phöbe; diese gab ihn zum geburtsgeschenk dem Phöbos, der sich drum nach Phöbes namen nennt. der nun, verlassend Delos see- und klippenstrand, kam angelandet an der Pallas schiffsgestad', In diese gauen zu des Parnasses felsensitz.' usw.

Die übrigen übersetzer: Minckwitz, Droysen und selbst chömann stehen hier bedeutend hinter jenem zurück. auch die ioderne nachbildung von Gravenhorst gibt jene ernste würde icht wieder.

Die nun folgenden ermutigenden worte des eintretenden Apollo 7. 64 ff.) an Orestes und dessen erwiderung haben Schömann ohne prosodische verstösze, verständlich, aber keineswegs immer richtig und treu, jedoch ansprechend und mit poetischem sinn und takt abgefaszt. die freie bearbeitung, welche in Erfurt 1811 erschien, ist mir nicht zugänglich geworden. ihr folgte zunächst 1809 mit den übrigen stücken des Aischylos die von dem zuletzt in Zerbet als rector angestellten und in Jüterbogk 1831 gestorbenen Gottfr. Fähse, die zwar in antiken metren, aber darin sehr frei und regellos, wenn auch nicht ohne sprachliche kenntnis und poetischen sim und meist verständlich, jedoch durch vielfache härten verunstaltet und wenig genieszbar abgefaszt ist.

Die darauf 1816 von Conz erschienene übersetzung der Eumeniden ist mir leider noch nicht zu gesichte gekommen; ebenso wenig die von Kopisch.

Heinr. Voss begonnene und von ihm teilweise vollendete übersetzung des Aischylos heraus, die schon bei der musterung der nachbildung des Agamemnon besprochen und beurteilt worden ist. wir sahen dort, wie Heinr. Voss, der pedantischen manier seines vaters (in den späteren übersetzungen) folgend, durch knechtischen anschlusz an das original und die dadurch herbeigeführten härten, gewaltsamkeiten und undeutlichkeiten seine übersetzung fast ungenieszbar gemacht hat; dies gilt denn auch von den Eumeniden.

Eine neue epoche in der verdeutschung und erklärung der Eumeniden begründete Ottfried Müller in seiner 1833 in Göttingen erschienenen ausgabe und übersetzung derselben mit inhaltreichen erläuternden abhandlungen. sie steht in metrischer und sprachlicher behandlung wie in poetischer darstellung weit über der Fähseschen und Vossischen und hat durch die beigefügten ausführlichen erläuterungen für das verständnis des stückes jedenfalls den weg eröffnet, so viel auch Gottfr. Hermann (opusc. VI 2) an diesem werke auszusetzen gefunden hat.

Ihr folgte dann zunächst 1838 die nachdichtung von Minckwitz (in der Stuttgarter sammlung von übersetzungen) die 1845 in 2r auflage erschienen ist. sie ist keineswegs ohne geschick und poetischen sinn, aber aus mangel gründlichen verständnisses vielfach unrichtig oder doch ungenau ausgefallen.

Die hierauf 1842 von Droysen erschienene übersetzung ist im ganzen viel weniger gelungen, als seine übertragung des Agamemnon, welche ebenfalls in der angeführten abhandlung besprochen worden ist. sie bietet vieles undeutliche, harte und absonderliche, namentlich in den wortbildungen. beide, Droysen wie Minckwitz, haben O. Müller nicht übertroffen.

Einen wirklichen fortschritt über diesen hinaus erkennen wir erst bei Schömann, Franz und Donner. mit gründlichem verständnis des originals, das leider auch hier an gar manchen verderbnissen der handschriften leidet, hat Schömann in seiner übersetzung der Eumeniden (Greißswald 1845) eine treue, dabei aber eist wohl verständliche und ansprechende verdeutschung, der nur manchen stellen der poetische schwung fehlt, geliefert und dielbe mit eingehenden erläuterungen begleitet.

Nicht sowol in treue und angemessenheit des ausdrucks, als in etischer kraft und erhebung ist er einigermaszen von Franz (des schylos Oresteia griechisch und deutsch, Leipzig 1846) übertroffen orden, dessen übertragung auf ebenso gründlichem verständnis ruht; dasz er dabei die Schömannsche übertragung auch benutzt t, scheint aus seiner erklärung s. XII der vorrede hervorzugehen.

Nach diesen vorgängern muste es dem getibten, an Sophokles id Euripides schon bewährten talente Donners wol gelingen, ne die gesteigerten ansprüche im ganzen befriedigende nachbildung liefern. dieses ist denn auch in der in Stuttgart 1854 erschienen übersetzung des Aischylos (im versmasze der urschrift) in den sisten partieen von ihm geschehen; in einigen ist er allerdings nter ihnen zurück geblieben.

Die freie, in modernem tone (im dialog in fünffüszigen Jamben, den chorgesängen in reimen) abgefaszte nachbildung der Eumelen von Gravenhorst (griechisches theater für deutsche leser, uttgart und Augsburg 1856) dürfte in ihrer gewandtheit und arheit dem zeitgeschmacke wol zusagen, kann aber schwerlich rauf anspruch machen, die würde und erhabenheit des originals edergegeben zu haben.

Wenden wir uns nun zu den einzelnen teilen der tragödie und en nachbildungen, so finden wir zunächst den prolog der Pythias n v. Stolberg zwar im ganzen angemessen, im einzelnen aber ehrfach unrichtig und hart, viel weniger verständlich und passend n Fähse und Vosz, dagegen von O. Müller, Franz und Donrim ganzen befriedigend wiedergegeben, in einzelnen stellen ihr von diesem, in anderen mehr von jenem. die feierlich ernste irde des prologs tritt jedoch am meisten bei Franz hervor. der fang lautet hier:

'Zuerst vor andern göttern preis' ich im gebet die urprophetin Gäa; Themis dann, ihr kind, die nach der mutter an dem seherherde sasz hier, wie die sage meldet; und zum dritten nahm mit Themis' willen, ohne zwang davon besitz ein andres kind der erde vom titanenstamm, die Phöbe; diese gab ihn zum geburtsgeschenk dem Phöbos, der sich drum nach Phöbes namen nennt. der nun, verlassend Delos see- und klippenstrand, kam angelandet an der Pallas schiffsgestad', In diese gauen zu des Parnasses felsensitz.' usw.

Die übrigen übersetzer: Minckwitz, Droysen und selbst hömann stehen hier bedeutend hinter jenem zurück. auch die derne nachbildung von Gravenhorst gibt jene ernste würde ht wieder.

Die nun folgenden ermutigenden worte des eintretenden Apollo 64 ff.) an Orestes und dessen erwiderung haben Schömann

und Donner am geschicktesten übersetzt, am wenigsten mit geschmack Fähse und Voss; v. Stolberg und Minckwitz nicht durchgängig richtig, Gravenhorst frei aber matt wiedergegeben.

Nach dem abgange Apollos mit Hermes und Orestes erscheint nun der schatten Klytaimnestras, welche die im tempel ermüdet eingeschlafenen Erinyen zur verfolgung des mörders aufruft (v. 94 fl.). ihre worte sind von Stolberg mit geschmack, aber ziemlich frei, von Fähse groszenteils unverständlich; wenig angemessen und stellenweise plump von Voss, nicht viel besser von Droysen und Minckwitz (bes. v. 127 u. a.), etwas besser von O. Müller, mehr noch von Schömann verdeutscht, am besten aber von Franz, von welchem Donner manches entlehnt hat; bei dem letzteren lautet der anfang:

'Ihr schlummert? he doch! was bedarfs der schlummernden? mich, die von andern todten so durch eure schuld ein spott geworden, mich verfolgt im schattenland rastlos der hohn der todten, die ich mordete. schmachvoll umher dort irr' ich und verkünd' es euch, dasz schwerer vorwurf mich darob von jenen trifft. und thaten meine liebsten auch so grauses mir, zürnt doch um meinetwillen kein unsterblicher, die durch des muttermordes hand geopfert ward. sieh diese wunden mit des herzens blick dir an; denn schlafend späht des geistes auge klar umher, der tag vergönnt ihm keinen blick in menschenloos.'

Wie matt und platt aber lautet dieser anfang bei Gravenhorst:

'Ihr schlaft, ihr schlaft? seid ihr zum schlafen hier? wollt ihr mich so vergessen und entehren? usw.'

Der erste gewaltige (dochmisch-jambische) chorgesang der Erinyen nach ihrem erwachen, in welchem sie das von Zeus ihnen zugefügte unrecht und das entrinnen des von ihnen verfolgten Orestes beklagen, ist von Stolberg in freien rhythmen würdig, von Fähse ziemlich geschmacklos (z. b. 'sohn des Zeus, du bist ein schlaukopf, ein recht durchtriebener!'), von O. Müller vielfach besser wiedergegeben (ausgenommen z. b. v. 151). auch Droysen befriedigt hier meistens, mit ausnahme der unverständlichen verse 155 ff., ebenso Minckwitz, ausgenommen u. a. v. 156: 'ich fühle, dasz schauer mich, todesschauer überläuft im flug des grausen henkerritts.' die Schömannsche übersetzung, sonst den vorhergenannten namentlich in der rhythmischen behändlung überlegen, leidet an undeutlichkeiten; am treuesten und treffendsten hat wiederum Franz diesen chorgesang wiedergegeben. die erste strophe und gegenstrophe lautet bei ihm:

Str. 'Wehe, o weh! hohu! schwestern, ein leid geschah —
ja vieles schon erlitt ich und so ganz umsonst! —
götter, ein hartes leid hat uns betroffen, ja
ein unsäglich weh! —
aus unserm garn entsprungen, fort ist unser wild! —
vom schlaf gelähmt büsz' ich ein meinen fang! —

Gegenstr. Haha: sohn des Zeus, wie du betrügrisch bist —
und greise götter überrannst du junger gott! —
wie du den schützling ehrst, den gottlosen mann,
den fluchwerthen sohn! —
den muttermörder stahlst du mir und — bist ein gott! —
wer wird gerecht nennen je solches thun? —

Verständlich, aber weniger ausdrucksvoll ist die übertragung von Donner. dieser mangel aber zeigt sich in noch höherem masze in der gereimten übersetzung von Gravenhorst, welche die erhabenheit des originals nicht zum ausdrucke bringt. mit verteilung der verse an die einzelnen Erinyen läszt er den chor singen:

- 1. Ha, welcher hohn!
  er ist entflohn!
  vergeblich war die ganze jagd.
- 2. All' unsre mühe wird verlacht.
- 3. Das wild uns aus dem netze sprang, weil unsre augen schlaf bezwang.
- 4. Ha welcher spott!
  der junge gott,
  er spricht den alten göttern hohn,
- 5. Gibt schutz dem mordbesleckten sohn.
- 6. Er nimmt, ein gott, den mörder auf.
- 7. Er hemmt der heilgen rache lauf.'

Die nun folgenden scheltenden und den Erinyen entfernung gebietenden worte des aus dem hintergrunde hervortretenden Apollo und den sich daran knüpfenden wortwechsel der chorführerin mit ihm (v. 178 ff.) hat Stolberg mehrfach unrichtig und im ganzen wenig befriedigend übersetzt, Fähse und Voss vielfach unangemessen und geschmacklos, O. Müller zwar angemessener aber ziemlich schwerfällig. nicht besser ist die übertragung Droysens, besonders auch wegen mancher auffälligen wortbildungen und wortverbindungen, wie 'menschenentsogener', 'daran ihr euch erkleckt', 'du allschuldiger' usw. zu tadeln. solche fehler hat Minck witz in seiner im ganzen angemessenen nachbildung vermieden. Schömann hat hier zuerst eine treue und zugleich ansprechende übersetzung geliefert, hinter welcher auch die von Franz zurücksteht, Donner aber hat beide übertroffen und die zornvollen worte Apollos meist trefflich wiedergegeben:

'Hinaus, gebiet ich, ungesäumt, verlaszt das haus, hinweg, entfernt euch aus dem seherheiligtum, dasz nicht beschwingt die silberschlange dich ereilt, von goldgewirkter bogenschnur hinausgesandt. und du vor schmerz des menschenblutes dunklen schaum ausspeist in klumpen, die du leichen ausgeschlürft, zu diesem heiligtume dürft ihr nicht heran. hin, wo man köpft und blendet, geht zum hochgericht, hin, wo man menschen schlachtet, wo man kindermord verübt, entmannung, steinigung, verstümmelung, wo laut zum himmel grauenvolles wehgeheul der aufgespieszten jammert! ha, vernahmet ihr, an welchen festesfreuden ihr scheuseligen das herz erlabet?' usw.

Auch Gravenhorsts übersetzung kann den vergleich mit Donner nicht aushalten, zumal da dieselbe sich in groszer freiheit gefällt.

Nach verwandlung der scene erscheint nun Orestes, noch von den Erinyen verfolgt, in dem tempel der Athene Polias in Athen, wohin er sich nach der entstihnung durch Apollo auf dessen geheim begeben hat und ruft am altare den schutz und die entscheidung der göttin an (v. 235 ff.). schon die ersten worte desselben haben Stolberg und Voss zum teil unrichtig, zum teil unverständlich wiedergegeben, besser O. Müller und Droysen, der letztere aber im ausdrucke mehrfach unpassend ('verschliffen im verkehr', 'diese menschenpirschende müh'' usw. bei Minckwitz finden sich wieder allerlei misverständnisse (wie v. 238. 275 u. 5.) und sprachliche misgriffe, wie 'männerharte mühen', 'blutentzapftes opfer', 'ein mir gesegnet opferthier' usw. dagegen hat Schömann diese stelle (bis 298) angemessen und ansprechend übersetzt, bedeutend besser als Franz, dem diese partie wenig gelungen ist. bei Donner dagegen finden wir treue mit würde glücklich vereinigt. auch Gravenhorst hat die stelle ansprechend nachgedichtet; die gereimte und freie nachbildung des gesanges der einzelnen Erinyen liest sich in der that nicht übel:

'Spürt ihn aus,
spähet rings!
blicket rechts,
schauet links!
dasz ihr nirgend ihn entrinnen laszt! —
seht ihn dort!
wieder zwar
sucht er schutz
am altar,
hat in angst der göttin bild erfaszt,
will zu recht verteid'gen seinen mord.
nimmermehr! hier hilft kein richterwort.

Nimmer ruht mutterblut! wenns zur erde sank, wenn der grund es trank, schreit es nach des mörders rachetod. büszen sollst du deiner mutter not!

Schlürfen werd' ich zum gerechten dank deines blutes rothen labetrank; zwar ein labetrank nach unserm sinn. ausgedörrt am körper sinkst du hin. Auch im Hades büsz't du noch den schmerz, den um dich empfand der mutter herz.

Dort mit graun wirst du schaun, wer sein herz zu frevelmut gelenkt, seinen gastfreund, seinen gott gekränkt; wer der heilgen eltern mörder ward: jeder der gerechten strafe harrt. Ueber euer loos tief im erdenschosz fällt der grosze richter seinen spruch. was da ist und war, sieht sein auge klar, schreibt er ein in seines geistes buch.'

niger aber befriedigt bei ihm die entgegnung des Orestes ff.).

nun folgende, schauerlich-erhabene, aber im original mehrwierige und dunkle fesselgesang der Erinyen (v. 307 ff.) ist lberg zwar keineswegs ohne schwung und würde, jedoch zu frei und dem original nicht entsprechend, von Voss bysen an einigen stellen befriedigend, sonst aber vielfach indlich oder unangemessen übersetzt. auch O. Müllers ung ist wenig poetisch gehalten. neben Franz, und ihm sich anschlieszend, hat Donner den sinn und ton wol am etroffen, zugleich auch die prosodischen verstösze desselben eten', 'gewaltigen') vermieden. bei ihm lautet die erste ind gegenstrophe:

tter, die du mich gebarst, urnacht,
th, der verblichnen, wie der lichten welt strafgeist,
te mich! Letos sohn beut mir hohn, spottet meiner;
ses wild raubt er uns, dessen blut flieszen musz,
tubüszen muttermord.
das schlachtopfer schlingt
tr lied, wahnsinnshauch, wahnsinnslaut der bethörung,
lingt Erinnenfestgesang,
fenlos, der geister band, der des hörers mark verzehrt!

tr. Denn des schicksals allgewalt teilte serm geschlecht für ewige zeiten dies loos zu: ssen haupt frevelhaft grause blutschuld sich auflud, sen spur gehn wir nach, bis ihn deckt grabesnacht; h der tod befreit ihn nicht. das schlachtopfer schlingt r lied wahnsinnshauch, wahnsinnslaut der bethörung, lingt Erinnenfestgesang, fenlos, der geister band, der des hörers mark verzehrt!

rück; Gravenhorst hat in seiner sehr freien gereimten be zwar im ganzen den sinn getroffen, aber auch manches al ausgelassen oder hinzugesetzt, so dasz das lied bei ihm andere, moderne farbe erhalten hat.

ene erscheint nun in ihrem tempel, und nachdem sie die der Erinyen und die verteidigung des Orestes gehört, erdie entscheidung den edelsten der bürger als blutrichtern ben zu wollen. diese scene, von Stolberg und Fähse ber auch frei und mehrfach unrichtig übersetzt, hat Voss harten und derben manier meist wenig verständlich, zum llend plump wiedergegeben, wie z. b. v. 403 ff.: 'Dorther enteilend lenkt' ich ungesäumt den Gang auch flügellos, vollsausend meiner Aegis schooss, kraftvolle kerngäul' angespannt dem luftgeschirr' usw.

Ganz anders spricht die übertragung O. Müllers an, in der sich treue mit geschmack verbunden zeigt, mehr noch als die Schömannsche und Minckwitzsche und die mehrfach harte und wenig ansprechende Droysensche. selbst die gewähltere von Franzscheint hier weniger den ton getroffen zu haben, abgesehen von prosodischen verstöszen, wie 'vorwurf' usw. erst Donner hat hier eine fast durchgängig gelungene übertragung geliefert:

'Fernher um strom Skamandros hört' ich lauten ruf, als ich von jeuem laude schnell besitz ergriff, das mir Achaias fürsten und gewaltige als schönes loos aus ihrer beute reichem schatz auf immerdar mit allen wurzeln heiligten, dem stamm des Theseus ein erlesnes heiligtum. dort komm ich her mit unermüdlich schnellem schritt, des schildes wölbung schwingend ohne fittige, die starken rosse vorgeschirrt dem wagen hier. und nun gewahr' ich diese schaar in meinem land, wol schreckt's mich nicht, doch staunen fesselt meinen blick. wer seid ihr? alle red' ich euch in einem an, ihn, der an meinem bilde sitzt, den fremdling dort, und euch, vergleichbar keinem, was geboren ist, von göttern nie gesehen unter göttinnen, noch erdenkindern an gestalt und bildung gleich usw.'

Gravenhorsts ziemlich freie nachbildung ist desungeachtet matter und bietet ebenfalls prosodische verstösze.

Das zweite, für die erklärung ebenfalls schwierige stasimon (v. 499 ff.), in welchem der chor der Erinyen den untergang seiner macht und die verachtung der uralten satzungen in erhabener entrüstung beklagt und vor der verletzung derselben mit ernsten drohungen warnt, ist von Stolberg zwar frei in rhythmus und ausdruck, aber meist doch treffend und würdig wiedergegeben; Fähses übersetzung ist mehrfach misverständlich und wenig poetisch, besser die Vossische, namentlich in der ersten hälfte, und hier selbst der von O. Müller und Droysen vorzuziehen, von denen besonders die letztere an unklarkeit leidet. aber bedeutend klarer und angemessener zeigt sich hier Minckwitz' und Schömanns (nur stellenweise zu prosaische) übertragung, welche selbst die Franzsche an deutlichkeit übertrifft. zum belege folge hier die erste strophe und gegenstrophe nach Schömann:

Str. Neue satzung stürzet jetzt alles um,
wenn der rechtskampf des muttermörders hier
und die unbilde siegt.
jedem mann wird die hand zu frevlem thun
bald verlocken diese that,
und den eltern steht von kindeshänden mancher wunden leid
auch in künft'ger zeit bevor.

genstr. Denn die frevler trifft der groll rächender menschenaufseherinnen ferner nicht. jeden mord lass' ich zu. suchen wird, wem ein andrer übles that, laut es klagend hier und dort seines leides ziel und steuer; leere tröstung spricht umsonst ihm ein leidsgenosse zu.

Auch Donner hat, mit ausnahme einzelner misverständlichen len, eine geschmackvolle übertragung geliefert. die Gravenstsche sehr freie behandlung des gesanges spricht zwar im zen an, gibt aber den ernst und die würde des originals nicht der.

Es folgt nun (v. 566 ff.) nach versetzung der scene auf den opag die gerichtsverhandlung auf demselben unter vorsitz der ene, welche hiermit zugleich das blutgericht des Areopags eint. hier ist Stolbergs nachbildung im ganzen ansprechend, im elnen aber mehrfach zu wenig sorgfältig, zuweilen auch wenig ständlich, die von Fähse fast ungenieszbar, etwas besser die Voss, aber doch in der gewohnten manier öfter unverständlich r geschmacklos. gleich die ersten worte der Athene lauten bei

'ruf aus, o herold, dasz den schwarm du schwichtigest; und sie, die ohrdurchhallerin, die tyrrhenische drommete, ganz von männerodem angefüllt, mit starkem laut nun übertöne sie den schwarm!' usw.

Weit angemessener, mit ausnahme weniger stellen verständer und ansprechender ist O. Müllers übertragung, welche die in und gegenreden zwischen chor, Orestes und Apollo, wie die icheidenden worte Athenes in klarer darstellung vorführt, freidurch seine ansicht von dem hergange der abstimmung (dasz lich Athene zu den gleichen stimmen der richter die ihrige, frei ichende hinzulege) einigermaszen bestimmt.

Seiner übertragung kommt auch die Droysensche nicht ch, in der auszer manchen andern misgriffen, auch das mitamen der Athene beseitigt wird, indem v. 735 ff.:

Ψήφον δ' 'Ορέςτη τήνδ' έγω προςθήςομαι usw. rsetzt wird:

'zufügen werd' ich für Orestes diesen spruch: —
denn keine mutter war es, welche mich gebar,
die männer hab' ich, abgeseh'n von ehr', ganz
von herzen lieb; recht bin ich meines vaters kind;
darum des weibes loos begünstigen werd' ich nie,
die umgebracht hat ibren mann, des hauses hort: —
es siegt Orestes auch bei stimmengleichem spruch!' —

dasz also in diesen letzten worten der ψήφος der Athene enten sein soll, und damit sowol O. Müllers als G. Hermanns ant beseitigt wird. 620

Auch die Minckwitzsche übersetzung bleibt hinter der Müllerschen vielfach zurück, sowol im ganzen ton wie in einzelben stellen.

Einen fortschritt in treuer und angemessener nachbildung der meisten stellen hat Schömann und nach ihm Franz gemacht. bei diesen tritt die ernste würde der verhandlung und stiftung des gerichtes am besten hervor. auch vor der Donnerschen übertragung dürften sie darum den vorzug behaupten, der gleich den anfang wenig glücklich wiedergegeben hat:

> 'Verkünde herold, schaffe ruh' im volk umher! hell auf zum himmel schmett're nun tyrrhenische drommete, tief geschöpfter menschenhauche voll, und brause mächt'gen schalles an der männer ohr! denn weil in vollen reihen hier der rath erschien, so ziemt zu schweigen, dasz die ganze stadt und ihr vernehmet, was ich festgestellt für alle zeit, damit der handel tadellos geschlichtet wird.'

Durchsichtiger noch und ansprechender als die genannten, wenn auch nicht gerade treu und genau ist die nachbildung von Gravenhorst, bei dem diese verse lauten:

> 'Schaff' ruhe, herold! lass' die schmetternde tyrrhenische drommete himmelauf erschallen und von deinem hauch erfüllt das volk zur ordnung rufen! das gericht versammelt sich und schweigen soll ein jeder, damit der ganzen stadt ich mein gesetz für alle zeit verkünde und der spruch in dieser sache wol entschieden werde.'

Es folgen nun v. 778—915 zunächst die wiederholten schmerzens- und zornesausbrüche des chors der Erinyen und die besänftigenden und durch verheiszungen beschwichtigenden Athenes, durch welche die Erinyen umgestimmt werden. diese hat Stolberg an ziemlich vielen stellen unrichtig und wenig dichterisch, Fähse mehrfach undeutlich, Voss vielfach hart und geschmacklos wiedergegeben. auch O. Müllers übersetzung trifft mehrfach der tadel der undeutlichkeit, wenn sie auch vor den genannten vieles voraus hat. Droysen hat ihn nicht übertroffen und auffallende ausdrücke, z.b. 'sonnigkühles wehn', 'blutgewetzter hader', 'trunkenheit weinloser wut' gewagt. noch stärkerer tadel aber trifft die Minckwitzsche zum teil unverständliche, ja offenbar undeutsche oder falsche übertragung, wie z. b. 810 ff.

> 'Beschimpft, ich arme, schütt' ich jetzt von zorn entslammt, auf dies land herab rache, rachevollen giftpfeil, die geifertropfen meiner brust, die des lands blüte verglühn: und bald bespinnt, o rache, das erdreich gestecht, nackend und früchtelos, und schlägt mit unnahbarem pestanhauch das volk. seufz' ich anitzt? - Was thu' ich? - Lach' ich anitzt? -

ich dulde drückendes leid vom volk! — Der nacht töchterschaar jammert und klagt in höchst bitterer schmachbetrübnis.'

Eine bedeutend bessere, klare und ansprechende verdeutschung Schömann gegeben, nach ihm auch Franz, jedoch ohne ihn übertreffen. die erstere möge denn zur vergleichung hier folgen:

'O, ihr götter neuen stamms, ihr habt altes recht in staub getreten, habt's entwunden meiner hand! doch ich entehrte, schwergekränkte, bittern grolls, ha, giesz' ich dafür zum entgelt aus meiner brust gift'gen, gift'gen geifer aus; er trieft auf das land, vertilgt alle frucht, es deckt, o rache, die flur dürres moos, blattlos, samenlos und füllt das land mit todesschwangern flecken an. ich klage? was thu' ich? es höhnet das volk mich. uns traf schweres leid, o, o, bittres leid der nacht töchter uns so schmachvoll gekränkte.'

Weniger befriedigt hier Donner, bei dem sich auch einige griffe in der übertragung finden. Gravenhorst aber hat die ste würde auch dieses chorgesanges in seinen reimen nicht wiedereben; besser gelungen ist ihm der dialog zwischen Athene und chorführerin.

Den nun (v. 916 ff.) folgenden, durch Athenes überredung beigeführten wechselgesang des durch sie umgestimmten chors in Eumeniden verwandelten Erinyen mit den ihre segensheiszungen bestätigenden anapästen Athenes hat Stolberg dem 1 und ton, wenn auch nicht ganz dem wortlaut entsprechend, hse und Voss (insbesondere der erste) vielfach unverständlich unangemessen wiedergegeben.

Mit weit mehr geschmack und takt ist diese erhebende schluszne von O. Müller fast durchgängig behandelt und macht desnen möge darum hier folgen.

Chorgesang der Eumeniden:

'Ja ich will wohnen neben Pallas sitz, will verschmähen nicht
die stadt,
die auch Zeus, der herr des alls und Ares als die götterburg
bewohnt,
als der götter Hellas ehrenbild und tempelschutz.
ihr verkünd' ich gnadenvoll jetzo diesen segenswunsch:
dasz lebensglück im überschwang, gedeihliches,
erdschoosz, dir hell umstrahlt
milde sonn' entlocken mag.

### Athene:

Den segen erwerb' ich den bürgern zu lieb, dieweil ich bei uns sie zu wohnen bewog, die gewaltige, schwer zu begüt'gende macht. denn der menschen geschick zu regieren durchaus fiel diesen zum loos. wen aber der zorn des (der?) gefürchteten drückt, er weisz nicht, woher

sein leben die schläge betroffen; denn die sünden des stamms, sie liefern, ein stumm fortbrütender fluch, ihn in ihre gewalt, und zermalmen, so laut er auch ruft, ihn mit feindlichem grimm.'

Droysen hat Müller hier, in poetischem sinn und takt, keineswegs erreicht; näher steht ihm, wenn auch nicht frei von matten prosaischen wendungen, Minckwitz; auch Schömann hat eine verständliche und ansprechende, jedoch weniger schwungvolle übersetzung geliefert. dieser vorzug der O. Müllerschen übertragung tritt mehr hervor bei Franz, in dessen nachbildung nur die in deutschen beim anapästischen metrum unstatthafte vertauschung des anapäst mit dem daktylus den eindruck stört. Donner aber hat diese vorgänger hier weder im ganzen ton noch in der behandlung schwieriger stellen dieser scene erreicht, geschweige übertroffen.

Die gereimte und vielfach sehr freie nachbildung Gravenhorsts hält den vergleich mit den antik-metrischen nicht aus, so sehr sie auch dem des griechischen unkundigen leser durch ihre glätte und leichtigkeit sich empfehlen mag.

Fassen wir nun das ergebnis unserer vergleichenden musterung kurz zusammen, so dürfte es dahin ausfallen, dasz O. Müller, Schömann und Donner in treue, deutlichkeit und angemessenheit ihre betr. vorgänger und zeitgenossen entschieden übertroffenhaben, unter einander aber einen stufenweisen fortschritt darstellen, wenn auch in einzelnen stellen dem früheren vor dem späteren der preis zuerkannt werden musz; dasz aber der versuch Gravenhorsts, den Aischylos in ein modernes gewand zu kleiden, wenigstens in bezug auf die poetischen teile der tragödie als ein verfehlter zu betrachten ist.

Duisburg.

EICHHOFF.

s. hierüber R. Westphal, theorie der neuhochdeutschen metrik 2e aufl. s. 227.

63.

IE ELEMENTE DER LATEINISCHEN FORMENLEHRE. FÜR DEN GEBRAUCH IN DEN UNTEREN CLASSEN HÖHERER LEHRANSTALTEN BEARBEITET VON DR. THEODOR ARNDT, OBERLEHRER AM KÖNIGL. SEMINAR ZU FRIEDRICHSTADT-DRESDEN. Leipzig, druck und verlag von B. G. Teubner. 1877. 76 s.

Die im j. 1873 erfolgte aufnahme des lateins als unterrichtsegenstand in den sächsischen seminaren, und zwar in allen sechs assen, könnte manchem als eine gefährliche und verfehlte neueing erscheinen. hört man doch oft klagen, dasz selbst auf den ymnasien, welche auf diesen gegenstand noch viel mehr zeit und the verwenden, die erzielten früchte in keinem verhältnisse zu er aufgewendeten mühe stehen. indessen befolgen die seminare n wesentlich anderes ziel als die gymnasien. sie erstreben nicht ne umfassende kenntnis der sprache und litteratur der Römer, andern ihnen dient das latein ausschlieszlich als mittel zur geinnung der aus dem betrieb einer fremden sprache und der damit egebenen bewusten und unbewusten vergleichung derselben mit er muttersprache resultierenden formalen bildung und der am esten auf diesem wege zu erzielenden freiheit und feinheit im gerauche der muttersprache. denn dasz dem künftigen lehrer des olkes ein nicht geringes masz formaler bildung unentbehrlich ist, ird niemand in abrede stellen, ebenso wenig, dasz die durch beimmtheit und kürze, sowie durch logische schärfe ausgezeichnete teinische sprache den zwecken der formalen bildung in vorzügcher weise dient. bei solchem ziele ist aber nicht nötig, dasz dem chüler alle einzelerscheinungen der grammatik, alle eigentümlicheiten der einzelnen schriftsteller vorgeführt werden; es genügt ne knappe darstellung des sprachlichen organismus, welche mit ermeidung alles überflüssigen materials die gesetze des grammatichen baues klar erkennen läszt und den schüler dadurch befähigt, en organismus auch anderer sprachen, besonders der muttersprache, charf aufzufassen und in seinen eigentümlichkeiten zu erkennen. benso ist es für die historische bildung des lehrers von groszem utzen, wenn er die entwicklung eines der wichtigsten culturvölker, ei es auch während einer noch so kleinen periode, durch das tudium der nationalen quellen sich aneignet, und auch dies suchen ie sächsischen seminare zu erreichen, indem sie ihren schülern die ekanntschaft mit einigen der bedeutendsten römischen schriftsteller dies sind im wesentlichen Cornelius Nepos, Caesar, allustius, Ovidius, und vielleicht noch etwas von Cicero, Livius und 'ergilius. es ist klar, dasz dies ziel ein erheblich geringeres ist als as auf den gymnasien erstrebte. es wird daher auch eine geringere tundenzahl, wie diese thatsächlich im lehrplane angesetzt ist, zur rreichung desselben genügen, um so mehr, wenn man sich entchlieszt, das unterrichtsmaterial, besonders was die grammatik betrifft, auf das allernötigste masz zu beschränken. dies hat der verfasser des vorliegenden büchleins versucht, und gewis werden es ihm alle seine collegen herzlich danken. das buch enthalt auf 76 seiten einen abrisz der formenlehre in elementarster darstellung; es bietet fast nur die paradigmen ohne jegliches theoretisches beiwerk. der verf. hat recht daran gethan, für diese darstellung die ergebnisse der neueren sprachwissenschaft zu verwerthen, denn erst durch diese ist uns das wahre wesen des sprachlichen organismus erschlossen worden; während in den grammatiken alten schlages die lateinische formenlehre nur als eine sammlung von ungeordneten sprachlichen einzelheiten erscheint, die nur dem gedächtnisse mechanisch eingeprägt werden müssen, wird jetzt dem schüler ein system vorgeführt, welches er nach seinem einteilungsprincipe er kennen und in welches er die einzelerscheinungen auf gesetzmäszige weise einreihen lernt. die entwicklung der sprachlichen gesetze ist zwar in dem buche selbst nicht gegeben; der verf. aber verlangt ausdrücklich in der vorrede, dasz dies überall durch den lehrer geschehe, und er hat zu diesem zwecke nicht unterlassen, auf schriften, aus denen sich der lehrer raths erholen soll, hinzuweisen. das grammatische material ist wesentlich beschränkt, und mitunter dürfte der verf. hierin zu weit gegangen sein; während er z. b. die griechischen wörter nach der 1n declination ausführlich behandelt, erwähnt er die nach der 2n und 3n mit keiner silbe, obwol dieselben doch auch nicht ungewöhnlich sind. dagegen verdient es anerkennung, dasz aus den genusregeln aller überflüssige ballast ausgeschieden ist. lobend hervorzuheben ist ferner, dasz der verf. bestrebt gewesen ist, überall die quantität zu verzeichnen; doch ist dies nicht durchgängig mit consequenz geschehen; bei einer neuen auflage wird auf diesen punct besondere sorgfalt zu verwenden sein, zumal die sache nicht so unwichtig ist, als sie manchem erscheint zu verbessern wäre auch s. 4 pueri statt pueri (gen. sing.), s. 5 liběră statt līběrā (nom. sing.), s. 7 leō statt leŏ (voc. sing.), leōms statt leŏnes (voc. plur.), homō stat homŏ (nom. und voc. sing.), s. 31 amares statt amares. für die orthographie hat der verf. ebenfalls mit recht die wissenschaftlichen ergebnisse benutzt, wie sie hauptsächlich in dem 'hülfsbüchlein für lateinische rechtschreibung von W. Brambach' niedergelegt sind.

So ist die arbeit sicher geeignet, die erreichung des oben angedeuteten zieles auf unsern seminaren zu fördern. auch wird sich das büchlein für anstalten, die ähnliche ziele verfolgen, wie besonders die realschulen, eignen, und auch auf gymnasien wird man es da, wo man nicht eine einheitliche grammatik für alle classen als notwendig ansieht, mit erfolg gebrauchen können. möge dem verfür seine mühe dadurch ein lohn werden, dasz sein buch die verdiente anerkennung und beachtung findet.

Dresden.

R. HILLER.

64.

ESCHICHTSTABELLEN. IM ANSCHLUSZ AN DAS 'HISTORISCHE HÜLFS-BUCH FÜR DIE OBEREN CLASSEN VON GYMNASIEN UND REAL-SCHULEN VON RECTOR PROF. DR. W. HERBST' ZUSAMMENGESTELLT VON DR. AUG. GEHRING, GYMNASIALLEHRER IN GERA. Mainz 1876. IV und 68 s.

Das historische hilfsbuch von Herbst, schon in 5r auflage erchienen und in zahlreichen anstalten des deutschen reiches eingeihrt, hat in dem vorliegenden werkchen eine recht wünschensrerthe ergänzung erfahren. es unterscheiden sich diese geschichtsabellen von den vielen andern büchern dieser art dadurch, dasz ie sich eng an das erwähnte hülfsbuch anschlieszen, und zwar ist iese abhängigkeit nicht nur eine sachliche, indem die einzelnen abchnitte der tabellen denen des hülfsbuches entsprechen und die in enem vorkommenden namen und daten in diese - allerdings mit inigen aus praktischen rücksichten getroffenen beschränkungen ufgenommen sind, sondern auch eine formale, indem der verf. in er wahl der worte und im bau der sätze beständig den text des tilfsbuches vor augen hat. wenn freilich in der vorrede behauptet rird, es seien des leichtern memorierens wegen meist vollständige Etze gegeben und blosze namen vermieden worden, so ist dies wol eabsichtigt, nicht aber durchgeführt worden und konnte auch nicht urchgeführt werden, wenn die kürze und knappheit, welche ein otwendiges erfordernis solcher geschichtstabellen ist, erreicht weren sollte. jedenfalls erscheint das werkchen recht brauchbar für nsere gymnasien und wird sich neben dem gröszeren Herbstschen nche viele freunde erwerben.

MEININGEN.

A. SCHAUBACH.

**65.** 

CATECHISMUS DER ALLGEMEINEN LITTERATURGESCHICHTE. VON DR. ADOLF STERN, PROFESSOR DER LITTERATURGESCHICHTE AM K. POLYTECHNICUM ZU DRESDEN. Leipzig, J. J. Weber. 1874.

Was der verfasser dieses katechismus in dem vorworte über lie veranlassung zu seiner arbeit, über die schwierigkeiten derelben und zur rechtfertigung des befolgten planes bemerkt, das larf man im ganzen als verständig und wol begründet gelten lassen. Ir geht davon aus, dasz der gänzliche mangel eines grundrisses der illgemeinen litteraturgeschichte immer fühlbarer geworden sei, namentlich eines solchen, welcher die einzellitteraturen der culturfölker nicht blosz nach einander berücksichtige, sondern sie im ingsten zusammenhange betrachte und ihre gemeinsame entwickung unter der einwirkung groszer historischer verhältnisse dartelle. dagegen wird der kenner auch die verschiedenen werke von Frässe und Scherr, welche ein ähnliches ziel verfolgen, schwerlich

anführen, denn es ist nicht zu leugnen, dasz diese entweder mr ein nachtes gerippe von namen, jahrzahlen und büchertiteln bieten, oder diejenige knappste fassung und den geringsten umfing allerdings nicht haben, die hrn. Stern als erste voranssetzung galten und gewis gelten musten. kam es doch darauf an, einen katechismes n liefern, also einen kurzen abrisz für jenes grosze publicum, welche sich sehnell orientieren will, über das verhältnis der einzelnen litterarischen erscheinungen zur gesamtgeschichte der litteratur safseblusz sucht, oder endlich mit einer raschen übersicht die erinnerung an eingehendere studien auffrischt. da war es allerdings schwierig genug, die allgemeinen gesichtspuncte und die einzelheiten überall in das rechte verhältnis zu setzen, klare übersichtlichkeit mit einer gewissen vollständigkeit zu vereinen, ein buch zu verfassen, welche nicht nur ein zuverlässiger rathgeber für den nachschlagenden, sondern auch als ganzes lesbar und ansprechend ware, genug den verschiedensten anforderungen zugleich gerecht zu werden. wir stimmen dem verf. auch darin bei, dasz er die litteratur der neuzeit und die poesie gegenüber den älteren zeiten und den nichtpoetischen erscheinungen merklich bevorzugt hat, zumal er selbst anerkennt, dasz über das mehr oder minder im einzelnen hier immer zu streiten sein wird. die im interesse der möglichen verbreitung und wirkung gegebenen raumgrenzen musten bestimmenden einflusz haben und keine leichte aufgabe blieb es, dabei die zusammengedrängte stofmasse in einen gewissen flusz zu bringen und ihr eine gewisse warme der darstellung zu geben. dasz dazu die eigentliche form der katechismen in fragen und antworten nicht passte, liegt auf der hand; sie ist denn auch, wie neuerdings wol in den meisten ähnlichen büchern des verlegers, aufgegeben worden; wir haben es, abgesehen von der notwendigen einteilung in gröszere und kleinere gruppen und fortlaufende paragraphen mit einer zusammenhängenden darstellung zu thun. auf nahe an vierhundert seiten ist in zweihundert und neun paragraphen die unendlich reiche fülle des stoffes bewältigt, auszerdem ein register zum nachschlagen beigefügt.

Haben wir bisher, meist mit den worten des vers. selbst, den plan vorgelegt, den er sich gemacht, und konnten wir denselben nur billigen, so wird die frage nun sein, wie er seine aufgabe gelöst hat. wir meinen, um es gleich kurz zu sagen, im ganzen recht glücklich, jedenfalls in den meisten puncten befriedigend und nur in einem einzigen nicht genügend; es ist dieser nach unserer ansicht zwar kein unwichtiger, aber wenigstens der art, dasz eine abhilfe auf demselben verhältnismäszig leicht erscheint. vor allen dingen erscheint der vers. als herr seines stoffes, er ist wie er es selbst von dem autor eines solchen grundrisses verlangt, vertraut genug mit der besprochenen litteratur, um statt einer compilation aus den besten specialwerken eine auf eigene eindrücke und urteile gestützte selbständige arbeit zu geben. mit sehr verständiger bescheidenheit ist er weit entfernt die förderliche benutzung der hier einschlagen-

den werke zu verleugnen, hat dieselben vielmehr in allen fällen angeführt, wo er anschauungen und urteile, die mit seinen eigenen übereinstimmten, kräftig und treffend ausgedrückt wuste. es hat uns wenigstens nur angenehm berührt auf wohl verwandte und geschickt eingefügte stellen mit den namen von männern wie Goethe, Carriere, Gödeke, Bernhardy, Hettner, Hase, Kreyssig u. a. zu stoszen. 'in der hauptsache', sagt er mit recht, 'darf ich mich darauf berufen, dasz ich selbständig gearbeitet habe.' das wissen allein thut es aber nicht; es kommt bei einem buche wie das vorliegende wesentlich noch auf andere dinge an; es gehören dazu eine freie und ruhig objective anschauung der welt und des lebens, ein fein gebildeter ästhetischer sinn, ein geschick in der auswahl, gruppierung und darstellung des stoffes in um so höherem grade, je reicher und spröder dieser ist und je knapper die einmal gebotene form. wir freuen uns in allen diesen stücken hrn. Stern entschiedenes lob zollen zu können. wir haben keine spur von religiöser oder politischer einseitigkeit bemerkt; das wesentliche, wahrhaft bedeutende ist überall richtig hervorgehoben, lob und tadel ohne jede überschwänglichkeit und bitterkeit verteilt; je nach zeiten, motiven und gattungen sind die litterarischen erscheinungen übersichtlich zusammengestellt und die sprache ist durchschnittlich so sicher und gewandt, dabei, so weit dies möglich war, so lebendig und warm, dasz man eben mit vergnügen auch längere abschnitte hinter einander lesen wird. dasz er uns auffallend neue ansichten nicht zum besten gegeben, dasz er auch nur nach geistreichen wendungen nicht gehascht hat, ohne darum trocken, farblos und nüchtern zu werden, das rechnen wir dem verf. als ein besonderes verdienst an.

Wenn wir nun dessen ungeachtet im folgenden eine ganze reihe von ausstellungen machen werden, so darf das nicht als kleinliche mäkelei erscheinen. es liegt uns fern mit dem verf. über manche fälle rechten zu wollen, in denen wir, sei es mit bezug auf die auswahl, sei es in der ansicht über einen schriftsteller oder hinsichtlich der anordnung des stoffes uns nicht ganz einverstanden fühlen; dergleichen mag denn auch nur selten und beispielsweise erwähnt werden. dagegen sind uns nicht wenig einzelheiten aufgestoszen, welche nach unserer festen überzeugung hr. Stern selbst, einmal aufmerksam gemacht als versehen und kleine makel, auslassungen oder irrtumer anerkennen wird. wir möchten ihm einen beitrag dazu geben, dasz er bei einer überarbeitung und zweiten auflage sein buch so fleckenlos und zuverlässig herstelle, wie es nur irgend möglich und wie es gerade bei der bestimmung eines solchen werkes in höchstem grade wünschenswerth ist. niemand wird doch leugnen, dasz eine falsche zahl, ein vielleicht nur um einen buchstaben falscher name, zwar nicht für den kenner, wol aber für die grosze menge derjenigen, die etwa nur und im guten glauben aus dem katechismus ihr wissen schöpfen, recht unangenehm, unter umständen verhängnisvoll werden kann, dasz bei weitem nicht alle

leser aufmerksam und einsichtig genug sind. um versehen metkennen, die auf flacher hand liegen. ja dasz ein solches nicht sehn und nicht den verächtlichsten lesern zu einem höchst ärgerlichen, weil aller lösung spottenden rathsel geworden ist. die unbelinge zuverlässigkeit nemlich sehlt allerdings vorzugsweise für die einelnen daten und jahreszahlen. auf diese namentlich werden sich unsere besserungsvorschläge erstrecken. die angaben, die wir da vorgefundenen entgegensetzen, können wir natürlich nicht immer als durch eigene forschung begründet rechtfertigen, wol aber su den uns bekannten besten specialwerken belegen. zuweilen widersprechen sich auch diese; oft wird es sich nur um sogemannte drecksehler handeln; aber wir denken, hr. Stern werde selbst auf dies sich gern aufmerksam machen lassen, um so lieber, je störender sie in büchern dieser art sind und je leichter sie das auge des einzelnes, vielleicht des vers. am meisten, immer und immer übersieht bei der aufzählung dessen, was uns auffallend und anstöszig geweien ist, mag es auch verschiedener art sein, werden wir am besten einfach dem gange des buches selbst unter anführung der paragraphen oder seitenzahlen folgen, ohne unsere bedenken nach verschiedenes kategorieen zu ordnen.

- S. 8 werden die indischen sammlungen 'pantschatantrum' und 'hitopadesa' angeführt; der name der ersteren aber ist, so weit er sich überhaupt durch unsere lautzeichen wiedergeben läszt, vielmehr 'pantschatantram' oder ohne den flexionsbuchstaben 'pantschatantra'.
- 8. 28 heiszt es im § 11: 'in siebzig dramatischen werken, von denen er fast regelmäszig drei der mythe entlehnte tragödieen m einer trilogie verband und durch ein hinzugefügtes satyrspiel eine tetralogie herstellte, erhob Aischylos die dramatische dichtung m einer besonderen kunst.' der satz erscheint uns nicht dem inhalte nach, wol aber, wir brauchen wol nicht zu sagen warum, stilistisch bedenklich. wenn der verf. kurz darauf s. 29 sagt: in den tragödiem 'Agamemnon', die 'Choephoren' und die 'Eumeniden' haben wir eine vollständig erhaltene trilogie usw., so ist das ja richtig; er hätte nur statt 'eine' 'die einzige' setzen können und eben darum könnte eine wendung auf der nächsten seite dem unkundigen leicht anlasz zu einem misverständnisse geben, nemlich: 'die reinsten und grösten eindrücke der Sophokleischen kunst empfangen wir von seiner groszen trilogie, welche die dunkle und verhängnisreiche Oedipussage behandelt.' eine trilogie in dem ursprünglichen und gewöhnlichen sinne des wortes bilden aber die drei tragödieen, um die es sich hier handelt, nicht.
- S. 38, am schlusz von § 15: 'von den reden der Demosthenes gleichgesinnten Hypereides und Lykurgos blieben nur bruchstücke erhalten.' dies ist jetzt doch nicht mehr ganz genau, da wir von dem ersten vier, von dem zweiten wenigstens eine der reden im ganzen vollständig haben. § 21. die lebenszeit des Plautus ist

natürlich mit 254-184 statt 254-148 anzugeben; bei Lucretius Carus dürfte als todesjahr nicht 51, sondern 55 oder 54 zu setzen § 22 s. 48. Cajus (nicht Marcus!) Julius Caesar stirbt nicht 49 sondern 44 v. Chr. s. 52: 'Silius besang in der Punica die ereignisse des Hannibalischen krieges' musz doch geändert werden etwa: 'in seinem heldengedichte Punica', damit dieser name nicht als ein weibliches hauptwort in der einzahl erscheine. dem Juvenalis werden § 25 s. 54 nur 15 satiren zugeschrieben; warum nicht nach der gewöhnlichen und doch keineswegs endgültig widerlegten annahme vielmehr 16? zumal angefochten auszer der 16n noch verschiedene andere werden, diese streitfragen aber sonst mit fug und recht keine berücksichtigung finden. ähnlich ist wol in dem nächstfolgenden paragraphen s. 55 nicht gut ausgedrückt: 'Curtius Rufus schrieb eine geschichte Alexanders des groszen, von der einige bücher erhalten blieben', da wir bekanntlich fast noch 8 von 10 besitzen. s. 56 hätte wol der ältere Plinius verdient etwas mehr hervorgehoben zu werden; es ist eben nur ein versehen, dasz sein name nicht gleich den andern gesperrt gedruckt und ohne angabe der lebenszeit (23-79) geblieben ist. der kurz vorher erwähnte Quintilian ist in dem register vergessen worden. s. 68 z. 15 v. o. lies 'eindrang' für 'eindrangen'. die lebenszeit des Gothen Wulfila 310-380 mag gelten, wenn auch das ergebnis der untersuchungen zwischen 310 und 311 und demgemäsz 380 und 381 schwankt. dagegen dürfte s. 76 bei Juan Manuel von Castilien als geburtsjahr 1282 statt 1280, s. 79 bei Villehardouin als todesjahr 1213 statt 1218 zu setzen sein; für Joinville schwankt dasselbe in den uns zugänglichen besseren werken zwischen 1317, 1318 und 1319; das im ganzen sehr zuverlässige wörterbuch von Sachs hat 1318. wenn s. 84 Walther von der Vogelweide ohne weiteres fränkischen ursprungs genannt wird, so möchten wir lieber entweder gar keine bestimmte angabe oder doch eine andeutung, dasz die frage mit unbedingter sicherheit immer noch weder für Franken, noch Tirol oder Oesterreich entschieden ist.

In § 48 ist die lebenszeit Boccaccios angegeben 1315—1374; er wurde aber 1313 geboren und starb 1375; danach wird auszer der überschrift auch im texte das geburtsjahr zu ändern, ferner statt 'Fiametta' vielmehr 'Fiammetta', sowie 'Pecorone' statt 'Pecocorone' zu schreiben sein. s. 106. 107 erwartet man bei Carl von Orleans nicht 1467, sondern 1464 oder 1465, bei Froissard steht offenbar aus versehen 1401 statt 1410, bei Comines 1443 statt 1445; die letzte angabe war überdies der deutlichkeit halber unmittelbar dem namen des schriftstellers, nicht dem des königs Ludwig XI nachzusetzen. auf s. 110 ist anstöszig, dasz als zeit der bürgerkriege der Rosen in England 1399-1485 genannt wird, da jene doch eigentlich erst um die mitte des 15n jahrhunderts beginnen, wenn auch allerdings mit der thronbesteigung des hauses Lancaster (1399) der grund zu den späteren verwicklungen gelegt

worden war. in der überschrift von § 69 'Hans Sachs und die schwankdichter' wird die beigefügte zeitangabe 1494—1576 besser zu tilgen sein, da sie nur auf Hans Sachs selbst passt und obendrein in dem texte wiederkehrt.

In § 79 scheint uns die geburt Brantômes zu spät angesetzt mit dem jahre 1540; richtiger möchte 1526 oder 1527 sein; ebenso § 81 bei Juan Boscan 1540 statt 1544, bei Ponce de Leon 1528 statt 1527. Hurtado de Mendoza § 82 starb nicht in Granada, sondern, wenige monate nach seiner rückkehr aus der verbannung, in Madrid. die lebenszeit Alonsos de Ercilla scheint allerdings nicht festzustehen, doch fanden wir statt 1510-1590 sonst 1533 oder auch 1540-1595. in § 87 steht: 'Nicolas Udall (1550?)'; das geburtsjahr wird annähernd 1504 sein, das todesjahr scheint sicher ermittelt 1536; wir würden demnach die anderung vorschlagen: († 1556); so in § 99 bei Fernando de Herrera 1534-1597 statt 1524—1591; bei Bernardino de Rebolledo 1597—1676 statt 1597 -1696; in § 100 bei Espinel kann man zweifeln, ob 1540-1630 oder 1544-1634; Guevara (um 1640), nicht vielmehr 1570-1614? in § 104 findet sich als geburtstag Calderons der 1 januar 1601; nach den gewöhnlichen angaben war es der 17 januar 1600; in § 105 ist bei Antonio de Solis vielleicht 1610 statt 1611 zu setzen; in § 109 s. 198 wird als geburtstag Friedrichs von Spee 1595 angeführt; Koberstein hat 1591, Gödeke 1592; § 111 Marini 1596-1625 ist offenbar verdruckt für 1569-1625; in § 119 wird bei Massinger besser 1640 als 1639, umgekehrt bei Ford 1639 als 1640 stehen; in § 121 bei Thomas (nicht Henry!) Carew nicht 'um 1639', sondern entweder + 1639, oder 1589-1639, bei Waller natürlich nicht 1587, sondern 1687 als todesjahr. in § 123 s. 220 ist durch einen falschen buchstaben ein ergötzliches quid pro quo entstanden; 'hind and panther' wird zur 'hundin und panther' statt hindin oder hirschkuh und panther. Quinault, § 132 wurde wol nicht 1634. sondern 1635 geboren, der ältere Crébillon starb nicht 1764, sondern 1762, in dem folgenden paragraphen wird als sterbetag Molières nicht der 22, sondern der 17 februar 1673 zu setzen, später für 'Pourcognac' zu schreiben sein 'Pourceaugnac'; in § 135 erwarten wir bei Balzac 1596—1655 statt 1594—1654, bei Pascal 1623 statt 1624, bei Rochefoucauld 1613 statt 1612, bei La Bruyère 1639—1696 statt 1644—1699; in § 136 bei Bossuet 1704 statt 1708; in § 140 musz es bei Gottsched heiszen 1700 statt 1705; in demselben paragraphen s. 249 ist bei Cronegk das todesjahr verstellt; er starb nicht 1775, sondern 1757, oder nach Gödeke in der nacht 1758—1759; bei Brawe ist als todesjahr zu lesen 1758 statt 1738. übrigens ist kurz vorher in bezug dieser beiden dichter der ausdruck in hohem grade zweideutig. wenn es nemlich von denselben heiszt, sie 'waren bis auf die form des gereimten Alexandriners von französischen vorbildern abhängig', so kann man zweifeln ob das 'bis auf' ausschlieszend, wie allerdings gewöhnlich in unserer

sprache, oder aber, nach weise des französischen jusqu'à, einschlieszend gemeint sei; der erste sinn ist der richtige, konnte und muste aber deutlicher ausgedrückt werden. das streben nach gröster kurze ist hier, und so an einigen anderen stellen, nachteilig geworden. in § 142 wird bei Ignazio de Luzan statt 1720-? das genauere 1702-1754 (so hat wenigstens Dohm), bei Francisco de Isla 1703 statt 1727, in § 143 bei Shaftesbury 1713 statt 1718 gesetzt werden müssen. in § 160 würde man unter den vortrefflichen erzählungen Wielands 'die wasserkufe' am ende gern entbehren; Lessing (§ 161) hat nicht einen 'misogin', sondern einen misogyn geschrieben, ist nach Wolfenbüttel nicht schon 1769, sondern erst 1770 gegangen und in Braunschweig, nicht in Wolfenbüttel oder gar in Italien gestorben. das letzte steht zwar nicht ausdrücklich da, könnte aber aus dem satze herausgelesen werden, den wir überhaupt der stilistischen feile des verf. empfehlen möchten. s. 295 ist als geburtsort von Lenz genannt Suszwegen; wir haben den namen sonst, bei Koberstein und Gödeke, in der form Seszwigen, Seszwegen s. 310 scheint durch eine verstellung mehrerer worte gefunden. eine verwirrung entstanden zu sein; statt 'war gleichwol unendlich nach und fruchtbar gewissen richtungen hin bedeutend' musz es jedenfalls heiszen: war gleichwol unendlich fruchtbar und nach gewissen richtungen hin bedeutend. s. 314: 'mit der geschichte des abfalls der vereinigten Niederlande begann die reihe der historischen arbeiten Schillers, welche in den trefflichen verbindenden aufsätzen seiner historischen memoirensammlung und der geschichte des 30jährigen krieges fortgeführt wurden.' hier ist wol zwischen 'trefflichen' und 'verbindenden' durch versehen eine halbe oder ganze zeile ausgefallen, in der die vorzüge genannt werden, welche sich in jenen arbeiten verbunden finden. in § 170 s. 325: 'Mary Edgeworth aus Edgeworthtown in Irland (1771—1852?).' diese allerdings auch anderwarts, wie bei Scherr und Herrig vorkommende angabe wird zu berichtigen sein; wenigstens finden wir in einer guten englischen quelle Chambers' encyclopaedia vol. III 765: Edgeworth, Maria was born at Hare Hatch near Reading, Berkshire, in the year 1767. this gifted and universally respected authoress died at Edgeworthstown, 21 may 1849. Horaz Walpole wurde nicht 1716, sondern 1717 geboren; Friedrich Rückert (§ 186), wie Gödeke ausdrücklich sagt, '1788 (nicht 1789)'. in § 188 wird bei Rouget de l'Isle statt 1835 zu setzen sein 1836, in § 189 bei Jouy 1846 statt 1850, bei Delavigne 1793—1843 statt 1794—1844, bei Nodier 1780 statt 1783; in § 190 s. 351 bei Lamartine 1792 statt 1790, bei de Vigny 1799 statt 1797; Mérimée lebte nach Noiré 1803-1870, Sachs gibt als todesjahr 1869 an; Barante starb erst 1866. Coleridge (s. 358) wurde 1772, nicht 1773 geboren; s. 367 steht als geburtsort des norwegischen dichters Björnson 'Orikne'; die richtige form des namens ist dies schwerlich, vielmehr wol Qvikne, Scherr hat Ovikne; Tegnér (§ 202) starb nicht 1842, sondern erst 1846, Szalay (§ 205) bereits 1866, nicht 1869; Heine (§ 208) starb 1856, nicht 1857, Immermann (s. 377) nicht 1849, sondern 1840; bei Hebbel steht das todesjahr verdruckt 1363 statt 1863. bei einigen neueren dichtern hätte wol das geburtsjahr hinzgesetzt werden können, so bei Gottschall 1823, bei Kinkel 1815. um daran noch einige fälle zu knüpfen, in denen wir etwas ungen vermiszt haben. so ist s. 362 bei Longfellow dessen Evangeline nicht erwähnt und, wenn unter den deutschen dichtern Lauremberg, Rachel, noch mehr aber der ältere Kleist, endlich Reuter und Groth gänzlich fehlen, so wird das wol der mehrzahl der leser auffallend und ungerechtfertigt vorkommen. uns wenigstens scheinen sie die aufnahme mehr zu verdienen als manche andere, deren erwähnung geschieht, wie z. b. Triller, Clodius, Merkel, Jünger, Wall und ähnliche gröszen niederen ranges. in bezug auf die einteilung und gruppierung des stoffes, mit der wir uns im ganzen schon einverstanden erklärt haben, möchten wir nur einen punct dem verf. zur erwägung stellen. in dem neunten zeitraume hat er zusammengefaszt: die epoche des akademismus, der französischen classicität und der aufklärung. den zehnten zeitraum füllt dann der befreiungkampf der nationallitteraturen. sollten nicht besser, naturgemässer die letzten abschnitte des neunten zeitraums insbesondere §§ 143 -153, weniger die §§ 154-157, von diesem abgelöst und als eingang dem nächsten, zehnten zeitraume zugewiesen werden? doch genug damit! ein wiederholtes lesen und vergleichen des katechismus, ein längerer gebrauch desselben zum nachschlagen oder etwa beim unterrichte wird ohne zweifel noch manches als der besserung bedürftig hervortreten lassen. das thut aber, wie wir zum schlusse gern wiederholen wollen, der brauchbarkeit und dem werthe des buches keinen wesentlichen abbruch. man kann dem verf. aufrichtig dafür danken und es würde uns freuen, wenn unsere besprechung ihn davon überzeugte, dasz wir es mit teilnahme und aufmerksamkeit gelesen haben, seine verdienste durchaus anerkennen und unsererseits nur zu immer gröszerer vervollkommnung dieses katechismus beitragen möchten.

Köthen.

E. Müller

### 65.

'Lessing, Wieland, Heinse'. Nach handschriftlichen Quellen in Gleims nachlasse. Dargestellt von Heinrich Pröhle. Berlin, Liebelsche buchhandlung. 1877.

Die geschichte der deutschen litteratur hat schon manchen schätzenswerthen beitrag aus der fleiszigen feder Heinrich Pröhles empfangen, den die forscher auf diesem gebiete und die verfasser von litterarhistorischen werken mit dank entgegengenommen haben und bei ihren arbeiten einer eingehenden berücksichtigung werden unterziehen müssen. dahin rechnen wir auch die oben genannte

jungste uns vorliegende schrift des nimmer rastenden forschers auf litterarhistorischem gebiet, und gerade der umstand, dasz derselbe mit pietätsvoller hingebung immer wieder zu der fundgrube der Gleimschen hinterlassenschaft in dem bekannten 'freundschaftstempel' am Halberstädter domplatz zurückkehrt, möchten wir ihm zum besonderen verdienst anrechnen. kehren wir doch alle, je mehr die jahre wachsen, um so lieber in der erinnerung zu den jahren der glücklichen, hoffnungs- und blütenreichen jugend zurück und schöpfen aus solchem versenken in jene tage und zeiten neue kraft und frischen mut. so concentriert Heinrich Pröhle seine besten kräfte, indem er sich immer wieder zu der alten lieben bischofsstadt am Harze und zu dem Gleims-hause und seinen manuscripten und büchern zurückführen läszt, aus denen er dann mit sinnigem auge und geübtem kennerblick stets neue schätze zusammenträgt, die dem weniger vertrauten, wenn auch noch so gelehrten forscher verborgen bleiben musten. man musz freilich, um den vollen werth und das interessante dieser aus mühseligen und gewissenhaft zusammengetragenen forschungen geschöpften nachrichten über die drei dichter, ihr leben und ihre werke richtig zu würdigen, denselben die gleiche lebhafte teilnahme, das litterarhistorische sichversenken in tausend kleine und doch nicht unwesentliche einzelheiten und beziehungen der drei dichterischen persönlichkeiten, dieselbe liebe und begeisterung für sie und die durch sie vertretenen ideen, für die in ihnen sich darstellende gedankenwelt und lebensanschauung entgegenbringen: nur dann werden wir auge und ohr offen haben für die rechte würdigung des mitgeteilten, das in seinen einzelheiten freilich zu reich und vielseitig ist, um hier näher detailliert und dargelegt werden zu können.

In dem vorwort spricht sich der verf. andeutend über den seiner neuesten schrift zu grunde liegenden zweck aus. im hinblick auf sein früheres werk 'Friedrich der grosze und die deutsche litteratur', in welcher es ihm darauf ankam, das verhältnis Friedrichs des groszen zur deutschen litteratur, auf grund von studien in Gleims nachlasse, näher darzulegen, erklärt H. P., dasz es sich hier nicht mehr um eine einzelne schwierige untersuchung handle. 'sie (die vorliegende schrift) schildert einfach Lessing, Wieland und Heinse', und über die vereinigung gerade dieser drei nicht eben homogenen geister rechtfertigt sich der verf. durch den äuszeren grund, dasz gerade für sie in Halberstadt reichliche urkunden vorhanden waren. 'wer dagegen einwendet', heiszt es dann, 'dasz sie kein dreiblatt bildeten, der möge mir wenigstens die entgeguung darauf zu gute halten, dasz sich kaum drei andere namen vor der Schiller-Goethe-periode finden möchten, an welche sich so sehr wie an diese drei, wenn auch an Lessing in ganz anderer art wie an Wieland und Heinse, der begriff des modernen oder vielmehr dessen ursprung in der deutschen litteratur anknüpft, des modernen, wie es sich nach dem siebenjährigen kriege mit aller gewalt geltend macht.' - Und etwas weiter unten Zuszert sich der verf. über die grundgedanken seiner schrift: 'Lessing hat sich durch sein ernste streben und sein talent in der geschichte der deutschen poesie eine platz in der nähe Goethes und Schillers erworben. Wieland muz auf diesen platz trotz seines aufenthaltes in Weimar verzichten, Heinses prosa ist noch lesbarer als die von Wieland, weil er schoe mehr moderne sinnlichkeit hatte und dabei nicht als mensch, aber als litterat ernster an sich gearbeitet hat. doch kann Wielads Oberon in ehren gehalten werden, steht natürlich auch weit über allen arbeiten Heinses. hilft meine schrift diese auffassung allgemeiner machen, so ist ihr zweck in mehreren sehr wesentlichen puncten schon erreicht.' - Wir werden uns mit diesen andeutungen über zweck und grundgedanken der schrift begnügen müssen, dem näher auf den inhalt derselben einzugehen, das verbietet schon die form, in welche dieselbe nach des verf. sich nie verleugnender eigenart sich auch hier wieder gekleidet findet. die biographischen denkwürdigkeiten über die drei dichter sind nemlich mit so viele litterarischen notizen, mit ihren mannigfachen beziehungen zu teis bekannten und hervorragenden, teils unbekannten oder doch unbedeutenden persönlichkeiten ihrer zeit durchwebt, dasz es für den, welcher ausführlicher auch nur einen abschnitt des buches wiedergeben wollte, schwer werden musz, dies in prägnanter kürze und mit berücksichtigung der eigenart dieser darstellung zu stande m bringen. wenn aber auch diese form es nicht selten beklagen läst, dasz sie es dem leser schwer macht, ein frisches übersichtliches bild von dem lebens- und entwicklungsgange des dichters zu gewinnen, was uns speciell bei dem weniger bekannten dichter des Ardinghelle sehr willkommen gewesen wäre, so wird man dagegen durch den ungemein groszen reichtum von einzelnen bisher noch unbekannt gebliebenen notizen, mitteilungen und nachrichten über und sus dem leben der drei autoren reichlich entschädigt, und wir sind überzeugt, dasz gerade nach dieser seite hin die schrift, welche eine reiche fundgrube für eine immer tiefer gehende darstellung de lebens und der litterarischen stellung der drei geistesheroen darbietet, willkommen geheiszen werden wird. gerade hierin erkennen wir den werth und die bedeutung dieser neuen arbeit Heinrich Probles . . dasz dieselbe ihrem wesentlichen inhalte nach früher schon in einigen zeitschriften sowie in der Vossischen und in der nationalzeitung zum abdruck gelangt ist, kann ihrem weitererscheinen in buchform unmöglich abbruch thun.

Einen bedeutenden teil des buches bildet auch hier wieder wie bei früheren litterarischen arbeiten des verf. ein sehr umfangreicher der schrift beigegebener anhang, der eine menge der wichtigsten quellen, aus denen die darstellung selber geschöpft hat, enthält und der gewis bei allen freunden unserer litteratur das gröste interesse erregen wird. so schlieszen wir denn unseren empfehlenden hinweis auf diese neueste fleiszige arbeit Pröhles mit der gerechtfertigten Fr. Hammerich: älteste christl. epik der Angelsachsen usw. 635

anerkennung, dasz auch durch sie der verf. sich um die geschichte der deutschen litteratur wohlverdient gemacht hat.

Berlin.

ZAPP.

# 66.

ÄLTESTE CHRISTLICHE EPIK DER ANGELSACHSEN, DEUTSCHEN UND NORDLÄNDER VON FREDERIK HAMMERICH, DR. UND PROF. DER THEOLOGIE IN KOPENHAGEN. AUS DEM DÄNISCHEN VON AL. MICHELSEN, PREDIGER. MIT SECHS HOLZSCHNITTEN. Gütersloh, Bertelsmann. VIII u. 280 s. 8.

Der bearbeiter dieses werkes, welcher bereits verschiedene danisch verfaszte bücher, z. b. v. Martensen und Scharling \* ins deutsche übertragen hat, verdient unsern aufrichtigen dank für seine bemühungen, nicht am wenigsten sofern er uns Hammerichs lebensvolle, durch reichliche mitteilungen aus den quellen durchweg anschauliche darstellung jener zeit zugänglich gemacht, wo das christentum unter den germanischen stämmen wurzel faszte. das ganze liest sich in der that, als wäre es ursprünglich deutsch geschrieben (nur 'erinnern' mit bloszem sachlichem object s. 234 'was wir nicht unterlassen im voraus zu erinnern' klingt uns fremdartig), insonderheit verdient die von Michelsen selbständig ausgeführte übertragung der alten texte, bei denen er sich nicht an die dänische tibersetzung halten wollte, lebhafte anerkennung; man vergleiche nur etwa seine wiedergabe des Cynevulf mit der von Grein, durch die ein nicht fachgelehrter leser nicht so leicht gefallen an der herrlichen angelsächsischen litteratur finden wird. dr. Hammerich versteht es aber durch glücklich ausgewählte proben (denen zum teil der urtext gegenübersteht) und liebevolles eingehen auf ihre bedeutung und die entstehung der betreffenden werke, wobei ihn nicht nur umfassende kenntnis der auf diese litteratur bezüglichen forschungen, sondern auch congenialität der anschauung unterstützt, uns mitten in jene altgermanische zeit zurückzuversetzen, wo das heidentum abstarb und das christentum ins volksleben eindrang, ja neue gestalt in demselben gewann. in sofern kommt dem werke ein nicht unerheblicher wert für die litteraturgeschichte zu: als zusammenfassende arbeit vermag es auch dem, welcher angelsächsische und altnordische, ja vielleicht auch althoch- und altniederdeutsche litteratur nicht aus eigener anschauung kennt, ein lebhaftes bild eines sehr wichtigen teils derselben zu verschaffen, wodurch die betrachtung der mittelhochdeutschen litteratur, ja unsere gesamte litteraturentwickelung erst eine gesichertere grundlage

<sup>\*</sup> wir erwähnen hier nur die auch wol für manchen leser dieser zeittschrift wichtigen neuen bücher: Martensen: katholicismus und protestantismus. ein evangelisches zeugnis. Scharling: humanität und christentum. philosophie der geschichte aus christl. gesichtspunet. I.

bedeutend wichtiger erscheint uns aber herrn H.s werk nach einer andern seite hin. es könnte sich sehr wol als ein beitrag zur völkerpsychologie einführen: denn mit feinen strichen und doch nicht ohne vorsicht zeichnet uns derselbe die ursprünglich germanische art im gegensatz namentlich zu Romanen und Griechen, ja er läszt dieselbe vor unseren augen aus den besprochenen probea hervorleuchten. auf grund dieser völkerspychologischen betrachtung erhebt sich aber weiterhin eine culturgeschichtliche, welche die Germanen als ursprünglich für den protestantismus angelegte, freilich nicht prädisponirte naturen auffaszt, die von vornherein vorhandenen evangelischen anschauungen derselben vom christentum nachweist und nun den kampf des nach freiheit strebenden gemüts gegen den knechtenden romanismus als notwendig erkennt. allerdings ergibt sich unsern vf., der mit solchen ausführungen in eine sonderlich jetzt in Deutschland sehr zeitgemäsze bahn hineinlenkt, auf grund der ältesten denkmäler der litteratur eine wesentlich andere begründung des streites gegen Rom als etwa Gustav Freytag, der in einer auch künstlerisch nicht gerechtfertigten, tendenziösen weise in dem übrigens so ansprechenden, lebensfrischen dritten bande seiner ahnen eine uralte deutsche opposition gegen die gleichstellung des sohnes mit dem vater in der göttlichen dreieinigkeit erfindet, als ob dadurch die hierarchische erhebung des papsttums über die staatsgewalt bedingt wäre. Hammerich zeigt, dasz Christus, so menschlich er sonst auch angeschaut ward, doch als echter gottessohn in vollem königsglanze von unsern altvorden verehrt ist, natürlich nicht vor allem als richter, nein als milder volkskönig, dem die seinen treue gefolgschaft bis in den tod leisten, nachdem er als siegesfürst das höllenreich heldenmütig bezwungen hat. meines erachtens dürfte durch benutzung solcher darstellung auch die deutsche kirchengeschichte sich zweckmäszig bereichern (vgl. z. b. Kahnis, gesch. der reform. in I s. 10).

Dasz die vorliegende arbeit keine abschlieszende sein könne, erkennt der vf. selbst bereitwillig an: möge man nur seinen an-

regungen fleiszig folgen und weiteres material hinzufügen.

Kleine anstösze wollen wir bei dieser gelegenheit nicht erwähnen, um nicht den charakter dieser anzeige, welche interesse erwecken und zu lohnender lectüre einladen möchte, zu trüben. doch können wir den doppelten wunsch nicht zurückhalten, es möchte dem vf. gefallen haben auch des Ludwigsliedes zu gedenken, nachdem er Heliand und Krist so trefflich beleuchtet hatte, und ferner dem einflusz der sänger bei der ausbreitung des christentums unter dem Germanen den anteil gegenüberzustellen, den die poesie teils im späteren mittelalter an der befestigung christlicher sinnesart, teils zur reformationszeit an der reinigung der kirche unzweifelhaft gehabt hat.

STETTIN.

# (62.)

# KRITISCHE BEMERKUNGEN ZU DER DEUTSCHEN NOMEN-CLATUR UNSERER BOTANISCHEN LEHRBÜCHER.

(schlusz.)

Lepidium, nicht pfefferkraut, sond. \*'schuppenkraut' od. 'schuppenschötchen' (λεπίς schuppe), allgem. 'kresse' in den zusammensetzungen, z. b. lep. ruderale schuttkresse, lep. sativum gartenkresse usw.

Hutchinsia petraea st. Hutchinsie: \* 'stein- od. zwergkresse (syn. lepidium petr. L.).

Neslea paniculata st. Neslee: \* 'rispendotter' risp. hohldotter (Leunis), (syn. Myagrum panic. L.).

Calepina st. Calepine: \* 'brachschötchen' od. \* 'herzschötchenlöffelkraut' (syn. laelia cochlearioides Persoon).

Raphanistrum st. hederich (zu allgem., auch der ackersenf, sinapis arvensis, heiszt wol so!): 'rettig- od. repshederich'.

Coronopus st. feldkresse (Garcke), was lepid. campestre, vielmehr: \* krähenfusz' (von κορώνη krähe).

Senebiera st. Senebiere (Mösl.-Reich.): 'krähenfusz', weil syn. mit coronopus!

Aldovranda st. Aldovrande: \* 'blasenfaden' (A. vesiculosa), stengel untergetaucht, fadenförmig usw.

Parnassia st. Parnassie: 'sumpfherzblatt' (Leunis), nicht studentenröschen, zu vag!

Tunica: 'felsnelke' (Garcke).

Cucubalus: 'htthnerbisz' (cuc. bacciferus).

Silene st. Silene, nicht allgem. taubenkropf, was blosz Sil. inflata, sondern allgem. 'leimkraut' (nicht leinkraut, König usw.), so z. b. Sil. viscosa, nutans usw.

Viscaria: 'pechnelke' (von viscum leim usw.)

Lychnis: 'lichtnelke'. agrostemma 'rade'. coronaria 'kranzrade', z. b. c. flos cuculi sog. kukuksblume!

Melandrium, syn. lychnis lichtnelke: \* weichnelke' (char.; von μελάνθων, ein gewürzkraut? undeutl. etymol.).

Stellaria st. vogelkraut (Garcke), was blosz st. media, vielmehr 'sternkraut' od. 'sternmiere', z. b. st. Holostea 'waldsternmiere'.

Moeringia trinervia st. Moeringie: 'dreinerv' oder 'dreinervsandkraut' (weil syn. Arenaria trinervia).

Alsine st. Alsine: 'miere' (altd.), nicht vogelmiere, was stellaria media.

Holosteum st. schachtkohl (unverständl.): 'spurre' (altd.).

Moenchia erecta st. Mönchie: 'aufrechtes mastkraut' (weil syn. sagina erecta).

Elatine: 'tännel' (von ἐλάτη fichte, König).

Ampelopsis st. wildrebe, triv.: 'zaunrebe' (Garcke usw.)

Ervum: 'erve', eingebürgert.

Orobus: 'walderbse' (waldkicher, altd.). lathyrus 'platterbse' oder 'kichererbse', z. b. lath. sativus (kicher, lat. cicer).

Hedysarum: 'süszklee' (ἡδυςάρον, von ἡδύς süsz).

Melilotus st. meliloten- od. steinklee (welches letztere auch trifolium repens triv.): 'honigklee' (etym.)

Ornithopus st. vogelfusz (etym.): 'klauenschote', eigentlich 'klauenhülse'!

Hippocrepis, etym. 'hufeisenklee'.

Trigonella st. trigonelle (Mösl.-Reich.): 'bockshorn' (Garcke, Leunis usw.).

Lotus corniculatus st. gehörnter schotenklee: 'hornklee' (Garcke). (schote unrichtig, müste hülse heiszen!)

Astragalus: 'traganth', st. bei Garcke: bärenschote (unbekannter grund), germanisiert 'stragel' (Beiche, blütenkalender 1872).

Oxytropis st. etym. spitzfahne (Mösl.-Reich.): 'fahnenwicke' (Garcke), etym. 'spitzkiel' (von ὀξύς und τροπίς kiel).

Spiraea st. Spiräe: 'spierstrauch', nicht geisbart (Garcke), was in besondern nur spiraea aruncus.

Dryas octopetala st. dryade: \* 'achtauge', analog comarum 'blutauge', trientalis 'siebenstern' u. a. -

Geum st. Benedictenkraut (was die Benedictendistel) od. geum (König): 'nelkenwurz' (g. urbanum) char.

Comarum st. comarum (Mösl.-Reich.) und blutauge (Garcke): 'siebenfingerkraut' (König), analog fünffingerkraut (potentilla).

Tormentilla st. tormentille bei Leunis: 'heidecker' und rothwur (unbek. etym. von tormen bauchschmerzen? König).

Agrimonia: 'odermennig' (unbek. deutsche benennung, nach König eigentl. argemonia, von ἄργεμα augenkrankheit).

Epilobium st. weidenröschen bei Garcke: 'schotenweiderich'! nicht blosz weiderich, was lythrum.

Isnardia st. Isnardie: \*'sumpfranke', charakt.

Lythrum st. blutkraut od. weiderich, deutlicher \* blutweiderich' (untersch. von gilbweiderich; von λύθρον blut).

Peplis st. unverst. bachburgel: 'afterquendel' (König).

Myricaria st. myrikarie: 'deutsche tamariske' (von μυρίκη tamariske).

Portulaca st. portulak: \*'fleischblatt' (unklare etym.; von porta, König?).

. Montia st. montie: \*'bach- od. fluthquendel' (m. rivularis).

Corrigiola littoralis st. corrigiole od. hirschsprung (König; undeutl.): 'strandling' (Garcke) char.

Herniaria st. bruchkraut: 'tausendkorn' (Garcke) char.

Tillaea st. tilläe: \*'moosniedlich' (t. muscosa, nur 1—2 zoll grosz).

Bulliarda st. bulliarde: \*'wasserniedlich' (nur 1—2 zoll).

Rhodiola rosea: 'rosenwurz' (Garcke), analog dachwurz, od. \*'rosenmauerpfeffer (weil syn. sedum rhodiola, de Cand.). Sedum, nicht fetthenne, sondern 'mauerpfeffer' (von s. acre). telephium 'fetthenne'. gewöhnlich mit sedum vereinigt unter dem
namen fetthenne.

Sempervivum, weder hauslauch, noch hauslaub, sondern 'dachwurz'! Sanicula st. sanikel (was undeutsch): 'heilkraut', etym.' von sanare 'heil aller schäden' bei landleuten.

Hacquetia st. Hacquetie: \*'doldenköpfchen' od. 'htilldolde', char.

Astrantia st. strenge (unecht deutsch): \*'doldenstern' od. 'stern-dolde'.

Eryngium st. mannstreu (unverst.): 'brackdistel' triv. und char.

Trinia st. trinie: \* 'erddolde' (anal. erdbeere), wegen des niederen blütenstandes, 'blumenkohldolde', wegen des char. ansehens.

Helosciadium st. scheiberich (unverst.), etym. 'sumpfschirm'.

Ammi st. ammi: char. \*'steifstrahl' ('vielschirmstrahl').

Pimpinella saxifraga usw. st. pimpinelle oder bibernell: 'stein-peterlein' (nach König eigentl. bipennula L., doppelt gefiedertes blatt).

Berula st. berle: 'bachmerk'. — Sium (von ciov, ein sumpfkraut): 'merk' (unbek. deutsch) od. \*'sumpfdolde'.

Seseli (von einer alten pflanze cέcελι -εωc), germanisiert 'sesel': 'roszfenchel' (s. hippomarathrum, von ἱππομάραθρον).

Cnidium, nicht brennsaat (ungenau), sondern 'brenndolde' (von κνίδη brennnessel).

Saaus, german. 'silau' (unbek. etym.)

Laserpitium: 'laserkraut' (unverst., von λάσαρ, ὁ ὀπὸς τοῦ ςιλφίου saft des silphiums? od. λάσιος rauh, zottig, λασιών buschwerk?).

Sison st. sison (von cícapov, lat. siser doldenpflanze): \*'gewürzdolde' (wegen sison amomum).

Athamanta cervaria (jetzt peucedanum cervaria): 'hirschwurz'.

Libanotis: 'heilwurz' (von λίβανος weihrauch, wegen der wohlriech. wurzel).

Angelica st. angelika: 'brustwurz'; archangelica: 'engelwurz'.

Ostericum: 'mutterwurz' (auch zu angelica gezogen).

-Selinum, german. 'silje' (silge), (von cέλινον, eppichdolde).

Petroselinum: 'petersilje'; oreoselinum: 'bergsilje; thyselinum st. ölsenich (?): \*'opfersilje' (von θύω).

Pastinaca, eingebürgert 'pastinak'.

Tordylium st. zirmet (unklares altd. wort): \* 'riesendolde' (kletter-dolde; t. maximum).

Turgenia st. turgenie, etym. 'dicksame' (von turgere).

Orlaya st. Orlaye, char. 'breitsame'.

Coriandrum: 'koriander' (eingebürgert).

Viburnum st. schlinge (undeutl.): 'schneeball'. — Lonicera st. lonitzere: 'geisblatt'.

Linnaea st. Linnäe: char. \*'moorkriecher' (lederblatt, blutstrieme).

Sherardia arvensis st. Sherardie: \*'acker- od. blausternchen' (wegen der collectivbenennung sternkräuter).

Asperula arvensis: 'ackerwaldmeister' (ähnlich vorigem).

Knautia arvensis st. acker-Knautie nach Leunis: 'ackersternkopf' (auch ackergrindrose, ackerscabiose).

Eupatorium st. Kunigundenkraut (Garcke): 'wasserhanf' char, 'wasserdost' (Leunis).

Adenostyles (syn. cacalia): 'pestwurz' (Mösl.-Reich. usw.).

Homogyne alpina st. alpenhuflattich: 'brandlattich' (Garcke).

Petasites st. pestwurz (was cacalia): \* 'pesthuflattich' od. 'pestilenwurz' (König, Leunis), 'wasserklette' (Leunis) char.

Tussilago: 'huflattich' od. etym. 'hustwurz' (von tussis; t. farfara). Chrysocoma linosyris, nicht leinkraut (Garcke usw., was linaria), sondern etym. 'goldschopf' (König).

Linosyris: s. das vorige.

Erigeron, nicht dürrwurz (was conyea), sondern etym. \* 'frühgreis' (anal. baldgreis, senecio; von ηρι früh, γέρων greis).

Telekia speciosa st. Telekie: 'schönauge' (syn. Buphthalmum speciosa schönes rindsauge).

Silphium (von cίλφων, eine arznei- u. würzpflanze): \* 'langstrahl', char.

Rudbeckia st. Rudbeckie: \* 'sperr- od. senkstrahl' (anal. dem vorig.). Galinsoga st. Galinsoge: \* 'kleinstrahl', char.

Helichrysum arenarium st. immerschön: 'sandimmortelle' (allbekannter name!).

Gnaphalium st. ruhrkraut (unbest.): 'katzenpfötchen', char.

Filago: 'faden- od. filzkraut' st. mit gnaphalium ruhrkraut.

Madia sativa st. ölmadie: \*'klebsaat' (anal. kohlsaat, als ölpflanze).
Inula: 'alant' (altd.).

Stenactis st. stenactis (König): 'feinstrahl' (Garcke).

Senecio st. kreuzkraut od. kreuzwurz (zu unbestimmt), etym. 'baldgreis' (von senex).

Serratula, german. 'scharte' (von serra säge).

Centaurea calcitrapa st. wolfstrapp: 'sterndistel', char.

Iurinea st. jurinie: \*'kornblumenscharte' (iur. cyanoides).

Lampsana st. rainkohl (kohl unpass.): 'milche' od. 'hasensalat'.

Arnoseris: 'lämmersalat' (von àpvoc und cépic salat).

Prenanthes purpurea st. nickblüte od. hasensalat (was lampsam): 'hasenlattich' (Garcke u. König). — Prenanthes muralis st. hasenlattich: 'mauerlattich' (Garcke), nicht 'stielsame' (phaenixopus de Cand., von φαίνω und ποῦς), was podospermum.

Taraxacum, nicht löwenzahn (leontodon), sondern: 'röhrchenkraut' (kettenblume), char. u. allgemein.

Thrincia st. thrincie od. zinnensaat (Garcke, unverst.): 'hundslattich' (Leunis).

Apargia st. apargie: 'löwenzahn' (weil jetzt leontodon).

Crepis st. pippau (ungewöhnl.): 'grundfeste' (Garcke; von κρηπίκ grundlage) wegen festen standes.

Carduus st. distel (zu allgem.): \*'kopfdistel'.

Carlina, verdeutscht: 'Karlsdistel' auch eberwurz.

Anacyclus, etym. 'ringblume'.

Pinardia st. pinardie: 'kronwucherblume' (chrysanthemum corona-rium synon.)

Chrysanthemum leucanthemum st. wiesenwucherblume: 'Marguerite', den damen als zierblume allbekannt, auch 'groszmasliebe' und 'ochsenauge' (provinz.).

Xanthophthalmum segetum st. saatwucherblume: 'gelbauge' od. sog. 'böse blume' (trivialname).

Lobelia st. Lobelie: \* 'spaltglöckchen', etym., od. 'wasserglocken-blümchen' (fam. campanulaceae; corolla dorso superne longitudina-liter fissa).

Iasione st. jasione: 'schafrapunzel', anal. phyteuma, rapunzel od. rapwurz, char. 'teufelskrallen' (Garcke).

Specularia: 'frauen- od. Venusspiegel' (prismatocarpus 'säulchen-frucht', syn.).

Wahlenbergia hederacea st. Wahlenbergie: \* epheuglocke (syn. campanula hederacea).

Andromeda st. gränke (Garcke), unverst.: 'rosmarinheide' (Leunis). Calluna: 'heidekraut'; erica: 'glockenheide' (Garcke).

Ledum palustre st. sumpfporst (undeutlich; kienporst, Garcke): 'wilder rosmarin' (volkstüml., Leunis).

Pirola st. pirole: 'wintergrun' (pendant zu immer- od. sinngrun).

Ramischia st. Ramischie: \* 'einseitwintergrun' (weil syn. pirola secunda).

Chimophila umbellata, etym. 'winterlieb' od. 'schirmwintergrün' (syn. pirola umbellata).

Monotropa hypopithys: 'fichtwurz' st. ohnblatt (was noch andere pflanzen), 'fichtenspargel' (Garcke), nicht schmeer- od. waldwurz (Leunis).

Tlex st. stechpalme lieber: 'stecheiche' (Leunis).

Ligustrum st. liguster (eingebürgert), char. 'rainweide' (nicht Rheinweide, König), od. 'hartriegel', was wol auch:

Cornus: 'cornelstrauch' (hornstrauch, etym. Cürie).

Syringa st. syringe od. flieder (was auch der hollunder): 'nägelein' (volkstüml.), spanischer flieder (Cürie usw.).

Vincetoxicum st. schwalbenwurz (undeutl.) 'hundswürger' (weil syn. cynanchum vincetoxicum).

Vinca: 'sinn- od. immergrün' (volkstümlich).

Villarsia st. villarsie: seekanne (Garcke) od. \* 'kannennixblume' (v. nymphaeoides) oder auch \* 'teichenzian' (weil limnanthemum Gmel. nymph. fam. gentianeae).

Sweertia st. Sweertie: \*'flügelstielenzian' (pedunculis tetragonis subulatis).

Chlora st. bitterling: \*'achtspaltenzian' (corolla octafida, cal. octasepalus usw.)

42

Cicendia st. bitterblatt (syn. exacum): \* vierspaltenzian' (cerella patenti-quadrifidis) od. \* fadenenzian' (cicendia filiformis).

Erythraea st. 'tausendguldenkraut' (triv.): \* 'rosenenzian' (ναι έρυθραῖος röthlich).

Collomia grandistora st. collomie Nutt.: \* klebenzian' (von kólla leim) char.

Omphalodes verna st. nabelkraut: 'gartenvergiszmeinnicht' oder anklingend: 'gedenkemein' (Garcke).

Nonnea pulla st. nonnee: \* 'brauntrichter' od. 'braunblasenkelch'.

Onosma st. lotwurz (Garcke), undeutlich: \* walzenglocke' oder 'borstenstengel', char. (z. b. o. echioides).

Physalis st. judenkirsche: \* 'blasenkirsche'.

Nicandra st. giftbeere (Garcke), zu allgem.: \*'giftiger blausaum', char.

Lycium st. teufelszwirn (was auch clematis alba): 'bocksdorn' (Leunis u. a.).

Scopolina st. scopoline \*'frtihlingstollkirsche', char.

Lindernia pyxidaria st. Lindernie: \*'gelbmäulchen', char.

Tozzia st. Tozzie: \* 'alphahnenkamm'.

Westringia st. Westringie: \*'zwergrosmarin'.

Bartschia st. Bartschie: \*'quellhahnenkamm'. — Elsholtia st. Elsholzie: 'kammminze' od. 'kammbasilien'.

Leonurus st. herzgespann (unklar): 'löwenschweif'.

Aiuga st. günsel od. günzel (unbekannt): \*'untermäulchen' (a-iugum ohne obermaul; nach König eigentl. abiga, von abigere abtreiben), sog. 'blaue kukuk' (triv.).

Teucrium st. gamander (unbekannt): \* 'bergsalbei', wie analog:

Calamintha st. calaminthe od. ackermelisse u. dgl.: \*'bergminze' (bergmünse). — Origanum st. doste (unbek.): \*'bergmajoran' (wie gartenmajoran), allbekannt.

Clinopodium st. wirbeldost (Garcke): 'weichdosten' od. 'haarmajoran', 'weichmajoran'.

Galcopsis st. hohlzahn u. daun (unbek. altd.): 'helmrachen'.

Mclittis st. biensauge (bienensaug lamium): 'immenblatt'.

Satureia: 'bohnenkräutchen', allbekannt.

Glechoma st. gundelrebe od. gundermann (unverst.): \* 'erdrebe' (anal. erdbeere) od. 'erdepheu' (apotheken hedera terrestris).

Betonica, german. 'betonie' (wie basilieum basilie).

Marrubium st. andorn (d. h. an dornhecken): \*'filz- od. weichandorn' (da andorn auch ballota).

Ballota st. ballote u. gottesvergesz (Garcke), nichtssagend: \*cschwarzod. stinkandorn' (z. b. b. nigra var. foetida).

Prunclla st. brunelle: \* 'braunmäulchen', char.

Verbena st. verbene: 'eisenhart', char.

Scutellaria st. schildträger besser: 'schildhelm' od. 'helmkraut' (Leunis u. a.).

Utricularia st. wasserhelm (Garcke): 'wasserschlauch', char. u. zugleich etym.

Lysimachia st. lysimachie od. friedlos (unverst.): 'gilbweiderich', char. (Leunis).

Anagallis st. gauchheil (unverst.): \*'ackerblümchen' od. 'ackerzier' (von ἀγάλλειν schmücken, König).

Hottonia st. Hottonie: 'wasserfeder' (König) oder 'sumpfprimel' (Leunis).

Samolus: 'bunge' (Garcke) st. pungen (König) od. salzpungen (Leunis), (bunge, d. i. altd. trommel oder ahd. knollen) unbek. etym.).

Armeria st. grasnelke (was auch dianthus und statice limonium): 'nelkengras' (Beiche).

Statice limonium st. grasnelke (König) und wiederstosz (Garcke): 'widerstosz' (Beiche; etym. von cτατικός zum stehen bringend).

Kochia arenaria st. Kochie: \* 'pfriemenblatt', 'sandpfrieme', 'pfriemengänsefusz'. — Kochia hirsuta 'stachelhaar' (Beiche), i. q. Echinopsilon hirs.

Thesium st. verneinkraut (unverst.): 'leinblatt' (th. linophillum L.).

Aristolochia Sippho: 'pfeifenkraut' (nicht pfeifenstrauch, was philadelphus coronar. L.), auch 'groszblättr. osterluzei'.

Empetrum nigrum: 'schwarze rausch- od. krähenbeere'.

Mercurialis st. bingelkraut (unverst.): 'winterkraut', was trivial name von merc. annua.

Parietaria st. glaskraut, etym.: 'wand- od. mauerkraut'.

Amarantus st. fuchsschwanz (was auch alopecurus pratensis): germanisiert 'amarant'.

Myrica: 'gagel', unbestimmtes altd. (von μυρίκη tamariske).

Hydrilla verticillata st. hydrille (Garcke), etym.: \* 'wasserquirl'.

Butomus umbellatus, nicht wasserliesch (was spargamium usw.), sondern 'blumenliesch' od. 'wasserviole'.

Vallisnieria spiralis st. Vallisnierie: \*'schraubenlilie', 'schraubenstengel', char.

Stratiotes st. wasseraloe: 'wasser- od. krebsscheere' (Garcke usw.).

Scheuchzeria st. Scheuchzerie: 'moorbinse'.

Triglochin maritimum st. dreizack: 'salzbinse' (Leunis).

Potamogeton st. samkraut (unbestimmt): 'laichkraut' (triv. löffelkraut, wie batrachium und ceratophyllum, zu unbestimmt).

Zannichellia st. Zannichellie: \*'faden- od. fluthstengel', auch 'teich-faden' (Beiche).

Ruppia st. Ruppie: \* 'seestrandsfaden', char. — Zostera st. Zostere: 'seegras' od. 'wasserriemen' (Leunis).

Arum st. Aron od. zehrwurz: \*'dutenkolbe', char.

Calla st. schlangenkraut (was serpentaria) oder schweinekraut:
\*'dutenbeere', char.

Orchis st. knabenkraut (nicht zur erklärung vor knaben geeignet!): german. 'orche', auch 'kukuksblume', triv., u. 'ständel' (Leunis).

Chamorchis (v. χαμαί an der erde, niedrig): 'zwergorche'.

Gymnadenia st. höswurz (Garcke), unverst.: 'nacktständel' (Leunis).

Platanthera st. kukuksblume (Garcke), zu unbest.: 'breitkölbchen' (breitständel), 'kukukssporn'.

Ophrys st. frauenthräne (undeutl.): 'ragwurz' oder 'fliegenorche', char.

Herminium st. ragwurz (wegen syn. monorchis): 'einknolle'.

Anacamptis st. hundswurz (Garcke), undeutl.: \*'pyramidenorche' (syn. orch. pyramidalis).

Sturmia st. Sturmie: 'kiellippe' od. 'gelbkiel'.

Himantoglossum (loroglossum): 'riemenzunge', char.

Epipogon aphyllus st. widerbart (etym.): 'bananenorche' od. ohnblatt (unbestimmt, was auch monotropa, neottia, limodorum, orobanche u. a.).

Cephalanthera st. waldvöglein (nichtssagend!) etym.: \* kopfkölbchen', 'kopfständel'.

Epipactis st. unbestimmt sumpfwurz lieber 'sumpforche', auch 'cymbel', triv.

Listera ovata st. listere: 'zweiblatt' ('schaftzweiblatt'), char.

Neottia nidus avis: 'blattlose nestwurzel', etym. u. char.

Goodyeria st. Goodyerie etym.: \*'sacklippe' (lab. indivis. inferne insigniter concavo-gibbo).

Spiranthes: 'wendelorche' (Garcke), etym. u. char.

Liparis: 'glanzkraut' (Garcke), lieber 'glanzorche' (v. λιπαρὸς fett).

Malaxis st. weichkraut (Garcke), zu unbestimmt: 'zartorche[ (Mösl-

Reich.).

Habenaria: 'zaumorche', deutlicher: \*'langlippe'.

Aceras, etym.: 'ohnhorn'. — Microstylis, etym.: 'kleingriffel' (Garcke).

Iris st. schwertel (dimin.) lieber 'schwertlilie'. — Gladiolus: 'schwertel' od. sagenhaft: 'siegwurz'.

Smilacina (maianthemum): 'schattenblume', 'schattenmaiblümchen'.

Polygonatum st. weiszwurz (Garcke), etym. u. char.: \*'vielstengelblatt', \*'vielgelenkblatt'.

Erythronium dens canis st. etym. hundszahn, verständlicher: \* 'roth-lilie'.

Gagea st. gagel (was schon myricaria): 'goldstern' (Garcke).

Ornithogalum st. etym. 'vogelmilch' (unverständl.): 'milchstern' (Leunis).

Muscari st. bisamhyacinthe (Garcke) lieber etym.: 'muskathyacinthe' od. 'perlhyacinthe' (m. botryoides), char.

Phormium st. neuseeländ. flachs: 'flachslilie' (Leunis).

Endymion st. endymion: 'sternhyacinthe' (Garcke).

Narthecium st. beinheil (undeutl.): 'ährenlilie' (Mösl.-Reich.).

Asphodelus st. german. affodil: 'schopflilie' (Mösl.-Reich.; a. comosus).

Amaryllis st. amaryllis: \*'schönlilie', nicht prachtlilie, was glorios superba (Mösl.-Reich.), oder schmucklilie, was agapanthus umbellatus (crinum Africanum).

Anthericum st. zaunlilie lieber 'graslilie' (Garcke).

Tradescantia virginica st. Tradescantie: \*'schilflilie', char. (analog gras-, schwertlilie usw.).

Tofieldia st. Tofieldie od. sumpflilie (zu allgem.) lieber: \*'kelchlilie' (wegen t. calyculata).

Schoenus st. knopfgras (König) lieber: 'kopfriet' (Garcke).

Cladium st. sumpfgras (König, zu allgem.): 'schneide', char.

Rhynchospöra st. moorsimse (Garcke, was eher das vorige): 'schnabel-samen' (König), etym.

Heleocharis st. riet (Garcke) genauer: 'teichriet' (König).

Scirpus st. binse (was iuncus): 'simse' (Garcke).

Carex auszer 'segge' noch 'rietgras', char.

Leersia st. Leersie (l. oryzoides): \* 'reisgras', etym.

Sesleria st. Seslerie: \*'balgahre', char.

Koeleria cristata st. Kölerie: \* kammschmiele' (wegen syn. aira cristata L.).

Molinia st. Molinie: 'steifhalm' od. 'pfeifenschmiele', char.

Triodia decumbens, etym.: 'dreizahn' oder 'liegende haarscheide', char.

Vulpia: 'mäusehafer', triv., analog 'mäusegerste' (hordeum murinum).

Caulinia st. caulinie: 'zwergnixe', 'zwergnajade'.

Salvinia natans st. salvinie: \* 'schwimm. kugelknäul', 'schwimm-farn' ('meerlinsenfarn'), char.

Marsilea st. marsilie: \* 'roll- od. schneckenwasserfarn', char.

Selaginella st. selaginelle: \* 'wimperzahnbärlapp' (wegen lycopodium selaginella L.)

Lycopodina: 'zapfenmoose', \*'moosfarn' (analog equisetacea 'gliederod. stengelfarn').

Filices: 'laub- od. \*wedelfarn'. - Hydropterides: 'wasserfarn'.

Woodsia st. Woodsie: \* 'hüllchentellerfarn', char.

Nachtrag einiger ziergewächse.

Weigela rosea: \*'apfelblütstrauch' od. 'trichterröschen', char.

Keria japonica (corchorus j.): \*'gold- od. nesselröschen', 'Japansröschen' (char. ansehen u. etym.).

Paulownia: \* 'blauglockenbaum', char.

Wellingtonia: \*'Californiaceder' od. 'Wellingtonsceder' (anal. Weymouthskiefer).

Wistaria s. glycine chinensis: 'chinesische süszbohne', char.

Bignonia radicans: \*'klimmtrompetenstrauch', char.

Catalpa syringifolia: \*'nägleinblättriger trompetenbaum', char.

Diclytra spectabilis: \*'doppelherzohr', 'thränendes herz', 'prächtige herzblume'.

Sophora japonica st. sophore: \*'japanische od. eschenakazie' (wegen ähnlichkeit) u. s. f.

BINGEN.

L. GLASER.

**(12.)** 

BRIEFE VON G. E. LESSING, HERZOG FERDINAND VON BRAUNSCHWEIG, INSBESONDERE ABER VON DEN LEHRERN DES COLLEGII CAROLINI EBERT, ESCHENBURG UND ZACHARIÄ, SOWIE VON LUISE EBERT UND VON GLEIM.

AUS DEN HANDSCHRIFTEN MITGETEILT VON HEINRICH PRÖHLE. (schlusz.)

## 58. Eschenburg an Gleim.

Braunschw. d. 28 Dec. 90.

Gleich nachdem ich gestern den zweiten Brief an Sie hatte abgehen lassen, mein bester Gleim, ging ich zum Herzog Ferdinand. Ich sagte ihm frei und unverholen, dasz ich bisher nur Freunde zu Gevattern geladen habe, und dasz einer meiner liebsten Freunde, dasz Sie dieszmal mein Gevatter wären. Mit sichtbarer Freude darüber antwortete er, dasz Sie das auch durchaus bleiben, dasz Sie kommen und mit ihm Gevatter stehen müssen. Diesz versprach ich, Ihnen zu schreiben.

Und sieh da, wie ich nach Hause kam, finde ich Ihren Brief, den ich mit Thränen der innigsten Rührung las. Er ist so schön! er war mir vorzügl. gestern so äuszerst rührend und treffend! Aber dasz Sie nicht kommen können, dasz hätt' er mir nicht sagen sollen. Anfängl. wollt ich Ihnen das Obige doch erst schreiben; aber, nach mehrerer Ueberlegung fürchtete ich doch, beim Herzoge F. könnte eine spätere Bekanntmachung dieses Umstandes den Verdacht erregen können, als hätten Sie das Anerbieten von ihm schon erfahren u. wollten nicht gern nun von der Parthie seyn. Ich schickte ihm also Ihren Brief heut früh zu, und erhielt darauf folgende Antwort:

"Ich habe mit vieler Theilnehmung den mir communicirten Gleimschen Brief gelesen. Ich finde an dem Obersten von Stamford einen würdigen Substituten zur Gevatterschaft, doch beklage ich, dasz ich des Vergnügens beraubt seyn soll, den würdigen Gleim noch einmal zu sehen."

Den Obersten v. Stamford habe ich schon vorläufig eingeladen; und er will kommen, im Fall Sie ausbleiben; auch, u. noch lieber, im Fall Sie kommen. Denn da die Taufe doch wohl erst in 14 Tagen seyn wird, so hoff ich, Ihr Fusz bessert sich indesz, und Sie kommen noch selbst, und der Preusz. Grenadier steht mit seinem Feldmarschall Gevatter.

So gern schwatzte ich länger mit Ihnen, Bester, aber ich bin heute noch zu sehr zerstreut und behelligt. Baldigste Besserung, liebster Gevatter. Von meiner guten Frau, die recht wohl mit ihrem kleinen Mädchen ist, tausend Grüsze.

Ganz, ganz Ihr

Eschenburg.

59. Gleim an Eschenburg.

Halberst. d. 30tn. Dec. 1790.

Ich wundre mich gar nicht, mein bester Eschenburg,

Dasz dieser deutsche Held der grosze Ferdinand Der die Franzosen überwand,

zu seinem Grenadier sich herablaszen will; das hat er im Kriege schon immer gethan, wie denn könnt' ers im Frieden unterlaszen? Er ist ein vortrefflicher Herr! ein wahrer Menschenfreund, ein Muster aller, die's nicht sind. Ein paar mahl, einmahl zu Potsdam, ein ander mahl nicht weit von Torgau, sah ich mit Vergnügen, wenn er mit einem armen nothleidenden Kriegsknecht von ohngefähr zu sprechen kam, wie das Gesicht des armen Cameraden sich aufheiterte. Gut! Recht gut! dasz Sie die Kindtaufe wollen anstehen baszen! Das Fuszweh, das gestern noch wie Zahnweh schmerzte, heut aber weniger schmerzhaft ist, das, hoff' ich wird sich verlieren! und dann komm' ich, und, Sie, mein liebster Herr Gevatter! sollen ihre Freude sehn, an dem uralten Grenadier, wenn er so ganz natürlich, als wenns so seyn müszte, neben seinem Feldherrn am Taufstein stehn, und das kleine Wesen auf den Händen in den Himmel tragen wird! Ich seh's das kleine Wesen in den Armen der lieben Mutter, sehe den liebenden Vater das kleine Wesen kuszen, sehe, was sehe ich nicht alles? diese ganze Nacht war ich bey Ihnen. Ehegestern empfing ich Ihre zwey, gestern Ihren einen Brief; wie sollt ich Träumer! nicht die angenehmsten Träume gehabt haben. Könnt' ich die beschreiben, die ich hatte, diese Nacht, ich gabe meinen pinischen 60 Horatz darum! Alles aber ist so dunkles Bewusztseyn, dasz sichs mit Wahrheit nicht beschreiben läszt, und dichten mag ich nicht; das Einzige, das ich von Wort zu Wort, noch weisz, ist, dasz ich zu dem kleinen Wesen sagte:

Willkommen, liebes Kind! Willkommen auf der Erde Die man den Sitz des Bösen schilt! Sey nach des Vaters Wunsch, ein Erdenkind u. werde Der guten Mutter Ebenbild! So wirst du ganz gewisz die Schelter wiederlegen Ach! dazu gebe doch der Himmel seinen Segen! So wird der Herzenswunsch der liebenden erfüllt Die dich mit Müh und Angst auf ihrem Schoosze hegen Dich, Deiner Mutter Ebenbild!

Geben Sie, bis ichs selbst kann, in meinem Namen den zärtlichsten Pathenkusz! Und, gebe Gott! dasz unsre liebe Frau Gevatterin die Wochen glücklich halten möge. Dem lieben Stamford die schönste Danksagung für seine so gütige Bereitwilligkeit. Wie so herzlich gern wär' ich diesen Augenblick bey Euch, um bis zur Kindtaufe bei Euch zu bleiben, und meinen lieben guten Prinzen von Oranien dann, auch einmahl noch, wieder zu sehn!

von Pesne, Payne?

# 648 Briefe von G. E. Lessing, herzog Ferdinand von Braunschweig usw.

Was wünscht man doch so viel? Der Bettler und der Kösig Stirbt wünschend! Wünschen wir nichts mehr, So sind wir arm, wir haben wenig, Und hätten wir das schwarze Meer, Und was die zweite Catharine Gern haben will, und was Wir andern ihr mit saurer Mine Noch laszen werden, das Das sorg' ich, lieber Herr Gevatter Und schliesze mein Geschnatter.

Gleim.

# 60. Eschenburg an Gleim.

Braunschweig, d. 3 Jan. 1791.

Mit groszer Sehnsucht, mein bester, theuerster Gleim, erwat ich heute einen Brief von Ihnen. Noch immer hoffe ich darin die frohe Nachricht zu erhalten, dasz Sie selbst kommen. Ist dieses, wo melden Sie mir auch vermuthlich gleich den Tag, an welchem Sie hier eintreffen, und darnach, etwa den Tag darauf, werde ich dam die Taufe ansetzen. Kämen Sie nicht, so würde sie wahrscheilsschon diesen Freitag vor sich gehen. Länger als bis zum Montage, d. 13ten dieses, möcht ich sie auf keinen Fall gern hinaus setzen; und kommen Sie selbst, mein Bester, so haben Sie wohl die Güte, mich mit nächster Post gewisz zu machen, dasz Sie spätestens an Sonntage hier eintreffen. Der Herzog Ferdinand ist nicht ganz wohl, und es könnte kommen, dasz er nicht persönlich stünde. Fast wünsch' ich es; denn ich möchte nicht gern, dasz es schlimme Folgen für ihn hätte.

Unsre liebe Wöchnerin befindet sich Gottlob bis jetzt mit des kleinen Mädchen ganz wohl, und empfiehlt sich mit mir Ihre Freundschaft herzlichst und angelegentlichst.

Ganz Ihr

Eschenburg.

# 61. Eschenburg an Gleim 13 jan. 1791.

Ihr letztes Briefchen, mein theuerster Gleim, hat mich um eine meiner angenehmsten, frohesten Erwartungen gebracht. Wir freuten uns alle so herzlich dasz Sie kommen würden; und der Herzog F. dem ich Ihren vorletzten Brief mittheilte, äuszerte seine Freude darüber in folgenden eignen Worten:

"Ich freue mich recht sehr, an diesem Tage den verehrungswürdigen alten Grenadier noch einmal wiederzusehen, und mich mit ihm zu unterhalten. Man lernt immer was von solchen würdigen Leuten, die man nicht zu Dutzenden findet."

Und nun, da Sie nicht kommen, hat er mir darüber gleich herzlich und lebhaft sein Bedauern bezeugt. Gestern zwar glaubte er noch fest, Sie würden uns überraschen wollen; aber auch diese Hoffnung schlägt doch wohl fehl! — Morgen ist die Taufe nach 4 Uhr, in meiner Frauen Wochenstube, wohin der Herzog kommen

Briefe von G. E. Lessing, herzog Ferdinand von Braunschweig usw. 649

will, und mit ihm steht nun statt Ihrer, der Oberst von Stamford<sup>51</sup> Gevatter. Wir reden gewisz viel von Ihnen. Seyn Sie wenigstens im Geiste bei uns.

Hiebei einige Verse, von denen ich Ihnen mit morgender fahrender Post, mehr Abdrücke sende.

Thre Mitgevatterin sollte die Hofräthin Ebert seyn, und sie freute sich sehr dazu. Es ist unangenehm, dasz die Etikette sich dazwischen legt, und sie nun nicht bei der Taufe zugegen seyn kann. Aber sagen Sie doch in Ihrem nächsten Briefe, ohne der Etikette zu erwähnen, zwei Worte, dasz sie Ihre Mitgevatterin ist, und thun, als hätten Sie's schon früher gewuszt.

Ich umarme Sie herzlich. Meine Frau ist wohl mit dem Kinde, u. grüszt tausendmal. sehr eilig. Ganz der Ihrige

Eschenburg.

# 62. Herzog Ferdinand<sup>52</sup> an Eschenburg.

Wohlgeborner Besonders vielgeehrter Herr Hofrath! Ich danke Ew. Wohlgeb. vielmals für die gefällige Communication der vom Herrn Canonikus Gleim Ihnen bey der nämlichen Veranlassung überschickten Verse, in deren schönen und launigen Bearbeitung man es nicht bemerkt, dasz der Verfasser das Zahnweh am Fusze habe. Versichern Sie ihm doch gelegentlich mit Vermeldung meines groszen Compliments, dasz ich gleichfalls meinen alten Grenadier von Herzen lieb hätte, und jederzeit mich freuen würde, ihm Beweise davon geben zu können.

Ich nehme übrigens an dem mir zugleich gemeldeten Wohlbefinden Ihrer lieben Gattin, der Sie mich bestens empfehlen wollen, den aufrichtigsten Antheil, und verbleibe mit ganz vorzüglicher Werthschätzung

Ew. Wohlgeborn ergebener freundwilliger Braunschweig den 17ten Jan. 1791.

Ferdinand

Herzog zu Braunschweig und Lüneburg.

An den H. Hofrath Eschenburg hieselbst.

# 63. Gleim an Ebert.

Halberstadt den 4t März 1793.

An die Frau Hofräthin Ebert zu Braunschweig. Ist das Angstgedeck noch nicht fort ins Holsteinsche, so, theure Freundin! so haben Sie die Güte nur es hierher zu senden an mich! Ich habe dafür gesorgt, dasz es in unrechte Hände nicht kommen kann, ists fort, dann, so lassen Sie's fort seyn, und senden Sie mir nur das

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> prinzenerzieher.

<sup>52</sup> der Sieger von Minden und Crefeld führte gleich seinem neffen Carl Wilhelm Ferdinand († 1806 bei Jena) den Herzogstitel.

Zweyte, nebst dem tibrig gebliebenen Gelde! Sie haben zu wich Mühe gehabt, ich kann nicht genug dafür danken, darum verzu ichs, bis ich einmahl hinfliegen kann zu Ihnen! Jetzt ist noch ziet daran zu denken, so sehr mich auch verlangt nach einem tüchtige Zanke mit Ihnen! Wunderbar ists doch warlich, dasz unsre den schen Damen demokratischer gesind sind, als unsere deutschen Männer!

Und nun in gröszter Eil, mit Ihnen, theurer, lieber Ebert, ein paar Worte! Klopstocks, unsers Klopstocks, Ode, so wenig als sein Verfahren hat meinen Beyfall! Anführung der Ursachen ist meitläuftig! In einer der Berlinischen politischen Zeitungen stand eine bessere Leseart; auch weisz ich nun, sie sey von ihm. Was gäb' ich darum, wenn er vorsichtiger gleich zum Anfange gewesen wäre! Sein Schreiben an Roland ist doch wahrlich nicht zum ausstehn! Als ers schrieb, da war er, sagt man hier, wie Adam und Eva gefallen.

Und die Ode die Freiheitsstreiter ach! ach die!

Und also war auch er verblendeter und wärmer Als einem weisen Mann geziemt! Ey seht doch! seht doch da! Wie er die Freiheitsschwärmer Und Freyheitkrieger rühmt. Wer hätte das geglaubt? Dem Volke nicht, dem Pöbel Dem Blut wohl, aber nicht Verstand Gegeben ward, dem giebt der weise Mann den Säbel Der Mordsucht in die Hand!

CAR BE BE BE BE BE BE BE STORY OF THE SECOND 
Pöbel und Säbel, ein schlechter Reim! Verzeihung und Gedankens Willen. Gewisz war unser Klopstock, als er die Obsang, und das verwünschte Schreiben schrieb, sehr krank! Välgesund aber, Gottlob! War er, als er die Erscheinung sang! Die eines seiner Meisterwerke wohl ohne Zweifel ist!

Gottlob! Dasz er so bald gesund geworden ist
Er, unser lieber, Er, der Menschenfreund, und Christ!
Wär er gesund nicht bald geworden
Bey Gott! so hätte ja die ganze Welt geglaubt,
Er sey in dem geheimen Orden
Der unerlaubtes sich erlaubt
Ein unbekanntes Oberhaupt,
Er hätte Könige zu morden,
Befehl ertheilt, und mit geraubt
In Mainz und Frankfurth, Er! der Menschenfreund und Christ!
Gottlob, dasz er sobald gesund geworden ist!

Die Erscheinung dünkt mich, wäre zur Wiederherstellung siener Ehre, genug gewesen! Wer hofte wohl nicht, dasz es mit der ersten Revolution auf die wahre Freiheit abgesehen sey? Von Olavides und Rochau sendet unser Fischer statt eines, vie Exemplare hiebey! Die übrigen für Eschenburg, Leisewitz,

bekanntlich wird Ebert in mehreren der schönsten oden Klopstocks verherlicht.

r nicht wieder ein Umsturz aller Völker und alles Menschenrechts? is schändliche Volk! Man kann, man musz dem ganzen Volke die handthaten zur Last legen! Es sendet die Meuchelmörder, sendet is Dankaddreszen, duldet die Marats, die Manuels! Weg! Weg! is Auge von den Gräueln. Leopold, Friedrich Wilhelm und Carl hn, wie wirs eingestehen müszen, weiter als wir! Sie hatten aber ch Ferngläser, hatten beszre Nachrichten als wir.

Ich umarme meine höchst geliebten Eberts Mann, Weib und hwiegermann in wärmster Herzlichkeit.

Der alte Gleim.

## 64. Frau Luise Ebert<sup>54</sup> an Gleim.

Braunschweig, den 8t März 1793.

Das Angstgedeck hat den nehmlichen Tag, wie ich schon brieb, seine Reise nach Holstein angetreten! Hätte ich nur irgend nden können, dasz es um sein Selbst willen freundlich aufgenomm worden wäre, und dasz unser lieber bester Vater Gleim ihm cht blosz aus Nachsicht und Freundschaft ein Plätzchen bey sich rgönnt haben würde; gewisz, es wäre dann kein Angstgedeck für ich geworden! Schon längst läge es dann nebst seinen Gefährten ch neben bessern und schönern seiner Art, friedlich in der glännden Brautkiste! Verlassen, und einsam erscheint also nun das standene Gedeck vor Ihnen, und bitte um gütige Aufnahme, und breiche Nachsicht für Flecken, und Gebrechen. Gern liesz ich's migstens in seiner reinlichsten Gestalt vor Ihnen auftreten; er auch diesz ist sogar bei der itzigen schmutzigen, ungestümen breszeit ohnmöglich! Mit dem vollen Auktionsschmutz, musz 1's also zu Ihnen reisen lassen. Ein Weiser dringt aber gleich im ersten Blick ins Innere; und also bin ich ruhig! Und nun ch ein Wörtchen über die sogenannte klopstocksche Ode! hr wahr und richtig hatte unsers Vater Gleim freyes Kennerge, und sein erster scharfer Blick den Afterklopstock erspäht! ier waren die Gelehrten nicht eins. Man forschte also nach, und der, und der andere wandte sich an den engern Ausschusz der opstockschen Freunde. Die Antwort war verneinend. Der gehrte Beweis? Hier ist er! "Rudolphi, (Bruder der bekannten ams. Rudolphi und jetzige Verfaszer des Correspondenten) der tinen Augenblick zweifelt, die Ode sei von K., schreibt ihm ein Met, und bittet um die Erlaubnisz sie in seine Zeitung einrücken I dürfen. Klop. versteht ihn erst gar nicht, und bittet sich endh die Ode aus. Da er sie sieht, wird er ganz bestürzt, versichert, er nichts davon weisz, sie nicht anerkennt, und vieles dawider

Ebert selbst hatte stets für einen trägen briefschreiber gegolten. rgl. besonders Glaser, monatshefte II s. 92. seine frau war eine gerene Gräfe, vielleicht aus der familie der späteren augenärzte.

habe. Er hat erst in die neue Zeitung einen Widerruf einsteles wollen. Itzt hat er sich anders besonnen, will nichts davon men, und die Sache ruhen lassen." In einem andern Schreiben eines at vertrauten Freundes von K. heiszt es: "Und nun wünschen Sie a wissen, ob die Ode aus der F. Zeit. mit Klopstocks Nahmen gziert auch würklich würklich von K. ist? Aber Sie wissen s schon durch — — wenn Sies auch sonst glauben konnten, dass sie nicht, würklich nicht ist. Sonderbar ists indessen, das der unberufene K. wer oder wo er auch seyn mag, sogar spätere Verbeszerungen angebracht hat. Denn in einigen Blättern, die der I. Z. nachgefolgt sind, ist hoher schwerfälliger Sinn in eine Stelle gelegt, wo in der Frankfurter bloszer Unsinn stand, und an mehrere Stellen sind Varianten hineingebracht, die das Gepräge Eines Vafassers verrathen. Der würkliche K. bleibt unterdesz seinen Grundsatz getreu, und wiederlegt nicht; sondern läszt vielleicht m durch einen andern Zeitungsschreiber dem Frankfurter blos schrift lich seinen Irrthum anzeigen. Er hat übrigens aufs neue eine wirlich schöne Ode fertig, die den Titel führt, an Bochefoucoils Schatten 55, und worin er diesen um Enträtzelung [sic] des schredlichen Dunkels befragt, welches Frankreichs heitern Himmel in Nacht verwandelt, und wann es aufhören werde."

Freuen Sie sich nicht Ihres Seherblicks, bester Gleim, der den losen Vogel, ohngeachtet er sich so schön, und verblendend mit Klopstocks Gefieder zu schmücken gewuszt, daran entdeckt hat? Sollte man nun nicht aber mit Recht von Ihnen fordern können, dasz Sie die eigene, ächte Gestalt des vermumten Vogels entdecken und aufdecken müszten? Ebert ist auf den Verdacht gerathen, der lose Vogel könne wohl Göthe heiszen? Was sages Sie dazu? Ein solcher Schelmenstreich sieht ihm, deucht mir, garnitet unähnlich. Sowohl an der Kraft, als an dem Willen dazu, sollts ihm wohl nicht fehlen!

Meine Nachricht, die Preuszen fielen dahin etc. war weder weder Minerva (die ich noch gar nicht einmahl gesehn habe!) noch aus sonst irgend einem Journal entlehnt. Ein Augenzeuge in Frankfurt, zur aristokratischen Partei gehörig, hatte es gewin nicht mit Triumph, sondern mit Jammer erzählt! Uebrigens bester Vater Gleim freue ich mich herzlich, dasz ich weder zu den vornehmen, noch klugen Weibern gehöre! Ich bin also vor aller Fehde sicher. Freylich fühle ich wohl hie und da Skrupel über die Unberufenheit der Majestäten sich in fremde Händel zu mischen, nicht einem Jeden seine eigne Haut nach belieben zu Markte tragen malassen; und über die ungereimte, beynahe hätte ich gesagt unpolitische Verfahrungsart des K. Prusias, durch welche er sogur Feinde und Hasser der Königsmörder, zu dieser Freunden un-

<sup>55</sup> Klopstocks sämtliche werke, II. Leipzig 1823, Göschen. s. 135 —137, 'Eins vergnügte mein Alter'.

timmte. Aber Sie wissens ja wohl solche Scrupel fühlt nur die Zinfalt! Kommen Sie also nur zu uns, kein Zank soll die Freude les Wiedersehns trüben! Es sey dann, Sie hätten den Glauben, ein tleiner Streit beseele und erwärme die Freundschaft! Sollte dies twa der Fall seyn? Nun dann wollen wir sehn. Die Prusiasze verden schon Sorge dafür tragen, dasz Stoff zum Zank nicht fehle — Doch was schwatze ich! Solcher Stoff als diese darreichen, tann nicht als Zank apfel zwischen dem ächt biedern Gleim und uns geworfen werden. Nur zu sehr werden wir mit einander einönen und gemeinschaftliche Klage anstimmen!

Wie wird Vater Gleim, gleich bey dem Empfange dieses Briees, der Unbesonnenheit, und Einfalt lachen, welche ihm sogleich n die Augen strahlt! Hören Sie nur liebster Gleim wie mirs jetzt ben geht. Der Tischler bringt den Kasten, und aus groszer Fürorge, dasz die Nägel beim Einschlagen nicht ins Gedeck, sondern maserhalb des Kastens getrieben werden, verlange ich, dasz der lischler den Kasten selbst zuschlagen solle. Ich springe also vom chreiben auf, packe sorgfältig das Gedeck ein, aber freilich gechwind, und eilig, damit der Tischler nicht zu lange warten solle, nd vergesse über diese Eile und Geschwindigkeit, das Geld mit in en Kasten zu packen. Also werden Sie wahrscheinlich noch ein-1al Postgeld dafür bezahlen müssen! Ich ärgere mich recht über 1eine dumme Eilfertigkeit! Das Wetter ist heute den ganzen Tag o schön gewesen, dasz ich hoffe es werde die Nacht, und den morenden Tag eben so bleiben. Ich will es also darauf wagen den Lasten ohne Wachstuch auf die Post zu schicken. Es wird mir sehr ngenehm seyn, recht bald von Ihnen zu hören, dasz er unbeschäigt bey Ihnen angelangt sey. Der Sicherheit wegen werden Sie hn wohl sogleich öffnen. Die Auslage für den Kasten, bitte ich, lier in eigener Person mir auszuzahlen. Hat sich bis zu Ihrem Lierherkommen das Stück alter Leinewand noch nicht verloren; so rzeugen Sie ihm die Ehre, es mit zum Einpacken zu gebrauchen, nd auf die Art es mir wieder zurück zu bringen. Kommen Sie aber ald bester Vater Gleim, damit wir Sie ja nicht wieder verfehlen. Vir müssen diesz Jahr früh im Sommer reisen. Diesz wollte ich hnen schon vorhin sagen, wie der Tischler querfeldein kam und nich in meinem Conzepte störte. Sobald Sie meiner bey den Nichen gedenken dürfen; so grüszen, und küssen Sie sie herzlich in neiner Seele.

Mit Schrecken höre ich, dasz ich eilig schlieszen musz um die Post nicht zu versäumen! Um Ihr ferneres freundschaftliches Anlenken, bittet Ihre Sie herzlich verehrende Freundin

L. Ebert.

# 65. Gleim an frau hofräthin Ebert. Halberstadt d. 9ten März 1793.

Nein! um Gotteswillen nein! ich komme komme nicht zu Ihnen, iebe Frau Hofräthen, Sie spotten, geben Spottnahmen, schreiben

so spitzig und witzig dasz ich alter preuszischer Grenadier nich fürchte vor Ihnen — Wären Sie ein Mann, in Wahrheit ich schäge mich mit Ihnen! Was? Was? fragen Sie mir [sic] nicht! In weisz recht gut, wen, und welchen Sie Prus ias nennen. Sie habe den Nahmen und die Sache von einem Spötter, der wahrlich zu wit geht! Die guten Spötter! Sie sollten zur Probe Könige seyn. Ich musz, musz abbrechen! Aus diesem wenigen, sehn Sie, liebe Fran Hofräthin, Freundin, wollt' ich sagen, dasz wir weit auseinster sind. Sie eine Königsfeindin und ich der geschworenste Königsferund — Ueber Ihre Scrupel keine Sylbe — Sie eine vornehme Dame so wohl als eine Kluge spotteten der Einfalt des armen Grenadiers, wenn er's an sich kommen liesze, den Scrupel Ihnen zu benehmen, nein, nein! Sie mögen ihn behalten! Ich liebe den Frieden zu sehr!

Dasz ich den Spaszvogel errieth war keine Kunst! Man dürfte nur die Federn des Adlers recht kennen, so könnte man die fremden von den eignen sehr leicht unterscheiden; zu sagen aber, wer er sy der Spaszvogel? wie er hiesze? das ist schwerer. Goethe hiest er zuverläszig nicht! Von unsern Schriftstellern die ein Young seinen Original Köpfen zählen würde, von diesen ist es keiner! Solch einer hätte das Sylbenmaasz besser beobachtet; wer's nicht ist könnt ich sagen, wer's ist? zu sagen überlasz ich unsern vonnehmen und klugen Damen! Sagten Sie's mir, so würd' ich Sie bitten das Stückchen nicht für ein Schelmenstück zu halten.

Klopstock wiederlegt nicht? Nur allzusehr hatte er in der Hamb. neuen Zeitung 21 N. 1793 die Tadler seiner Ode, die Freyheitskrieger wiederlegt, ich fürchte, dasz er auch mich noch wiederlegen wird! Er sollt'es nicht thun; seine Ode, die Erscheinung, ist seine Apologie hinlänglich, mehr ist zu viel!

Die Auszlagen für den Kasten und den Wehrt der alten Leinwand hätten Sie von den zurückgesendeten 45 rthlr. fein artig ziehen sollen. — Nun Sie's nicht thaten, nun musz ich mir den Kasten und der alten Leinewand meinen schon genug beschwerten Gedächtniszkasten zur Last stellen.

Ende gut, alles gut! Hier haben Sie meine beyden wärmsten Freundschaftshände, mit der Zusage, dasz ich doch wohl komme wär's auch nur die Auslagen zu berichtigen! Bosheit! Bosheit! Nein, ach nein, es ist die frommste Frömmigkeit Ihres wärmsten Freundes des alten Gleim

in gröster Eil.

Nachschrift von Gleim.

Die Nichten wissen noch von Nichts.

Nehmen Sie, meine Theure, das eilfertige Geschreibsel doch ja nicht übel! Es ist wie aus einem hohen Ofen auf's Papier gefloszen.

<sup>56</sup> Klopstocks werke, 1823, II s. 132-134 'Welcher Schatten was delt dort her?'.

<sup>37</sup> soll wol heiszen 'den Kasten und die alte Leinewand meinem' 1878.

Wir schlieszen hier diese mitteilungen aus den papieren der Braunschweiger. die freundschaft Gleims mit allen drei professoren, von denen wir briefe mitteilten, trennte nur der tod. Eschenburg überlebte Gleim um 17 jahre. er starb erst 1820. um diese zeit iber war in Braunschweig ohne zweifel schon Ludwig Herrig geboren, der das zuerst in Braunschweig für die deutsche schule mehr ausgebreitete systematische studium der neuern sprachen in in in ergibigerer weise nach Preuszen verpflanzte. in der nähe des Welfenhofes zu Braunschweig, dessen herzogin eine Engländerin war, hatte es durch Ebert und Eschenburg wol den ersten beleutenden aufschwung genommen.

# 66. LIPPESCHE PROGRAMME. 1876.

DETMOLD. gymn. Leopoldinum. schülerzahl 207, abit. des gymn. 1, ler realschule 2. in der geschichte der schule ist besonders die teillahme an dem groszen deutschen nationalfest der einweihung des Kermannsdenkmals am 16 aug. zu verzeichnen, da der grosze festzug sach der Grotenburg von den primanern und secundanern des Detaolder gymnasiums eröffnet wurde. — Abh.: 'über aufgabe und methode es schulzeichenunterrichts'. von L. Menke.

LEMGO. gymnasium. schülerz. 109, abit. 5. — Abh.: 'über musik m der deutschen sprache'. vom oberl. dr. August Grabow. 29 s. 4. n der anziehenden abhandlung untersucht in neuer weise der verf. den nusikalischen gehalt, der in unserer sprache steckt. dazu betrachtet r die fünf elemente der musik, den takt oder rhythmus, den schall der die klänge, die der stärke und tragweite nach verschieden sind, Len ton oder die der höhe und tiefe nach verschiedenen klänge, das musikalische motiv oder die angenehme aufeinanderfolge solcher töne wad verbindung derselben zu gruppen, die harmonie oder das zweckmazige und wohlklingende zusummenstimmen mehrerer gleichzeitig nervorgebrachter töne. alle diese elemente hat die deutsche volksseele sam aufbau ihrer sprache benutzt, so dasz dieselbe den reichsten musikalischen gehalt benutzt und darin keiner andern sprache nach-Leht. bei der beweisführung geht der verf. tief in das gebiet der phonetik und musik ein. indem die deutsche sprache vermöge ihrer portbetonung besonders befähigt ist zur darstellung kunstvoller taktgliederungen, ist sie im rhythmus allen romanischen sprachen überegen. in bezug auf die tragweite der laute steht die französische Prache, weil die nasallaute den klang dämpfen, ihr nach. in reichund reinheit der vocaltöne kann die deutsche sprache mit jeder undern wetteifern. besonders ausführlich beweist der verf., dasz bei Imlant und ablaut in den germanischen sprachen einwirkungen rein busikalischer art stattgefunden haben, die sehr handgreiflichen und esentlichen unterschieden im gedanken entsprechen, in der harmonie 20 zwischen wortklang und bedeutung die deutsche sprache keiner undern europäischen nachstehe, die meisten weit übertreffe.

Bückeburg. gymnasium. schülerzahl 259, abit. 5 und 1 ext. die hal der schenkungen an das gymnasium war sehr bedeutend. — Abh.: ber thierische und pflanzliche individualität?. vom gymnasiallehrer

FOR Koltz. 13 s. 4.

HERFORD.

Hölscher.

# (41.)

#### PROGRAMME DER PROVINZ WESTFALEN 1876.

Ansberg. gymn. Laurentianum. schülerzahl 237, abit. 25. - All.

des prof. dr. Féaux: 'recherches d'analyse'. 20 s. 4.

ATTENDORN. gymnasium. schülerzahl 131, abit. 11. — Abh des oberl. dr. Peiffer: 'die geometrie als hülfsmittel zur auflösung höherer algebraischer gleichungen. 20 s. 4.

BIELEFELD. gymn. und realschule erster ordnung. schulerzahl #1, abit. des gymn. 5, der realschule 1. — Abh. des ord. gymnasiallehres Wilh. Schlee: 'les circonstanciels de temps de la langue française'. 18 s. 4.

Bocholt. höhere bürgerschule. cl. VI—II. schülerzahl 79. – Abh. fehlt.

BOCHUM. gymnasium. schülerzahl 215, abit. 4. — Abh.: 'die kreisconchoide'. von dr. Rechenbach. 24 s. 4.

Brilon. gymn. Petrinum. schülerzahl 228, abit. 21. — Abh des oberl. Ferrari: 'der krieg des Agathokles gegen Karthago, nach des quellen dargestellt'. 2e hälfte. 27 s. 4. das programm ist die intsetzung der abhandlung von 1872, über welche früher berichtet ist, und geht bis zu Ag. tode.

BURGSTEINFURT. fürstlich Bentheimsches gymn. Arnoldinum und realschule erster ordnung. schülerzahl '221, abit. des gymn. 12, der

realschule 2. — Abh. fehlt.

Cozspeld. gymn. Nepomucianum. schülerzahl 176, abit. 22. – Abh.: 'probe von einem wörterbuche der französischen synonymes'. von oberl. Jos. Buerbaum. 2r teil. 16 s. 4. auch dieser zweits teil, nach den besten werken bearbeitet, geht auf die etymologie ausführlich ein, wodurch allerdings der umfang des wörterbuchs bedeutend augedehnt wurde; die erklärungen könnten meist knapper sein, ster zahlreiche beispiele dienen zur genauern feststellung.

Dorsten. progymnasium. schülerzahl 73. — Abh. fehlt.

DORTMUND. gymn. und realschule erster ordnung. cl. VI und V waren in 3, IV in 2 parallelcoetus geschieden. schülerzahl 556, abit.

des gymn. 7, der realsch. 4. — Abh. fehlt.

GÜTERSLOH. evang. gymnasium. schülerzahl 276, abit. 19. — Abh. des gymnasiallehrers dr. Lünzner: 'über personificationen in Vergis gedichten'. 27 s. 4. am zahlreichsten sind die personificationen der natur, dann folgen die der abstracten begriffe, endlich der gegenstände, die durch menschenhand verfertigt werden. von diesen hat der verfsich durch den raum genötigt gesehen nur die auf die natur bezüglicken zu behandeln; und da wo die persönlichkeit schon im mythus ihres ausdruck gefunden hat, hat er diese rein mythischen beziehungen ausgeschieden. der reichtum Vergils auf diesem gebiete ist auszerordenlich grosz. der verf. führt so vor die personificationen der erde, einzelner länder, inseln und städte, des ackers, waldes, der bäume pflanzen, blumen, des meeres, der flüsse und quellen, der winde, wolkes des regens, himmels, der sonne, des mondes, der sterne, des feuers rauches, der asche, des jahrs, der jahreszeiten, des tages und der nacht

HAGEN. realschule erster ordnung. schülerzahl 258, abit. 5. – Abh. des oberlehrers dr. Julius Treutler: 'drei bullen Bonifacius VIII'. 18 s. 4. die abhandlung gibt in original und deutscher übersetzeng die bullen von 1296: clericis laicos, von 1802: ausculta fili, den fræzösischen auszug aus der letzteren: deum time, und die bulle: unam

sanctam, und erläutert die zeitverhältnisse.

HAMM. gymn. und höhere bürgerschule. mit dem gymnasium ist eine höhere bürgerschule verbunden worden, die bis secunda realis gehen soll, so dasz die anstalt künftig fünf oberlehrerstellen haben wird. schülerzahl 214, abit. 10. — Abh.: 'zur einführung in die Homerlectüre: vocabular zum ersten buche der Odyssee nebst kurzem abrisz der Homerischen formenlehre'. von prof. dr. Heraeus. 32 s. 4. abhandlung entspricht vortrefflich ihrem zweck. sie ist für obertertia bestimmt, in der die Homerlectüre begonnen wird. sie gibt für die ersten 50 verse alle als unbekannt anzunehmenden vocabeln, von da für einzelne den gewählteren, für die weitere lectüre als feststehend geltenden ausdruck. auf die etymologie ist überall genau rücksicht genommen, um die wörter zum sicheren eigentumder schüler zu machen; die ergebnisse der historischen sprachforschung sind nirgends überschen, wo diese unsicher sind, dies bemerkt. die einsicht in das werden der sprachformen, in die bildung der endungen, in declination und conjugation, der tempora und modi wird durch den abrisz der epischen formenlehre zu einem sichern eigentum des schülers werden. ebenso genügen die voratsgeschickten natürlichen und prosodischen vorbegriffe völlig für den schüler.

Herrord. gymnasium. schülerzahl 145, abit. 1. — Abh. des ober-

lehrers dr. J. Märker: 'über das ballistische problem'. 17 s. 4.

Höxter. könig Wilhelms-gymnasium. schülerzahl 161, abit. 4. — Abh. des gymnasiallehrers W. Schleusner: 'über die notwendigkeit und den plan der Uhlandslectüre auf der höheren schule'. 17 s. 4. die abhandlung führt den gedanken aus, dasz Uhland fleiszig auf der schule gelesen werden müsse, weil er ein echt deutscher dichter sei. wenn aber der satz aufgestellt wird, dasz Uhland, wie Goethe, Schiller und Lessing als ganzes behandelt werden müsse, so scheint nach dem folgenden der verf. doch nicht der ansicht zu sein, dasz auch die dramen zu lesen seien, ebenso wenig wie der ganze Lessing oder Goethe den schülern bekannt wird.

Iserlouw. realschule erster ordnung. schülerzahl 243, abit. 4. —

Als abh.: 'lehrplan der schule'. 23 s. 4.

Lippstadt. realschule erster ordnung. schülerzahl 310, abit. 9. — Abh. des oberl. dr. Müller: 'der naturgeschichtliche lehrplan der realschule zu Lippstadt'. 24 s. 4. derselbe gegenstand ist im programm von 1865 behandelt; da dies vergriffen ist, aber noch häufig begehrt wird, so hat es der verf. hier zum zweiten mal mit geringfügigen änderungen abdrucken lassen.

LÜDENSCHEID. höhere bürgerschule. cl. VI—II. schulgeld VI—II:

72, 84, 96, 108, 120 mark. — Abhandlung fehlt.

MINDEM. gymnasium und realschule erster ordnung. schülerz. 369,

abit. des gymn. 7, der realschule 1. - Abh. fehlt.

MÜRSTER. akademie. ind. lect. mens. aestis. 1876. P. Langeni comm. de nonnullis locis, qui sunt in Ciceronis de oratore libro I. 5 s. 4. — § 8: redundarent nicht zu erklären, zu vertauschen mit redundarunt; § 27: loquendo statt iocando zu lesen; § 34: nominarentur atque dicendi; § 44: ut prudentibus diserte, stultis etiam vere, d. i. von solum diserte, ut prudentibus, sed etiam vere, von Piderit ganz falsch erklärt.

MÜRSTER. gymn. Paulinum. I, Ib, III, III, IIII, IIII, IV, V, VI sämtlich in je zwei coetus geteilt. schülerz. 616, abit. 100 und 3 ext. — Abh. des oberl. dr. Jos. Wormstall: 'emendationen und erläuterungen zur Germania des Tacitus'. 12 s. 4. cap. 3 zu lesen: nec tam voces illae quam virtutis concentus videntur mit den handschriften; die carmina quorum relatu accendunt animos seien verschieden von dem schlachtruf sonans acies, fractum murmur und seien wirkliche gesänge mit bestimmter vortragsweise. cap. 5, wo von dem rindvieh die rede ist, müsse, damit Tacitus nicht der wirklichkeit widerspreche, improcera gesetzt sein von dem bau und wuchs des rindviehs, nicht von der

magerkeit, honor und gloria frontis aber von einer einzelbeschaffenbeit des südlichen rindviehs, nemlich von der gewölbten mit reichem has bewachsenen stirn und der wamme, d. i. dem fettbehang der breites vorderbrust. cap. 7 (vergl. dazu den verf. zs. f. gw. 1868 s. 970): ia der schilderung der bravour der frauen ist eine steigerung bemerkbar, die cap. 8 fortgesetzt wird; die worte nec illae numerare aut exigme plagas pavent lassen sich wegen des vorausgehenden vulnera ferant und wegen des pavent nicht im ärztlichen sinne erklären, noch such wegen des pavent von einer feststellung der wunden behufs späterw austeilung von kampfzeichen; sondern pavent und plagas legen de conjectur nahe: nec illae vulnerare aut excipere plagas, welche duch cap. 18: idem in proelio passuram ausuramque unterstützt wird. cap. 8 ist nobiles statt nubiles festzuhalten, der hauptton liegt auf puelles (opp. pueri), die nubilität ist noch selbstverständlicher als die nobilität. cap. 46: die überlieferte sordes omnium ac torpor procerum von des Bastarnern passe nicht auf ein doch ganz deutsches volk, welches sonst auch anders charakterisiert werde. das zeugnis des Polybius 26, ? über sie werde fast wörtlich von Livius 41, 8 in den (freilich supplierten) worten: quanta corum esset multitudo, quam procera et immanis corpora, quanta in periculis audacia wiedergegeben, und ebenso moge Tacitus geschrieben haben: fortes animi et corpora procera. Mittell zs. f. gw. 1856 s. 717 vermutete: at corpora Peucinorum connubiis mixtorum nonnihil — foedantur.

MÜNSTER. realschule erster ordnung. — Abh. des ord. lehrers Ala. Verron: 'the construction or arrangement of words and sentences in the present English language. part. I: construction of the attributive combination'. 24 s. 4.

Paderborn, gymn. Theodorianum, schülersahl 450, abit. 1. — Abh. fehlt.

RECKLINGHAUSEN. gymnasium. schülerzahl 155, abit. 13. — Abb. des gymnasiall. W. Hukestein: Sophocles quam sententiam et qua aste in Aiace fabula persecutus sit. 19 s. 4. der verf. gibt erst ein bild des Homerischen Aiax; die idee des Sophokleischen Aiax sei, dasz niemand sich überheben dürfe, gerade die begabtesten menschen seien dazu am meisten geneigt; dann wird besonders nach dem vorgange wa Jacobs und Welcker die kunst der Soph. tragödie dargelegt und der letzte teil als notwendig nachgewiesen. — b) zur erklärung einer stelle in Lessings drama 'Nathan der weise'. von dir. dr. B. Hölscher. in Dajas worten act 1 scene 1 können die worte: 'dem seines armes stütze sich entzog' nur auf den tempelherrn bezogen werden, obgleich von diesem bisher nicht, sondern erst im unmittelbar folgenden die rede ist.

Rheine. gymn. Dionysianum. schülerzahl 165, abit. 24. — Abh.: 'rückblick auf die geschichte der anstalt seit ihrer erweiterung is jahre 1861 und bericht über die feier ihres 200jährigen bestehens'. von dir. dr. Grosfeld. 28 s. 4. am 7 sept. 1875 hat das gymn. zu Rheise unter groszer teilnahme von nah und fern sein 200jähriges jubiläum gefeiert. den bericht über diese glänzende feier bringt das programm, welches auszerdem die geschichte der anstalt seit 1861 enthält, während die frühere schon im programm von 1862 dargestellt war.

RIETBERG. progymn. Nepomucenum. schülerzahl 56. — Abh. fehlt. Schwelm. höhere bürgerschule. cl. VI — II. latein VI 8, V und IV 6, III 5, II 4 stunden. französisch V—III 5, II 4. englisch III 4. II 3. schülerzahl 164.

SIEGEN. realschule erster ordnung. schülerzahl 320, abit. 17. – Abh.: a) antrittsrede des dir. dr. Tägert. b) nekrolog des verstorbenen dir. dr. K. Schnabel. c) dir. dr. Tägert: 'die natürlichen logarithmen einiger primzahlen bis auf 100 decimalstellen berechnet. zur theorie der säcularen störungen der planeten'.

Sozst. archigymnasium. es trat ein als director dr. K. Göbel vom gymn. zu Wernigerode, prorector dr. Legerlotz geht ab als director des gymn. zu Salzwedel. schülerzahl 296, abit. 14. — Abh. fehlt.

UNNA. höhere bürgerschule. cl. VI—II. latein VI 8, V 7, IV und III 6, II 4 stunden. deutsch VI und V 4, IV—II 3. franz. V—II 4. englisch III 4, II 3. die bisherige rectoratschule ist zu einer zu entlassungsprüfungen berechtigten höheren bürgerschule erhoben. schülerzahl 98. — Abh. fehlt.

VREDEN. progymnasium. schülerzahl 32. - Abh. fehlt.

WARBURG. gymnasium. schülerzahl 187, abit. 3. — Abhandlung des gymnasiall. dr. Anton Barkholt: 'Horatii de veteribus Romanorum poetis sententiae'. 26 s. 4. Horaz urteil über die tragiker sei streng, aber übersehe einseitig das gute, auch die kritiker beurteile er nicht gerecht. dasselbe gelte auch von seinen urteilen über die epiker, während seine ansicht über Lucilius im allgemeinen eine richtige genannt werden könne. der grund der von vielen seiner zeitgenossen abweichenden urteile des Horaz ist aber überhaupt in seiner abneigung gegen die antikisierende richtung zu suchen.

WARENDORF. gymn. Laurentianum. schülerzahl 174, abit. 16. Abh.: 'de Martino Duncano Quempenate'. von dir. dr. Jos. Franz Gauss. 32 s. 4. der verf. hat dies lebensbild mit gröstem fleisz und mit benutzung der seltensten quellen zusammengestellt. Martin Duncan ist landsmann des Thomas von Kempen und hat in der geschichte der brüder des gemeinsamen lebens einen namen, einen bekannteren aber in der geschichte der Niederlande als einer der eifrigsten ketzerverfolger sich erworben. die abhandlung zerfällt in folgende abschnitte: § 1 de Martini Duncani pueritia et adolescentia. § 2 de eo Guormaniorum in Hollandia pastore. § 3 de eo pastore Delphensi. § 4 de M. D. Palatii Hagensis Decano, aulae regiae Hollandiae consiliario perque sexennium Amstelodamensium pastore. § 5 de M. D. exilio et morte. M. D. war geboren zu Kempen 1506. gegen den willen seines leichtfertigen vaters begab er sich, 12 jahre alt, nach Nymwegen und fand bei den brüdern des gemeinsamen lebens aufnahme; dann nach Löwen, wo er durch die vermittlung des kanzlers der universität Ruartus Tapper in das collegium Standonk aufgenommen den studien obliegen konnte, und im latein schüler des Conrad Goclenius, im griechischen des Rutger Rescius, im hebräischen des Johannes Campensis die glücklichsten fortschritte machte, so dasz er vorsteher des collegiums wurde. auch in Mecheln das collegium Sandonk reformierend wurde er 1586 zum priester ernannt, 1539 zum zweiten male in Löwen als präfect angestellt und 1541 nach Gormarn unweit Amsterdam als pastor geschickt, um die widertäufer zu bekämpfen. bei der allgemeinen verbreitung der reformation und auch des anabaptismus hatte D. hier einen schweren stand; er wurde anfangs schlecht aufgenommen, suchte aber durch die schule sich eingang zu verschaffen, wirkte als prediger und als schriftsteller; besonders heftig schrieb er gegen Menno Simonis; aber auch gegen den aberglauben trat er auf. zur moralischen bildung der jugend schrieb er colloquia latina. einen ruf nach Kempen schlug er aus. von Philipp II wurde er 1558 nach Delft berufen; hier trat er mit theologischen schriften hervor zur bekämpfung ketzerischer irrtümer, erwarb sich auch als exorcist einen groszen namen. von da flüchtete er unter lebensgefahr nuch Amsterdam und wirkte dort 1572-1578 mit demselben eifer, bis ihn die bewegung auch von da vertrieb und er nach Amersfort kam. als die stadt 1581 sich Johann von Nassau ergeben muste, wurde er erst festgehalten, dann aber freigelassen und lebte nun ganz zurückgezogen asketischen übungen sich widmend in Amersfort bis zu seinem tode. als anhang teilt der verf. einige briefe von Martin Duncan und bruchstücke aus seinen theologischen schriften mit.

WITTEN. höhere bürgerschule. cl. VI—II. latein VI 7, V 6, IV und III 5, II 4 stunden. deutsch VI 5, V 4, IV—II 3 st. französisch V und IV 5, III und II 4 st. englisch III und II 4 st. schülerz. 213.

Abh. fehlt.

HERFORD.

Hölscher.

#### 67.

#### MENSAE SECUNDAE.

#### RELIQUIE VON HEINRICH STADELMANN.

#### Die einkehr.

Bei einem wirthe wundermild, da war ich jüngst zu gaste; ein goldner apfel war sein schild an einem langen aste.

Es war der gute apfelbaum, bei dem ich eingekehret; mit süszer kost und frischem schaum hat er mich wohl genähret.

Es kamen in sein grünes haus viel leichtbeschwingte gäste; sie sprangen frei und hielten schmaus und sangen auf das beste.

Ich fand ein bett zu süszer ruh auf weichen, grünen matten; der wirth, er deckte selbst mich zu mit seinem kühlen schatten.

Nun fragt' ich nach der schuldigkeit, da schüttelt' er den wipfel. gesegnet sei er allzeit von der wurzel bis zum gipfel! Uhland.

#### Altassyrisch.

Im schwarzen walfisch zu Ascalon, da trank ein mann drei tag, bis dasz er steif wie ein besenstiel am marmortische lag.

Im schwarzen walfisch zu Ascalon, da sprach der wirth; 'halt' an! der trinkt von meinem dattelsaft mehr als er zahlen kann.'

Im schwarzen walfisch zu Ascalon, da bracht' der kellner schaar in keilschrift auf sechs ziegelstein dem gast die rechnung dar.

## Caupo.

Deverti apud hospitem mirifice benignum; splendebat malum aureum in ramo, dulce signum.

Quis hospes? dic! munifica, en, malus. haec beavit me dape sua sapida et succo recreavit.

Sub tectum eius viride convivae convolabant, edendo, saliendo se, canendo oblectabant.

Inveni mollem lectulum in gramine virente et umbra hospes lauguidum contexit me frigente.

Quaerenti mihi debitum quassavit caput; mille salutes inde habeat benignus hospes ille!

## Cantilena Assyria,

In nigra balaena Asclonia potarat triduum vir quidam; beta languidior iam iacet ad abacum.

In nigra balaena Asclonia ait caupo: desine! plus potas vini palmei, quam potes solvere.

In nigra balaena Asclonia portarunt famuli cuneatam sex lateribus rationem hospiti. Im schwarzen walfisch zu Ascalon, In nigra balaena Asclonia da sprach der gast: 'oh weh! mein baares geld gieng alles drauf im lamm zu Niniveh!"

Im schwarzen walfisch zu Ascalon, da schlug die nhr halb vier, da warf der hausknecht aus Nubierland

den fremden vor die thür.

Im schwarzen walfisch zu Ascalon, wird kein prophet geehrt, und wer vergnügt dort leben will, zahlt baar, was er verzehrt.

Scheffel.

#### Trinklied.

Trinken! sang Anakreon, trinken! sang Horaz. darum trink', o musensohn; denn die vorwelt that's. trink' sechs räuschchen wöchentlich! lehrt dich Hippokrat; Griech' und Römer mahnen dich folge weisem rath! brüder, auf zur that!

Trank im grauen altertum schon der weise wein, sollt's im evangelium denn verboten sein? trink' sechs räuschehen wöchentlich! lehrt dich Hippokrat; Griech' and Römer mahnen dich folge weisem rath! brüder, auf zur that!

Sokrates, der philosoph, voll raffinerie, macht dem Bacchus oft den hof, wenn Xanthippe schrie. trink' sechs räuschchen wöchentlich! lehrt dich Hippokrat; Griech' und Römer mahnen dich folge weisem rath! brüder, auf zur that!

Wassertrinker Diogen hatt' zur wohnung doch eine tonn' sich ausersehn, die nach weine roch. trink' sechs räuschchen wöchentlich! lehrt dich Hippokrat; Griech' und Römer mahnen dich folge weisem rath! brüder, auf zur that.

deut. studenten (Leipzig 1874).

conviva dixit: vae! quod numulorum habui, voravit Ninive.

In nigra balaena Asclonia hora undecima convivam servus Numida eiecit ianua.

In nigra balaena Asclonia propheta nauci est: qui sibi cupit, solvat hic, quae bibit et comest.

Cantilena potatoria.

Bibe iam! Horatius Teiusque monent. ergo bibe, laudibus ut te vates donent! septem bibe crapulas totidem diebus! Galeni auctoritas magna his in rebus. sequere hacc classica, iuvenis, vestigia!

lam antiquo tempore sophi combiberunt; curnam sacrae litterae idem prohibebunt? septem bibe crapulas totidem diebus! Galeni auctoritas magna his in rebus. sequere haec classica, iuvenis, vestigia.

Doctus ille Socrates, uxor dum iurgabat, plenos vini calices leniter siccabat. septem bibe crapulas totidem diebus! Galeni auctoritas magna. his in rebus. sequere haec classica, iuvenis, vestigia.

Nosti illum cynicum, aquam qui sorbebat; tamen eius dolium Bacchum redolebat. septem bibe crapulas totidem diebus! Galeni auctoritas magna his in rebus. sequere haec classica, Aus dem commersbuch für den | iuvenis, vestigia.

#### Moderner fortschritt.

Ulysses frau, Penelope, —
so liest man in der Ödyssee —
die wirkte jahre lange zeit
beständig an demselben kleid,
zertrennend heimlich in der nacht,
das, was am tage sie vollbracht.

Da lernet meine frau erst kennen, die näht jetzt, ohne aufzutrennen, schon eine halbe ewigkeit beständig an demselben kleid.

Todtenverbrennung.

Heilige flammen, o kehrt, kehrt wieder zurück, und gereinigt werde des tods hinfort schnöde verpestete luft!
möge zu staub der bestattende wieder die leiche des freundes sanft auflösen und sanft sink' in die asche der schmerz!
wieder in reinlicher urne, zunächst der bevölkerten wohnung, ruhe der köstliche rest aller geliebten um uns!

Liebe.

Freudvoll
und leidvoll,
gedankenvoll sein:
langen
und bangen
in schwebender pein:
himmelhoch jauchzend,
zum tode betrübt:
glücklich allein ist
die seele, die liebt!

Goetho.

Platen.

Quanto veteribus praestent recentiores.

Multos Penelope — sic fama est —
texuit annos
nec tamen est unquam functa
labore suo.

nempe die quovis quod gnava peregerat, illud

quavis consuerat rumpere nocte decus.

nunc aliter res est; iam saccula multa — quis ausit dicere mentiri me? — mea tractat

dicere mentiri me? — mea tractat
idem

rupto —

nec tamen est unquam functa labore suo.

Mos defunctos comburendi.

Purgatura putri corruptas aeris auns tabo sacra redi, flamma, redito pyrae!

leniter in cineres solvantur ut ossa sodalis

recidat et luctus leniter in cineres! ut liceat pura tecti prope limina testa carorum dulces condere relliquiss!

Quid sit amor.

Gaudia maeroremque intenta volvere mente,
dum male corda inter spemque metumque natant,
fundere la etantum tristi de pectore
voces —
hoc, animi dulcis lux, facit unus

amor.

## INHALTSVERZEICHNIS.

- rndt: die elemente der lat. formenlehre; für die unteren classen höherer lehranstalten bearbeitet. Leipzig 1877. (Hiller.) s. 623.
- lehranstalten bearbeitet. Leipzig 1877. (Hiller.) s. 623.

  ndresen: deutsche volksetymologie. 2e aufl. Heilbronn 1877. (Dunger.)
  s. 503.
- ugen, die der gymnasiasten und realschüler mit rücksicht auf die neuesten untersuchungen. (Kotelmann.) s. 295. 329.
- esthetik; über pflege derselben am gymnasium. brief an einen freund. (Schöll.) s. 481.
- berichtigungen. (Bender.) (Riese.) s. 481.
- riefe von Lessing, Ebert, Eschenburg, Zachariae, Gleim usw. aus handschriften. (Pröhle.) s. 115. 226. 269. 425. 470. 590. 646.
- otanische nomenclatur; kritische bemerkungen zu derselben. (L. Glaser.) s. 586. 637.

#### andidaten siehe schulamt.

- Midaktische studien. (Allenburg.) s. 23. 83. 136. 174. 248.
- Noberenz: Iul. Caesaris de bello civili commentarii tres. 4e aufl. Leipzig 1876. (Schaubach.) s. 463.
- Ellendt-Seyffert, bemerkungen zu deren grammatik. (Venediger.) s. 94. inger: elementargrammatik der griechischen sprache. 3e aufl. Leipzig 1875. (Hartmann.) s. 106.
- nglische erziehung. mit berührung deutscher und französischer schulfragen. (Korell.) s. 65. 121.
- nglische schule. (Hummel.) s. 545.
- \*rohberger: ausgewählte reden des Lysias. kleinere ausgabe. Leipzig 1875. (Benicken.) s. 217.
- rehring: geschichtstabellen; im anschlusz an das historische hülfsbuch von Herbst. Mainz 1876. (Schaubach.) s. 625.
- eographische tabellen, herausgegeben von den lehrern der geographie und geschichte am gymnasium zu Gütersloh. 3e aufl. Gütersloh 1875. (Benicken.) s. 108.
- 'eorges: latein. schulwörterbuch zu Terenz, Cicero, Caesar, Sallust, Livius usw. Leipzig 1876. (Hartmann.) s. 415.
- Wunderlich. Hannover 1872. (Mezger.) s. 559.
- oebel: bibliothek gediegener französischer werke zum gebrauche höherer bildungsanstalten. Münster. (Schottin.) s. 378.
- rundt: hebräische elementargrammatik. Leipzig 1875. (Kraut.) s. 159.
- Lamann als pädagoge. (L. Schmidt.) s. 1.
- länder. aus dem dänischen von Michelsen. mit 6 holzschnitten. Gütersloh. (Kolbe.) s. 635.

Herre: hauptregeln der lat. syntax zum answendiglernen usw., als mhang zu der grammatik von Ellendt-Seyffert. 2e aufl. Berlin 1871. Vollbrecht. a. 493.

Heinse siehe Proble.

Himpeter: Cornelius Nopos mit anmerkungen und wörterbuch, 5e auf. Bielefeld und Leipzig 1875. (Benicken.) a. 385.

Hirzel: vorlesungen über gymnasialpädagogik. Tübingen 1876. (Bester.) s. 33.

Jäger: abrisz der neuesten geschichte. 1815—1871. hülfsbuch für den historischen unterricht in den obersten classen höherer schule. Mainz 1875. (Kropatschek.) s. 572.

Katharsis, die tragische. (Mans.) s. 146. 182, 253.

Kern: grundrisz der pädagogik. Berlin 1873. (Pfitzner.) s. 421. 351. Knochenheuer: grundrisz der weltgeschichte. 2e auf. Potsdam 1876. (Knorr.) s. 465.

Kock: griechische schulgrammatik auf grund der ergebnisse der vergleichenden sprachforschung. 4e aufl. Leipzig 1876. (Prechal) s. 313. 342. 396. 448.

Kromayr: deutsche geschichte; ein lehr- und lesebuch für die mittleren classen höherer lehranstalten. Straszburg 1876. (Hornburg.) s. 221.

Lattmann (griech. grammatik) siehe Müller.

Ladewig: Vergils bucolica und georgica. 6e aufi. von C. Schaper. Berlin 1876. (E. Glaser.) s. 496.

Lenau, eine sprachliche eigenheit desselben. (Sprenger.) 3. 523. Lessing siehe Proble.

Meiring: übungsbuch zum übersetzen aus dem deutschen ins latein, für die mittleren classen usw. 2e abteilung. 3e aufl. Bonn 1874. (Ruland.) s. 370. 478.

Mensae secundae. (Stadelmann †.) s. 660.

Michelsen siehe Hammerich.

Müller und Lattmann: griechische grammatik für gymnasien, auf grundlage der vergleichenden sprachforschung. 3e aufl. Göttingen 1877. (Vollbrecht.) s. 460.

Nachbildung classischer dichter im deutschen; über dieselbe. (Eichhoff.) s. 186. 609.

Nauck: des Horatius Flaccus oden und epoden für den schulgebrauch. 9e aufl. Leipzig 1876. (Gebhardi.) s. 199.

Nekrolog über Theod. Schmid. (Richter.) s. 167.

— über Anton Rein. (Kohl.) s. 475. Noctes scholasticae. \*\*\* s. 169. 433.

Oberländer: der geographische unterricht nach den grundsätzen der Ritterschen schule. 2e aufl. Grimma 1875. (Flathe.) s. 266.

Personalnotizen. s. 119. 278. 383. 478. 607.

Polle: Pan; ein lustiges liederbuch. Dresden 1877. (A. J. C.) s. 516. Programme. (Benicken.) s. 229.

— (Hölscher.) 8. 430, 476, 655, 656.

— mit und ohne wissenschaftliche abhandlung. (Campe.) s. 232. Pröhle: Lessing, Wieland, Heinse. nach handschriftlichen quellen in Gleims nachlasz. Berlin 1877. (Zapp.) s. 632.

Quossek: übungsbuch der griechischen sprachelemente. 3e aufl. Paderborn 1873. (Hartmann.) s. 215.

Sanneg: grammatische vorschule der latein. sprache und des sprachunterrichts überhaupt. Leipzig 1875. (Möller.) s. 417.

Schaper siehe Ladewig.

Schaubach: griech. vocabularium für den elementarunterricht. Leipzig 1875. (Hartmann.) s. 103.

Schenkl: deutsch-griechisches wörterbuch. 2e aufl. Leipzig 1873. (Hartmann.) s. 47.

E. Schmid: sammlung Shakespearischer stücke. heft VII und VIII.

Danzig 1876. (Vietor.) s. 583.

A. Schmidt: T. Maccius Plautus. lehrstücke aus seinon komödieen.
(Deimling.) s. 464.

Schneider: Isokrates ausgewählte reden. (Panegyrikus und Philippus.) 2e aufl. Leipzig 1875. (Hartmann.) s. 415.

Schulamt, höheres; die ausbildung der candidaten für dasselbe. (Noetel.) s. 233. 281.

Schwartz: der organismus der gymnasien in seiner praktischen gestaltung. Berlin 1876. (Gebhardi.) s. 362. 405.

Schule, englische. (Hummel.) s. 545.

Seyffert siehe Ellendt.

Stern: katechismus der allgemeinen litteraturgeschichte. Leipzig 1874. (Müller.) s. 525.

H. Stoy: zur geschichte des rechenunterrichts. Jena 1876. (Günther.) s. 419.

Tibulls Delia-elegieen in deutscher übertragung. (Hultgren.) s. 110.

Versammlung, einunddreiszigste, deutscher philologen und schulmänner in Tübingen 1876. (Bender.) s. 49.

Versammlung, zweiunddreiszigste, deutscher philologen und schulmänner in Wiesbaden 1877. (Otto.) s. 530. 594.

Versammlung, sechzehnte, mittelrheinischer gymnasiallehrer. (Ph. Th.) s. 273.

Versammlung, vierte, des vereins von lehrern höherer schulen in der provinz Schlesien. (Dzialas.) s. 524.

Volz: lehrbuch der erdkunde, vornehmlich für gymnasien. mit 114 holzschnitten. Leipzig 1877. (R. Schmidt.) s. 262.

Wesener: griechisches elementarbuch nach den grammatiken von Curtius und Koch. 3e aufl. 1r teil. Leipzig 1874. 2r teil. ebd. 1875. (Hartmann.) s. 458.

Wieland siehe Pröhle.
Wunderlich siehe Godet.

#### **NAMENSVERZEICHNIS**

#### DER AN DIESEM BANDE BETEILIGTEN MITARBEITER.

ALTENBURG, dr., prorector des gymnasiums in Ohlau. s. 23. 83. 136. 174. 248.

Bender, dr., professor am gymnasium in Tübingen. s. 33. 49. 118. Benicken, dr., ord. lehrer am gymnasium in Bartenstein. s. 108. 217. 229. 385.

CAMPE, dr. prof., director des gymnasiums in Greiffenberg. s. 232.

DEIMLING, dr., professor am gymnasium in Carlsruhe. s. 464. Dunger, dr., professor am Vitzthumschen gymnasium in Dresden. s. 503. Dzialas, dr., oberlehrer am St. Johannesgymnasium in Breslau. s. 524.

Ексинорг, dr., director. em. des gymnasiums in Duisburg. s. 186. 609.

FLATHE, dr., professor an der fürstenschule in Meiszen. s. 266.

GEBHARDI, dr., oberlehrer am gymnasium in Meseritz. s. 199. 362. 465. E. GLASER, dr., oberlehrer an der realschule in Gieszen. s. 496. L. GLASER, dr. prof., director der realschule in Bingen. s. 586. 637. GÜNTHER, dr., professor am gymnasium in Ansbach. s. 419.

† Hartmann, dr., professor em. am gymn. in Sondershausen. s. 47. 103. 106. 215. 412. 415. 458.

HILLER, dr., oberlehrer in Dresden. s. 623.

Hornburg, dr., oberlehrer am gymnasium in Metz. s. 221.

Hölscher, dr., professor am gymnasium in Herford. s. 430. 476. 655.

HULTGREN, dr., professor am gymn. St. Nicolai in Leipzig. s. 110.

HUMMEL, dr., ord. lehrer an der realschule erster ordnung in Weimar. s. 545.

Knorr, dr., ord. lehrer am gymnasium in Gumbinnen. s. 465.
Kohl, dr., oberlehrer am gymnasium in Kreuznach. s. 475.
Kolbe, dr. lic. theol., oberlehrer am Mariengymn. in Stettin. s. 635.
Korell, dr., oberlehrer am Thomasgymn. in Leipzig. s. 65. 121.
Kotelmann, dr. ph. und med. in Hamburg. s. 295. 329.
Kraut, professor am theol.-phil. seminar in Schönthal. s. 159.
Kropatscher, dr., ord. lehrer am gymnasium in Wismar. s. 572.

MANNS, ord. lehrer am gymnasium in Emmerich. s. 146. 182. 253.

MEZGER, prof., ephorus des theol.-philol. seminars in Schönthal. s. 559.

MÖLLER, dr., director der realschule in Friedberg. s. 417.

MÜLLER, dr., professor am gymnasium in Cöthen. s. 625.

NOETEL, director des gymnasiums in Cottbus. s. 233. 281.

Otto, oberlehrer am gymnasium in Wiesbaden. s. 530. 594.

PFITZNER, dr., oberlehrer am gymnasium in Parchim. s. 321. 351. PROCESCH, dr. prof., director des gymnasiums in Eisenberg. s. 313. 342. 396. 448.

PRÖHLE, dr., oberlehrer an der Luisenstädt. realschule erster ordnung in Berlin. s. 115. 226. 269. 425. 470. 590. 646.

RICHTER, dr. prof., oberlehrer am domgymn. in Halberstadt. s. 167. RULAND, dr., kreisschulinspector in Kempen. s. 370. 478.

SCHAUBACH, professor am gymnasium in Meiningen. s. 463. 625.

L. SCHMIDT, dr., oberlehrer am gymnasium in Greiffenberg. s. 1.

R. SCHMIDT, gymnasiallehrer emer. in Cösseln bei Glauzig. s. 262.

SCHOTTIN, dr., oberlehrer am gymnasium in Bautzen. s. 878.

SCHÖLL, dr. prof., geh. hofrath in Weimar. s. 481.

SPRENGER, dr. in Göttingen. s. 523.

† STADELMANN, dr. s. 660.

VENEDIGER, dr., oberlehrer am gymnasium in Spandau. s. 94. Vietor, dr., director der altstädt, realschule erster ordnung in Dresden. s. 383.

Vollbrecht, dr., oberlehrer am gymnasium in Ratzeburg. s. 460. 493.

ZAPP, dr. in Berlin. s. 632.

A. J. C. s. 516.

Ph. Th. in Speier. s. 273.

Der verfasser der noctes scholasticae \* \* \* s. 169. 433.

